



B. Prov.

1040

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio

man of the

Palchetto

Num.º d'ordine

B. Prov. IV

- Carogl



(14500

## fr. Chr. Schlosser's

# Weltgeschichte

für

das deutsche Wolk.

Zweite Musgabe.

Mit Bugrundelegung der BearBeifung von Dr. G. S. Ar riegk.
beforgt von
Dr. Gscar Jäger und Eroft, Dr. §\$. Creizenach.

Mit der Sortfehung bis auf die Gegenwart.

Dreizehnter Band.

Gberhaufen und Leipzig.

Berlagshanblung von Ab. Spaarmann. 1873.



Mue Rechte porbehalten.



# Weschichte der neueren Feit.)

III. Geschichte des fiebenzehnten Jahrhunderts.

(Fortfetung.)



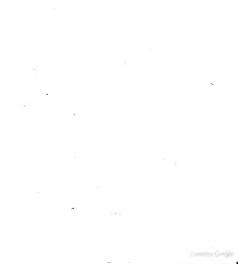



#### X. Franfreich, Spanien und Italien unter Magarin; Erichütterung ber frangofischen Berfaffung.

### 1. Militarifdes und diplomatifdes Glud der Frangofen in Spanien, Dentidland und den Aiederlanden.

Der Rarbinal Richelien batte bie auswärtigen Angelegenheiten anfange feinem Bater Jofeph (f. Bb. XI., S. 519) anvertraut, nachher aber gang bem ichlauen Romer Dagarin überlaffen, ber ihm in Italien fo oft gute Dienfte geleiftet hatte. Rach Richelieu's Tobe war König Ludwig XIII. nicht im entfernteften geneigt, Magarin aus bem Rabinet zu entfernen; benn biefer hielt ichon feit Jahren alle gaben ber Gefchafte in ber Sand, und Ludwig, welcher mit Spanien im Rriege mar, fürchtete bie Anhanglichfeit feiner Gemablin, Anna bon Deftreich, an ihr fpanifches Baterland und an ihre Familie. Dagarin bewies fich bamale ale einen Deifter in allen politifden Ruiffen. Er gab guerft bem Ronige Rath, wie er trop ber Conftitution feine Gemablin bon ber Bormunbichaft ihres Cohnes burch Teftament ausfcliegen toune; nachber aber, als Ludwig tobtfrant barnieber lag, zeigte er ber Ronigin, wie fie es anfangen muffe, um biefes Teftament umguftoffen. Er taufchte jugleich bie Berren, welche Unna von Deftreich ju leiten gebachten, fowie ben Bergog von Orleans und ben Bringen von Conbé, bie bom Umftofen bes Teftamente Bortbeile hofften. Der Bergog von Orleans erhielt nur ben leeren Titel eines General. Statthalters bes Reiches ohne mahre Dacht; auch follte er und in feiner Abmefenheit ber Bring von Conbe ben Borfit im Staaterathe führen: Magarin bagegen warb gang unerwarteter Beife Bremier-Minifter. Die Ronigin ging auf ben Rath bes Bifchofe von Beauvais ein, welcher ihr porftellte, ihre Stellung werbe fefter fein, wenn ibr Die wirfliche Regentichaft vom Barlament guerfannt werbe. Gie beranftaltete bemnach am 18. Dai 1643 eine Situng, welcher Orleaus. Conde und fein Sohn, die criten Herzoge und Kenmten, sowie drei Bilische darunter der Erzhissforboun Paris, beimohuten"). Diese Simmy erössinete der sümischtige König, den man dasst seine Gebenmerte, mit den Worter: "Ich bin gekommen, mu Ihnen meinen guten Willem meinen guten Willem mit den Worter: "Ich bin gekommen, mu Ihnen meinen guten Willem der lichtige space. "Aumöhlt ertsätet nun die Königin Anna, daß sie sich sie von der Nathsschaft der Willem den der den die Konigin Anna, daß sie sich sie den de Entschlassen der Sathsschaft der Entschlassen der Verlächten werde; Ortens und Genübe gegen den Entschließ, sich ihr unterzunothenen Radhbem nun der Kausster gehrochen hatte, wurde einstimmig der Beschus gesät, der Königin-Mutter die vosse kannen der Kausster gehrochen der hatte der Kausster der Verlächtig der Verlächtigen der Verlächtig der Verläch

Bir magen nicht Anna's Minifter Magarin, biefen fleinlichen habfüchtigen, aber aller Rniffe und Schliche funbigen Romer, mit einem großen, gelehrten und gebilbeten Manne wie Richelien, ber fich auch um bie Sprache und Litteratur feiner Nation unfterbliche Berbienfte erworben hat, ju vergleichen; allein jebenfalls war es unter ben bamaligen Umftanben ein Glud, bag Dagarin ber Angreije fteuerte. mit welcher bas frangofische Reich bebrobt mar. Magarin erhielt ben Frangoien nicht blos burch große Felbberren und burch eine neue Dragnifation bes Rriegewefens bas Uebergewicht im Relbe, fonbern er hemirtte auch, bag bie unter Richelieu gebilbeten Diplomaten burch ihre Gewandtheit, ihre Sprache und ihre freiere Bilbung bem frangofifchen Rabinet bas Uebergewicht über bie fpanische und italienische Bolitif verichafften. Wir geben baber ausführlich auf Magarin's Reit ein, weil bamals Alles, was unter Ludwig XIV. geichah, porbereitet und bie frangofifde Ration mit bem Beiligenscheine bes militärifden Ruhmes umfleibet warb, ber für jeben Frangofen hochften Breis bes Lebens ift. Berrichen, Erobern und Siegen ift Beburfnig ber Frangofen und jeder Einzelne unter ihnen lernt von Jugend auf bie Runft, fich fo zu fpreizen, als wenn er allein bie Ration ausmache. Der Fraugofe und ber Guglauber prablen trobig und laut, jener mit allen tapferen Thaten feiner Ration, wie wenn er felbft fie vollbracht hatte, biefer mit feiner portrefflichen Berfaffung; und ber Deutsche, welcher immer bas, was voruchme Leute fagen, gern glaubt und Frembe ftete für pornehmer halt, ale feine Landelcute, betet entweber bemuthig nach. mas fo laut verfundigt und burch fo viele Schriften verbreitet mirb. ober er glaubt es in feiner Gutmuthiafeit, ober er fcweigt boch gang beidheiben. Wir find baber auch weit entfernt, ben Frangofen ben militarifchen Rubm und bas Beffermiffen und Beffermachen ober ben Englanbern ihr Glud beftreiten ju wollen, Bir wollen nur gang

<sup>\*)</sup> Paris war erst 1623 auf ben Bunich Ludwig's durch ben Papst Gregor XV. vom Rang eines Bisthums zu bem eines Erzbisthums erhoben worben.

furz aubeuten, wie die Franzosen unter Mazarin das Uebergewicht erlangten, welches nachher unter Ludwig XIV. zur Unterdrückung der anderen Nationen benutt ward.

Gs wird die Uederficht der fehr verworrenen Gefehichte von Frankreichs wormundschaftlicher Regierung unter Ludwig XIV. erleichern, wenn wir Alles, was sich auf krieg und Politik oder auf das Berdaltnis zu anderen Wächten bezieht, angeden, und dann erst auf die Geschichte einmeren Unrughen und auf die Gertchiung der debenüchten Wilitär-Regierung übergeben. Die deutschen und niederländigen Angelerungtein find sow des mochtsächischen Krieden beständischen Angelerungtein find sow mehrfaltlichen Krieden beständigen Angelerungtein find sow mit den deutschliche Staffammenkanges wegen erwähnen. Dagegen mitsten die spanischen und intelligien Angelegengeiten, woch er inter baher nur leich berührt unteren jest nachgehoft werden. Wir follten auch von Portugal reden, welches sich ein das seich sich sieht 1840 der jennischen Sertchaft nur eine Keben-Rolle sieher, welches sich ein als seichständiges Reich nur eine Keben-Rolle siehet, das der auch als seichständiges Reich nur eine Keben-Rolle siehet, das wollen wir blos gelegentlich über sein Zerhältniß zu anderen Wächten welchen Wächten.

Magarin beenbigte zuerft in Deutschland bas, was unter Richelien begonnen worben war, weil bas Gliid wollte, bak gerabe zu ber Reit, als er bie Leitung ber Dinge in Franfreich fibernahm, zwei große Felbherren, Turenne und ber Bergog von Enghien, bort nene Siege erfochten, und weil überbies auch bie junge Rouigin von Schweben bes Krieges mube mar. Magarin that Alles, um ben Frieden ber Nieberlanber zu Münfter aufzuhalten; er vermochte bies aber boch nicht. Much ben Frieden, welchen Schweben burch Salvius betreiben ließ und Trantmanusborf im Ramen bes Raifere betrieb, wünfchte er feineswegs, befonders nachdem die Frangofen die Rieberlage bei Tuttlingen erlitten batten (24, Rovember 1643). Er fonnte inbeffen nicht wollen, bag auch Schweben feinen Frieden ohne ihn madie, weil bann bie gange Laft bes Rrieges mit Spanien und mit Deutschland auf Frantreich gefallen mare. Die im Mary 1643 abgeichloffenen Bra-Liminarien bes westfälischen Friedens blieben nachher, obaleich fie ratificirt waren, auf fich beruhen, bis im Anguft 1645 bie frangofifchen heere nach bem Siege bei Allerebeim in ber Rabe von Rorblingen wieber bie Uebermacht erhielten. Dann begannen freilich bie Friebensunterhandlungen endlich ernftlich; ber Brieg murbe aber mahrend berfelben lebhaft fortgefest, und zwar trop vieler Abwechselungen im Gangen gum Bortheile ber Frangofen, Magarin vergogerte, fobalb es feine Bolitit ober feine Brivat-Abfichten forberten, ben Abichluft, weil er es babin gebracht hatte, bag er, je nachbem es ihm paffenb fchien, entweber Frieden ichließen ober ben Rrieg fortfegen fonnte,

Mazarin hatte die oberfte Leitung der Friedensunterhandlungen anfaugs fich felbft übertragen laffen. Rachber gab er biefes Amt bem Bergoge von Longueville, ben er aus Baris entfernen mollte, ieboch blos als ein Ehrenamt. Die Geschäfte felbit wurden von bem Grafen b'Avaur und von Abel Servien, Grafen von La Roche bes Aubiers. geleitet, welche ausgezeichnete Beichaftsmanner und gang von Magarin abbangig maren. Ginig waren beibe Danner nie, mas bem Rarbinal nach feiner Art lieb fein mußte, weil er in Folge bavon ficher war, baß Alles nach feinem Billen geben werbe. Er allein erntete baber bie Frucht gang verschiebener Talente ber aus Richelieu's Schule ber porgegangenen Diplomaten, fowie ber Bilbung und Renntnik berfelben. Seine Creatur, ber Graf Servien, ertrotte hochmuthig Manches von ben Deutschen, mas ein Dann wie b'Avaux nie erlangt haben murbe. Der Lettere war ein mit allen beutiden Berhaltniffen genau befannter und, mas bamale viel fagen wollte, auch in ber beutschen Sprache febr gemanbter Diplomat: er hatte aber bas Bertrauen bes Karbinals, bem er viel zu ehrlich war, burchaus nicht. Diefes befaß bagegen Servien, welcher in italienischen Geschäften jum Italiener geworben mar, im pollen Dagfe. Es ging jedoch ichlieflich bem Rarbingl zu weit, baß bie beiben Gefandten eudlich einander nicht mehr faben und fogar Schmähichriften gegen einander veröffentlichten; ber Bergog von Longueville mußte baber noch einmal nach Münfter geben, um burch fein Aufeben Servien in Schranten zu halten. Servien mar ein guter Burift und, nachbem er General-Broeurator bes Barlaments von Grenoble gewesen mar, als Unterhandler nach Italien geschicht morben, mo er iene italienische Bolitif erlernte, welche im 15. 3ahrhundert in ein Suftem gebracht, im 17. an allen Sofen gelehrt und getrieben murbe. Er zeigte fich bei ben Unterhandlungen burch feinen Stols. feine Beftigteit und feinen bartnadigen Ginn für Magarin's Abfichten fo brauchbar, bag biefer auch im Jahre 1648 noch feinen Frieden abgefchloffen haben murbe, wenn nicht ein Burgertrieg in Frantreich ausgebrochen ware und die Barlamente, die Großen und bas Bolt bon Baris ben gerabe bamals gang unentbehrlichen Minifter in ihre Banbel gezogen hatten. In ben Rieberlanden bauerte ber Rrieg mit Spanien noch fort; in Reapel und besonders in Catalonien aber hatte er, als Magarin die Regierung übernahm, eine für Franfreich ungunftige Benbung genommen; benn bier ftellte fich endlich, wie wir naber berichten werben, Philipp IV. felbft an bie Spige einer Urmee. Das gerin tonnte baber, als Schweben ernftlich gum Frieden entichloffen mar, ben Rrieg nicht weiter fortfeben, ohne gang allein bem Babsburgifchen Saufe gegenüberzusteben. Er trennte alfo burch ben weftfälischen Frieden Deftreich von Spanien und fette bann ben Rrieg mit biefem auch ohne Bunbesgenoffen fort.

Bas ben Krica mit Spanien angeht, welchen Frankreich im Bunbe mit ben fieben Brovingen ber Rieberlande feit 1635 führte, fo fab Magarin febr gut bie Unmöglichteit ein , baß bie Tag und Racht auf nichte ale auf ihren Bortheil bebachten Sollanber ihm jemale behülflich fein wurben, Die fpanifch gebliebenen Rieberlande an Frantreich au bringen, mas feine Ablicht mar. Die Bringen Moris und Friedrich Seinrich von Dranien beschränften fich barauf, alle biejenigen füblichen Reftungen zu erobern, welche ein Bollmert für Solland bilben tonnten; fie maren aber aus vielen Grunden niemals anwefend, wenn eine . enticheibenbe Relbichlacht geliefert werben follte. Der Rampf ber Frangofen und Spanier in ben Rieberlanden mar, obgleich nicht nur Richelieu, fonbern fogar Ronig Lubwig XIII. felbft ins Gelb gezogen waren, trop ber gebrachten großen Opfer ohne Enticheibung geführt worben; im Jahre 1643 erichien aber bort ein Rriegehelb, welcher, fo unwürdig und niebrig auch fein moralifcher Charafter und Banbel war, von ben Frangofen, besonders ben politisch und theologisch Rechtglaubigen, noch jett gleich einem Rriegegotte verehrt wirb. Diefer Belb war ber Sohn bes unerfattlich habgierigen Bringen von Conbe. Er hieß bamals noch Bergog von Enghien, führte nach feines Baters Tobe (1646) ben Ramen Bring von Conbe, und marb, feit er für Lubwig XIV. Siege erfochten batte, nur ber große Conbe genannt, Da große Felbherren, wie große Dichter und Mathematiter, nicht gemacht, fonbern geboren werben, fo fonnten wir uns mit ber blogen Mufgablung von Enghien's Thaten begnugen; allein wir burfen boch nicht gang übergeben, baß bie Umftanbe ber Entwidelung feiner naturlichen Anlagen febr günftig waren, und bak er, gleich bem Marichall pon Sachfen im 18. und Bonaparte im 19. Jahrhundert, fein ganges -Rriege-Suftem auf ben National-Charafter ber Frangofen grundete, ober mit anderen Worten, baf er, wo es nur immer moglich war, ben gewagteften und fühnften Angriff vorzog. Er war ichon in feinem 20. Lebensjahre bei einem Rriegszuge Lubwig's XIII. gegen Mire und Arras gegenwärtig gewesen und hatte fich auch auf beffen Buge nach Rouffillon (1642) ausaczeichnet: bak er aber in bem barauf folgenben Jahr ben Oberbefehl über bas Beer in ben Dieberlanden erhielt, ichrieb man nur feiner Bermablung mit Richelieu's Nichte Clemence. ber Tochter bes Marichalls von Brege, gu. Wenn bies richtig ift, fo zeigte fich biesmal ber Depotismus fur Die öffentliche Sache portbeilhaft; benn Enghien hatte, obgleich er bamals erft 22 Jahre alt war, bie Stimme bes Seeres für fich.

Das Seer, beffen Oberbefchl Enghien 1643 auf Magarin's Be-

treiben erhielt, war ziemlich bedeutend, und follte bas fpanische Beer unter Don Francesco be Delos abhalten, ans bem Senncaan in bie Chambaane einzuruden. Schon gleich anfangs, als basfelbe gum Ent= fate ber Festung Rocron, beren Aukenwerke bereits genommen maren. herbeigog, verfchaffte fich Enghien ben Ruf eines großen Gelbherrn und bas volle Bertrauen ber Golbaten, welches einen frangofifchen General unüberwindlich macht. Er feste gegen bie Meinung bes Marfchalls be L'Hopital, ber ihm gur Mäßigung feines Ungeftume beigegeben mar, burch, bag bas Lager ber Spanier, bie ben Frangofen ents gegenstanben, aber feine Schlacht anboten, fogleich gefturmt werbe. Dies ichien nicht blos militarifch gewagt, weil bas fvanifche Beer gablreich und tapfer war, fonbern auch politisch, weil burch ein Rehlichlagen bes Sturmes bie nach Lubwig's XIII. Tobe errichtete pormundichaftliche Regierung in eine fehr bebenfliche Lage gebracht werben tonnte. Der Sturm warb am 19. Dai 1643 (gerabe einen Tag nach ber oben erwähnten foniglichen Sibung) wirflich unternommen und, trop ber guten Befeftigung bes Lagers und trop ber basfelbe pertheibigenben Infanterie, welche fur bie befte in Europa galt, auf alanzenbe Beife wollbracht. Diefer Sieg fei Rocron machte ben Bergog pon Engbien gum Selben ber Frangofen und befeftigte Die Regierung Magarin's und ber Ronigin-Mutter. Es murben, wie man angibt, 8000 Spanier getöbtet. 6000 gefangen genommen und alles Geväck und Gefdun bes Feinbes erobert. In Folge bes Sieges murben gubem viele Feftungen, unter Unbern Maubenge, Binch und bas bamals überaus ftarte Diebenhofen (Thionville) innerhalb breier Monate ben Spaniern entriffen. Bhilipp IV. entlebigte fich um jene Beit (Inni 1643) feines Lieblings, bes übermittigen Grafen-Bergoge Dlivareg, welcher bie Catalonier gur Bergweiflung gebracht und ben Abfall Bortugals pon Spanien periculbet hatte. Dimares hatte bie Ungeichidlichfeit gehabt, bie Umme bes Ronigs gn beleibigen. Er wurde auf feine Buter verwiefen; aber fein Reffe, Don Quis be Baro, ber nun erfter Minifter murbe, mar ebenfowenig im Stanbe, bem gefunfenen Reiche wieber aufzuhelfen, und hatte überall mit Unrnhen gu fampfen, bie er felbft burch feine Dagfregeln hervorrief. Es mar baber ein Glud fur bie Spanier in ben Rieberlanben. baß Englien gerabe bamals in Deutschland und balb auch in Catalonien gebraucht wurbe.

Der Krieg in Catalonien war von Richelieu an Megarin vererb den und Ladwig AIII. schneichele sich mit der Hoffnung, durch Benupung der dort von Elivarez servoegerufenen Unruhen Catalonien mit Frankreich vereinigen zu können. Elivarez gärnte bekanntlich den Cataloniern, well sie, flotz auf ihre Berfolfung, welche and nach den burch Rarl V. und Philipp II. gemachten Beschränfungen immer noch freier war, als bie ber meiften beutigen conftitutionellen Staaten, jeben feiner Schritte überwachten und nur ber Gewalt nachgaben. Alle baber bie Frangofen bas fefte Salees ben Spaniern entriffen (1640), benutte Dlivares biefe Gelegenheit, um jur Biebereroberung besfelben necoolitaniiche und caftilianiiche Truppen nach Catalonien zu ichiden, beren Befehlshaber mahricheinlich ben Auftrag hatte, Die bortigen Feinde des bespotischen Ministers für ihre antimonarchischen Grundfate bugen gu laffen. Das in Catalonien einquartierte Beer erlaubte fich bie araften Gewaltthatiafeiten; und als bie Catalonier beshalb Deputirte nach Dabrib ichidten, murben biefe nicht por ben Ronia gelaffen, von beffen Liebling und Minifter aber mit ftolger Berachs tung, mit Borwürfen und neuen Drohungen abgefertigt. Der Unwille ber Bevölferung Cataloniens ward unmittelbar nachher burch ben Bicc-Ronig Santa Colonna aufe Sochfte gefteigert, fo bag enblich Die Burger von Barcelong fich unter bem Rufe "Freiheit ober Tod!" emporten, bas fpanifche Joch abichüttelten und ben Bice-Ronig tobteten. Dem Beifviele ber Sauptftabt folgte gang Catalonien. Doch erfaunten. als ber Marquis be los Belos mit einem anschnlichen caftilianischen Beere über ben Ebro ging, Die fleinen Stabte ihre Ohnmacht. Sie baten baber um Gnabe: Dlivares lieft aber felbft gegen bicienigen Stabte, bie fich ohne Biberftand unterwarfen, eine furchtbare Rache üben. Er rief baburch einen neuen Aufftand hervor. Ale hierauf bie Spanier por Barcelong ericbienen, leifteten bie Burger biefer Stabt einen wüthenden Wiberftand. Gie fchlugen brei Sturme ab, nothigten ben Marquis über ben Ebro gurudgugeben und bewirften burch ibr Beifpiel und ihr Glud, bag gang Catalonien fich aufs Rene erhob. Die Catalonier hofften an Bortugal, bas fich gerabe bamale ebeufalls gegen bie fpanifche Serrichaft emporte und wieder unabhängig machte, einen Bunbesgenoffen zu erhalten. Dies war freilich nicht ber Rall: fie erhielten aber bagegen Gulfe von ben Frangofen. Die Cortes von Catalonien hatten ichon im Februar 1641 in Uebereinftimmung mit bem Sengte ber Sundert von Barcelong ben Ronig Bhilipp IV. für abgesett erflart, weil er feinem Gibe guwiber bie Lanbesrechte verlett ligbe; fie mablten zugleich Ludwig XIII. zum Grafen von Catalonien. Könia Ludwig XIII. erfannte fpater, als er furz vor feinem Tobe nach Rouffillon gezogen mar, bie Catalonier unter bem Berfprechen, ihre pon Olivares verletten Rechte zu erhalten und zu ichniten, wirflich als feine Unterthanen an, fchicte ben Marfchall von Brege mit einer Befatung nach Barcelong und ernannte ben Marichall be la Dothe Soudo no purt jum Bice-Ronia von Catalonien. Der Lettere mar mit feinen Trupben nicht fo glüdlich, als La Meillerage und Turenne, welche Mouffillon beseth hielten, obgleich er zweimal, im Januar und März 1642, gessegt, im Janis sogar einen Einstall in Aragonien gemacht und, nachen unweit Lerio die Spanier gessessigkigen worden waren, biese steke Stode erobert hatte. Der deutsigk Kaliser überlich damak sem König von Spanien den General Piccolomiui; auch ward Philipp IV. selbst durch die Siege der Franzgeine endlich aus seiner phisconatischen Aufre gewecht. Er keltle sich selbst Wonzop wieder ein, eutris im solgenden Andre auch Erchte und Belaguer den Franzgein nud zweide und Aeride und Aeride und Kertel und Vergen der Siegerung von Tarragona aufzuheben. Sein General Philipp die Silva brachte dem Warssichel de la Wothe Honzolomier ist im Folgenden Sein General Philipp de Silva brachte dem Warssichel de la Wothe Honzolomourt selbst eine Viceberlage bei, im Folge deren dieser wurde,

Un Soudancourt's Stelle ward 1645 ber Graf von Sarcourt nach Catalonien geschickt, ber fich vorher in Italien ausgezeichnet hatte. Diefer erfocht bedeutende Bortheile und murbe baber für Dagarin's Ruhm und für beffen Stellung gegen bie allgemeine Ungufriebenheit in Franfreich ebenfo wichtig, ale Enghien und Turenne, welche gu berfelben Beit bie Raiferlichen und die Baiern in Schwaben, fowie bie Spanier in ben niederlanden bart bedrangten. Sarcourt ichlug im Juni und Auguft 1645 bie Spanier zweimal im Felbe, eroberte Rofas und Balaguer und vercitelte eine Berfchwörung, welche ben 3med hatte, ben Frangofen Barcelong burch Berrath wieder zu entreifen. Die Gefchichte Diefer weit verzweigten Berfchwörung, welche von ber Baroneffe Albi, einer vornelnnen, reichen und galanten Dame, geftiftet worden mar, ift chenfo abenteuerlich, als fur ben Ruftanb Cataloniene und Spaniene überhaupt charafteriftifch: wir übergeben biefelbe ieboch. Gie gehört zu ben merfwurbigften bes an Berrathereien und Berichwörungen fo reichen flaffifden Jahrbunberte ber italienifchen und fpanifchen Bolitit. Gie enbigte, wie Unternehmungen biefer Urt gemeinialich zu endigen pflegen; benn fie marb zu rechter Reit eutbedt und die Urheber und Theilnehmer wurden theils hingerichtet, theils als Gefangene nach Frankreich geschickt. Im Jahre 1646 warb ber fpanifche General Marquis Leganca, welcher bem Grafen Sarcourt im Felde nicht gewachfen war, ebenfo auf Befelil feines Minifters verhaftet, wie ein Jahr früher auf Magarin's Befehl ber frangofifche Marfchall be la Mothe Houbancourt, welcher feine Bflicht nicht gethan haben follte. Leganes erhielt jeboch balb Gelegenheit, feine Feinde und Reiber zu befchamen. Als nämlich harcourt Leriba zu erobern fuchte, hinderte Leganes, ben man wieder in Freiheit gefett und gum Entfage gefchidt hatte, nicht allein ben Fortgang ber Belagerung, fonbern er brachte auch feinem ale tuchtiger General befannten Gegner

zweimal eine Riederlage bei. Im November mußte Harcourt bie fruchtlose Belagerung ausheben.

In ben Rieberlanden murben bie Frangofen noch weit größere Bortheile erlangt haben, ale fie erhielten, wenn nicht Unna von Deftreich und Magarin, um ben Bergog von Orleans, bem fie burch ben Titel Generalftatthalter bes Reiches einen Antheil an ber Regierung gegeben hatten, von Baris fern zu halten, biefem ben Dberbefehl über Die bortigen Truppen hatten übertragen muffen, Much ber Bergog pon Orleans hatte jeboch in ben Jahren 1645 und 1646 ftete tuchtige Unterbefehlshaber und ward von Beit ju Beit auch noch burch ben Bringen Friedrich Beinrich von Dronien unterftutt. Er eroberte einige fleinere befeftigte Stabte und gwang im Jahre 1646 Courtrai (Cortrof) gur Rapitulation. In biefem Jahre ftanb ihm auch ber Bergog von Enghien gur Seite. Derfelbe erhielt im Berbfte, ale ber Bergog nach Baris gereift mar, bas Dber-Commando und eroberte jum Staunen ber Belt ben wichtigen Sanbelfort und Geehafen Dunfirchen in bem furgen Reitraum bon fünf Bochen. Er murbe babei burch eine hollanbifche Flotte unterftust, welche bie Stabt von ber Seefeite ber einschloß. Rach ber Eroberung von Dunfirchen berief Ronig Bhilipp IV., in beffen Dienfte ingwifden Biccolomini getreten mar, ben Ergherzog Leopold Bilhelm, einen Bruber bes Raifers, gum Stattbalter ber Rieberlande und zum Dberbefehlehaber ber fpanifchen Truppen in benfelben. Diefer Bring, welcher im breifigjabrigen Rriege eine bebeutenbe Rolle gefvielt und meniaftene ftete tuchtige Generals Abjutanten gur Seite gehabt hatte, entriß 1647 ben Frangofen viele im norigen Sahre eroberte Blate wieber und amana Lanbrecies gur Uebergabe: er tonnte jeboch nicht hinbern, bag bie Frangofen unter Gaffion und Rangau bie fefte Stadt Lens meanahmen.

 machten ihn zum Reiche-Admiral, aaben ihn viele burch Stellvertreter ju verwaltenbe Statthalterichaften, leifteten ihm Rablungen, auf welche er feinen Anspruch hatte und ertheilten ihm 1648 aufs Reue bas Commando in ben Nieberlanden 3m Dai bicfes Jahres eroberte Conbe bie Feftung Dpern, welche ber Ergherzog Leopold Bilbelin vergebens zu entfeten gefucht hatte. Dagegen nahm biefer mahrenb ber Belagerung von Avern Cortryf weg. Gleich nachher bewies ber innge Felbherr, bak er feiner Alles magenben Rübubeit zur rechten Beit Schranten zu feben miffe, mas ber alte Raufhelb Rangau, welcher neben ihm biente, nie gelernt hatte. Diefer mußte bamals feine Tollfühnheit mit bem Leben bezahlen. Der Marfchall Rangan brang nämlich barauf, baf Conbe nach ber Ginnahme von Dpern gegen Oftenbe gieben folle. Dies fand ber Bring ju gewagt; ba jeboch Maggrin und ber Sof bas Unternehmen billigten, fo ließ er gu, bag Rangau mit einem Theile bes Beeres ben Rug antrete. Es geichah, mas Coubé vorausgefeben batte. Das Unternehmen icheiterte, Rangan's ganges Beer wurde pom Erzbergoge vernichtet; er felbft ftarb, wenig beachtet, als Befehlshaber von Dunfirden. Der Erghergog eroberte hierauf nicht blos Furnes, fonbern er fiel auch in Artois ein und nahm Lens eber. als bie von Conbe berbeigeführten Frangofen biefe Stadt entfeten tonnten. Conbe trat barauf ben Rudgug an. Er warb unterwege burch ben Augriff ber Spanier auf feine Reiterei, Die ben Rudana bedte, ju einem Treffen genothigt (21. Muguft 1648). In biefem Treffen bei Lens erlitten bie Spanier aufe Reue eine vollige Rieberlage. Sie perloren 3000 Tobte und 5000 Gefangene, barunter faft alle ihre höberen Officiere, ihr Gevad und 38 Ranonen. Lene warb barauf wieber erobert und Enbe September 1648 auch Furnes von ben Frangofen mit Sturm gewonnen.

### 2. Italienifde Angelegenheiten und Frankreichs Berhaltnig ju benfelben.

 Krieges benuste, um das Anschen des deutschen Kaisers und des Königs von Spanien in Ober-Jtalien zu schwächen, ist bereits früser (f. Bb. XI., S. 516, 521) angegeben worden. Dort ward auch schwo bemerkt, daß in den letzten Jahren Richelius's neu Ursacken zum

Rriege gegeben murben.

In Savoyen machten bie Bringen Morit und Thomas nach bem 1637 erfolgten Tobe ihres Brubere, bes Bergoge Bietor Amabens I., bie Bormundichaft über beffen Sohn Rarl Emanuel II, ber Mutter beefelben, Chrifting, einer Schwefter Lubwig's XIII., ftreitig, ließen bas Teftament besfelben burch ein faiferliches Deeret umftoBen und riefen bie Spaufer gu Sulfe. Die fpanifchen Statthalter von Dailand nahmen fich ber beiben favonischen Bringen an; Richelieu aber fchicte den Herzog von Longueville mit frangofischen Truppen, um der Hergogin-Mutter beigufteben ober eigentlich um Biemont und Savoben auf Diefelbe Beife an Franfreich zu reifen, wie Lothringen an Diefes gefuntift morben mar. Die Bergogin geigte gegen Richelieu's Rubringlichfeit einen mannlichen Duth, behauptete Die Festung Moutmelian und ließ ihren Cohn in Diefelbe bringen, bis furs por Richelien's Tobe ber Streit über die Bormundichaft beigelegt und die beiben Bringen abgefunden murben. Der Gine, Bring Morit, welcher Rarbinal mar, legte biefe Burbe nieber und heirathete eine Tochter ber Bergogin. Spater fehrte fie (1645) mit ihrem Cobne nach Turin gurud: boch biteb auch nachher noch die Citabelle von Frangojen bejett.

Der Rrieg amifchen ben Fraugofen und ben Truppen, welche bie ivanifchen Statthalter in Mailand gegen biefe fandten, bauerte in Biemont fort, bis ein neuer Rrieg, welchen Bauft Urban VIII, und feine Meffen, Tabbeo und Antonio Barberini, bervorgerufen batten, alle Staaten von Mittel-Italien in Bewegung brachte. Den Rufammenhang biefes Krieges, welcher zugleich mit geiftlichen und meltlichen Baffen geführt marb, ausführlich zu erzählen, murbe zu viel Raum erforbern; wir wollen baber nur baran erinnern, baf bas Bergoothum Barma fur ein Leben bes romifchen Stubles galt und daß die Baufte auf basielbe Anfpruche grundeten, von welchen die Bergoge bes Landes (aus bem Saufe Farnefe) nichts miffen wollten, Bergog Eduard (Oboardo) I. und fein Borganger Rainuto (Ranucci) L. waren außerbem fehr verfculbet und hatten gegen bedeutende Summen, Die fie in Rom aufgenommen hatten, Die ihnen gehörenden Berrichaften Caftro und Roneiglione jum Bfande gegeben. Diefe an ber Grenze bes Kirchenftagtes liegenben Berrichaften maren Leben ber Rirche und murben von Urban's VIII. Reffen, ben Barberini, jum Raufe gefucht. Da jeboch Bergog Chuard von Barma meber feine Berrichaften verfaufen, noch auch die verabredete Bermählung eines ber Barberini mit feiner Tochter vollziehen lassen wollte, so hetze bie Expteren ihrem Deim, Mohl Ukvan, ben sie, als er alt und hömach geworden wor, "unsehingt beiterrichten, gegen den Herzog auf. Bon biefer Beit an singt bei depilische Regierung ihren Kansline auf jede Weife ju ärgern und ju frünfen. Als baher der Herzog Castro belestigte und mit einer Belgipung verfah, ertsärte der Hopf bies sig Kedellion, ließ, um sienen Der mitikarisch au heizen, in Alleiche 6000 Mann Juhodt und 600 Reiter werben und letze bem Herzoge einen Ermin. Radoben diese abgelausen war, brachen die pahflichen Söldner am 27. September 1641 auf und eroberten zuerst Wontakto umb dann Castro. Da Istalieru von Konibien und Geschabel von under ho brachte auch der Herzog leicht einen Housen Messen deinnungle, ho brachte auch der Frechte wieder aus verlagen.

Der brobenbe Musbruch eines Rrieges amifchen bem Bapfte und bem Bergoge von Barma regte ben frangofifchen Ronig, ben Genat bon Benedig, ben Großbergog Ferbinand II, von Toscang, bie Bice-Roniae von Reapel und Mailand und ben Bergog Frang I. von Mobeng beftig auf. Diefe Mle bemühten fich, Frieden zu vermitteln. Die Barberini wollten jeboch nicht nachgeben. Es bilbeten baber endlich Benedig, Modeng und Toscang einen Bund gur Befchutung bes Bergoge von Barma. Der Lettere fonnte, ba feine Schatfammer gang leer war, die von ihm angeworbenen Truppen nicht fo lange unterbalten, bis auch feine Berbunbeten im Welbe erfcbienen. Er brach alfo icon im Gentember 1642 auf und rudte mit feinem gong unbebeutenben Beere burch bas Gebiet bes Bapftes und bes Bergogs von Mobena in ben Rirchenftaat ein. Alle Berbunbeten beschwerten fich über ibn. weil er es magte, mit 3000 Reitern und ohne Artillerie, Bepad und Rriegs-Raffe gegen bas Beer bes Karbingle Tabbeo Barberini gu siehen, welches auf 18-20,000 Mann geschätt wurde und mit allen Beburfniffen reichlich verfeben war. Ebuarb Farnefe gog jeboch an Bologna vorbei nach Imola, Faenza und Forli, und gedachte nach Rom porsubringen. Der Ansgang ftellte fowohl bas papftliche Beer, als bie Anftalten bes Bergogs in ein fehr lacherliches Licht. Barberini's Truppen liefen, fobalb bie menigen Reiter bes Bergogs von Barma berangogen, ungeachtet ihrer großen Uebergahl, auseinander, und felbit ihr geiftlicher General glaubte fich nicht eber in Sicherheit, als his er innerhalb ber Mauern von Ferrara war. Bas bie parmelanifden Truppen betrifft, fo erwartete man, bag biefelben fchnell gegen Rom aufbrechen murben, mo Alles im großten Schreden mar und ber alte Bapft fcon ben Bannfpruch gegen Barma fuspenbirt und fich in bie Engelsburg geflüchtet hatte. Bener Aufbruch murbe jeboch thorichter Beife unterlaffen. Die Diethlinge bes Bergogs vertheilten fich im Lande und ber Bergog felbft ließ fich burch die Unterhandlungen ber frangofifden und toscanifden Wefandten mit ben Barberini taufchen. Das gange Beginnen gerfloß baber wie Schnee vor ber Sonne. Die Solbaten bes Bergoge murben , weil fie in Unthatigfeit blieben, gang bemoralifirt und liefen, ba fie nicht bezahlt murben, aus einander. Der Bapft hatte fich gegen Frantreich erboten, Caftro ben Berbundeten bes Bergogs gu übergeben; boch'als die Umftanbe fich ju beffern fchienen, unterließ er es und ber Bergog fehrte unverrichteter

Dinge und ohne Beer nach Saufe gurud.

Der für bas unalüdliche Land und die Finanzen bes Bergogs gleich verberbliche Rrieg, welcher ju gar nichts führen fonnte, horte noch nicht auf. Schon Gube Dai 1643 fiel Bergog Chuard aufe Reue in bas papftliche Gebiet, und zwar in Ferrara, ein. Auch die Barberini hatten wieder Truppen gesammelt und durch Errichtung von Besestis gungen im Gebiet von Ferrara die Benetianer gereigt. 3m Mai 1643 wurde ein neues Bundniß zu Gunften bes Bergogs abgeichloffen. woran Benebia. Modena und Tostana betheiligt maren. Den Benetiquern trante Bergog Chuard burchaus nicht; benn er fab beutlich. baß fie nur bie Gelegenheit benuten wollten, um auf feine ober bes Bapites Roften ibr Gebiet ju erweitern. Der Bergog von Mobena bagegen ffand ihm tuchtig bei. Diefer brachte fogar ben Grafen bon Montecuenti, welcher fein Bafall mar und fpater bie faiferlichen Beere gum Siege führte, auf jenen fleinen Kriegsichauplat; er rief Denfelben aus Deutschland gurud, um ibm ben Dberbefehl feines Beeres ju übergeben, welches gegen ben Karbinal Antonio Barberini im Felbe ftanb. Die Modenefer brangen gegen Bologna por, murben aber jum Abguge genothigt, weil papftliche Truppen ins venetionische Gebiet einfielen, mabrend ber Großbergog von Tosegna ein Beer in ben Rirchenftaat fchicte. Die Guter ber Barberini fowie bes Maltefer-Orbens, welcher bem Bapit beiftand, wurden in Tosegna mit Beichlag belegt und die römischen Truppen zweimal von den großberzoglichen gefchlagen. Die Refuttate bes Rampfes verbienen feiner Erwähnung. Er wurde übrigens noch langer fortgebauert haben, wenn nicht fchon am Enbe bes Jahres 1643 ber alte Bauft fo ichmach geworben mare. daß die Barberini fein Ende porans faben und fich beshalb gu Unterhaublungen über einen Frieden willig finden ließen. Im Dars 1644 ward in Benedig von ben Berbundeten bes Bergoge Eduard, unter frangofifder Bermittelung, ein Frieden gefchloffen, vermoge beffen Alles wieber auf ben alten Guß gefest warb. Rurge Reit nachber johnte fich ber Bergog von Barma mit bem Baufte aus und erhielt gleich barauf auch bas Bergogthum Caftro in bemfelben Buftanbe gurud, in welchem es porber gewesen mar. In Italien murbe burch

biese Neinen Ariege das Banditenwesen auf eine surchtbare Höhe gebracht, da jeder Fälhere einer kleinen bewolfineten Schaar (kaneia oder Cheve) und Pelicieken Dienlie nahm und verties; judem hatten die Barone des Kirchenstaates und mitunter sogar die fremden Gesandten in Rom kleine Banden zu ihrer Berfigung; barberinische Rambischaards und mitunter sogar die fremden Gesandten in Rom kleine Banden zu ihrer Berfigung; barberinische Rambischaards und Wertasia. Der Gesend den Wertasia.

Für bie allgemeine Gefchichte find biefe flaglichen Banbel nur barum michtig, weil fie bem Rarbingl Magarin Gelegenheit gaben, ben frangofifchen Ginfluß, nachbem berfelbe in Biemont feft gegrundet war, auch über Mittel-Italien auszubreiten. Fraufreich übernahm namlich die Bürgichaft für die Erfüllung bes abgeichloffenen Friedens: ober mit anderen Worten, ber Ronig von Franfreich ward ebenfo ber Schiederichter zwiften Benedig, Barma, Modena und bem Papft, wie er es früher amifchen ben favonifchen Bringen, ihrer Schwägerin und ben Spaniern geworben mar. 3m Juli 1644 ftarb Bapft Urban au großer Freude ber Romer, ba bie Barberini allgemein verhaft waren. Bei ber Denwall zeigten fich brei Barteien, beren Saupter ihre Bolufite befestigten und Bewaffnete bielten; eudlich ward ein 70 Jahre alter Romer, ber Kardinal Johann Baptifta bei Bamfili, gewählt, welcher als Bapft ben Ramen Junoceng X. annahm. Diefer hatte, wie fich bald zeigte, ben Groll, ben er gegen die Reffen feines Borgangere hegte, nicht vergeffen, obgleich biefelben zu feiner Erwäll: lung mitgewirft hatten. Der ruftigfte ber Barberini, Autonio, entfloh. als der Bapft eine Unterfuchung gegen ihn und die Seinen veranftaltete. im September 1645 beimlich aus Rom, Innocens bielt nämlich auf Sparfamfeit und jog bie heillofe Birthichaft ber Barberini and Licht. wobei fich fand, bag Antonio aber mehr als zwei Millionen Genbi feine Rechenschaft zu geben wußte. Diefer begab fich nach Baris, mo Mazarin ihn in Schut nahm. Schon im folgenden Jahre zwang ber Bettere, wie fich unten zeigen wird, ben Bapft zur Ausfohnung mit ben Barberini. Dies führt uns auf die inneren Angelegenheiten bon Reavel und Sicilien und auf die Beftrebungen Magarin's, ben frangöfifchen Ginfluß auch bort geltend zu machen.

An biefen keiden Provingen des spanissen Reiches regierten sowohl netre Philipp II., als unter Philipp IV. Bie-erdbing, entsche duch die finglissen Edwirten und die einem Schommun ausdrückt mussien, damit Sprinten und Schiffe erhalte. Der Statthelter Emanuel Guynnau erpreste nicht nur in einem Zeitraum von sechs zahren 4.8 killionen Schol, sobern er hob auch über 500 junge Mainer necht 8000 Pierden für den spanissen und Statten und Kallionen Schol und Brechen bie Günndigmen und Statera durch Packlet, meist

frembe Speculanten, erhoben, bie babei einen bebeutenben Bewinn für fich erzielten. Der Unverftand und bie Sarte, mit welcher beibe Lander behandelt und zu Gunften Spaniene ausgesogen wurden, hatten gur Folge, daß biefelben mit Raubern und Banbiten angefüllt waren und als fie ben Drud ber Steuern nicht langer ertragen tonnten, fich gegen die fvanische Oberherrichaft auflehnten. Schon in bem Jahre, in welchem Catalonien und Bortugal von Spanien abfielen, beftanben auch in Reapel und Sicilien viele geheime Berbinbungen. Diefe wurden vom Karbinal Magarin unterftutt, welcher zugleich ben Bringen Thomas von Savonen ermunterte, fich eine Bartei in Reavel au bilben. um bort mit frangofifcher Sulfe auf ben Thron zu gelangen. 3m Jahre 1644 hatte gwar Philipp IV. endlich einmal einen Bice-Ronig nach Neavel geschickt, welcher ernftlich für bas Wohl bes Lanbes beforgt war; aber ichon nach zwei Jahren war es bem neuen Statthalter nicht mehr möglich, ben barten Geboten ber fpanifchen Minifter langer Folge gu leiften, fo bag er feine Stellung freiwillig niederlegte, Diefer Bice-Ronig war Alfons Benriques, Abmiral von Caftilien. Er erließ mahrend ber furgen Beit feiner Berwaltung viele fehr nubliche Berordnungen, fauberte bas Land einigermaggen bon Banbiten und Raubern, fchaffte bie von feinen Borgangern eingeführten Mifibrauche ab und gab bem oberften Gerichtshofe fein Ansehen badurch wieber, daß er ihn von unwürdigen Mitgliebern reinigte. Huch biefer treffliche Mann muste aber bas Laud bruden: er mußte Millionen nach Spanien fchiden, fowie eine Flotte und ein Beer für den Krica in Catalonien ausrüften, und endlich gebot man ihm fogar. eine Steuer auf Die Baufer auszuschreiben, gegen welche bas gange Bolf proteftirte. Diefe Steuer ju erpreffen, weigerte er fich ftanbhaft; als die Minifter auf ihrer Forberung bestanden, bantte er ab und fehrte nach Mabrid gurud, wo er Dberft-Sofmeifter warb. Dort machte man ihm, wie bies neuerbings auch in Dentichland Sitte wurde, ben Borwurf, bag er aus Schwäche ber Meinung ber Menge nicht gehörig zu troben verftanden habe.

"An seine Stelle sam Nodrigo Bonce de Leon, Herzog de l. 10s de l'oco de volcher fraftig genug sidien, um harte Befehle mit Gewalt durchguisque. Dieser famd, als er im April 1646 in Neapel antam, die Lage des Landes ganz verzweisset, zumal da gerade damals Wagarini ein Herze in Leine Note und escribte hater, um seinen Schiffiging Thomas von Sanvopen bei dem Berluche auf Neapel zu unterfissen. Das frunzössische der ward vom Prinzen Abonas, die Flotte vom Herzog von Breze befehlgt. Beide rücketen übern Merziff zumährlichen Kaptiff von Breze befehlgt. Beide richteten übern Angriff zumährlichen Beschan, die mas atzt degli presektil inantie. Orut wurfkliste von Todacan, die man stato degli presidii nannte. Orut wurf-

ben fie vor Orbitello fo lange aufgehalten, bis ber Bice-Ronig be los Arcos eine fpanifche Flotte fchictte. Diefe nothigte bann bie Frangofen au einem Scetreffen, in welchem ber Abmiral Brege bas Leben verlor. Beibe Theile rubmten fich bes Gieges, weil fie burch einen Sturm anseinander getrieben worben maren. Die Frangofen fanben fich jedoch bald durch die ungefunde Maremmen : Luft zu geschwächt, um bie Ctabte an ber Rufte gu erobern; und ba fie aud gur Gee Schaben litten, fo mußten fie fich gludlich ichaten, ohne größeren Berluft wieber nach Toulon ju gelangen. Diefer fchimpfliche Ansgang ber fostsvictigen Expedition rief ungablige Satiren gegen Mazarin und feinen Schützling, ben Bringen Thomas, hervor. Der Rardinal peranftaltete baber noch in bemfelben Jahre 1646' eine zweite und awar viel ftarfere Expedition unter ben Marschällen be la Meillerie und bu Bleffie-Braslin. Die neue Flotte und bas auf ihr eingeschiffte Seer eroberten gegen Enbe October Biombino und Borto Longone auf ber Jufel Elba, welche bamals ein fpanifches Befitthum war.

Beide Unternehmungen Magarin's woren übrigenis nicht blos gesen die Spanier und gegen Neapel, sowen glegentlich auch zur Demüttigung des Applies In vo een X. betimmt. Gegen beien word wagarin eines Thiels durch die zu ihm gestückten Barderini erblitert worden; anderes Theils aber wolke er fich nihm and haffer tächen, daß sein Bruder. Michael Magarin, Erzhische Mig sein Bruder. Michael Magarin, Erzhische wist, inicht zur rechten Zeit Kardinia geworden war. Die an die Kilfte von Toskarna geschickten iranzölischen under Sächken und Kilchen werden der Gemährte frein, die von Aufral und Hongun gestächter waren. Er gemährte ihnen, damit sie sienen Kessen Westellum wieder werschaften, Sexchiung und ernannte Mischeel Magarin zum Machinal.

Die trangössiche Bolitik datte auch großen Ausheit an den Unruben, burch welche im Jahre 14d Sciellen und Recopel in eine jodiek Verwirrung gedracht wurden. daß es einige Wonate hindurch den Ausledein hatte, als wenn auch die Provingen, von denne jede einen besonderen Biese-König hatte, gleichgeisig mit Portugal und Gatalouien ganz von Spanien absallen würden. Die unmittelbare Urschaft der Empörtung in beiden Provingen war die unwerfähndige Einrichjung des Magaden-Systems und die Einschaft der Erchaftung der Techen Laufen einsbedirftissis. Dadurch wurde der gange Druft auf die nichtrigsten Klassen gelegt, welche dann durch Theuerung und wirstsichen der vorzechiesen Ausgang zur Bezugweistung artriesen wurden.

In Sicilien rief biefer Drud ben furchtbaren Aufftanb herpor.

tu Acher am 20. Mai 1647 in Balermo ausbrach. Don Bebro Fajardo be los Beleg, Bice-Ronig von Sicilien, batte gerabe bamals meber eine Flotte noch ein Seer, weil beibe in Catalonien gebraucht wurden. Er fonnte baber nicht verhindern, daß bas Saus bes Burgermeifters (pretore) vom Bolfe gefturmt und unfaglicher Unfug in ber Stadt geubt warb. Die Bollregifter wurden verbrannt, die Gefäugniffe erbrochen und die Ginnehmer ber Bolle mighandelt. Die Jefuiten zogen, bas Allerheitigfte vorantragend, burch bie Stadt, allein auch fie vermochten nichts gegen die allgemeine Aufregung. Der Bice : Ronig fuchte burch Rachgiebigfeit ben Bobel zu befriedigen, vermehrte aber Die Angrebie, weil er fein Berfprechen, Die Auflagen auf Die erften Lebensbedürfniffe (Del, Salz, Dehl, Fleifch und Fifche) abzuschaffen, nicht halten fonute ober burfte. Das Buthen und Toben ber von ollen Gegenben her nach Balermo ftromenden Saufen bauerte bie Monate Juni und Juli hindurch. Endlich faßte bas Bolf Butrauen gum Marchefe von Gerace und wollte biefen gu feinem Ruhrer maden. Da aber ber Marchefe feine Bopularitat benugen wollte, um bas Bolf jum Ronige gurudgubringen, fo mar fein Anfeben balb verloren und bas Morben und Ranben ward arger als je gubor. Endlich errichtete man, um einige Ordnung berguftellen, eine Burgergarbe aus bandfeften Bunftgenoffen. Diefe vereinigte fich jedoch nach turger Beit mit ben Broletgriern, amar nicht um zu plunbern, wohl aber um für bas Bolt einen Autheil an ber Bermaltung zu erzwingen, welche gang in den Sanden bes Abels mar. Der Schreden ber boberen Rlaffen war fo groß, daß man endlich zwei Bunftmeifter (Consoli dell' arti) in ben Regierungs-Balaft rufen ließ, um bie Gache mit ihnen gu überlegen. Bahrend bies gefcah, blieb bas Bolt in ben Strafen und auf ben Blaten verfammelt; und als bie Abgeordneten lange Beit hindurch nicht wieder erschienen, glaubte Die Daffe fich verrathen, rief Tob und Berberben über bie Regierung aus (muora il mal governof), plunderte bie Arfenale und Baffenichmiebe, bewaffnete fich, pflangte eine Ranone gegen bie Thore bes Balaftes auf und brobte biefe einguichiefen. Augleich führte ber Saufen eine Art von militarifder Orbnung ein und ernannte einen gewiffen Giufeppe ba Lefi, ber feines Sandwerts ein Golbbrathgieher mar, gu feinem Führer. Der Bice-Ronig rettete fich auf die Schiffe im Safen und feine Gemablin nach Caftellamare.

Glücklicher Beife trante die rohe Masse der Meuterer sogar ihrem einem Führen uicht, weit diese werftändig genug war, Wachen auszustellen, um den Falast und andere Orte gegen die Andeien aus-Räuber zu schützen, die sich das Bolt nannten. Als endlich Niemand mehr seines Lebens und seiner Sabe sicher war, versammelte sich ein Ebeis der Rittersschaft von Balaste, um beien zu verstellsgenundssein. eigenes Leben und Gigenthum gu retten. Dort fprengten bann bie berittenen Edelleute in die gebrangten Saufen binein, trieben biefelben aus einander und todteten Biele, unter ihnen auch da Left und feinen Bruber, 13 Undere murben gefangen und erbroffelt. Mit diefer blutigen Scene, welche am 22. Anguft porfiel, mar bie Cache bei weitem nicht becubigt. Der Bice-Konia, welcher burch milbe Mittel Die Gemuther zu befanftigen hoffte, hatte eine Amneftie befannt gemacht und die laftigen willfürlichen Muflagen aufgehoben. Dies murbe aber in Spanien nicht gebilligt und die Anarchie bauerte baber fort. Endlich erfrantte ber Bice-Ronig por Rummer und ftarb am 13. Rovember. An feine Stelle marb ber Rarbinal Theodor Tribulgio gefett; bis gur Anfunft besfelben aber leitete ber Marquis von Monteallegro bie Geschäfte und hielt das Bolf bei guter Laune. Die Sauptitadt Balermo mar bei Tripulgio's Anfunft noch fo wenig beruhigt, daß die Rabineterathe des neuen . Biec-Ronias ihm riethen, nicht nach Balermo, fondern guerft nach Meffina gu geben. Diefem Rathe folgte er jeboch nicht. Er begab fich vielmehr unmittelbar nach Balermo. Sier jog er mit großem Geprange und unter bem jubelnden Burufe bes Bolfes in ben Dom und beantwortete bie Ausrufnngen bes großen Saufens blos mit ben Borten "Frieden und Amnestie" (Pace e libro nuovo). Das Bolf ließ es nachher ruhig gefcheben, bag Trivulgio bie alten Obriafeiten aufe Rene einsette, Die Gerichte und Gefete wieder zur Geltung brachte und die Rube überall wieder herftellte. Er that dies mit Sanftmuth und Dilbe und begab fich erft, nachbem er Alles geordnet batte, nach Melfina, wo eine Flotte und ein Beer angelangt maren, welche ber bamale in Reavel berrichenben Ochlofratie ein Ende machen follten.

In Reapel war ber Bergog be los Areos in berfelben Berlegenheit. bie von ben fpanifchen Miniftern unaufhorlich verlaugten Truppen, Schiffe und Borrathe ju liefern, wie ber Marquis be los Beles in Sieilien. Die Abgaben maren bort theils verpachtet, theils gegen Borichuffe verfchrieben und swar fast burchagnaig an Genucien, unter beren Drud bas an fich reiche Land erlag. Da ber Betrag biefer Abgaben bei weitem nicht ausreichte, fo fudste ber Bergog Bulfe bei ben Stanben. Diefe bewilligten gwar eine Million Dufaten als Donativ für bie Roften ber Abwehr bes Buges, welchen Thomas von Cavonen gegen Regpel ruftete: fie wollten aber nach ber Sitte ber mittelatterlichen Stanbe, bei welchen bas Bolf feine Stimme hatte, Die Laft von ihren Schultern abmalgen und ben ichon bart befteuerten niederen Rlaffen aufburben. Die neue Steuer follte nämlich burch eine Abgabe pon ben erften Lebensbeduriniffen, von Getreide und Obit, erhoben werben. Dies hatte man ichon einmal verfucht; man hatte aber babei folden Biberftand gefunden, daß bie Steuer wieder abgefchafft merben mußte. Mis biefelbe jest (burch ein Cbiet vom 3. Nanuar 1647) erneuert murbe, entftand unter ben fehr gablreichen niederen Rlaffen eine allaemeine Ungufriebenheit. Der Bice-Ronig fah fich, fo oft er ausging, von Bollshaufen umbrangt, welche bie Aufhebung ber laftigen Abagbe forberten und bumpfe Drohungen ausftiegen. Enblich (19. Mai) perbrannte bas Bolf bie Bube, welche mitten auf bem Martte für die Einnehmer errichtet war; und ba um diefelbe Beit die Emporuna in Balermo ausbrach, ward ber Bice-Ronig eruftlich beforgt. Er fuchte sum greiten Dale ein befonderes Mittel gu finden, um bas Gelb aufzubringen, brang aber bei ben mobilhabenben Riaffen ebenfo menig als früher burch. Die Ungufriebenheit nahm baber zu und zwei geiftliche Demagogen, ber Briefter Julius Genuino und ber Karmelit Bater Savino, fuchten biefelbe gegen bie Spanier ju benugen. Sie fanben an einem jungen Fifcher. Thomas Uniello, nach Regvolitauifcher Beife Dafa niello genannt, ein geeignetes Bertzeug. Diefer Fifther batte namlich großen Ginfluß auf bas niebere Bolt, befaß Berebfamfeit, ftanb, fo bettelarm er mar, im Rufe ber Uneigennütigfeit, und ichnaubte Rache, weil man feine Fran einmal wegen eingeschmuggelten Dehles beftraft hatte. Die beiben genannten Briefter hatten verabrebet, baß man im Juli 1647, an einem großen Festtage, an welchem bas Landvolf gahlreich in die Stadt ftromte, über die Spanier berfallen wolle; ein Rufall führte iedoch den Aufftand früher herbei. Am 7. Juli entftand nämlich auf bem Marftplate gwifden ben Räufern und Bertaufern von Feigen Streit barüber, mer bon beiben bie Abgaben zu bezahlen habe. Als enblich ber Marftmeifter erflarte. bak bies vom Bertäufer geicheben muffe, gerieth ein Obithanbler aus Bugguoli, welcher fein Gelb bei fich hatte, barüber in folche Buth. baß er feine Reigen aus ben Rorben auf Die Erbe ichuttete und fie mit ben Sufen gerftampite ober ben Betteljungen preifagh. Dieg peranlafte einen großen Bufammenlauf von Menichen und viel garmen. Much Mafaniello und bie mit ihm langft verfdworenen, mit Stangen bemaffneten jungen Leute tamen berbei. Diefe fielen über bie Ginnehmer, ihre Gehülfen und Diener her, verjagten biefelben und plunberten nicht nur bie Rollbube auf bem Martte, fonbern auch alle andes ren Orte, an welden Abgaben erhoben murben. Rachher ftromte bie tobenbe Schaar, gegen 4000 Ropfe ftart, zum Balafte bes Bice-Ronias. Dort betheuerte fie gwar ihre Unbanglichfeit an ben Ronig, tobte aber gegen bie ichlechte Regierung unter bem Rufe: Viva il re di Spagna e muoja il mal governo! Bor Allem verlangte man Abichaffung ber Steuern auf Lebensmittel und Berftellung ber Briviles gien, Die Rarl V. für Reapel ertheilt hatte.

Bon biefem Augenblide an war Mafaniello Berr und Dictator

in Reapel. Er zeigte fich ber Stelle, bie er einnahm, im Bangen würdig. Er hatte ale Rebner im naiven Bolfston benfelben munberbaren Einfluß auf bie Menge, welcher in unferen Tagen Roffuth unter ben Magnaren und im 15. Jahrhundert Bug unter ben Glaven allmachtig machte. Mafaniello beftieg von Beit zu Beit eine Buhne, welche neben ber Rirche Canta Maria bel Carmine für ibn errichtet war, um feine Berordnungen ausrufen ju laffen und bas flagliche Schicfigl bes nuter fpanifchem Drude feufgenben Bolfes gu ichilbern. Das Bolt verfdmähte in Folge bavon bie bem Bice-Rouig abgezwungene Milbe und wollte ben Balaft besfelben fturmen, fo bag enblich Der erichrocene Bice-Ronia fich in feinem geschloffenen Bagen ins Caftel nuovo gu flüchten fuchte. Dort fand er jeboch bie Rugbrucke niebergelaffen. Er ließ baber umwenden, um in das Caftel bei llovo gu fabren. Aber bas Bolf erfannte ibn und rif ibn aus bem Bagen, worauf er verfprach, in ber Rirche bes heiligen Frang von Baula feine Rufagen auf bas Evangelium zu beichwören. Der Rarbinal Erzbifchof Kilomarino übernahm die Bermittelung; ingwifden aber gelang es bem Bice-Ronig gu entfommen und bas Rlofter bes beiligen Lubwig au erreichen, wo er Ruflucht fanb.

Der Bice-Ronia fuchte vergebens bie Emporer burch Bute, fowie burch bie Aufhebung ber Abgaben vom Getreibe und vom Dehl zu befriebigen. Die Rahl ber Ungufriedenen nahm von Tag zu Tag zu und ftieg endlich burch 50,000 Landleute, welche von weit und breit ber in Die Stadt ftromten, fo hoch, baf ber Bice-Ronia in bas Caftel St. Elmo flüchtete. Tiberius Caraffa, Fürft von Bifignano, welchen bas Bolt an feine Spipe gestellt hatte, rief basfelbe in eine ber Sauptfirchen von Reapel, beftieg die Rangel und ermabnte es mit bem Erucifir in ber Sand gur Rube. Er founte ieboch nichts ausrichten, weil bie Daffe teinem Berfprechen mehr traute. Das Bolf verlangte bas Original bes ermabuten Freiheits-Brivilegiums Rarl's V. gu feben, welches bie von biefem Raifer ber Stabt ertheilten, nachber aber abfichtlich in Bergeffenheit gebrachten Rechte enthielt. Das Driginal bes Documente mar nicht zu finden. Das Bolf gerieth baber in noch größere Buth und fammelte fich von allen Enben ber in Reapel, mo jest nicht mehr ber Bice-Ronig, fonbern Dafaniello regierte. Der Bice-Ronig fuchte, ba er fich auch in St. Elmo nicht für ficher bielt, aufe Reue im Caftel nuovo eine Buflucht. Dabin folgten ihm ber Bring Bifignano und ber Rarbinal Trivulgio, welcher gerabe um biefe Beit aus Mailand nach Sicilien gefandt murbe, nebft einem Theile bes bom Bolte bebrohten Abels. Er marb im Caftel nuovo fehr bebrangt, weil bas Bolt vermittelft ber geplunderten Baffen-Borrathe über 20,000 Daun ausgerüftet hatte. Außerbem maren 16 Ranonen

aufgestellt und alle Austalten getroffen, um den Palast und die Hänser des hohen Adels, in denen man noch immer Mitglieder desielben autraf, durch Kener zu vernichten und die Bewohner zu ermorden.

Das Bolf erwählte endlich Mafaniello formlich zum Saupte bes iett fouverginen Bobels (Capitan generale del populo). Diefer fanmelte barauf einen plebefifchen Sof um fich und ber Bice-Ronig fah mit Berquiigen, baß ber vorher gerlumpte Rifter, welchen bas gange Bolf Tag und Racht bewachte, hochmutlig geworden fei. Er betrachtete ihn als wirtliches Saubt bes Bolfes, weil Majaniello, wie einft ber romifche Tribun Cola Ricugi, vom Bolfe gewählt, bei beinfelben auch unbebingten Gehorfam fand. Majaniello, welcher an ber Spike von 50,000 Mann ftanb, öffnete bie Befangniffe, feste bie Berhafteten in Areiheit und verfolgte ben Abel und die fpanische Bureaufratie mit Reuer, Schwert und Blunderung, ließ aber jeben, ber für fich geraubt ober geftohlen hatte, fogleich hinrichten. Bie man bies bei Bolfsaufftanden ber neueren Beit berichtet hat, fo wurde auch mabrend ber nantägigen Berrichaft Dafaniello's nichts geraubt als Baffen und Rricasbebarf, welche man aus Laben und Werfftatten wegnalm. Er versammelte bas Bolf öftere vor einer auf einem öffentlichen Blate errichteten Bubne und hielt als Bolferebner in feinen Rifcherfleibern. aber bas Schwert ftatt bes Seepters in ber Sand tragenb, mit ber ben Gublandern eigenen Lebhaftigfeit begeifterte Reben in bem eigen. thumlichen neapolitanifchen Bolfe-Dialeft. Sein Binf mar für Alle cin Gebot. Der Bice-Ronig glaubte baber bem Rarbinal-Ergbifchof Filomarino, baß er burch benfelben Dann, welcher bas Bolf aufgeregt hatte, es auch wieber befanftigen fonne. Er überschidte ben Freibeitebrief Rarl's V., ben man bis babin nicht batte finden tonnen. bem Dietator bes Bolfe, welcher ihn bann bemfelben vorlefen lief. hierauf traten Dafaniello im Ramen bes fonverginen Bobels und ber Bicc-Ronig im Ramen bes Ronigs von Spanien, beffen Einwilliaung ipater eingeholt werben follte, in Unterhandlung mit einander: und es fam unter Bermittelung bes Rarbinals und Ergbifchofe ein Bertrag gu Stande, welcher 23 Sauptartifel und funf Rebenbeftimmungen enthielt, und ben man in Lunia's Sammlung ber biplomatifchen Actenftude Staliene (Codex Italiae diplomaticus, 1725-1732, 4 Banbe in Folio) abgebrudt finbet, Diefer im Juli 1647 gefchloffene Bertrag enthielt nicht nur bie Gewährung einer vollständigen Unneftie, fonbern auch bas Beriprechen, baß bas Original ber Urfunbe Rarl's V. bem Bolfe ausgeliefert, alle feit ber Ertheilung besfelben ben Burgern auferlegten Steuern abgeschafft und feine neuen eingeführt werben follten. Außerbem mar in bem Bertrage feftgefest, baf bas Bolf fünftig biefelben verfaffungemäßigen Rechte haben folle ,- welche ber

Abel besihe. Die fönigliche Bestätigung des Bertrages sollte drei Monate lang erwartet werden, während dieser Beit aber das Bolf unter ben Bassen diesen dürsen. Der Bertrag ward in der Kirche der Karmcliter (Maria del Carmine) vom Bolst durch einen Eid befrästigt,

Die Rube mare wenigftens vorerft hergeftellt gemejen, wenn nicht Die Saupter bes Abels burch Berrath und Treubruch Majaniello gu entfehlichen Graufamteiten getrieben hatten. Dies gefchah bei Gelegenheit eines feierlichen Dantieftes, welches Mafaniello in ber Rarmeliter-Rirche halten ließ. Als er nämlich in ber Rirche wie gewöhnlich von ber Buhne berab eine Rebe an bas Bolf bielt, ericbien plotlich eine Angahl Banbiten gu Bferbe, ritt in Die Rirche hinein und feuerte ihre Gewehre auf ben Rebner ab. Bir laffen bie Bahl berfelben unbestimmt; benn mir glauben meber, bag es 500, noch auch mie Biannone und Muratori fagen, blos 200 gewefen find. Much bie Bahl ber um bie Rirche versammelten Broletarier betrug ichwerlich, wie man melbet. 150.000. Gine Art Bunber mar es aber boch, baf bie in bie Rirche eingebrungenen Banbiten insgesammt auf ben Rebner ichoffen und feiner ihn traf. Das Bolt, welches bewaffnet um bie Bubne ftand, fiel fooleich über bie Reiter ber: Majaniello aber, ber überhaupt eine furchtbare Bolizei gegen alle Rubeftorer organifirt batte, übte von nun an eine blutige bietatorifche Juftig. Diefe traf guerft bie Bruber Caraffa, gegen melde einer ber Banbiten ausgesagt hatte. Der Gine von ihnen, ber Bergog von Montechiaro, rettete fich burch bie Flucht; ber Andere aber, Joseph (Beppo) Caraffa, marb enthauptet, fein Leichnam burch bie Gaffen gefchleift und fein Saupt nebft benen pieler Anberen auf eine Bife gestedt.



<sup>\*)</sup> Börtlich: Veste di tela d'argento e cappello con pennachiera

mit einem Feberhut und auf einem Relter reitenb, in ben Balaft. Che er in benfelben eintrat, erflarte er bem Bolf, er fei arm geboren und wolle arm fterben, er fei ohne Chracia; auch fügte er bie Bitte bingu, menn er innerhalb einer Stunde nicht gurudfomme, moge man ibn rachen. Bor bem Bice-Ronig warf er fich nieber; bicfer aber hob ibn auf und umarmte ibn. Da bei Dafaniello's langerem Berbleiben im Balafte bas Bolt feine Unrule laut außerte, trat er ans Fenfter und gebot Stillfdweigen. Dennoch war von biefem Tag an bas Bertrauen Des Bolfes auf feinen Suhrer erichnttert, nachbem biefer fcon vorher burch leibenichaftliches Trinfen und burch fein gang bespotisches Bertahren feine Unbanger von fich entfernt batte. Rach anberen Rachrichten war feine Ueberfpannung gulett in Babufinn übergegangen. Bir glauben, bag bas neapolitanifche Bolf beleibigt warb, als ber Bertheibiger ber Gleichheit ploslich nicht blos im Sof-Coftum erfchien. ondern auch von berfelben Bubne berab, auf welcher er fo oft gegen Die fpanifche Regierung gerebet batte, bas Bolf zur Trene ermabnte und zu bem Rufe: "Es lebe ber Ronig von Spanien!" aufforberte. Das neapolitauifche Bolt ftand nämlich nicht auf ber Bobe unferer Reit, Die es gang natürlich findet, wenn ein Mann vom bochften Unglauben gum blinden Aberglanben, von anarchischem Treiben gur Bertheibigung ber Willfür und bes Despotismus gang plotlich übergeht. Majaniello warf fich übrigens nochmals bem Bice Ronige gu Fußen, gerriß bie foftbaren Gemanber, und erflarte, baß feine Rolle angaefpielt fei. Much gegen bas Bolf erbot er fich, feine Stelle aufzugeben: boch behielt er fie und erlaubte fich Gewaltthatigfeiten, welche ein Beichen von Raferei ju fein fchienen. Man fagte baber, es fei burdsaus erforberlich, ibn auf irgend eine Beife unichablich zu machen. Der Bicc-Ronig ließ ihn hierauf am 16. Juli, wenige Tage nach feis nem höchften Triumphe, burch vier Schuten ericiegen, welche in ber Rarmeliter-Rirche verftedt waren.

Das Volf regte fich für ben Angenbild nicht, weil der Woch vom ber Regierung gebilligt warb; gleich am folgenden Tage jedoch geigte es eine gang entgegengesjete Simmung, und der Viee-König hatte laftgabe, die Ernordung eines Manues zu bereuen, welcher bis dahin den tobenden Jamlen mit siemen blöhen Willer geleitet und 100,000 wülfende Schreier daburch, daß er die zwei vorderen Jinger auf ben Mund fegte, hogleich zu meckweigen gebracht date. Nach dem Morde hatte man dem Getöbteten den Kopf abgehanen und deufschen dem Beresting überbrach, welcher ihm in einen Getäbten werfen ließ. Der Rump des Gemorderen war durch die Steine gefolgen in höfendblich verstümmelt worden über, Freiskerigheit und Gestiltigkeit wolften jedoch zu früh der Augenbild für ihren Wortfell Genugen. Der feierlich der eine kingenstie für einer Wortfell Genugen. Der feierlich der

ichworene Bertrag ward fogleich vergeffen und ichou am nächsten Tage nach Mafaniello's Ermordung hatte bas Brob nicht mehr bas beftimmte Gewicht. Dies marb bann bas Signal ju einem neuen formlichen Aufftande gegen Spanien, beffen Ronig bas Bolt unter Dafaniello nie verlengnet hatte. Man holte Dafaniello's Leiche aus bem Graben, in ben fie geworfen worben mar, hervor, legte fie auf eine Bahre, bebedte fie mit bem Ronigsmantel, feste ihr eine Lorbeerfrone auf bas Saupt, gab ibr einen Commando-Stab in bie Sand und trug fie unter bem Geleite bes gangen Bolfes, barunter 500 Briefter und 40.000 Bewaffnete, in allen Quartieren ber Stadt umber. 3a, bie Reapolitaner machten fogar ihren Tribunen im Tobe au einem Martnrer und Bunderthater. Gie batten feine Leiche, an welche, wie fie fagten, ber Ropf wieder angewachsen fei, in ber Rirche Maria bel Carmine niebergefest und beerdigten fie als die Leiche eines Mannes vom höchften Rang. Der verächtliche Bice-Ronig fchicte nicht allein feine Bagen ale Leidtragenbe, fondern er ließ auch ber Leiche alle militärifden Ehren erweisen.

Gegen bas Bolf verfuhr ber Bice-Konig bamale nach ber gewohnten fpanifchen Beife. Biele murben gefangen, Andere bart behandelt: ein Bermittler mar nicht ba; ber gefchloffene Bertrag murbe nicht gehalten. Das Bolt jog baber aufe Rene in Daffe gegen ben Balaft, um ben Bice-Ronig gur Rebe gu ftellen. Es murbe nach hartem Rampfe (aspra zuffa) mit ben Bachen gurudgetrieben. Dagegen murben aber auch alle Spanier, beren bie wilbe Menge fich bemachtigen fonnte, von ihr graufam hingerichtet ober gemorbet. Rach einem brei Tage langen Gefechte mußte ber Bice-Ronig fich wieber in bas Caftel nuovo flüchten. Diefes, fowie bas Caftel bel Ermo wurde bierauf vom Botte eingeschloffen. Da bie Belagerung beiber Caftelle einen milis tarifden Anführer erforberte, fo warb Don Francesco Toralto. Fürft von Daffa, gezwungen, Die Stelle eines Dberbefehlababers angunehmen. Diefer, ein Sproftling bes Saufes Aragonien, verftanbigte fich insgeheim mit bem Bice-Ronige, um bas Bolf fo lange gu affen, bie bie erwartete Bulfe aus Spanien fame. Die Ruftanbe murben bei bem lebhaften Charafter bes begabten, aber ungebilbeten Bolfes völlig tumultuarifch ; die Bettler verlangten und erhielten gewiffe Rechte; bie Studenten brangen auf Berabichung ber Bromotionstoften : bie Laienschwestern im Rlofter Santa Chiara wollten ber Sausorbnung nicht mehr gehorden; in ber Umgegend erhoben fich bie Bauern gegen ben Abel. Bahrend ber Gurft bas Bolf burch allerlei gwedlofe Unternehmungen beichäftigte, batte ber Bice-Rouig Die Stirn, über einen britten Bertrag gu unterhandeln und am 17. September noch einmal Alles zu beftätigen, mas er vorher zugeftanben hatte. Er erfannte auch



ben Hirtlen von Wassa in der ihm vom Volke verließenen Wirde eines Generateapitäns an und versprach, daß finitighin alle Atenter nur an Eingeborne vergeden werden sollten. Sobald nachher die Hotel nind das Hert, die man langs vergedens erwartet hatte, anfamen, dachte Kimmad weich voarna, dem Volke Wort gaber in datten.

Un ber Spise ber and Spanien gefandten Rriegemacht ftanb ber jungere Don Juan D'Anftria. Diefer mar ein Reben-Cohn Bhilipp's VI, pon ber Maria Calberon, welche, ba fie ihren früheren Geliebten, ben Bergog pon Debing Sibonia, nicht pergeffen fonnte, balb nach ber Geburt ihres Cobnes in ein Rlofter gegangen war. Ronig Bhilipp hatte ben Letteren als Sohn anerfaunt und ebenfo, wie einft Bhilipp II. feinen Salbbruber, Don Juan d'Auftria genannt. Er batte ihn nachber zum Grofi-Brior von Caftitien gemacht und fchicte ihn 1647 ale Dberbeichlehaber eines Beeres und einer Flotte nach Sieilien und Reapel, um ben bortigen Aufftand gu unterbruden. Don Juan landete mit feinen 22 Rriegofchiffen und 40 Transport-Fahrgengen guerft an ber Rufte von Garbinien und lief bann am 1. Detober in ben Safen von Reavel ein. Er lieft fich, ba er ale ein junger Dann von 17 Jahren Die Lage ber Dinge unmöglich richtig beurtheilen fonnte, vom Biee-Konige und von ben fpanifchen Rathen leiten und biefe führten ihn auf einen falfchen Beg. Geine freundliche und ingendliche Manier und Geftalt murben im Gefprache leicht obgefiegt haben; er meigerte fich aber, zu unterhanbeln ober auch nur fein Schiff ju verlaffen, wenn bas Bolf nicht vorher bie Baffen niebergelegt habe und alles Beitere ber Gnabe bes Ronias überlaffe. Dies fonnte um fo meniger geschehen, weil berfelbe Biec-Ronig, ber Die Sache betrieb. früher mehrmals Bertrage mit bem Bolfe befchworen und nicht gehalten batte.

 Boften zu befeten: es zeigte fich aber balb, baß es ihnen unmöglich. fein merbe, ber gausen Ginwohnerichaft einer Stadt, welche zu ben bevölfertiten von Europa gehörte, Widerftand zu leiften. Die Ranouen fonnten, obgleid; fie großen Schreden verbreiteten und viele Denfchen töbteten, bei weitem nicht bie gauge Stabt beitreichen. Beiber und Rinber liefen beulend und wehflagend burch bie Strafen; bie Danner aber läuteten Sturm, ergriffen bie niebergelegten Baffen wieber unb riefen Alles gur Gegenwehr auf. Die Strafen murben hierauf verrammelt und bie Golbaten von einander getrennt. Bahrend bie Manner mit biefen in ben Strafen fampften, ichnitteten bie Beiber ficbenbes Baffer und Del aus ben Tenftern und malten Steine pon ben Dachern berab auf Die Solbaten, Die fich in einer ihnen aang unbefannten Stadt befanden. Mehrere Stunden lang warb in ben Strafen morberifch gefampft, bis bie Spanier merften, bag ihre Bahl immer fleiner werbe, bie ber Reapolitaner bagegen burch ftets guftromenbe Schaaren furchtbar anwachfe. Gie fuchten baber ju unterhandeln und ftedten ihrerfeits weiße Kahnen auf. Das Bolf aber. welches ichon fo oft fchanblich betrogen worben war, wollte von Unterhandlungen nichts wiffen. Es ftedte vielmehr ichwarze Rabnen auf und erffärte, bak es lieber Miles magen und opfern, als fich noch einmal betrügen laffen molle. Der Rampf bauerte alfo in biefer Urt zwei Tage lang fort.

Bergebens bat ber Bice-König, als bie Neapolitaner gang mit ihm gebrochen hatten, ben Rarbingl = Erzbifchof um feine Bermittelung. Die Spanier ließen es nachber ben ebeln Mann bitter entgelten, baf er feine Landeleute nicht ben Spaniern verrathen wollte, wie ber Fürft von Maffa gethan hatte. Der Lettere wurde bamals vor ein Bolfegericht geftellt, jum Tobe verurtheilt und enthauptet, fein Leib aber an einem Beine an ben Galgen gehangt (22, October). Das Bolf. beffen Bertrauen der Kürft fo fehr mißbraucht batte, verfuhr auch gegen Anbere mit großer Strenge. Es feste namentlich einen Breis bon mehreren taufend Dufaten auf ben Roof bes Bergons von Montechiaro. bes Don Joseph Maftrillo, bes Lucio Canfelice, bes Bergogs von Siano und ber beiben Gobne bes Anton Mufciotolo. Jest beftanb in ber Stadt Reapel eine Urt bemofratifcher Republit, Die bon De= magpgen geleitet marb. Dieje erließ eine Angahl Berordungen, burch welche ber Ritterichaft ihre für bas Bolt brudenben Brivilegien entgogen murben. Gie finden fich gugleich mit einem im Ramen bes Botfes gegen bie fpanifche Regierung erlaffenen Danifeft ebenfalls in ber oben angeführten Sammlung italienifcher Staats-Documente von Lunia, Durch ein Bolfe-Decret vom 16. October murben alle blos auf bem Bolfe laftenben Muflagen (gabelle) aufgehoben, und burch ein anderes ward jedem Baron verboten, sich mit bewaffnetem Gefolge irgendwo öffentlich zu zeigen.

Da es ben Bollsführern in Neapel nicht entging, bag ihre Republit fich gegen bie See- und Laubmacht Spaniens auf bie Dauer nicht werde halten tounen, fo traten fie vermittelft bes fraugofifchen Befandten in Rom, bes Marquis von Kontenan, mit Magarin in Berbindung, ber ihnen die beften Buficherungen gab. Unglücklicher Beife aber mablte bas Bolf einen Dann zu feinem Subrer, welcher weber Majaniello's Beredfamfeit, noch beffen Uneigennütigfeit und Berrfcher-Talent befaß; und zu gleicher Reit brangte fich ein frangofifcher Bring heran, bem bie Konigin von Fraufreich bas bisber ihrem Bruber Bhilipp IV. unterworfene Ronigreich Reapel nicht gonnte. Der vom Bolfe erwählte bemofratifche Führer mar ber Buchjeumacher Gennaro Unuefe, ein Mann aus bem nieberen Saufen. Man ertheilte ihm ben Titel General-Rapitan bes Bolles, welden auch ber Fürft von Maffa geführt hatte, und vergonnte ibm, fich in einem feften Thurm (torello) neben ber Rarmeliter-Rirche von einer Urt Garbe bewachen gu laffen. Der fraugofifche Bring, ber fich herbeibrangte, um im Truben an fifchen, war Bergog Beinrich von Buife, welchen Richelieu aus Frankreich fortgeschickt batte, ber aber von ber Ronigin wieber zugelaffen worben war. Er war ein Glieb bes Baufes Lothringen, welches von bem Titularfonig René von Anjon ber (f. Bb. VII., S. 483) alte Erbanfpruche an Deapel machte und biefe einmal gur Geltung gu bringen hoffte. Er hielt fich bamale in Rom auf, um bom Bapfte bie Scheibung von feiner Bemahlin und bie Erlaubniß gur Bermah-Inna mit feiner Daitreffe, bem Fraulein von Bons, ju erhalten. Un Diefen Bringen, melder in auter und in ichlechter Begiebung ber Reiten des alten Ritterthums gang würdig war, wandten fich die Readolitaner, nachbem fie pergebens beim Bopite Gebor zu finden gefucht batten: Bunocens X. mar nicht geneigt, ale Oberlelmeherr von Reavel eingufchreiten. Der Bergog bot ben Bolfefülgrern feine Bulfe an, wobei er felbit auf bie ber frangofifchen Regierung rechnete; er fcmieg aber im Unfange von feinem Erbrechte; er ertannte fogar bie vom Bolle errichtete bemofratifche Regierung ftillfdweigenb an und erflarte, er nehme im Staate feine andere Stellung in Aufpruch als etwa bieienige, welche ber Bring bon Orquien in ben Dieberlanden inne habe. Buife, ben ber Marquis von Montglat in feinen Denftvurbiafeiten als einen romantifchen Schwarmer ichifbert \*), war weber mit Da-

<sup>\*)</sup> Gr fagt vol. II., pag. 103 (ed. Petiot): Ce prince avoit beaucoup d'esprit et de coeur, mais il manquoit de jugement. Il étoit susceptible de pensées fort chimériques, plus approchantes des romans que de la vraisemblance. Tellement qu'il se remplit la tête de vanité et d'imagination

garin, noch mit bem neapolitanischen Bobel einverftanden. Grunde im October von ben Reapolitanern burch ein Schreiben aufgeforbert, fich als Beichüter zu ihnen zu begeben. Diefes Schreiben mar untergeidnet "bas Bolf von Reapel und fein Ronigreich." Rugleich aber wandten fich die Unterzeichner an Ludwig XIV, in einer anderen Rufchrift, worin es bieß, bas allergetreufte Bolf pon Reavel bitte ben Ronig mit blutigen Thranen, Die fpanifche Flotte zu vernichten, nachbem ein furchtbarer Angriff bes hochmuthigen Feinbes gurudgeichlagen fei; biefe Bufchrift fclog mit ben Borten: "Bir verbengen uns aufs Dieffte und fuffen Ihre foniglichen Rleiber." Als unn Buife am 15. November ohne Flotte, ohne Truppen, nur von 22 Berfonen begleitet und mit wenigem Beld und Rricasbedarf in Reabel eintraf. wurde er an bie Spige bes Ariegemefens geftellt, mabrent Bennaro Anuele die inneren Angelegenheiten der sogengunten Republif Reguel leiten follte. Dies führte Bermirrung berbei. Doch brachte es ber Bergog babin, bak man ibn, weil er fich nicht getraute, ben Königstitel angunchmen, jum Bergoge ober Dogen ber Republit ernaunte. Seine Bobung erhielt er bei Gennaro Annefe im Torello an ber Rarmeliterfirche.

Unterbeffen hatte ber Rarbinal Mazarin wirffich eine Motte und ein Heer abgeichickt, um die Negvolitauer gegen die Spanier in Schutz gu nehmen; Buife's Better aber, ber Bergog von Elboeuf, fcprieb biefem , er folle bem Rarbinal ja nicht trauen, fonbern fich in ben Befit por Reapel feten, ohne die Frangofen zugulaffen. Die frangöfische Flotte, welche vom Bergoge von Richelien commandirt wurde, litt unterwege burch einen Sturm großen Schaben und mußte guerft an ber Rufte von Toscana landen, um fich mit Allem, was fie bedurfte, nen zu versehen. Sie tam baber erft fpat bei ber Aufel Aschia an. Bier ließ Buife bem Befehlshaber ber Flotte fogleich jagen, baß es ihm an bem nothigen Bulver und Wefchut fehle, um bie von ben Cpaniern befetten brei Caftelle anguareifen. Der Bergog von Richelieu fonute ihm aber weber mit Munition anshelfen, noch auch bas Getreibe liefern, an welchem bamals in Reavel großer Mangel war. Much in ben Safen ber Stadt founte Ridgelien nicht einlaufen, weil bie Caftell: ben Eingang beberrichten. Als hierauf die fpanifche Flotte in Gee ging, marb ein furchtbares Geetreffen geliefert. Gin Sturm, welcher Die beiben Motten aus einander trieb, verbinderte, bag es in bemfelben zu einer Enticheibung tam. Obgleich bie Frangofen fich bes

si vague, que dans le besoiu qu'il eut de secours il eu demanda eu France non comme sujet, mais comme allié ou ami oppressé, qui désiroit d'être protégé. Le cardinal Mazarin jetà en même tems des yeux de coucupisceuce sur ce beau royaume, pour en faire partage à quelqu'uu des sieus.

Sieges rühmten, so legte sich boch die spanische Flotte mumittelbar nach dem Kanupse wieder unter die Kanonen des am Eingange des Hasens besindlichen Castells del Uovo.

Der Bergog von Guife glangte nach feinen brablenden Denfwurbigfeiten, die fich in ber großen frangofifchen Sammlung finden, in Reapel als ein Belb alter Beit; die Frau von Motteville und ber Marquis von Montglat aber maden in berfelben Sammlning einen Don Quirote aus bem ebeln Berrn, welcher von einem Königtlum Reapel traumte \*). Seine Geliebte, bas Fraulein von Bons, fpielte in Baris icon bie Ronigin, jum großen Merger ber Unna von Deftreich. Der Bergog vermochte in Reavel bem Ranben und Morben nicht Ginhalt zu thun. Etwas mehr leiftete Gennaro Muneie, mit welchem Guife bald zerfallen war. Schon im November 1647 mifbilligte Magarin bas, was in Reavel vorging. Da Bapft Jungeeng X, eine Bartei bort hatte, fo fuchte fein Runtius, Altieri, eine Ausfohnung gu Stande gu bringen. Er beredete ben Bergog be los Arcos, Die erften Schritte gu einer folden gu thun. Dies geschah im December baburd. baf ber Herzog ein Chiet erließ, in welchem Alles, mas billig mar, questanben ward. Sogar Annefe erffarte in Uebereinstimmung mit bem papftlichen Runtius, daß bas Bolf mit ben gemachten Bugeftanbniffen gufrieden fein fonne, obwohl er augleich aussprach, bag bem Bergog be los Arcos nicht zu trauen fei. 3m Januar 1648, ale bie frangofifiche Flotte fich von ber neavolitanifden Rufte entfernt batte und noch Borto Longone surudoegonocu mor, verliek Arcos die Sountitodt und nun trat Don Juan D'Auftrig felbit mit Annefe und mit bem Muntins in Berbindung, Dan unterhandelte lange, Rachber fette Don Juan an feine Stelle fur eine zeitlang ben Grafen von Dgnate, Juigo Beleg, einen alten, eriabrenen Geichaftsmann, welcher bamals fvanifcher Gefaubter in Rom war. Diefer begab fich in eines ber Caftelle pon Reavel und es gelang ibm angleich, mehrere Compagnicen Spanier beimlich binein zu bringen. Auch Munefe trat mit ihm in Correfponbens, nachbem biefer Bolfeführer burch einen nach Baris gefanbten Mond vergebens verfucht hatte, die Konigin von Fraufreich und ben Rarbinal Magarin gegen bie Demofratie und ben Bergog von Guife ju benuten. Uebrigens batte Don Juan ichon vorber eine allgemeine Straflofigfeit verfundigt und bem Bolfe viele Erleichterungen ber-

<sup>9)</sup> Die Steut von Worterüfe fagt unter Andern de, wo sie des Bergags Afindapus in Negent schieder, (vol. II., p. 3083): Il fit distribure de la monnais au peuple, qui l'environnoit, ain de faire redoubler leurs cris de joie. La femme d'Annese, qui n'étoit ni belle ni propre, la fit la chemise, qu'il mit le lendemain, et les Napolitains lui donnérent, en petite quantité sans doute, des choses dont il avrit bessin.

Chloffer's Weltgefdichte. XIII. Bant.

fproden. Deffen ungeachtet zogen fich bie Unterhandlungen in bie Länge und Alles gerieth in einen flaglicen Zustand.

Ein umfaffender Angriff, ben ber Bergog von Gnife am 12. Februgt gegen bie Caftelle unternahm, wurde gurudgeichlagen und bie Sungerenoth nalm gu. Augerbem erwedten bie Leichtfertigleit und Bergungungefucht bes Bergogs von Guife, befonders feine Unvorfichtigfeit im Berfehr mit vornehmen verheirgtheten Damen, große Giferincht gegen ihn. Er ward barüber von zwei Mannern aus bem Gefolge des Erzbifchofe, Antonio Baffo und beffen Bruber, in Bolfe. liebern versvottet. Dies nahm er fo übel, bag er beibe Manner, tros ber Fürbitten bes Rarbingle, bes Gennaro Munci und anderer Saup. ter bes Bolfes, enthaupten ließ. Daburd, gerieth Alles in Die größte Erbitternug, Am 10. Mars machten baber Gennaro Anneie, der General's Brocurator Binceng Anbreis und der Syndifus bes Bolfes (eletto del popolo) Antonio Massela an ber Spite eines Saufeus pon melireren taufend Menichen einen Berfuch, bes Bergoge Baus gu fturmen. Dies gab ihm bann Gelegenheit, feine eigene ritterliche Tüchtigfeit und bie Erbarmlichfeit bes fonverainen neapolitanifden Bolfes zu beweifen. Er beftieg namlich fein Streitroß, ritt an ber Spibe einer fleinen Schaar ben Laggaroui entgegen und ließ über ihre Ropfe bin feuern, worauf Alle fogleich aus einander liefen. Unmittelbar barauf brachten diefelben Leute bem Bergoge ein Lebeljoch und es gelang ibm ipgar, bie Sinrichtung bee Sunditus Mazzela, ben er ber Confpiration mit den Svaniern verbadztig gemacht hatte, zu bewirfen. Dies hatte ieboch zur Folge, daß Ende Mars Unnefe und fein Anhang fich bem Don Juan gang in die Arme marfen. Gie verabrebeten mit bemfelben einen Blan, nach welchem ber ritterliche Duth bes Bergoge benust werden follte, um ihn aus ber Stadt zu loden, bamit bann Unnefe bie Spanier in bie Stadt laffen und in ben pon ihm felbit befetten festen Thurm neben ber Karmeliter-Rirche legen fonne. Ru biefem Amede ließ Ognate die Infel Rifita angreifen. Der Bergog von Guije sog wirflich mit allen benen, die er in ben Baffen genbt batte, que ber Stadt, um dem belagerten Difita Entfat zu bringen. Babrent er aber mit den Seinigen angerhalb ber Stadt mar, führten Danate und Don Juan in ber Racht vom 5. auf den 6. April alle fpanifden Truppen por die Mauern von Reapel und Annefe ließ ihnen ein Thor. fowie einen feften Thurm öffnen. In gwei Stunden waren alle Boften bon ihnen befett und ber elende Saufen feiger Burger ftromte, über Berrath ichreiend, durch alle Thore bingus, Cobald Die Rachricht bavon zu ben Begleitern bes Bergoge von Buife fam, gingen Affe. welche bis babin mit ihm gegen Die Spanier gefampft hatten, bavon und ließen ihn allein. Sogar bie 30, welche anfange noch bei ihm

Bu berleiben Zeit, als die demofratischen Petirebungen der Reapolitauer und Sieitlaner vereitelt wurden, drach in Paris eine Empörung aus, weckge der hohe Vertund der in Vertunden zu des die Privat-Louede auslitieten. Zas Bolt dieute diesen dobei als ein Wertzeu, weckges ann vegwirkt, wenn es nicht mehr gedraucht urchen kann der die Vertunden der die Vertund die vor den der die Vertund die vor den die Vertunden die Ver

Dies and Don Sugt 1002 an gejajag.

## 3. Junere Anrufen in Frankreich oder die Beit der Fronde bis jum Ausbruche des Burgerftrieges.

Unter bem Kardinel Richcien hatte die franzöliche Bolitif und Unterhandlungswissenschaft zugleich mit der franzölicher Verache, den Kriegswissenschlicher der ind der Germe eines gestleten Umganges und hößischer Unterhaltung eine Entwicklung erhalten, welche nicht wenig dagu deitung, deh der agung Bortheil des berügligiglichigen Artieges, den Frankreich mit Schweden hährt theilen sollen, dem König Zudwig XIV, zussel. Auch Michelien's Tode word die von Art V. stammende spanische und talleinische bipdomatische Aussil und Texasfossische Schweden in Anderstelle der Geschlicher Mann den Ochtrech in des franzölische Kondient gebracht. Dieses Kabinet ist durch den Anderen und Intriguen, sowie der berächt. Dieses Kabinet ist durch Kabalen und Intriguen, sowie durch die vielen Leute, de und zu der Archaften der Verläugen ihres eigenen Treibens und des Lebens ihrer Zeitigenossen, als die großen franzölisch Machael in Kabe. Sehon 1488 erntet Wagarin

assein die Frucht ber Verdiente der Generale und Diplomaten durcy den Teiumph des weitställissen Friedens. Herr von Frantreich warder ert in ach Benedigung des Nampfes, den er mit den Partamenten, mit den gedrüften Bürgern dom Paris und mit den entpirirende Großen des Nachses auch eine frankliche Gefer felst in einen förmlichen Birgerfrieg überging, word durch Parzir den feiter Creatup, vollege in den Gefer felst in einen förmlichen Birgerfrieg überging, word durch Parzir den felste Gefer filmazireitsplaft und durch die Selffelugf der Großen herworgerufen. Uedrigens psiegt man die gegen Magarin verbinder Partei mit einem von dem Scheiderpfele der Aparise Tragskingungen entlichten Namen, die Frond de gemennen."

Der Sauptzug von Magarin's Charafter war jene ben romifchen Raturen \*\*) eigene talte egoiftifche Klugheit, welche, mit Geschmeibigfeit und Sugjamfeit verbunden, felten ihr Biel im Leben verfehlt und, mit unabläffiger Geschäftigfeit vereinigt, eben so ficher ihre blog außes ren Amede erreicht, als ber mercantile Geift bes Englanbers und ber farge Sinn bes Schotten. Wenn man jeboch beachtet, was für Leute es waren, welche mit Magarin um bie unumfdrantte Berrichaft über bie ichwache Anna von Deftreich auf Tob und Leben tampften, fo fommt man zu bemielben Schluffe, wie bei ben meiften politifchen Bewegungen unferer Beit. In fo fchlechten Sanben nämlich auch bie Regierung unter Mazarin's Leitung gewesen fein mochte, fo war fie boch immer noch in befferen Banben, als fie in benen feiner Beaner gewesen fein murbe. Die Sauptgegner Maggrin's und ber von ihm und Unna von Deftreich geführten Bormunbichaft best jungen Ronigs maren bie beiben erften Bringen von Geblüt, ber Bergog Gafton von Orleans und ber alte Bring Beinrich II, von Conbe. Beibe hatten fich im Rampfe mit Richelieu verächtlich gemacht und unfabig bemiefen. Der Bergog von Orleans hatte fortwährend feine Freunde und Barteigenoffen, ben Marichall von Ornano, ben Grafen von Chalais, ben Bergog von Montmorenen, ben Marquis von Cingmars und foggr feine eigene Gemahlin, Margaretha von Lothringen, ber Rache bes Rarbingle Richelien preisgegeben. Er benahm fich gur Reit ber Fronde gegen Mazarin ebenjo fcmad) und fcmantenb, als vorher gegen Richelieu. Der Bring von Conbe mar malrend feines langen Lebens bei allen Unruhen mit thatig gewesen, hatte aber ebenfalls ftets bieienigen, welche ihm vertrauten, in ber Noth verlaffen. Sogar feine Religion hatte er vertauft und baburch Statthalterichaften, Gnaben-

\*\*) Genau genommen war Magarin gu Biscina in ben Abruggen geboren,

aber in Rom erzogen worben.



<sup>\*)</sup> Entweder wegen ber bei biesen Kampsen mit ber Schleuber (a coup de fronde) obwaltenben Unruhe übersaupt ober weil bieselben nach jedem Dazwischentreten ber Polizeibeamten immer wieder ausbrachen. Andere Ableitungen faden wenig für sich,

gelder und Bortheite aller Art auf schamlofe Weise am sich gebrocht. Er hatte unter Richgelien seinen Anteike und den Aschalen und Unrusen durch eine mehrjährige Hat gebüßt und sich seine werden zur gestellten. Als sedoch Wagarin und seine Erenturen ebenso vernigere wie vorser Assicheiten, ihm de den mit ihm verbundenen Familien die Ansbeutung des Bolfes zugestehen wollten, desse nich und Blut und ben dam ihm verbundenen Familien und ben Anteiden, der Konisian und ihren Amen zu Gutte fommen sollten, regte Goude dom neuem Parlament und Bunterschaft gegen ihrer ankerordentlichen Schönheit berühmte Gemahlin, eine Tochter des Spingerichten Marschalbeit der Monten und Verlagen der Verlagen

Die gange Familie bes Bringen von Conbe war unablaffig bemubt, fich Bortheile pom Stagte zu verichaffen und ber Regierung Sinberniffe zu bereiten, bamit Magarin genothigt werbe, ihre Sabfucht auf irgend eine Beife gu befriedigen. Bir haben übrigens in unferen Tagen gefeben, bag bie boctrinaren Mitglieder ber frangofischen Deputirten-Rammer unter Louis Philipp fich gang ebenfo, wie die Brin-Beu, ber hohe Abel und bie Barlamente bes 17. Jahrhunderts, burch Die Regierung auf Untoften bes Bolfes abfinden liegen. Conbe's ältefter Sohn, ber Bergog von Enghien, mar gleich bem Marichall Soult auf ber einen Seite burch niedrige Gefinnung, Sabfucht, Treutofigfeit und Unguverlaffigfeit verachtlich, und bewies fich auf ber anderen von Augend auf ale einer ber größten Relbherren feiner Reit. Der Bruber biefes unter bem Ramen bes großen Conbe als Aricasheld unfterblich gewordenen Brinsen, Armand, Brins von Conti. war trop feines verwachsenen Rorpers von fruber Jugend an in alle Raufe, Rabalen und Unruhen Diefer für Die romantifche Gefchichte fo wichtigen Reit eingeweiht. Die Schwefter Unng, welche gegen ihren Billen mit Bergog Beinrich II. von Louqueville vermählt worben mar, hat in unferen Tagen an bem Bhilosophen Cousin einen Lobredner gefunden, auf ben wir verweifen muffen, weil nur ein frangofifcher Rhetor und Doctrinar Runft und Dreiftigfeit genug bat, um ben Ton. Die Litteratur, ben Geschmad ber vornehmen Belt unferes ober bes 17. Jahrhunderts ale Ibeal und Dufter echter gefelliger Bilbung gu preifen. Die Bergogin von Longueville mar ihrem jungeren Bruber Conti weit mehr jugethan, ale bem alteren und berühmteren, ber ihre Lebensweise tabelte. Mis ber Rarbinal Ret eine Bartei gegen ben Sof bilbete, führte fie berfelben ben Bringen Conti und ihren begunftigten Liebhaber Marfillae gu, welcher Lettere fpater (nach feines

Vaters Tode) Herzge von Larochefuscantb wurde. Uderigens wurden Gewöhl der Rring von Conde als der Herzge von Schaff lied von ihren Vertrauten dem Antdinal verrathen und ihr Complot war Kinderhalten. Der Pring von Gonde wurde von einer eigenen Gemahlin, der istwiede Verbuck Ausburg ist XIII. von den Intriguanten, denen et schiede Geheimmisse auch eine Ansteinen der Schaff der Schaff

Reben Orleans und feinem Anhange und neben ber Familie Conbe und ihren Clienten war bas Saus Benbome besonbers geschäftig, um pon Masarin und ber ichmachen Konigin Anna alles basienige wieber zu ertrogen, mas es unter Richelieu verloren batte. Der Stifter biefes Sanfes, Cafar von Benbome, ein Sohn Beinrich's IV. und ber Gabriele D'Eftrees (f. Bb. XI., S. 320), welchem fein Bater bas Bergogthum Bretagne verliehen hatte, war befanntlich in bie Banbel mit Richelieu verwickelt und babei nicht glüdlicher gewesen, als bie anberen Berren, welche gegen biefen Rarbinal fabalirten. Er und fein atterer Sohn, ber Bergog von Mereveur, nahmen, von Richelieu eingeschredt, an ber wilben Bewegung ber Anarchie ber Beit ber Fronde feinen Theil. Cafar's jungerer Sohn bagegen, ber Bergog von Beaufort, glaubte in Berbinbung mit einem geiftlichen und einem weltlichen Genoffen bie bem Rarbinal Magarin beftimmte Bormunbichaft an fich reißen zu fonnen. Er ward jeboch vor aller Belt lacherlich, als biefelbe plotlich an Mazarin übertragen murbe: Beaufort, ber fich bamale in eine Berfcmorung gegen Magarin einließ, war icon im September 1643 verhaftet und nach Bincennes gebracht worben. Seine Rabalen maren boppelt verächtlich, weil Jebermann mußte, baß er von feiner Geliebten, ber Bringeffin von Montbagon, unbebingt geleitet murbe und bag eine gange Angahl lofer Scheime fich feiner als ihres Berfzeuges bebienten.

 schaft und er blich seinem Besenntuß treu, bis machter Ludwig XIV.
auch ihm einem Vereis bot, bem er nicht zu nwiberschesen wermocht. Der Serzsga von Bouillon sonnte den Berinst der Festung Schan und des gleichnamigen Färstentums nicht vergessen und als Neister im Integene und Nabalen jeder Kri schloß er sich an als Neister im Integene und Nabalen jeder Kri schloß er sich an die Berbindung gegen Mazeriu und Kinna von Ochreck an, sobald sich eine Auslicht zur Wiederschaftung des Kertorenn zeigte.

Es ift bier, mo blos bie Begiebung gur allgemeinen Geschichte augegeben wirb, nicht möglich, auf biefe elenben, fur bie frangofische Ration und ihre Bilbung nur zu wichtigen Rabalen naber einzugeben. Bir verweifen beshalb ben Freund von Anefdoten und Abenteuern auf ben Bergog pon St. Mulaire, melder alle Liebesgeichichten, Giferfüchteleien, Galantericen, Bise und romanbafte Abenteuer jener Reit in ein eigenes. auch ins Deutsche überfettes Bert vereinigt hat, wogu fich ihm in ber frivolen Memoiren-Litteratur ber bamaligen Sofbamen und Soflinge Stoff genng barbot. Uebrigens hat von ben fcmagenben und intriguirenden Damen ber Fronde bie Bergogin von Lonqueville unter ben anglifirten boetringren Sanptern ber neueren Aris ftofratie faft eben fo viele Bewunderer und Lobredner gefunden, als an ber Reit, mo bie Befellichaftefale bes Botel Rambouillet fur ben Mittelpunft europäischer Bilbung galten, Um uns fürzer faffen gutonnen. wollen wir ber Gefchichte bes burgerlichen Rrieges mit Maggrin und feiner Schüterin nur noch bie Erwähnung einiger Berfonen vorausichiden, welche in biefem Rricge mit mehr ober weniger Glud eine Rolle fpielten.

Bor allen Anderen ift ber Beiftliche ju erwähnen, ber burch feine romanhaiten Deufwürdigfeiten ichon an feinen Lebzeiten und bann bis auf unfere Tage berab ben höchften Ruhm in biefer Art von Schriftftellerei erworben bat. Belden biftorifden Glauben übrigens feine Denfwürdigfeiten, in benen ber Luge bas Rleib ber Bahrheit gegeben morben ift, verdienen, und wie vielen Antheil er felbft an ber Abiaffing berfelben hatte, haben wir nicht zu unterfuchen ; benn barauf fommt bei hiftorifden Salb-Romanen wenig an. Diefer Beiftliche, bem es meber an Geift, noch an ber in ben Schulen jener Beiten erlernten Schulgelehrfamteit, Spisfindigfeit und Erfahrung im Rlopffechten fehlte, mar ber Abbe Frang Baul von Gondi ober ber nachherige Rardinal von Reb. Ceine Familie, Die and Floreng ftammte, war einft mit Ratharina von Medicis nach Frantreich gefommen und bafelbit zu großem Reichthum und Anfeben gelangt. Der Dheim bes jungen Mannes mar Erzbifchof von Baris und wünfchte feinen Reffen, ber mit 13 Jahren Domberr an ber Rotre-Dame-Rirche murbe, tros ber graerlichen und inderlichen Lebensmeife begielben, jum Coabiutor gu

erhalten; er hielt ihn baber ju geiftlichen Studien an. Da ber junge Gondi ein guter Ropf und von lebhafter Ratur mar, fo bezweifeln wir nicht, baß er bie Bahrheit fagt, wenn er ergablt, er habe ichon im 27. Jahre alle Broben theologifcher und flaffifcher Gelehrfamfeit beftanben. Go erhielt er benn im 30, Sabre (1643) wirflich bie Burbe eines Coabintors und zugleich ben Titel eines Bifchofs von Rorinth. Goubi marb ber Catiling ober, indem er auch Geiftlicher mar, ber Tallenrand ber Reit ber Fronde, in welcher bochftens von Glauben, niemals aber bon ftrenger Sittlichfeit und Bucht die Rebe mar. Als Schriftfeller batte er ein italienifches Geschichtswerf. Dascarbi's Geichichte ber Berichmorung bes Fieseo gu Benna, in einem Ginne bearbeitet, welchen Richelieu für revolutionar und gefährlich hielt. Er hatte fich guerft in ber Bunft ber Unna von Deftreich feftguseben gefucht; als er aber biefe Frau gang in Magarin's Gewalt fah, fuchte er fich bes ichwachen Gafton von Orleans zu feinem Awede zu bebienen. Der Lettere fühlte recht gut, bag man ihm gwar ben Titel General-Statthalter bes Reiches nicht beftreite, bag aber biefer Titel ihm fein Bewicht im Staate verleibe. 3hm fonnte ber junge Abbe als Coabjutor feines Oheims fehr nuglich fein; benn Gondi hatte nicht nur bie reichen Stiftungen und Svenden ber Barifer Rirche gang in feiner Sand, fondern es ftand auch ber armere Theil ber Burgerichaft von Baris in feinem Golbe und feine Creaturen fonnten jeben Angenblick bie gange Stadt in Bewegung bringen und von ber Raugel herab fanatifiren. Angerbem ubte Gonbi auch einen Ginfluß auf Die jungeren Mitalieber bes Barlamente und auf Die Damen aus, welche eine ftille Berichwörung gegen Magarin bilbeten. Der Chnismus ber Gefinnung, welcher bamals in ben höberen Greifen unter bem Ginfluß italienifder Bilbung verbreitet mar, gibt fich nirgendmo fo emporend fund, als in ben Denfwürdigfeiten bes Rarbingle von Ret. Er fagt gerabegu. er habe fich zu geregelten Sitten, wie fie einem Beiftlichen gegiemen. nicht fabig gefühlt und weber Ehre noch Gewiffen batten ibn bagn fabig maden tonnen. Gerabe baburch habe ibn bie Wirffamfeit eines Barteihauptes, wie er biefelbe in ben Lebensgeschichten bes Blutarch fennen gelernt, febr angegogen; Die Lafter eines Ergbischofe fonnen unter vielen Umftanben Tugenben fein. Auch angert-er einmal; bas Bofe mit Abficht zu thun, fei gwar vor Gott bas größte Berbrechen, aber bor ber Belt bas Rlugfte.

Auf die älteren Parlaments-Käthe wirften in gleicher Weife zwie Männer, die sich in jener unruhigen Zeit dadung ein unsterbliches Berdieuft erworben sieben, daß sie zugleich den Demagogen und dem desportischen Aufdien muttig die Sirn boten. Diefe Männer waren der erste Parlibent Wolfe und der Ekenenfalden der Aufdie Der Lettere galt zu seiner Zeit für den ansgezeichnetzten Rodenet in Europa. Wir wissen zicht die, wie er zu diesem Aufme gesommen sein mag, wenn er ihn nicht etwa blos der Art des Vortrages verdamtung eine Reich von Anden finden, haben nichts Anzischndes Sammlung eine Reich von Andenet siellen, haben nichts Anzischndes; einige seiner Roden freilich, deren Indlatt uns vorliegt, zeugen edenso von Kraft und Nachrund, wie von ehrenhofter Gestumung, die einzige aber, die aus gedruck wach, ist im Ausdert sieht über die einzige aber, die aus gedruck wach, ist im Ausdert sieht überladen.

Ber die Damen, Bfaffen, Juriften und Bringen, welche Magarin's Gegner waren, naber ine Muge fakt, wird tros ber tiefen Immoralität bes ichmutigen Romers eingesteben muffen, bag bei bem geringen Werthe, ben bie frangofifche Gefellichaft überhaupt auf Bahrheit, Ginfalt und Sittlichfeit legte, Magarin im 17. Jahrhundert ebenfo bebeutend für bie Erhaltung ber beftehenden Orbnung war, ale Talleyrand in ben Jahren 1814 und 1815. Magarin's ganges Streben war auf Erpreffungen, fowie auf bie Bermahlung feiner Richten mit Bringen und mit anderen herren bes höchften Ranges gerichtet. Er hat beibe Amede erreicht und namentlich fo große Summen an fich gebracht, bag er 231 Millionen binterlaffen tonnte. Er fuchte burch gleignerifche Milbe und Demuth zu erlangen, mas Richelieu hochmithig ertrost hatte. Uebrigens hatten Magarin und Unna von Deftreich als Frembe ben National-Beift ber Frangoien gegen fich, befonbere ber Erftere, welcher bas Frangofifche nie orbentlich ansiprechen lernte. Das Glud wollte jeboch, bag ber Bergog von Enghien in ben Rieberlanden und ber Bicomte von Turenne in Deutichland gerabe in bem Mugenblide glangende Siege erfochten, ale bie neue Regierung von allen Seiten bebroht marb. Dieje beiben Felbherren, welchen Magarin und Anna von Deftreich ben militarifchen Glang ihrer elenben und verächtlichen Regierung verbauften, erschienen wie Meteore in einer traurigen Reit. Die Thaten beiber Felbherren und beren Bebeutung für Die innere und angere Geschichte Franfreiche find icon früher ausführlicher angegeben worben. Das militariiche Glud ber Frangofen hatte freilich, mas ebenfalls oben ichon angebeutet murbe. im Rriege mit Spanien anfangs feinen Beftanb, weil in Catalonien, wie in ben Nieberlanden nicht bem Berbienfte, fondern ber Rabale bes Sofes gehulbigt wurde. Deffen ungeachtet tann man ben von Enghien bei Rocron erfochtenen Sieg und bie Stute bes Beeres, welche Dagarin burch biefen Sieg erlangte, als ben Anfangspunft von Magarin's Allmacht und von Ludwig's XIV. autofratifcher Berrichaft aufeben,

Bon der Kenntniß der eigentlichen Finanz-Wiffeuschaftwar Mazarin weit entfernt. Er behandelte Alles, was die Finanzen betraf, auf italienische Weise, ohne Rudflicht daraus, ob das Geld durch gerechte

ober ungerechte Mittel berbeigeschafft werbe. Außerbem bediente er fich bei ber Finang-Bermaltung feiner Landoleute, welche im gangen Mittelalter ebenfo verlight maren, ale bie Juden. Un ber Spite ber Schaaren, vermittelft beren Magarin unter allerlei Bormanben, ohne bie Stanbe ober bas Barlament gu befragen, Abgaben erprefte, ftanb ber Italiener Barticelli, Bergog von Emern, beffen Familie feit lans gerer Beit in Lyon anfäffig mar. Er hatte anfange ben Titel Finang-Minifter nicht, ubte aber unter bem Ramen eines General . Contro. leurs ber Finangen jebe Billfur. Als ber Rarbinal ben Unwillen bes Bolfes mit jedem Tage wachfen fab, fuchte er, wie in unferen Tagen Buigot und Thiere in Louis Philipp's corrupten Rammern thaten, bie gefährlichften, aber angleich unwürdigften Schreier auf Untoften bes gebrudten Bolfes abzufinden ober gum Berrathe ihrer Freunde au erfaufen. Er fügte, um bes Bergogs von Orleans gang ficher au fein, biefem gu feinen anberen Statthalterichaften auch noch bie von Langueboe hingu und ertheilte bem Leiter und Berrather besfelben, bem Abbe La Rivière, bas Berfprechen, baf er Rarbinal werben folle. Er verschaffte bem jungen luberlichen Abbe von Gondi feine hoben geiftlichen Stellen und Burben. Dem alten Bringen von Conbe aab er die Statthalterichaft von Burgund und feinem Sohne, bem Bergoge pon Enghien, Die ber Champagne. Dem Bergoge pon Bouillon enbe lich marb bie Biebererlangung bes Gurfteuthums Geban in Ausficht aeftellt.

Dies Alles war auf Luge und Betrng berechnet und fonnte nicht bon Dauer fein. Es war ichon im December 1644 geichehen, noch che Magarin gum Bremier-Minifter erflart murbe und ale bie Grafen Servien und b'Avaur wenigftens noch ben Schein eines Antheiles an ber Finang-Berwaltung hatten. Im folgenben Jahre murben bie genaunten beiben Grafen mit ber Leitung ber Unterhandlung bes meftfälischen Friedens beauftragt, und nun ward endlich Emern als Finang-Minifter (Surintendant) ebenfo Despot im Finang-Befen, wie Dagarin es im Rabinet mar. Er fcuf neue Memter, um fie gu verfaufen : er geftattete ben Steuerpachtern, bei Erhebung ber Taille ben Landleuten Bieh und Sausgerath ju pfanden, fo baft viele berfelben ibre Beimath verliegen. Gine ber gehäffigften Daagregeln bes neuen Kinang-Miniftere beftand barin, bag er ein Erpreffunge-Suftem gegen Die Barifer Burgerichaft ausbachte und burchzuführen fuchte, welches nicht auf ein Gefet, fonbern auf eine blofe Rabinets-Drbre (arret du conseil) Seinrich's II. vom Jahre 1548 gegrundet mar, und bie Barifer aufe Bochfte erbitterte. Ronig Beiurich batte, um bie fcon ju feiner Beit bebenfliche Bergrößerung ber Stadt Baris zu perhinbern, bie Berordnung erlaffen, bag über eine gewiffe Linie hinaus feine neuen Baufer erbaut merben burften und gwar bei Strafe ber Rieberreigung und ber Beanglime aller Materialien, wozu noch eine bedeutenbe Gelbbufie fam. Diefe Berordnung war in Bergeffenheit gerathen; Emery jog fie aber wieber hervor, um von ben Sausbefigern in Baris ftarte Summen gu erpreffen. Es follten, warb verordnet, alle über bie beftimmte Linic hinaus gebauten Saufer gemeffen (toisé) und je nach bem Raume, ben fie einnahmen, mit einer feften Abgabe belegt werben. Diefe Berordnung wurde auch fogleich unter militarifder Bebedung ansgeführt und bie Abgaben mit ber größten Strenge eingetrieben. Die unmittelbare Folge bavon war ein Strafen-Tumult bes Bobels. Die Regierung erflatte nun, fie wolle fich anftatt jener Ban-Abgabe mit einer Million Livres begnugen; um jeboch ben Ausfall zu beden, verlangte fie eine Zwangs Anleibe, an ber alle Berniogenben fich gu betheiligen hatten. Im Fortgange ber Berhandlungen wurde von Seiten ber jungeren Barlamente-Rathe bie Forberung geftellt, baf eine Berfammlung aller Abtheilungen bes Barlamento\*) verauftaltet werbe, woburch man eine Art Stande-Berjammlung, fowie eine fouveraine Bolfsgemeinde zu beren Schutz erhalten haben wurde. Dies verhinderte jedoch ber erfte Brafibent Dole. melder mit bemielben Duthe bem tobenben Bolte (eivium prava jubentium ardori) und bem bespotischen Minister (vultui instantis tyranni) entococutrot, und mit bem Gefete brobend die Rube erhielt. Doch fonnte er nicht verhindern, baß bie funf Unterinchungsfammern aufammentraten und einen ihrer Brafibeuten, Gabaut, an ben Sof fchicten; als Diefer jeboch fprechen wollte, entzog ihm bie Ronigin bas Bort und verbaunte ihn nach Montargis. Gleich nachbem Mole ben erften Aufftand ohne militarifche Bulfe gebampft batte, zeigte Dagarin bei einem gang elenben Unlaffe einen völligen Dangel an Reftigfeit und Duth. Die Bfarrgemeinde von St. Enftache wollte ben ihr bestimmten Bfarrer nicht annehmen. Ale man barauf bestanb. ward Sturm geläutet und in ben Strafen gefampft; Die Truppen, welche Magarin tommen ließ, murben vom Bolte gurudaebranat; und bem Rangler Sequier, welcher zu jener Gemeinde gehörte, marb mit bem Rieberbrennen feines Balaftes gebroht. Richts beftoweniger

<sup>9)</sup> Es gab bereit jedn, ble jutammen orgen 300 Mitglieber jählent. Ib ble große Rammer (grand-fambore), bie für be obertig agit ib retirer Richbent, bamals Wald, gall für ben Weißbenten bei gangen Myrlaments; 2. finit ibbent, bamals Wald, gall für ben Weißbenten bei gangen Myrlaments; 2. finit iblertigdungsdimmert (chambers des enquétes), 3. b. für chamber de la tourmelle, b. b. Rammer ber medjelnben Richs, is genamnt, meil ble Witglieber ber vorber angelighten lede Rammern ber Richben in für eintmerzie, 4. piet Bittigfriften-Kammern (chambers des requétes du palais); unb enblid bit Bittigfriften-Kammern (chambers des requétes du palais); unb enblid bit Bittigfriften-Kammern (chambers des requétes du palais); unb enblid bit Bittigfriften-Kammern (chambers des requétes du palais); unb enblid bit Bittigfriften-Kammern (chambers des requétes du palais); unb enblid bit Bittigfriften-Kammern (chambers des requétes du palais); unb enblid bittigen des la commentations des requétes du palais); unb enblid bittigen des la commentations des requétes du palais); unb enblid bittigen des la commentations des requétes du palais); unb enblid bittigen des la commentations des requétes du palais); unb enblid bittigen des la commentations des requétes du palais); unb enblid bittigen des la commentations des requétes du palais); unb enblid bittigen des la commentations des requétes des requétes du palais); un bendiq bittigen des la commentation des la commentations des requétes de

gewährte man, nachbem die Höckerweiber (les dames de la halle) eine Deputation an die Königin geschieft hatten, der Gewalt, was der Bitte

verfaat worben war.

Die Unaufriebenheit bes Bolfes warb burch Emery's Unverschamtheit und befonders badurch gefteigert, bag biefer gleich einem gemeinen Betrüger Berfprechungen that, bie er weber halten fonnte, noch wollte, fowie bag er, um bem Sofe für fein leichtfinniges Berfchenten und Berfdwenben bagres Gelb zu ichaffen, fich von ben General-Bachtern und General-Ginnehmern ungeheuere Borfchuffe geben ließ, wofür er ihnen bann Bucherginfen zugeftanb. Er ging fogar noch weiter. Er erließ ben Unterpachtern ein volles Drittel ber einzugablenben Belber. wenn fie die beiben anderen Drittel fogleich bezahlten. Bon ben Renten, welche bie Stadt Baris ju gablen hatte, ward guerft ein Biertel und bann noch zwei andere gang eingezogen. Die meiften Jahrgelber murben nicht ausgezahlt und bie Barbe bes Ronige (la maison du roi) ohne Solb gelaffen. Als Emery, ungeachtet aller biefer harten Daagregeln, gulest feine Gulfsquellen boch erichopft fab, batte er bie Unverschänitheit, für 1,100,000 Livres neue Leibrenten gu fchaffen, beren Antauf er von ben Unterthauen erzwingen wollte. Ein auberes Mittel. für ben Augenblid Gelb gu ichaffen, mor bie Schopfung vieler gang unnuten Titel und Stellen, bie man an bie Deiftbietenben verfaufte. Es wurden fonigliche Rathe ohne Amt und Gefchaft, Controleurs vont Brenuhola, fonigliche Ausrufer fur ben Beintauf, touigliche Geichworene für ben Seuverfauf und bergleichen mehr geschaffen, auch Abelsrechte und ber Abel felbit an Mitalieber ber boberen Behörben verfauft. Das Leben, welches babei am Sofe und in ber Stadt geführt wurde, bat ber luberliche Abbe St. Evremont, ber in jener Beit eine abuliche Rolle fpielte, wie Dr. Beron unter Lubwig Bhilipp, portrefflich aeschilbert \*).

Das Volf wurde freilich durch Soldaten leicht in Ordnung gehalten; das Parlament war aber ein viel gefährlicherer Feind der Regierung. Wir glauben zwar nicht, daß der Finanz-Winister Ewery sich iber Ehrlichfeit und Worthalten so unvorsichtig ausgehrochen

<sup>9)</sup> Jai va le tems de la bonne regence, Tenus, où regnoit une heuveue abondance, Tems, où la ville aussi bien que la cour Ne respirobent que les jeux et lamour. Une politique indulgente De notre nature indulgente Pavorisoit tous les désirs. Tout goût paroissoit begtime. La douce erreur ne s'appelloit pas erime; Les vices délicats apapelloite des plaistre.

habe, als ber Coadjutor Gondi in feinen Deufwürdigfeiten behauptet; boch find die Worte, welche biefer ihm in den Mund legt, bes ichams lofen Kinang-Mannes gang murbig, ba berfelbe gleich ben pornehmen Leuten bas Bolf und beffen Meinung tief verachtete. Gonbi behauptet, aus Emern's eigenem Munde Die Meukerung vernommen zu haben. Chrlichfeit und Borthalten paffe fur Rramer und Juftig-Beamten (maîtres des requètes), wer aber bei großen politischen und Finang-Angelegenheiten bavon rebe, fei ein Binfel, Schon im Jahre 1644 war Emery's Finang-Berwaltung im Barlament beftig angegriffen worden. Im Mars 1645 entitand fogar ein formlicher Krieg zwifchen ber Regierung und ben fouverainen Gerichtshofen. Zwei Mitglieber bes Barlaments, beren Batriotismus verbachtig und beren Talente zweifelhaft maren, zeichneten fich bamals burch ihren Wiberftand gegen ben minifteriellen Despotismus befonders aus. Diefe maren ber Brafideut Barillon und ber Barlamente-Rath Brouffel. Den Erfteren, welcher ichon fruber auf Richelieu's Befehl in Bignerol feftgefett worden war, fiek Masarin am 25. Mars 1645 aufe Neue gans willfürlich nach Bignerol bringen, damit er nicht, wie er gebroht hatte, gegen ben Finang-Minifter auftrete. Da begab fich Mole an ber Spibe bes gefammten Barlamentes zu Fuße nach bem Balais Ronal, um Einsprache zu thun, worauf bie Ronigin gwar bie Rudfehr bes Brafibenten Gapant gugab, aber bie Freilaffung Barillon's permeigerte. Die Erbitterung über biefes gewaltsame Berfahren wurde baburch noch gesteigert, bag Barillon in ber Saft ftarb und bag man feinen Tob bem Merger und bem Gram über bie pom Rarbinal erlittene Rranfung zuichrieb; jogar von Bergiftung war bie Rebe, namentlich ba zu gleicher Reit auch Ganant verichieb. Gang Franfreich murbe bamale mit Spottliebern und Catiren gegen ben Rarbingl überichmemint. Ge moren nämlich zu iener Reit Rebefreiheit und Breffreiheit ebenfo menig als unter bem Raiferreich in Frantreich zu finden; baß man aber ben Leuten auch bas Lefen und Gingen verbieten tonne, war ber Boligei noch nicht in ben Ginn gefommen. Uebrigens maren Dagarin und bie Ronigin Anna in Betreff ber Art, mit bem Barlament gu berfahren, gang verschiedener Meinung. Unna mit ihren fpanifchen Begriffen vom gottlichen Unfeben ber Ronige fprach von ben Juriften Des Barlaments, Die fich ben foniglichen Befehlen zu widerfeben magten, nie anders als gang verächtlich, und verlangte, daß man dieselben mit Bewalt zum Behorfam zwingen folle. Magarin bagegen wollte Dies nicht zugeben und behanptete, Die Rouigin zeige ben Duth eines Solbaten, welcher die Gefahr noch nicht fenne. Der Sof fuhr alfo fort zu befehlen und bas Barlament zu proteftiren. Endlich faßte man von Seiten bes Erfteren ben fühnen Entichluft, fich bes inngen Ronios.

au einer Handlung des Absolutismus zu bedienen. Am 7. September 1645 hiet der siedensährige König welcher bei dieser Gelegenschie erfte Probe siener nachgerien Regierungsdert ablegte, umgeben von den Prinzen und dem Hose, eine seierliche Parlaments Sitzung und desplan imt seinen, robigem Tone, das 19 Berodungen über Finanz-Anacieneihein auf einmal erafitrit werden sollten.

Glüdlicher Beife hatte, mahrend bas Barlament tobte und bie Ungufriedenheit im Bolfe allacmein warb, ber Minifter bie Ueberlegenheit im Kriege wieber erlangt. In Catalonien, mo Bhilipp IV. felbft an ber Spige feiner Truppen erfchienen mar, murbe Rofas erobert und burch ben Darquis von Sarcourt bie ichon erwähnte gefährliche Berfchworung gegen bie Frangofen, welche in Barcelona ihren Mittelpunft hatte, vereitelt. In Flanbern, wo bem Ramen nach ber Bergog von Orleans, in ber That aber Rangau und Gaffion commandirten, wurden Bethune, Denm, Bourbourg, Gt. Benant. Armentieres und Lens fcnell hinter einander erobert. Rachher erhielt Enghien, welcher gulest in Deutschland gemejen mar, an ber Stelle bes Bergogs von Orleans bas Commando, und eroberte gur Bermunderung von gang Europa Dunfirchen. Die Großen und bie Barlamente fuhren unterbeffen fort, gegen Magarin und bie Konigin Muna gu confpiriren; wir durfen und aber in bas Labyrinth ber elenben Rabalen jeuer Zeit nicht einlaffen. Rur bas Gine miffen wir im Allgemeinen bemerfen, bag Statthalterichaften, Grofwurben, Benfionen, bebeutenbe Rahlungen aus ber Staatstaffe bamale ber Breis ber Antriquen waren. Co war g. B. 1646 faum ber Bergog von Breje acftorben, als über bie Reichsabmirals-Burbe, bie er befeffen hatte, ein heftiger Streit zwifchen bem alten Conbe und bem Bergoge von Bendome entftand. Die Ronigin ertheilte jenes Amt feinem von Beiben, fondern ließ es verwalten und behielt bie febr reichen Ginfünfte für fich. Der alte Coube gurnte anfange und entfernte fich vom Sofe; both gab er fich gufrieben, ale fein Cohn, ber Bergog von Enghien, mit Magarin aufe Reue in Berbindung trat. Er ftarb im December 1646. Gein Gohn, welcher feine Guter und Titel erbte, fant um jene Beit politifch und moralifch um fo tiefer berab, je bober fein Selbenruhm ftieg. Geit bem Tobe bes alten Conbe mar ber Bergog bon Orleans ber Gingige, welcher ber Ronigin und bem Rarbinal mit einem Scheine bes Rechtes bie Reichsverwaltung ftreitig machen fonnte.

Im Herbit bes Indred leis war zwifden Magarin' und bem Parlament ein neuer Streit über das sogenannte Taris. Wie tentfanden, durch welches Emerh auf alle in Paris eingeführten Waaren eine Steuer legte, die von Iedermann enträckt werben sollte, mochte er unt souft leuerfrei fein ober nicht. Er auch als Grund an, dah durch bie bisherigen Steuern bie landliche Bevolferung übermafig belaftet fei; es fei billig, bie Stabte mehr herangugieben, und bies gefchebe am beften auf bem Bege ber Berbrauchoftenern. Daß genanntes Ebict regiftrirt werben muffe, barüber mar bie Regierung mit bem Barlament einverftanben; bas Lettere verlangte aber, bag bie Regiftrirung por allen Rammern ftattfinde, bie Regierung bagegen wollte fie nur in ber Finang-Rammer (cour des aides) vorgenommen haben, weil in ber Letteren bie nach Bobularität ftrebenben jungeren Rathe nicht widersprechen tonnten. Obgleich bas Edict auf foniglichen Befehl wirtlich in ber Finang-Rammer regiftrirt murbe, fo gerfielen boch Barlament und Regierung im Jahre 1647 über basfelbe ganglich. Bei biefem Streite ließen fich übrigens ber Bergog von Drleans nub ber Bring von Conti gegen bas Barlament gebrauchen. Das Barlament fonnte fogar burch feinen ber Ronigin und bem Rarbinal gang ergebenen Brafibeuten Molé nicht abgehalten werden, gegen die ihm aufgebrungenen Cbicte zu proteftiren ober boch barauf zu besteben. baß ce über biefelben beratifichlagen und Abanderungen forbern burfe. Die Rönigin ließ hierauf am 28, April 1647 bas Barlament noch einmal fehr fcharf ju Rube weifen. Erft jest, nachbem bas Begante amei volle Jahre gebauert hatte, fam es zu einem ernftlichen Rampfe. meil nun auch die beiben Brafibenten erflarten, daß eine erzwungene Registrirung ben Cbicten feine Gefeteefraft verleiben fonne, Somold Magarin als ber Rangler Seguier fprachen fich gegen bas Barlament auf eine Beife aus, welche zeigte, baf ber Erftere meber bie Grundaefete, noch bie Berfaffung Frantreiche tenne, und bag ber Andere fich nicht ichame, Die gelehrten Mitglieder ber Gerichte mit Sohn und Spott abgufertigen. Magarin fab bie Sorge bes Barlaments, unerhörten Drud vom Bolfe abzuwenden, ale eine unnöthige Tribulation an und fagte: "er wundere fid, wie ein fo achtbares Collegium feine Beit mit Banten über bergleichen Aleinigfeiten vergeuben moge," Sequier gab nichreren maderen Ditaliebern bes Barlamente. welche verficherten, fie tonnten ihres Gewiffens wegen bem Regiftriren ber perhakten Cbicte ihre Ruftimmung nicht geben, gleichsam bobnend sur Antwort: "Es gebe zweierlei Bewiffen. Das eine fei bas Bewiffen für Staatsangelegenheiten, biefes muffe man nach bewienigen einrichten, was Beit und Umftanbe forberten; bas andere Gewiffen fei jur Brivat- Sachen, Diefes muffe man refpectiren."

Ein neuer noch beftigerer Streit entstand gegen des Einde eds. Zahres 1647, als Smery, mu Geld zu erhalten, die Jahl vor Maitres des requêtes, welche ihre Stellen theure angefauft hatten, bedeutend zu vermehren gedochte. Aggefeich wollte er einem großen Teite der Parlamenti-Rathe von Bestin hiere Stellen, die sie dieten aufge-

ben follen, auf vier weitere Jahre gufichern, wenn fie bafur mabrend biefer Beit auf ihren Behalt verzichteten. Richt blos bie Requetenmeifter protestirten gegen ein foldes Berfahren, fonbern es weigerte fich gu gleicher Beit auch ein großer Theil ber Bfirgerichaft pon Baris, Die ihm burch bie Cbicte auferlegte Steuer gu bezahlen. Mis man Gewalt brauchen wollte, murbe Sturm gelantet, ber Bobel trieb bie Golbaten gurud, und ber Brafibent Thore, Gmerb's Cohn, entaing ber Buth besfelben nur mit genauer Noth. Im Jahre 1648 erflarten 800 Burger burch Abgeorducte bem Bergog von Orleans, baf fie gewiffe Abgaben, welche burch jene 19 Berordnungen aufgelegt waren, nicht begablen murben; ja fie gogen nach bem Barlament und bedroften beftig ben Brafibenten Thore, ben fie als ben Cohn bes Tyrannen bezeichneten. Als bie Ronigin nach ber Notrebame-Birche fuhr, fab fie ihren Bagen von mehreren hundert Frauen umgeben, welche brobend Gerechtigfeit verlangten und burch ben Ruf: "Reapel!" anzeigten, man tonne wohl bas Beifpiel biefer Stadt nachahmen. Auch ber Borgang Englands, wo bamals bas Barlament acgen ben Ronig Rrica führte. blieb nicht ohne Birtung. Unna beharrte jeboch auch bei biefer Gelegenheit auf ihrer fpanifchen Berachtung ber Stimme bes Bolfes und bes Barlaments, während bagegen Emery und Mazarin fich fehr fcmach geigten. Gie ließ in verfchiedenen Quartieren ber Stadt Truppen pertheilen. Als ihr jeboch bie Stadtobrigfeiten anzeigten, bag bie gange Burgerichaft im Begriffe fei, Die Baffen gu ergreifen, gog fie Die Golbaten wieber gurud. Das Barlament fuchte fich bamals bas Unfeben zu geben, ale wenn es nicht für feine Bortheile allein, fonbern auch für bie Milberung bes auf bem Bolfe laftenden Druckes fampfen molle. Die Steuerfammer, ber fogenannte große Rath und Die Rechnungsfammer verfprachen fich unter einander, fur bie Erleichterung bes Bolfes und bie Befeitigung bes allgemeinen Glendes zu arbeiten. Bergebens fuchte ber Sof Die fammtlichen Rammern vom Beitritte gu biefer Berbindung burch Bemahrung befonderer Bortheile abzuhalten. Das gange Barlament vereinigte fich mit ber Rechnungsfammer, bem Steuerhof ober Schatgericht (cour des aides) und bem großen Rath\*). um, wie es hieß, zu berathichlagen, auf welche Beife fünftig für bas Bohl bes gangen Staates, fowie fur bas ber Gingelnen am beiten geforgt und bie Digbrauche abgefchafft werben fonnten. Ueber bie Ausführung follten je zwei Deputirte von jeber Rammer und eine Ungahl Deputirte ber genannten brei Beborben im Gaale bes heiligen Lubmig berathichlagen. Diefer Beichluß vom 13. Mai 1648 mar trot aller

<sup>\*)</sup> Der große Rath (le grand conseil) war gur Erlebigung gewisser Rechts-sache bestimmt, welche nicht vor bas Parlament gehörten, sondern dem Rönig vorbehalten waren.

juriftifchen Spitfindigfeiten, mit welchen er bemantelt marb, offenbar ber beftehenben Berfaffung entgegen und eine Unmagkung bes Barlamente. Much bamale erwarb fich ber Brafibent Dole aufe Reue bas große Berbienft, baf er ohne Golbaten und Boligei, blos burch feine Burbe und feinen richterlichen Ernft bas Bolt von Gewaltthätigfeiten abhielt; die Seftigfeit ber Ronigin verbarb aber Alles wieder, mas er gut gemacht batte. Sie glaubte bas tonigliche Recht, von welchem fie traumte, nach ipanifcher Beife geltend machen zu tonnen und zu muffen. Sie zog baber in feierlichem Beprange mit ihrem neunjährigen Sohne ins Barlament, um bon bem Rinde bas Regiftriren mehrerer finangiellen Berordnungen Dictatorifch befehlen gu laffen. Bei biefer toniglichen Situng gab ber General-Abopeat Talon, obgleich er fonft für bie Regierung arbeitete, einen Beweis von ber alten bieberen frangofifchen Freimuthigfeit, welche fpater gang verschwand. Er fagte ber Ronigin bor ber glangenben Berfammlung und in einem Tone, welcher erft in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wieder in Gebrauch tam, Bahrheiten, Die ihm heutiges Tages fogar in conftitutionellen Staaten leicht eine Ruchthausftrafe gugieben murben. Er erffarte. Die Registrirung ber Edicte beruhe auf Freiheit ber Abstimmung; es fei eine Taufchung, ju glauben, ein Gefet habe badurch Gultigfeit, baß ber Ronig es in feiner Begenwart vorlefen laffe. Gine befchrantte Gewalt gewinne fich bas Bohlwollen ber Unterthauen; Diefes gebe verloren, wenn man fich überzeuge, daß bie Regierung bas allgemeine Elend verfculbe. "Seit gehn Jahren", fagte er, "ift bas platte Land an Grunde gerichtet, Die Bauern fchlafen auf Strob, ihre Gerathfchaften find vertauft; um ben Lurus von Baris zu unterhalten, leben Millionen chrlicher Leute von Brod und Rleie; fie befigen nur noch ihre Seele, die nicht unter ben Sammer gebracht werben tann. Gine bespotifche Regierung mag für Septhen ober für Barbaren bes Rorbens paffen, bie nur bas Untlit von Menfchen tragen, nicht für Frangofen. Die gewohnt find, frei geboren ju merben und ju leben. Erinnern Gie fich. Madame, Abende in Ihrer Saustavelle an bas Glend bes Bolfes: aller Ruhm gewonnener Schlachten tann Diejenigen nicht befriedigen, welche fein Brod haben und welche Lorbeeren und Balmen nicht zu ben Rahrungepflangen gahlen tonnen." Diefe mit Burbe und Bathoe an bas religiofe Bewußtsein ber Ronigin gerichteten Borte machten auf Unna einen tiefen Ginbrud; Dagarin verwischte aber benfelben balb burch ben boshaften Ginn, ben er ben Borten bes General-Mb. potaten unterichob. Er mußte bie Ronigin fomohl gegen Talon, als auch acgen die maîtres des requêtes aufs Neue und noch heftiger als frufer gu erbittern. Gie ließ barauf bie Letteren ins Balais Ronal rufen, in welchem fie bamals refibirte, und ihnen bort in Gegenwart des ganzen Hofe's durch den Kanzler Seguier einen derben Berweis geben. Ja, als ihr die lange Rede des Kauzlers nicht derb genug zu sein ichien, unterbrach fie ihn, suhr die Herren grob an") und hieß fie

geben. Gie machte baburch bas Uebel nur noch arger.

Die Königin ließ nachter bem Parlament eine Berfügung bes gebeimen Rathes vorlefen, in welchem ber feitbem erneuerte Barlaments. Beichluß vom 13. Dai caffirt und bem Barlament bei Strafe ber Rebellion verboten warb, allgemeine Berfammlungen zu halten, ober, wie geschehen mar, die Deputirten aller hoben Berichtehoje im Saale bes heiligen Ludwig zu vereinigen. Bugleich ward bem Barlament im Namen bes Ronigs befohlen, fich nicht in Staatsfachen gu mifchen, fonbern feine Thatigfeit auf bie Rechtspflege ju beichräufen. Schon am nämlichen Tage jeboch, an welchem bies geschab, famen bie Deputirten befoubers auf Beranlaffung Brouffel's wieber im Saale bes beiligen Lubwig zusammen und bas Barlament berathschlagte in allgemeiner Berfammlung über ben ihm mitgetheilten Befchluß. Unmittelbar barauf zeigte fich, bag bie fonigliche Regierung es boch nicht wage, jugleich mit ber gefammten Barifer Burgerichaft und mit bem Barlament einen offenen Rrieg zu beginnen, ba bie Erftere Reformen begehrte und burch bas Barlament Erleichterung bes Druckes au erlangen hoffte, bas Barlament aber wegen ber fogenannten Baulette beftig erbittert mar. Diefe von einem Rabinets-Secretair Beinrich's IV. erfundene Steuer bezeichnet am beften ben bamaligen, für Die Regierung und bas Bolt gleich traurigen Buftanb bes jest gur höchften Bollfommenbeit gebrachten Fingna- und Steuerwefens ober mit anderen Borten ber langfamen und unmerflichen Benubung bes Brivat-Bermogene für bie Regierung. Rach ber Baulette follte namlich ein vom Könige ernannter Barlamente-Rath jährlich ben 60. Theil ber Summe, bie er für bie Stelle, wenner fie gefauft hatte, wurde bezahlt haben, an ben foniglichen Schat entrichten, wofur bann bie Stelle in feiner Familie erblich blieb. Dabei verfteht fich von felbft, bag jeber, ber burch Rauf ober Erbichaft eine Stelle erhielt, erft bie Kabiateit, fie gu verwalten, nachweisen mußte. Um nicht durch die Forderung biefer Abgabe bie ungemein gablreichen Senate bes Barlamente gu reigen, hatte man bie Steuer vorerft nur von benjenigen Collegien geforbert, welche nicht eigentlich Buftig-Behörben maren, b. h. von ber Rechnungetammer, vom Schabacricht (cour des aides) und vom großen Rath (grand conseil), Sie war von biefen in neun Jahren nicht entrichtet worben, jest ward fie nachgeforbert. Dies hatte bie oben erwähnte Union ber Rammern veranfaft

<sup>\*)</sup> Vous êtes, sagtt fie ignen, de plaisantes gens, de vouloir borner l'antorité du roi. Il vous montrera bien, qu'il peut créer telles charges qu'il lui plait.

Der garm, ben biefe auf ausbrudliche Berantaffung ber Ronigin ergriffene Maagregel bei ben Barifer Bürgern, ben fammtlichen Barlamente-Gliebern und ben gablreichen ungufriebenen Großen erregte, war fo groß, daß biefelben Leute, von welchen fie angerathen worden war, ju einem Schritte riethen, ber bie Regierung gang verächtlich machen mußte\*). Die Rönigin nahm am 27. Juni eine Deputation berfelben Rathe an, beren Berfammlung fie verboten batte; fie unterbanbelte mit ihnen und gestattete, baß bie im Sagle bes beiligen Lubmig perfammelten Rathe über bie Bebingungen berathichlagten, bie fie ihr porichreiben wollten. Gie erflarte, fie fei von ber aufrichtigen Gefinnung des Barlamente überzeugt; ba jedoch die Truppen des Konige im Welb und an ber Grenge ftunden, fo bitte fie, bie bringenben Beburfniffe bes Staates wohl zu erwägen. Die Berathungen begannen am nachften Tag und bauerten bis jum 12. Juli; es gingen aus ihnen nicht weniger als 27 Forberungen bervor, von welchen fieben febr be-Deutend waren. Gleich im erften Artifel ward geforbert, bag bie Intenbanten ber Brovingen und alle Commissionen, welche nicht in ben hoben Berichtshöfen regiftrirt feien, entlaffen werben follten. Die Taille ober perfonliche Befteuerung follte um ein Biertel perminbert merben: bies, murbe bemerft, fonne gar wohl geschehen, ba ber Gewinn ber Intenbanten mehr ale biefes Biertel betragen habe. Man hatte noch hinzugefügt, bag über bie Umteverwaltung ber Intendanten eine gerichtliche Untersuchung angestellt werben folle; und bie Rathe bestan-

<sup>•)</sup> La cour, [eqt ber Rarbinal tem Rejs (red. II. p. 2005), beancoup plus cinces par la disposition des percles, que par les remontrances du parlement, plis tout d'un coup et fit dire par les gens du rel à la compagnie, que la roi lai permettoit d'excécter l'arrêt d'union, de s'assembler, de travailler avec les autres compagnies à ce qu'elles jugeraient à propos pour le bien de l'état.

ben auf biefer Forberung, auch als ber Sof in Betreff bes erften Bunftes nachgegeben hatte. Der Streit bauerte baber bis gum Schluffe ber Berathungen fort. Der Bergog pon Orleans fpielte babei auf eine febr verbachtige Beife ben Bermittler. Die Regierung tonnte nicht hindern, bag bie versammelten Barlamente-Rathe fogar einen Befchluft faften, welcher bas gange Reich in bie größte Berwirrung bringen mußte. Ge murbe nämlich nicht allein beschloffen, baß bie ben Bucherern und Rollvächtern zugestandenen Bucherzinsen nicht bezahlt merben follten, fonbern fogar auch, bag alle und jebe Belberhebung, welche blos auf ministerielle Berordnung ohne Bewilligung bes Barlamente vorgenommen werbe, aufhören muffe, Mugerbem wurde die Abichaffung aller Monopole verlangt und der Beichluß acfafit, ce folle fünftig fein Unterthan bes Ronige über 24 Stunben in Saft bleiben, ohne feinem gesetlichen Richter übergeben gu merben; bie gegenwärtig ohne gerichtliche Untersuchung Berhafteten feien alsbalb freignlaffen und in ihre Memter und Rechte wieber einzuseten.

Die Beftigfeit bes Barlamente und beffen Beftreben, fich gebiete= rifch zwifden bie fonigliche Regierung und bas Bolt zu brangen. founte au nichts Anderem führen, als au einer Ariffofratie abeliger Juriften, welche arger ift, als jebe Minifter-Despotie, weil bie Lettere feine Dauer haben tann. Magarin verftand fich fogar bagu, baf er ben Finang-Minifter Emery, ber boch gang feine Creatur mar, bem Saffe bes erbitterten Bolles und Barlaments aufopferte und an feine Stelle einen Frangofen aus altem Gefchlechte, ben Darichall La Meillerage, feste. Deffen ungeachtet bauerten bie Rabalen und bie vom Coabiutor bewirfte fünftliche Aufregung fort und bas Barlament nothigte bie fcmache Regierung, einen ftreitigen Bunft nach bem anderen nachaugeben. Dabei erhielt eine Ungahl pornehmer Intriquanten, ber eleube Gafton pon Orleans oben au. Belegenheit, eine Rolle zu fvielen, und eine Angabl Barlaments-Rathe machte, wie wir es neuerbings auch in Deutschland und in Frantreich gefehen haben, Die Reduer, obaleich fie eigentlich nur vom Saufen bewunderte Schreier maren. Unter ben Letteren zeichnete fich befonbers Brouffel aus, welcher im Barlament bas große Wort führte und in Baris für einen Mann bes Bolfes galt. Beiben Theilen war es offenbar mit einer Berfohnung nicht ernft. Auch waren alle Augeftandniffe bes Sofes fo gefant, eingeschränft und verclaufulirt, buß man fie jeben Augenblid gurudnehmen fonnte. Am 1. Juli murben enblich bie Berfammlungen im Sagle bes beiligen Lubwig und bie Berathichlaaungen bes Barlamente über Erleichterung bes auf bem Bolle laftenben Drudes in einer Sigung, bei welcher ber junge Ronig wieber anwefend war, formlich unterfagt; man gewährte aber, um zwifden bem

Parlament und bem Bolte Uneinigkeit zu ftiften, ben vier hohen Gerichtsbesen die Bergünftigung, baß die Menter berfelben noch auf weitere neum Jahre erblich sein bürften. Dies war jedoch den herren zu plumpe, sie gingen nicht in die ihnen gelegte Schlinge.

4. Arieg der Gronde mit der Regierung.

Die Streitigfeiten gwifden Barlament und Regierung, benen wir bier nicht im Gingelnen folgen fonnen, bauerten in ber feitherigen Weife fort, bis ber Bring von Conbe (ber große Conbe) in ben Rieberlanben am 21. Anguft 1648 ben glangenben Sieg bei Lens erfocht. Die Radricht von biefem Siege war faum nach Baris gelangt, als Mazarin fcon am 26. Auguft Truppen in ber Stadt aufftellen, Die beiben Schreier bes Barlamente, ben Brafibenten Blancmesnil und ben Rath Brouffel verhaften und ben Ginen nach Bincennes, ben Anderen nach St. Germain bringen ließ, Diefer Schritt veranlagte einen förmlichen Aufftand in Baris. Brouffel insbefonbere, ber bei geringem Bermogen genügfam lebte, galt für einen uneigennübigen Boltefreunb. Die Menge fammelte fich in bochfter Mufregung vor bem Balais Royal; ber Marichall be la Deillerage wurde burch einen Steinwurf verwundet und auch ber Coabiutor Gondi richtete mit feinem Aureden nichts aus. Bahricheinlich war es ihm auch bamit nicht recht Ernft; wenigftens gab ihm bie Ronigin bies zu verfteben, als er von ben ausgeftanbeuen Gefahren ergablte. Ale hierauf im Rabinet ber Ronigin eine geheime Berathung gehalten murbe, ericbien gleifineriich und auflauernd auch ber Coadjutor, ber vorher nicht wenig bagu beigetragen hatte , bas Bolf für bie Sache bes Barlamente gu begeiftern. Er geftebt übrigens felbft ein, bag folche Dieuftanerbietungen von Leuten, wie er, und unter ben Umftanben, unter welchen er fie machte, immer verbachtig gu fein pflegen\*). Der Aufruhr breitete fich in Baris fo felyr aus uub bas Barlament, bas fich in Gefammtheit nach bem Balais Rogal begab, forberte fo tropig bie Freilaffung ber Gefangenen, bag bie Ronigin fich entichließen mußte, nachzugeben. Schon maren alle Anftalten getroffen, um bie Strafen burch Retten und Saffer gu verbarrifabiren, und gang Baris mar im Begriffe, ben toniglichen Sof im Balais Royal gu belagern. Die Gefangenen murben alfo wieber in Freiheit gefest. Ihre Unfunft in Baris führte Alles in ben gewohnten Gang gurud. Die Burger manbten fich wieber ihren frieblichen Geschäften gu und bas Barlament ließ bie Ruftungen einftellen. Die Rube war jeboch nur eine fcheinbare; benn Dagarin und bie Ronigin ftanben bem Barlament nach wie vor feinblich gegenüber.

<sup>\*)</sup> Scine Borte finb: Il est vrai de dire, qu'auprès des princes il est aussi dangereux et presqu'aussi criminel de pouvoir le bien, que de vouloir le mal.

Am 20, September fehrte Conbe, vom Sofe gerufen, nach Baris surud. Er mar über bie Unmagkungen bes Barlamente und über ben Trop ber von ihm wie von allen Pringen tief verachteten Barifer Burgerichaft erbittert und glaubte feine Rechnung porerft beffer bei Dagarin und ber Ronigin, als bei bem Barlament und ben Burgern ju finben. Er fprach fich baber gegen ben Coabiutor, ber ibn fur bas Barlament ju gewinnen fuchte, fehr verächtlich über bie Barifer aus; er erflärte bemfelben, Die Unverschämtheit ber Burger fei nicht langer gu bulben; er felbft fei Bring von Geblitt und wolle ben Staat nicht erichüttern. Sierauf bot er ber Ronigin und bem Rarbinal feine Dienfte an. Dagegen ließ fich fpater Conde's Bruber, ber Bring von Conti, burch ben Conbiutor gewinnen; biefer Bring fonnte jeboch ber Sache bes Barlaments eber ichaben als nuben. Muger ihm und ben ichon erwähnten Freunden ber Bergogin von Longueville ichloffen fich inbeffen auch noch Bonillon und Beaufort, ber aus ber Saft gu Bincennes entronnen mar, an Gonbi an. Auf Conbe's Rath murben bie Truppen, bie man gusammengog, nicht in bie Stadt felbft, in melder fie jeben Augenblid eingeschloffen werben fonnten, geschidt, fonbern in ber Umgegend vertheilt, um bem vom Barlament geworbenen Beere und ben Burgern von Baris bie Bufuhr abgufchneiben. Che bies ausgeführt murbe, machte man noch einmal einen Berfuch, bas Barlament burch bas Aufehen bes Ronigs, bes Bergoge bon Drleans und bes Bringen von Conde jum Gehorfam ju bringen. Drieans und Conbe begaben fich, von mehreren Bairs begleitet, am 16. De cember in bas Barlament. Sier verbarb aber Conbe burch feine militarifch bespotifden Manieren Alles. Er fprach verächtlich bavon, baß fich bas Barlament in Staatefachen mifchen wolle, ba es boch nur gur Enticheibung ber Broceffe gwifchen Brivatleuten berufen fei. 218 feine folbatifchen Borte von bem jungeren Theile ber Rathe mit Sohn und Riften beautwortet wurden , fühlte fein pringlicher Stola fich fo febr beleibigt, bag er fogleich ber Ronigin anbot, mit ben Eruppen über bie Ctabt herzufallen. Magarin traute ihm jeboch gerabe jett wo Conbe es mit bem Parlament und ben Burgern gang verborben hatte, um fo weniger, und es blieb alfo bei ber Ginichliegung.

Eine neue Handlung despotischer Willfitt von Seiten Magarin's gab dem Coodpintor Geleganischt, durch den schwachen Präsidentens glote, den er gang beherrichte, auch des Analment zu einem neuen revolutionären Schritte zu treiben. Zwei Witglieber des Kodinetes, welche noch von Midclieu's geit der georgen einsfuß gelten, Kaviginny und der ehemalige Siegelbewahrer Chateaunens, wurden ohne Urtheil und Rock verhölte, der Erflere nach Linceunes gebracht, der Andere auf 50 Kineus von Analbewachten. Die Ander Webert

zum Anlaß, um im Parlament barauf anzutragen, bie Rönigin bringend zu bitten, bag ber junge Ronig nach Baris gurudgeführt und bie serrüttete Berfaffung wiederbergeftellt merbe. In Rudficht auf bas Lettere follten ber Bergog von Orleans und alle hoben Kronbeamten eingelaben werben, anwefend ju fein, wenn ein 1617 gegen ben Marichall b'Unere erlaffenes Barlaments-Deeret auch auf Dagarin angewendet werbe, ber bem Reiche noch verberblicher fei, als b'Anere je gewesen mare. In biefem Deeret war bie Tobesftrafe gegen jeben Fremben ausgesprochen, ber fich in bie Regierung bes Reiches mische. Diefer Befchluß murbe amar nicht fogleich ausgeführt; in Saint Germain fanben Conferengen ftatt, benen Abgeordnete bes Barlamente und bie erften Berren bes Sofes beimohnten; in einer neuen Deelaration fchien man fich über bie wichtigften Buntte geeinigt gu haben; Chaviann und die anderen Gefangenen wurden in Freiheit gefest. Der Streit bauerte aber fort und ward beftiger burch bie Barlamente-Berordnungen über bie Berproviantirung von Baris, fiber Die Aufstellung eines Burgerheeres in ber Stadt und über bie Entfernung ber foniglichen Truppen aus ber Umgegenb berfelben.

Rest that bie Ronigin enblich ben letten enticheibenben Schritt. obgleich fie nicht jugab, bag, wie Conbe wollte, bie Truppen fturmenb gegen bie Stabt geführt murben. Sie begab fich am 6. Nanuar 1649 mit bem gangen Bofe wieber nach St. Germain und ließ baburch, baß ber Stadt Baris von allen Seiten ber bie Bufuhr abgefchnitten murbe, ben Burgerfrieg beginnen; noch an bemfelben Tage melbete fie bem Prevot des marchands und ben Schöffen (echevins) von Baris, fie babe fich ben verberblichen Unichlagen berjenigen Barlaments-Ditglieber entziehen muffen, bie mit ben Reinben bes Staates einverftanben feien und bie Berfon bes Ronigs in ihre Gewalt bringen wollten. (Es gefchah bies genan um bie Beit , ba in England Rarl I. bor Bericht geftellt murbe). Run ichritt auch bas Barlament zum Menferften. Es erflärte am 8. Januar ben Karbinal Dlagarin für einen Feinb bes Baterlanbes und befahl ihm, binnen acht Tagen bas Reich zu berlaffen, inbem er nach Ablauf biefer Beit außer bem Gefet ftebe. Es traf ferner Unitalten gur Bertheibigung von Baris, trat mit anberen Barlamenten bes Reiches in Berbinbung, nahm bie Bairs, bie ben Dienft ihrer Bafallen und ber von ihnen geworbenen Leute anboten. in Bflicht und ließ bie foniglichen Truppen angreifen. Jene Bairs waren die Bergoge von Longueville, von Elboeuf, von Briffae und von Bouillon und ber Marquis be la Bonlave. Much ber Bring von Conti lich fich, wie bereits bemerft worben ift, bamals burch ben Condintor bewegen, mit ben Ungufriebenen gemeine Sache gu machen. Ebenfo ergriff ber Bergog von Beaufort bie Belegenheit, um fich au Masarin zu rachen. Die Barifer ermablten ben Bringen von Conti jum "Generaliffimus ber Truppen ber Stabt Baris fur ben Dienft bes Ronigs;" Elboeuf aber, Bouillon, Briffac und be la Mothe-Boubancourt, ber fich lanaft aus feiner Saft gerettet und bisher verborgen gehalten hatte, murben vom Barlament ernaunt, um als Generallieutenante unter ihm zu bienen. Die Barlamente von Mir und Rouen ichloffen fich völlig an bas Barifer Barlament an; biefes orbnete an, bie fonialicen Gelber feien in Beichlag zu nehmen und fur bie Bertheibigung ber Stadt zu verwenden. Die Bergogin pon Longueville mar und blieb ber Mittelpunft ber Unruben: fie blieb. angeblich wegen ihrer bevorftebenden Entbinbung, in Baris und nahm fogar ibre Bohnung auf bem Stadtbaufe. Um 18, Januar unter. geichneten bie Bringen und Berren gu Baris eine Acte, in welcher fie fich verpflichteten, gufammen gu fteben, bis Dagarin aus bem Reiche entfernt fei. Die pielfopfige Regierung ber Auriften, Stabtrathe und großen herren war jeboch einem General wie Conbe im Relbe nicht gewachsen. Diefer fclug bie Truppen bes Barlaments, wo fie fich zeigten, und brachte es babin, baf icon im Rebrugr bie Barifer Mangel litten. Die Letteren perloren freilich, fo lange er noch nicht alle Rufuhr abacichnitten batte, bie Kaffung nicht. Als aber Conde's Truppen Charenton erfturmten (8, Februar), fant Bielen ber Duth. Der Sof fanbte einen Berold an bas Barlament, Gonbi, ber um jeben Breis eine Berjöhnung verhindern wollte, bewirfte gwar, bag man biefen Serold gurudwies: boch murben bie Unterhanblungen fortgefest. Auf Gonbi's Beranlaffung horte bas Barlament nunmehr einen fvanifchen Maenten an, ber im Ramen feiner Regierung Beiftand verhieß, Inamifchen aber verftanbigte man fich mit ber Ronigin, welcher bas Brotectorat bes Bringen von Conbe febr laftig gu werben begann.

ben und ber Angrebie ftets miberftanben batte, bemirfte in Berbinbung mit bem Brafidenten be Desmes, bag biefelbe am 11. Darg 1649 unterzeichnet murbe. Es fam ihm und ber Friedenspartei febr au ftatten, baß bie außere Lage fich fur ben Sof gefahrbrobenb geftaltet hatte. Ju Borbeaux hatte ber Zwiefpalt bes bortigen Barlamentes mit dem hochmuthigen Bergog von Epernon gu einem Aufftand geführt; bebeutenbe Stabte, mie Boitiers, Tours, Le Mans erflarten fich für Baris; Turenue, ber fich bisher an ben Unternehmungen feiues Brubers, bes Bergogs von Bouillon, nicht betheiligt hatte, bot nun bem Barlament feinen Urm gegen Dagarin. Dies ermuthigte Die Baupter ber Fronde, mit bem Erghergog Leopold Bilbelm einen Bertrag ju fchliegen, bemgufolge biefer feine Truppen bis Reims porruden laffen follte. Unter biefen Umftanben gab ber Sof Giniges nach. Der Uebereinfunft vom 11. Dars gemäß follten erftens bie Bege jur Berforgung ber Stadt wieber geöffnet werben, bagegen auch gwei früher erlaffene Declarationen vom Barlament ausgeführt und ben Gelbanleiben fur Die Beburfniffe bes Staates im laufenben unb im folgenden Jahre nichts entgegengefett werben. Zweitens wurden alle feit bem 6. Januar ftattgefundenen Barlamente-Berbanblungen, jowie alle foniglichen Chicte und Beichluffe gegen bas Barlament für nichtig ertlart. Ferner erhielten alle Bringen, Bergoge, Bairs, Rroubeamten und Stabte, welche feit jenem Tage gegen ben Ronig gebient hatten, volle Bergeihung. Die Ginwohner von Baris follten bie Baffen nieberlegen und bie Baftille bem Ronig übergeben merben. Des Rarbinale Magarin murbe gar nicht ermahnt, meber im Guten noch im Bofen, obgleich bas Barlament, welches am 14. Mars ben Frieden annahm, beftig getobt batte, ale ce erfuhr, baf auch er, wie Orleans und Conbe, feinen Ramen unter ben Bertrag gefett babe. Die Ausfohnung hatte alfo unter Bedingungen und Berhaltniffen ftattgefunden, welche voraussehen ließen, baß fie nicht von Beftand fein merbe. Es bauerte baber auch einerfeits bie Aufregung in Baris fort. Mole murbe vom Bolle bedroht, wobei felbit ber Ruf "Republit!" laut murbe: andererseits fehrte bie Ronigin noch nicht babin gurud. fondern ging vielmehr nach Compiegne. Much gaben Conti, Longueville und Bouillon, beren unerfattliche Sabaier man nicht befriedigen mollte \*), ihre Ungufriedenheit laut zu erfennen.

Erft im August führte die Ronigin, begleitet von Conbe und Da-

<sup>\*)</sup> Die höcht lächerlich übertriebenen Forberungen aller ber herren, meldebem Bartament gegen ben Rönig gebient hatten, findet man in dem Meinolers die Notterille vol. III, p. 254—260. Beaufort verfangte die Butch eines Obnitals von Frankrich und für seinen Bater das Gouvernement der Bretagen, Bouildon outger Sedon das Gouvernement der Mueranen, Bouildon outger Sedon das Gouvernement der Mueranen.

garin, ben Konia nach Baris gurud. Sier zeigte fich bann balb, baß amifchen Magarin und bem bespotifchen, unleiblich ftolgen Bringen pon Condé ein autes Ginverftanbnik nicht moglich fei. Der Rarbinal fand bie Dantbarfeit laftig, bie er bem Bringen baffir fculbig mar, bağ biefer ibn im Triumph nach Baris gurudgeführt und babei feine Feinde abgeichrecht hatte, laut ju werben. Dem Bringen ichien bie amifchen Magarin's Richte, ber Mancini, und bem Bergoge von Dercoeur, einem Sohne bes Bergogs bon Benbome, verabrebete Bermahlung fehr bedeuflich; und Magarin hatte gern feinem Emery wieber Die Stelle eines Finang-Miniftere ertheilt, welche La Meillerane aufgegeben hatte. Conbe, ber fich bamale mit feinen Beichwiftern völlig ausfohnte, ertrotte für feinen Schmager, ben Bergog von Longueville. in ber Rormanbie einen bebeutenben Blat nach bem anberen; und Masarin fowie die Königin waren fo ohnmächtig, daß fie nach langem Biberftreben enblich auch über ben Befit von Bont be l'Arche nachgeben muften. Gludlicher Beife ubte Conbe feine infolente Berrichaft mit folder Brutalitat, bag er auch ben Begnern bes Rarbinals (ben fogenannten frondeurs) unerträglich warb. Wit bem Barlament mar er wegen ber heftigen Ausbrude und brobenben Beberben, burch bie er einzelnen Rathen, fowie bem Barlament überhaupt in voller Berfammlung feine Berachtung zu erfennen gegeben batte, langft zerfallen. Es murbe baber enblich eine Berbindung gu bem 3mede gebilbet, ibn burch bas Gefinbel, welches in Baris fehr gahlreich mar, meuchelmorberifcher Beife aus bem Bege raumen gu laffen. Die Berwirrung in Baris und in gang Franfreich war bamals fo groß und bas fonialiche Anfeben fo gering, bag, ale ber Bring von biefer Berfcmorung gegen fein Leben Angeige machte, Die Sache an bas Barlament per= miefen warb \*).

Mährend Conds seinen Proces leshost versogiet umd das Parlament den Marquis de la Ovolotop in Werderhi nehmen voolfte, trat Magarin mit diesen heimlich in Werdindung und hass in Mar-Reiche. Er unterhielt auch mit dem Austister aller Unrussen und Fredel, dem Coodhittor von Paris, eine Berbindung, und gad dem ihm gang ergedenen Marsschall (Hospital die Statthaltersschaft von Karis, wecke dem alten Gerage von Wontbagon entgogen wurde.



<sup>&</sup>quot;) Mémoires de Montglat, vol. II, pag. 208: Il fut résolu, à cause de la foblesse de l'autorité royale, de présenter requête au parlement pour demander justice de ceux, qui avoient été si hardis de conspirer contre la premier prince du sang Français. On prétendoit, sans désigner personne, verifier par les informations, que ététoriet les frondeurs, qui en étoient complices, et qu'on leur ferait faire leur procès, par lequel on les châtieroits de toutes leurs rebellions passée par lequel on les châtieroits de toutes leurs rebellions passée par lequel on les châtieroits de toutes leurs rebellions passée par lequel on les châtieroits de toutes leurs rebellions passée par le partie partie par le partie par le partie par le partie par le partie partie par le partie par le partie par le partie par le partie partie par le partie par le partie partie par le partie partie partie par le partie partie

Der Bergog von Orleans warb burch ben Coabjutor ebenfalls in bie gegen Conbé. Conti und Longueville gerichtete Berichwörung bineingezogen. Als man ftart genug zu fein glaubte, um bie genannten brei herren offen anguareifen, bewog Magarin bie Ronigin gur Unterzeich. nung eines Berhaftsbefehles gegen fie, Diefer warb burch ben Befehlshaber ber Garden in Ausführung gebracht. Als namlich alle brei Berren fich am 18. Januar 1650 im Balgis Ronal zu einer Raths. versammlung einfanden, murben fie burch eine Scitenthur ju einem Bagen geführt und fogleich gang in ber Stille nach Bincennes gebracht. Dem Bergoge von Bendome ertheilte man, um ihn ju gewinnen, Die burch bes alten Conbe Tob erlebiate Reichsabmirale-Burbe. Dem Bergoge pon Beaufort mort bie Anwartichaft auf biefe Stelle perlieben. Auch ben Marquis pon Bitro und ben Bergog pon Roir. moutiere gewann man baburch fur Dagarin, bag Beiben ber Bergogstitel ertheilt murbe. Der Marquis von Roirmoutiers marb angleich Statthalter von Charleville, wogegen man ben feitherigen Inhaber biefer Stelle aus ber Staatstaffe entichabigte. Chateanneuf, ber fich au Richelieu's Reit um Magarin febr verbient gemacht batte, nachber aber entfernt worben war, warb wieber Siegelbewahrer, Turenne, ber Bring von Marfillae (fpater Bergog von Larochefouegulb) und ber Bergog von Bouillon entgingen ber Berbaftung burch bie Flucht; boch murbe bie Gemahlin bes Letteren auf bie Baftille gebracht. Uebrigens feierte bas Bolf bie Berhaftung ber Bringen burch Angunben von Freudenfeuern und im Balgis Ronal brangten fich pornehme Leute. bie ihre Gludwuniche brachten.

Durch alles dies bermochte Wagarin sich nicht gegen den allgemeinen Unmisse aufreigt zu erfollern, wenn er auch in Vertreit und im Korden die Übermacht hatte. Den Borwond zu neuen Unruhen gad die Berhoftung der brei Pringen. Diese ließen in ihren Statigtichen Truppen beginnen. Larrocksplouenald und Bonillon besonden sich algungenne an ber Spise eines herers, und Turenne hatte schon ber sich sugmente an ber Spise eines herers, und Turenne hatte schon vorset vom Kleß aus seinem Bruder, dem Herzoge von Bouillon, mit seiner größentspließ auf Deutschen heftenben Truppen zu Sollfe zieben wolfen, war aber vom Herz im Sticke gefalsen worden. Magarin hatte und rechtzeit zu den Deutschen von Erfach, der die Kreispließ hatte, die Emmme von 800,000 Livers gesandt, welche Erslach unter die Derkten verkreitet.

Der Kardinal wurde in dem neuen Kriege ansangs vom Glüde begülnsigt. Er zog zuerst nach Burgund und höbigigte den bortigen Stattsfalter, den Herzog von Bouillon, nach Gupenne zurückzweichen, wo die Stadt Vordeauz demselden ihren Beistand zusiegte. Conde's Gemahlin Clemence, eine Richte Richelieu's, mar fammt ihrem jungen Cobn in Bordeaur vom Bolle mit Begeifterung empfangen worben. Sie erfchien perfoulich im bortigen Barlament und ftellte fich in ben Schut beefelben. Das Barlament befchloß, ihr Befuch bem Konig gu empfehlen. Beiter wollte es nicht geben; bas Bolf aber erzwang unter Toben, baf bie Bergoge von Bonillon und Larochefoucaulb, welche bie Sache ber Bringen führten, in bie Stabt eingelaffen murben, Run trat bas Barlament mit bem bon Baris in Berbinbung. 218 aber fonialiche Truppen bie Stadt belggerten, gewann bie Friedenspartei Die Oberhand, namentlich auch weil die Beinlefe herannahte; am 1. October fonte fich Borbeaur mit ber Regierung aus. Die Truppen ber Bringeffin burften frei abgieben, fie felbft nahm ihren Aufenthalt 3u Montrond in Berry. Masgrin und bie Konigin batten fich unterbeffen ber gangen Rormanbie bemächtigt und einen Berfuch Turenne's, Conbe, Conti und Longueville zu befreien, baburch vereitelt, bag biefe Gefangenen fcmell von Bincennes nach Sabre gebracht worben maren. Die Bergogin bon Longueville mar, nachbem fie bie Rormandie bergebens zu retten gefucht hatte, genothigt worben, fich nach Dieppe zu begeben; ba jeboch bie Burger nicht geneigt waren, eine langere Belagerung zu besteben, fo entiloh fie von ba nach Bolland. Sier unterhielt fie eine Berbindung zwifden ihrer Bartei und bem Statthalter ber fpanifchen Rieberlande, Erzbergog Leopold Bilbelm. Diefer hatte in Baris burd, einen befonberen Befanbten fpanifche Sulfe angeboten; ber patriotifche Barlaments-Brafibent Dole hatte aber bewirft, baf bas Barlament und bie Bürgerichaft Diefelbe gurudwiefen. Dagegen ichloß fich Turenne an ben Erzherzog an; er gab fich bamale ben Titel "Generallieutenant bes Ronigs gur Befreiung ber Bringen." Der Erzherzog erflarte übrigens, er führe biefen Rrieg nur, um einen Frieden zwifden Frantreich und Spanien zu Stande zu bringen, ben Mazarin bartnadia zu verhindern fuche.

Rit Turenne vereinigt sielen im Sommer 1650 die Sponier in Ghampagne ein. Sie hatten ischon Arthel und Chateau-Borcien erobert, als Magarin den Marschall du Piessein gegen sie schieften war is gliddlich, Rethel wieder zu erobern, da Turenne, voeldere Entligd bringen wollte, um einige Tage zu spiel ansam. Damals gad sich Magarin das Ansehen, als wenn er ein Feldberr sie; denn er fam sielht nach Kelche und beigh, Turenne's Truppen, weckgeeinen ver fam sielht nach Kelche und beigh, Turenne's Truppen, weckgeeinen ver im Stellt nach Kelche und beigh, Turenne's Truppen, weckgeeinen ver im Stellt nach kelche und beigh. Ausrene's Aruppen, weckgeeinen ver im Stellt nach kelche und beigh. Ausrene's Aruppen, weckgeeine Stellt nach kelche und der der der der der der der vollig geschlagen, das spanische Seet zersprengt, sin Hipter, wiele Stads-Officiere und andere angelehen Bersonen gekongen genommen wurden. Aurenne war so aldeilich, sich wurch die Fluckst au retten. Magarin, ber bereits am 19, December wieber in Baris eintraf, benahm fich nach bem Siege, ben er fich allein gufchrieb, ebenfo übermuthia und beleidigend, als er fonft nieberträchtig und friechend war, Das Barlament wurde baburch nicht eingeschredt. Alle ungufriebenen Großen, welche Statthalter von Brovingen ober Commandanten von Städten waren und mit beren Ginfünften Truppen unterhielten, hatten Die Baffen gegen Dagarin ergriffen. Es ftand gleichfam bas gange Land, wie gur Beit ber Lique, in ben Baffen. Diefe Umftanbe murben von einigen Damen, welche burch ihre Jutriquen bei ben Frangofen Unfterblichfeit erlangt haben, gefchicht benutt, um in Berbindung mit bem Coabintor, ber bie Raben aller Confpirationen in feiner Sand batte, und mit bem Barlament, welches biefer ebenfo mie ben Bergog von Orleans beberrichte, bem Rarbinal alle erlangten Bortheile ploblich aus ber Sand gu reißen. Bu biefen Damen gehörte auch eine Bfalge grafin, Unng Gonggog, vermablt mit Ebuarb, einem Cobne bes Bfalagrafen Friedrichs V.; in ihrer Bohnung wurde ber Bertrag gwifchen ber alten und neuen Fronde gur Befreiung ber brei Bringen untergeichnet. Den erften Unftog gur Beranberung ber Lage ber Dinge aab eine Bittidrift ber Bringeffin von Conbe, welche Deslandes-Baven bem Barlament überreichen follte, um basfelbe, ju neuen Schritten gegen Maggrin gu bewegen. Auch ber Bergog bon Orleans, ber icon feit Magarin's Rudfehr aus Supenne mit Diefem gefpannt war, wurde von bem Coadjutor in die neue Berbindung ber Juriften und ber Frondeurs gegen ben Minifter, welcher ber Ronigin burchaus unentbehrlich mar, hineingezogen.\*) Mazarin ließ fich bamals vom Grafen von Grancen, ben er nicht, wie er verfprochen hatte, jum Marichall batte machen wollen, brutal ben Marichalls-Stab abtroben, weil Grancen zu verfteben gab, bag er im entgegengefetten Falle ben Gpaniern wieber zu Grevelingen verhelfen werbe,

Wegen der Pringen mochte des Parlament der Königin am O. Januar 1651 derigende Vorfeltungen, wodei Wolf elicift des Wort führte. Die Königin fonnte, do auch der Herzog von Orleans den Hoff verlössen mid sich den Ungefriederen gugefellt gatte, die Sich verlössen zu sich eine Vorfelt geste der die Gegenations derfelben zu, ohne jedoch vorerit Wort zu halten. Gleich darauf erklärte filt der Fregen von Orleans erund beraus, den Wagaarin's Entfernung durchaus nothwendig siei, um die Russe und den Prieden im Reiche wieder begruttellen. Er begoch sich soparischlich in des Archaenst und

<sup>\*)</sup> Gondt unterscheibet in seinen Dentwürdigteiten die alte Fronde, die hauptfächlich auf ber bollschümflichen Opposition der Barlamente berufte, von der neuen Fronde, die er als die Partie der Pringen bezeichen.

bemirfte bort, baf bie Befreimig ber Bringen noch einmal von ber Ronigin geforbert murbe. Dan wollte bamale im Barlament einen förmlichen Beidiluf von ber Art, wie er 1617 gegen b'Anere erlaffen worben war, gegen ben Karbinal erlaffen; bies verhinberte ieboch ber Bergog pon Orleans, welcher Magarin's Stelle bei ber Ronigin einaunehmen munichte und es also nicht gang mit ihr verberben burfte, burch eine febr verftanbig abgefaßte Rebe. Es murbe baber blos befchloffen, ber Ronigin ju banten, bag fie ben Deputirten bes Barlamente Magarin's Entfernung verfprochen habe, fowie fie zu bitten, ibn gang aus bem Ronigreiche zu verbannen und nicht zuzugeben, baß er micher in basfelbe gurudfebre, und enblich noch bas Gefuch um Freilaffung ber Bringen zu wiederholen. Rachbem biefer Befchluß gefaßt worben mar, entfernte fich Magarin am 6, Gebruar, um ben erften Sturm austoben zu laffen, mit brei Begleitern aus ber Stabt; er begab fich unter militärifder Bebedung erft nach St. Germain und bon ba nach Sapre. Bier fuchte er ben gefangenen Bringen bie Meinung einguflogen, bag er getommen fei, um fie zu befreien; er warb aber bon ihnen ausgehöhnt. Ingwijden batte auch bie Ronigin heimlich Baris verlaffen wollen; aber bas Bolt, vom Coabjutor Gonbi aufgewiegelt, brang larmend in ben Balaft und fogar in ihr Schlafzimmer ein. Sie laugnete nun bas Borhaben ihrer Flucht ab und ftellte ben Befreinnasbefehl für bie Bringen aus, welche glebalb entlaffen murben. Sie hielten am 16. Februar einen glangenben Gingug in Baris, mabrend ber Rarbinal fich nach Deutschland begab, wo ihm ber Rurfürft von Roln auf bem Schloffe Bruhl (zwifden Roln und Bonn) einen chrenvollen Aufenthalt anwies.

Der Kardinal blieb auch in ber Entfernung Rathgeber ber Konisgin; benn biese traute ihm mit Recht unbedingt, weil er allein seine



Autotratic auf die des Königs zu gründen sinchte, während alls anderen Leute am Hofe nur ihre besonderen Vortheite süchten und die Elicher des Parlaments eine Krt juristischer Republikerschaffenwollten. Wagarin's Setelle nahm Chateanneus als leitender Winister ein. Wagarin's Setelle nahm Chateanneus als leitender Winister ein. Dieser hötzt der Ardbind gern an der Allaftely gehindert, um die Setelle behalten zu Konnen, möhrend die Staatsferrafer Exceller. Gervien und Lydonne ganz auf Magarin's Setie fanden und die Könight selchs mit die hofen in Briefwechsch liebe. Sie erwartet schnlich den Monat September, in welchem der König das 14. Jahr erreichte denn dam ihre frecht werden, die die ihr der Königk auf den Konat September, in welchem der König das 14. Jahr erreichte denn dam ihre Kidlschied auf den Arzzog von Orleans ganz entbunden, sondern es galt auch dann Alles, was sie auf Magarin's Anth im Kamer des Königs, der ja science Jugend die Megaring noch nicht sieber führen sonnte, ausordnete und besahf, als unmittelbarer fönigtlicher Mille.

Der Bund gwifden alten und neuen Frondeurs tonnte nicht von Dauer fein. Bin Baris hatten fich mabrend ber Gefangenichaft ber Bringen allmalia gegen 800 Abelige verfammelt : fie begten umfaffenbe Blane gur Berftellung ber mittelatterlichen Staateverfaffung und gebachten fowohl bie Barlamente ale bie Rouigemacht in ihre Schranten ju permeifen. Gie blieben auch nach ber Rudfichr ber brei Bringen vereinigt, ig fie veranitalteten regelmäßige Aufgummenfünfte in einem Frangistanerflofter und bedrohten jeben Ebelmann, ber fich ihnen nicht anichließen murbe, mit bem Berluft bes Abels, Gie fprachen fich chenfo entruftet gegen bie Allmacht bes Sofes wie gegen ben Memtertauf aus, burch welchen ein Stubent um Gelb fich eine Stellung im Staate verichaffen fonne. 3m Barlament wurde biefes gange Berfahren als ungesehlich bezeichnet und bie Theilnahme an ben Berfammlungen unterjagt; bie eblen herren erflärten bagegen, fie murben ben Brafibenten Dole mit feinem Sohn in Die Seine merfen. Ge ftand jeboch ber Abelsversammlung feine Truppenmacht gur Ceite, ba Conde nicht fur fie eintreten wollte und ber Bergog von Orleans fich jogar gegen fie erflarte. Diefe beiben Bringen gebrauchten feit Das garin's Entfernung ihren überwiegenben Ginfluß auf eine folche Beife, bak fie die herrichende allgemeine Berwirrung eher vermehrten, als verminderten. Conde taufchte guerft bie Statthalterichaft Gupenne bom Bergoge von Evernon ein, bem er bagegen bie von Burgund abtrat. Dann gwangen er und Orleans bie Ronigin, welche ben Siegelbemabrer Chateguneuf entfernt und bem Brafibenten Mole beffen Stelle gegeben batte, biefen nach wenigen Tagen wieber zu entlaffen und burch eine Creatur Conbe's, Chaviant, ju erfeten, ber borber auf feine Guter verbaunt worben war. Darüber war Dole febr aufge-

bracht, mabrend zugleich burch ibn wie burch ben Coadiuter auch bas Barlament gegen Conbe erbittert murbe, Much mit ben fammtlichen Mitgliebern ber gegen Magarin gefchloffenen engen Berbindung (ben frondeurs) entaweite fich ber Bring, was Montalat als höchften Unverftand bezeichnet , weil jene natürlich, fobald Conde aufs Reue mit ber Ronigin gerfiel, die Gelegenheit begierig ergriffen, um fich an biefe gegen ihn angufchliegen\*). Enblich beleidigte Conde fogar auch ben jungen Konig, indem er aus Diftrauen gegen beffen Mutter nicht mehr zu biefer fam, alfo an einem und bemfelben Orte mit bem Ronige war und boch nicht bei Sofe ericbien. Der Sag gegen ben Bringen war balb fo groß und allgemein, bag nicht nur ber Cogdintor Gondi und ber Staatefeeretar Lyonne ber Ronigin eine nochmalige Berhaftung besfelben vorzuschlagen magten, fonbern bak auch, mas für jene jo angitlich firchlichen Beiten und Menfchen charafteriftifch ift, ber Graf Barcourt und ber Marichall von Bocquincourt fich gu feiner Ermordung erboten. Die Ronigin wies bies Anerbieten ichaubernd gurud. Sie hatte fich bamals mit bem Coabintor gang ausgefohnt. weil biefer ihr verfprach, bafür zu forgen, bag Magarin gurudfehren burfe, wogegen fie und Mazarin ibm ben Karbingle-Sut zu verschaffen versprachen. Alle endlich Conbe im Ginflange mit bem Bergoge pon Orleans von ber Ronigin Die Entlaffung Servien's, Le Tellier's und Phonne's, meldie mehr Mazarin's Minister als die ber Königin maren, verlangte, gaben die Letteren ber Ronigin ben Rath, ben Bringen aufe Reue verhaften zu laffen. Conde erhielt jedoch Renntuif bavort und entwich nach St. Maur (6. Juli 1651). Sein gehäffiger, übermuthiger und ftolger Charafter, fein Reib und feine Sabfucht mareit nicht geeignet, ihm Freunde zu verschaffen ober biefenigen, melde er erworben batte, zu erhalten. Gleichwohl fuchte bie Ronigin fich mit ihm zu vergleichen und verwies beshalb fogar die brei genanuten Dinifter bom Sofe. Conde fam wirflich wieder nach Paris, wo er überaus hochfahrend auftrat. Er zeigte fich öffentlich mit gablreichem Befolge, bas ihm gujauchgte; fein Sauptgegner Gondi ließ fich nun ebenfalls bei jedem Ausgange von Ebellenten und Burgern begleiten. Da Conbe offentundig mit Spanien Berbindungen unterhielt, lief bie Ronigin icon im Auguft wieder eine Rlageidrift gegen ibn abfaffen. Dies veranlagte am 20. Auguft im Barlament eine unerhört brutale Scene; Conbe wie Gondi tamen mit bewaffneter Begleitung in bas Saus: auf Ermahnung ber Brafibenten entichloffen fie fich gwar, bies

<sup>\*)</sup> Mémoires de Montglat vol. II, pag. 287: Le prince fit en cette occasion une grande faute, car il devoit rester en bonne intelligence avec les frondeurs ou se réunir entièrement à la cour, mais il ne fit ni l'un nià l'autre.

Befolge zu entlaffen, zu welchem Brede Gondi perfonlich ben Saal verließ und Conde feinen Freund Larochefoncauld abfandte: ba fich aber Beibe bei ihrem Biebereintritt begegneten, flemmte ber Bergog ben Coadjutor gwifden bie Thuren ein und rief ben Seinigen gu, ibn nieberguftoffen. Dies binderten zwar muthige Mitalieber, welche baamiiden traten : bod bauerte bie wilde Ranferei fort. Um 5. September fchien bie Lage fich baburch zu anbern, baß ber Ronig fein vierzehntes Lebensight vollendete und fomit nach einer Berordnung Rarl's V. volljahrig murbe. Amei Tage nachber (7. Sept.) wurde er in einer feierlichen Barlamente-Situng (lit de justice) für majorenn erflärt. Ludwig (IV. fpielte ichon bamale burch feine Geftalt, Saltung, Rebe und Freundlichfeit bie Rolle eines Konige jo vortrefflich, bag Jebermann cinacftand, er fei vollfommen geeignet und eingeubt, über ein Bolf gu regieren, welches Bracht, Bomp, Glang und Berrichen über Alles liebt. Er hielt eine furge Uniprache: Die Ronigin beugte bas Ruje por ihm, worauf er fie umarmte und ihr fur bie Sorge bantte, bie fie feiner Erzielung und bem Staat gewidmet babe. Auch blieb fie gunachit an ber Spite ber Regierung. Schon am Tage vorher mar eine febr ent. ichiebene "Declaration" gegen Magarin veröffentlicht worben und in ber foniglichen Signng murbe Conbe für ichulblog erflart; boch murbe gleichzeitig fein Feind Chateanneuf an Die Spige bes foniglichen Rathes berufen und Dole zum Siegelbewahrer ernanut,

Der Bring von Conbe und feine Familie, befonders die Bergogin von Longneville, hatten unterbeffen bie Unterhandlungen mit ben Spaniern, namentlich mit bem Erghergog Leopold Bilhelm, erneut, und Conbe felbit mar in feine Statthaltericaft Gubenne gegangen, um Anftalten an einem neuen Burgerfriege gu machen. Er warb mit foniglichen Gelbern, Die er in Bourges meggenommen batte, ein Seer, fand aber bie Umftande gang geandert, weil ber Rrieg mit ihm und feinen Berbundeten jest im Ramen bes Ronigs, ber fich nebft feiner Mintter beim Beere bejand, und nach ben ichlanen Rathichlagen Das garin's geführt wurde. Der Coabjutor, fortan Rarbinal von Res, erhielt um Diefelbe Beit die von Magarin lange Beit hindurch verweigerte Buftimmung gu feiner Ernennung gum Sarbinal. Un ber Spite bes im October gegen Coube geichickten foniglichen Seeres ftanb ber Graf von harcourt; Die Konigin felbft, Die mit bem Konig im Spatherbft gu Boitiere eintraf, führte ihm 4000 Mann gu. Auf bicfem Buge hatte ber Sof einige Wochen in Bourges gugebracht und hier wurden burch einen fonigliden Erlag Conde, feine Gefchwifter und Berbundeten für Sochverrather erflart, falls fie nicht innerhalb eines Monate gu ihrer Bflicht gurudfehrten (8, October 1651). Conbe batte, als Sarcourt gegen Gunenne vorrndte, feinen Aufenthalt in

Coleffer's Beltreididte. XIII. Banb.

Borbeaux genommen, wo bie Burgerfchaft und bas Barlament fich für ibn erflarten. Er und Sarcourt führten mabrend bes gangen Monats Rovember ben Krieg wie im feinblichen Lande. Am Enbe bermochte jeboch die Geschicklichkeit bes Bringen nichts gegen ein Seer, welches unter ben Mugen eines jungen, von ber Bevolferung angebeteten Ronige fampfte \*). Er mußte fich gulest nicht andere gu belfen . ale baf er ber Ronigin anbieten ließ, er wolle ihr gur Rudfehr Magarin's behülflich fein, welche ber Bergog von Orleans, ber in Baris geblieben mar, unablaffig gu hintertreiben fuchen werbe. Die Ronigin fragte über biefen Borfdlag bei bem Rarbinal au, ber fich bamals noch zu Brühl aufhielt; Mazarin fab aber feine Rückfehr als eine gang unfehlbare Sache an, in Betreff beren es nicht nothig fei, fich mit bem Bringen einzulaffen. Er warb in Dentichland Truppen und vereinigte fich unweit Seban mit bem foniglichen Seere, welches Hocquincourt. Manicamy und Banbecourt aus ber Champagne und ans ber Bicarbie berbeigeführt hatten (Enbe December 1651). 211s bies in Baris fund murbe, gerieth bas Barlament in eine fehr fonberbare Lage. Es mußte einerfeits ben Pringen von Conbe für einen Majeftats-Berbrecher erffaren, weil er fich mit ben Reinben feines Baterlaubes, ben Spaniern, verbunden hatte, und erließ andererfeits gut gleicher Beit gegen ben Minifter, ber bie Konigin und burch biefe bas Reich regierte, bie furchtbarften Befchluffe. In Betreff bes Letteren, welcher mit bem Könige und feiner Mutter in ununterbrochenem Berfehr ftanb und biefer jeben Schritt angab, gebot bas Barlament allen Befehlshabern an ber Grenze, ben von ihm Geachteten nicht in bas Reich einzulaffen. Es unterfagte ferner allen Unterthanen bes Königs bei Lebensftrafe, fich an ben Karbingl anzuschließen ober ihm auf irgend eine Beife Silfe gu leiften. Es ließ endlich, als Magarin, pon ber Königin gerufen, feinen Marich von Seban nach Reime fortfette, feine Guter und fogar bie Ginfunfte feiner Bfrunden einziehen, befahl, feinen Balaft in Baris, feine Dobel und feine Bibliothef gu verfaufen und fente aus bem Ertrage einen Breis von 150,000 Livres für Denjenigen aus, ber ihn lebenbig ober tobt einbringen merbe. Bleichzeitig aber unterfagte es bei Tobesftrafe jebe Truppenwerbung. bie nicht vom Ronig ausgebe. Er marichirte jeboch, ohne fich burch alles bies irre machen gu laffen, an bie Orte, wo er ben Bof gu treffen hoffte, und verfah feine Garben mit Scharven von feiner Sarbe (ber

<sup>\*)</sup> Bientjdit fagt vol. II, p. 311: Le prince de Condé, toujours invinchles jumpléi, es trouvel bien empéléi; il nosoit tenir ferme derant le comte d'Harcourt, qui le battoit en tout rencourte, et par là il commut la différence qu'il y avoit entre combattre les emensis de l'état à la tête de visilles troupes agoerries ou de titer l'épée contre son roi avec de nouvelles levées qui s'enfrajoeient d'abort.

grünen). Die Lage bed Reiches glich dennals dem Zuskande, in welchen Frankricht sich zur Zeit der Läue befrühen hate. Conde, welcher sind Kreibieten, zur Rickleber Wagarinis beizutragen, länglt wieder guntägenommen hate, war aufs Kreie mit dem Serage von Deleans, der sich wieder vom Hoffe gertrenut hatte, in Berbindung getreten, dieser hatte sieme Truppen von dem löniglichen Deere dogenuten und den Prinzer ungeschadt. Das forigliche Deer kand dennals zum Glick für die Sach, die es im Felde vertseidigen, unter den Befehlen des Wagarins Aufschlen. Für biefen war es freisig ein Untersteht den Winisterial-Bespotismus im Frankreich der gründen mußte; um Ende von aber der dog inte sich Kreise und gestellt der der der der, die soh Regierung desfer, als das, was Orleans, Gondé und ist für das non Ragarinus den Frankreich der Lauf geitzen fich jo die Krangseln bald der über die Vaufgegen wag den Wagarin

gefchaffene Regierungs-Suftem Lubwig's XIV.

Eube Januar 1652 langte Dagarin in ber Rabe ber Stadt Boitiere an, in ber fich ber Sof befant. Der Ronig und fein Bruber gogen ihm mit ben Barben eine halbe Deile weit entgegen, und am 30. 3anuar hielt er einen triumphirenben Gingug in Boitiers; bie Ronigin, außer fich vor Freude, hatte zwei Stunden lang am Fenfter feine Unfunft erwartet. Doch ftanben feine Angelegenheiten noch immer ziemlich bebenflich und balb nachher fchien fich bas Glud fogar gang feinen Gegnern guguwenben. Conbe, burch bes Bergoge von Orleans Trupben verftarft, manbte fich, nachbem er feinen Bruber Conti und ben Grafen von Marfin ale Stellvertreter in Gubenne gurudgelaffen batte. bloblich nach ber Loire, wo eine fpanifch-frangofische Urmee, Die ber Bergog von Remours aus ben Rieberlanben berbeigeführt batte. feines Befehls gewärtig war. Er gog gegen bas Beer bes Marfchalls von Hocquincourt und war im Anfang bes Monats April fo gliidlich. basfelbe bei Bleneau in ber Dabe von Gien, wo fich ber Sof befand, zu ichlagen. Er würde es fogar ganz aufgerieben haben, wenn nicht Turenne zu rechter Beit ale Retter erschienen ware. Rach biefem Sicae citte Conbe mit einem Theile feiner Truppen nach Baris. wo er am 11. April vom Bergoge von Orleans febr feierlich empfangen wurde. Sonft aber mar es faft nur bie niebrigfte Rlaffe, bie ihn mit Inbel empfing; ber Bergog von Beaufort mar nicht au ftolg, fich an Die Spipe berfelben gu ftellen und fie burch Spenben von Gelb und Wein für ben Bringen zu begeiftern. Schon am folgenben Tage begab Conbe fich in bas Barlament und erflarte bemfelben, obgleich er auch fvanische Truvven in feinem Seere hatte, baf er burchans nicht aegen ben Ronia, fonbern nur gegen Magarin Rrieg führe, Jest gog fich ber Rampf in Die Rabe von Baris. Das Barlament, welches furs porber ben Sof noch einmal vergebens um bie Entlaffung Dagarin's

gebeten batte, verhielt fich vorerft neutral. Seine Gubrer bewiefen bem Bringen und bem Bobel gegenüber einige Gelbitftanbigfeit; ale Conbe um Erlaubnif bat, ben berangiebenben Bergog von Lothringen als feinen Berbunbeten vorzuftellen, erhielt er bie Untwort, berfelbe werbebei feinem Ericheinen verhaftet werben. Dagegen warb ber Tochter Des Bergogs von Orleans, ber ruftigen Bringeffin von Montpenfier, welche bie Stadt Orleans gegen bie Roniglichen vertheibigt hatte, bas: Commando in ber Baftille übertragen. Bu ben Monaten April, Dai und Juni bemiefen Conbe und Turenne ihre Meifterichaft in ber Rricastunft burch ihre Rreus- und Querguge, mahrend ber Sof fich balb hier, balb ba aufhielt und fogar nach St. Bermain, fowie bon bort nach St. Denys fam, wo er jeboch nicht eingelaffen warb. Turenne bebrangte ben Bringen bei Etampes und nothigte ben Bergog von Lothringen jum Rudjug in fein Land. Gin Treffen mußte Conbe. vermeiben, weil bie toniglichen Truppen ihm an Rahl weit überlegen waren und weil ber Ronig felbft, auf ben er boch nicht feuern laffen burfte, oft gu Bferbe erfchien, Turenne bagegen niufte ein Treffeit. fuchen. Um 1. Juli glaubte er bie Gelegenheit zu einem offenen Rampfe gefunden zu baben. Conde führte nämlich an biefem Tage feine Truppen aus Baris heraus, um bei Charenton am Bufammenfluffe ber Seine und Marne eine fefte Stellung zu nehmen und fpanifche Gulfstruppen aus ben Rieberlanden zu erwarten. Bei biefem Unternehment. fuchte Turenne ihn gang bon Baris abguichneiben. Er brang auch wirtlich in die Borftabte ein und erreichte bie Flache zwifchen ber Untons-Borftabt und bem Schloffe Bincennes. Daburch marb Coube von einem Theile feines Beeres abgeschnitten und genothigt, fich in. ber genannten Borftabt einzuschließen und in berfelben auf jebe Beife ju verichangen; er fverrte bie brei Rugange burch Barrifaben und befeste bie Baufer in ber Rabe mit Dustetieren. In ber mittleren. Strafe gebachte er felbft ben Dberbefehl gu führen; in ben beiben anberen übertrug er benfelben bem Bergog bon Remours und bem. Marfchall Tavannes. Turenne erfuchte guerft ben Ronig, ber fich unter ben Befahren Muth und Burbe erworben batte und, ben Geicunen trotenb, am außerften Enbe ber Borftabte St. Martin und St. Denns zu Bferbe ericien, fich zu entfernen. Dann befahl er bent Marfchall La Ferte, mit einem ebenfo ftarten Beere, ale bas feinige war, von ber einen Seite her gu fturmen, mahrend er felbft von ber anberen ber vorbrang. Daburch tam es am 2. Juli in ber Untons-Borftabt felbft zu einem fehr erbitterten blutigen Treffen; und Dagarin erwartete, bag an biefem Tage alle feine Reinbe auf einmal vernichtet werben murben, weil er überzeugt mar, bag bie Stabt Baris ihre Thore bem Seere Conbe's gefchloffen halten werbe. Der Rampf.

bei welchem ber Sof von einer naben Sobe, Die Barifer von Dachern und Thurmen aus Rufchauer maren, mar febr bartnadia: Montalat meint. Conde habe felten beffer bewiefen, bag er ber großte Felbherr feiner Beit fei, als bei biefem gang ungleichen Rampfe \*). In ber Strafe Charenton ichlug Remours im Berein mit Beaufort und Larochefoucauld bie fturmenden Truppen bes Ronigs breimal über bie Barricade gurud. In ber Strafe Charonne murben Sunderte, barunter ber Marichall Saint Maigrin, burch bas heftige Zeuer niebergeftrett, bas pon ben Tenftern ber auf fie unterhalten murbe. Turenne felbft mufite feinen Beg burch bie Antone-Strafe mit Ernumern und Leichen bezeichnen. Er ichob ben letten Angriff auf, bis auch La Ferte auf ber anderen Seite eingetroffen fei. Diefer jog an bem Graben ber, welcher bamale bie Stadt umaab, bis an bas Antone: Thor, in beffen Rabe die Baftille lag. Bare es ihm moglich gewesen, fich bort feftgufeben, fo wurde Conde gwiften gwei ihm an Rahl überlegenen Seeren enge eingeschloffen und alfo völlig geschlagen worden fein. Die Bringeffin von Montpenfier rettete aber ben Bringen auf gang unerwartete Beife. Sie eilte nach bem Stadthaufe (Hotel de ville), por welchem, auf bem Greveplate, Die für Coude gunftig geftimmten Bolfebaufen gegen bas Barlament und bie Beborben murrten und larinten; fie ermunterte, mabrend bas Befecht am Thor fortbauerte. bie Burger, bem Bringen beigufteben, ließ im Bertrauen auf ihr Unfeben ale Bringeffin, ohne eine Orbre gu haben, bas Gefchut ber Baftille, obgleich biefelbe eigentlich neutral mar, auf die foniglichen Truppen richten und bewog ben Barlamente-Rath Bortgil, Die Ranonen abfeuern zu laffen. Much bies murbe jeboch ben Bringen nicht gerettet baben. Die Bringeffin mußte aber, noch ehe ber Marichall La Ferté bas Thor erreichte, Die Burger, Die fich am Antons Thor acfammelt hatten, burch ihre Reben fo gu begeiftern, baf biefe noch gerabe gu rechter Beit bem Bringen bas Thor öffneten, ber, vom Gefcut ber Baftille gebedt, feine Truppen in Die Stadt ruden ließ. Daburch wurden Turenne und La Ferte gum Abange genothigt und ber Ronig, feine Mutter und Magarin in ihrer Soffnung, in Baris cingugieben, betrogen. Konig Ludwig XIV, bat der Bringeffin Montpenfier in feinem gangen Leben nicht vergieben, bag fie es gewagt hatte, ihm biefen Streich zu fpielen, und fie bat es nachber ichmer büßen müffen.

Bon bem Augenblide an, als Conbe fich mit bem Bergoge von

<sup>\*)</sup> Montglat vol. II, p. 350: Le prince de Condé témoigna en cette occasion tant de courage et de présence d'esprit dans le plus grand péril et tant d'activité ponr donner ses ordres, qu'il attira l'admiration des étrangers et rehaussa le cour de son parti.

Orleans in Baris befand, erffarten fich bie Burger ber Stabt gum Theil freiwillig fur ihn, jum Theil wurden fie burch ein Schredenes fuftem ohne Gleichen bagu genothigt. Gine Berfammlung von etwa 300 Barlameutsmitgliebern, Beamten, Beiftlichen und Borftebern ber 16 Quartiere fant fich auf bem Stadthaufe ein (25. Juni); bor biefer ericbienen bie Bergoge, jeboch ohne eine Ertfarung gu ihren Bunften burchzusegen. Ale fie nun bie Berfammlung verließen, borte man fie sum Bolte fprechen: "Es find Dagarin's; macht mit ihnen, mas ihr wollt." Run murben bie verfchloffenen felten Thore vom Bobel burch aufgeschichtetes Teuer gerftort; ber muthenbe Saufe brang ein und fampfte gegen feine Borgefesten und die aubern achtbaren Burger bis gegen Mitternacht. Bon ben Letteren fanben gegen 30 ihren Tob; Manche retteten fich burch Bofegelb. Run verftummte ber Biberfpruch; eine neue Stadtbehorbe mit Brouffel als Prevot murbe eingesett, welche fich fur bie Bringen erflarte. Das Barlament ging am 20. Juli jogar jo weit, bag es, obgleich ber Ronig nicht nur majorenn, fonbern auch beliebt und geachtet war, ben Bergog von Orleans ju beffen Stellvertreter in ber Regierung (lieutenant-general du royaume), fowie ben Bringen von Conbe gum Generaliffimus bes frangofiften Beeres ernanute, Alles unter bem Bormanbe, ben Rarbinal Mazarin, ber bie Konigin auf gang unbegreifliche Beife in feiner Gewalt habe, an ber Rudfehr ju hinbern. Es murbe hierauf in Baris eine Regierung organifirt und ein Beer für Conde eingerichtet, welcher noch immer feine Berbindung mit Spanien aufrecht hielt und fich mit einem berannabenben fpanifchen Seere unter bem Bergog von Lothringen und bem General Fuenfalbagna gu verbinden im Begriffe ftanb. Der Ronig mar nach Bontoife gegangen. Dabin berief er auch bas Barifer Barlament, indem er gugleich alle Rathe besielben, die fich nicht bort einfinden murben, mit ber Abfebung bebrohte, alle Urtheile, bie man in Raris fällen und alle Beichluffe. bie man bort faffen murbe, für null und nichtig erflarte. Allein un= geachtet aller Drohungen erschienen nur 16 ober 17 Mitglieber bes Barifer Barlamente in Bontoife. Diefe bilbeten bann bort ein befonberes Barlament; aber auch biefes trug bie Bitte bor, ce moge burch Magarin's Entfernung bie Rube hergeftellt werben. Beibe Barlamente befriegten einander ebenfo mit Decreten, wie bie beiben Regierungen in Bontoife und Baris mit ben Baffen.

Diefer Streit mußte von selsst aufhören, sodat der junge und lickenswärdige König den allgemein versaßten Inteiner, welcher Richelien's Stelle ohne dessen Zalente einnahm, vom sich entlernt batte. Auch die Königin Unna ertlärte sich, als sie jah, daß Conde sich jeden Augenblich mit den ihm versprodenen spanission Mildssich jeden Augenblich mit den ihm versprodenen spanission Mildstruppen vereinigen tonne, wenigftens bem Scheine nach geneigt, fich bes Friedens wegen aufe Reue von Dagarin gu trennen. Die Frau von Motteville behauptet\*), Magarin felbft habe fich entfernt, um jeinen Freunden Gelegenheit zu verschaffen, Die Meinung für ihn gu gewinnen, fo fchwer es ibm auch geworben fei, bie Ronigin gu verlaffen, weil er befürchtet habe, es mochte ein Unberer fich bei ihr einbrangen. Der Karbinal verließ, nachbem ein Berfuch, fich mit bem Bringen Condé ju verftandigen, gefcheitert war, am 19. Muguft Bontoife; er erhielt vor feiner Abreife vom Rouig und von ber Regentin bie Rufgge, bei eingetretener Rube in ehreuvoller Beife gurudberufen ju werben, Er begab fich wieber in bas Bergogthum Bouillon. Coubé und ber Bergog von Orleans fonnten ben Regentichafte-Rath, ben fie in Baris einrichten wollten, gar nicht zu Stanbe bringen; und bas Barlament von Baris erflarte fogar feine Bereitwilligfeit, fich mit dem Rouige friedlich abgufinden. In ihrer Umgebung brachen Bwiftigfeiten aus, wie fie bei fo hochfahrenben und felbftfüchtigen Raturen nicht ausbleiben tonnten. Die Bergoge von Begufort und Remours ichritten nach einem bestigen Bortwechsel zum Zweifampf, in welchem ber Lettere erichoffen murbe; wie benn überfaupt in iener Reit bie Duellwuth, trot aller bagegen erlaffenen ftrengen Gefete, mabre Berheerungen anrichtete \*\*). Der junge Ronig bagegen, ber fich nach Comvicane zu bem von Turenne befehligten Beere begeben fatte, erhielt bald von allen Seiten her Berficherungen ber Ergebenheit und Treue. Er bot bem Bringen von Conbe volle Amnestie an; biefer traute aber ben Spaniern mehr, ale ber Ronigin, melde immer noch unter bem Namen ihres Cobucs bie Regierung führte. Much ben Barifern fieß ber Ronig eine Umneftie anbieten. Gie warb jeboch, fo lange Conbe noch in Baris verweilte, nur von Benigen angenommen. Auch trante weber bas Barlament, noch bie Bürgerichaft, obgleich Beibe bes Aries ges laugft mube maren, einer Amueftie, welche unter bem Giufluffe

<sup>\*)</sup> Sie jogt vol. IV, 310: Mazarin se r\u00e3obt enfin de quitter la couprour quelque tems; mais comme l'absence est toojuns dangereuse \u00e3 un ministre, avant de partir il voquit encore tenter un accommodement aver Mr. le prince. Il envoya Leaglade au due de la Rochefocoaudi avec des conditions de pair presque conformes \u00e0 eq que M. le prince avoit para conditions de pair presque conformes \u00e0 eq que M. le prince avoit para conditier, mais ce prince, étant entrains par sa destin\u00e0e, ne voquit pas cooter, et les offres du roi d'Espagne lui firent naitre de nouvelles pens\u00edes

<sup>\*\*)</sup> Zer Gefo von Rienz, Sofu best herzogs von Elboenf, aob bem Bringen Conde eine Chrieige, welche biefer erwiderte. Rach den eigenigdnisch ausgebieden Grobegriffen jener Kreife gab biefer Borlall feinen Anlaß jum Jovelinmpf, weil Conde erfläcte, er gobe ben Streich nicht mit der flachen hand jum int der Barb beriffet.

bes verhaßten Narbinals erluffen worben war, wie benn auch später von ihr viele Ausnahmen gemacht wurden. Der Krieg banerte im September noch fort, weil die Herzoge von Würtemberg und Loth-

ringen bem Bringen gu Billfe gegogen waren.

Da ber Brevot ber Stadt Mantes, welcher auch in ber großen Rammer bes Barlamente einen Git batte, Die Bermittelung übernahm, fo begab fich ber Sof in biefe Stabt. Der Brevot rebete in Baris ben Burgern und bem Barlamente gu, ben Sanbeln ein Enbe gu machen : und man beschloß barauf wirklich in einer fehr großen Burgerverfammlung, welche am 24. September im Balais Royal gehalten wurde, iduell Frieden gu madien. Beim Schluffe biefer Berfamml una ftedte jeber Unwefenbe ein weißes Banb ober Bapier an ben Sut, um fich baburch ale Unbanger bes Konige funbaugeben: bas Abseichen ber Frennbe Conde's war feit bem Schlachttage in ber Antousvorftabt ein Bund Strobbalme gewesen. Indeffen jog fich bie Berhandlung in bie Lange, weil Coube, Orleans und ber Rarbinal von Ret fich noch in ber Stadt befanden und weil ber alte einfältige Brouffel bamale Stadtvogt (prevot des marchands) war. Ale nachher ber Lettere feine Stelle nieberlegte, wurde balb ber gange Magiftrat pon Baris geanbert; und es begab fich hierauf eine febr glangenbe Denntation ber Barifer Raufmanufchaft nach Bontoife, wohin ber Spi gegangen war und wo auch ber Bergog von Buife eintraf, nachbem biefer vier Jahre lang in Spanien gefangen gehalten und endlich auf Conde's Bermenben wieber freigelaffen worben war. Der Ronig nahm burch feine Freundlichfeit bie Barifer Deputation gang für fich ein. Jest perameifelte Conbe baran, Die Stadt Baris behaupten gu tonnen, in melcher nicht nur bie höhere Burgerichaft von ihm abgefallen war. fore bern auch bei ber nieberen ber Rarbinal von Ret gegen ihn fabglirte. Er verließ baber am 14. October Baris und begab fich nach Flaubern. wo er ben Oberbefehl über bas fpanifche Beer erhielt. Um 21. October führte die Ronigin Anna ihren Gohn und ben Sof nach Baris gurud. Unterwege hatte fie guihrem Schreden erfahren, bag ber Bergog von Orleans nicht abgereift fei, fonbern fie in Baris erwarten wolle. Gie hatte bestalb wieder umtehren wollen; Turenne batte ihr aber bas Unbebachtfame eines folchen Schrittes vorgeftellt und ihren Rug mit feinen Truppen gebedt. Der Bergog war zu feige, um etwas zu magen : er blieb nicht in Baris. Brouffel's Cohn, ber mabrent bes Mufftanbes aum Gouverneur ber Baftille ernannt worben mar, übergab biefelbe fogleich bem Sofe. Das Barlament wurde in bas Louvre ju einer foniglichen Gigung berufen, in welcher ein Amneftiebeichluß, aber auch ein Decret verlefen wurbe, welches alle Erlaffe bes Barlaments feit Musbruch ber Unruben für nichtig erflärte. Bugleich murbe ber

Berfammlung verboten, fich fünftig mit Staats-Angelegenheiten und mit ber Beurtheilung von Finang-Maafregeln gu befaffen.

Miles, was die Ronigin unnmehr that, gefchah nach ben Unfchlägen, welche Magarin ihr von Geban aus gugeben ließ. Auf feinen Rath verfparte fie auch, als fie nach Baris gurudgefehrt war, vorerft bie Musubung ihrer Rache. Spater warb biefelbe auf fleinliche Beife nicht blos an Magarin's Feinden, fondern fogar an Beibern gefibt, welche mahrend bes Aufruhre bie Konigin geschimpft batten.") Der Bergog von Orleans wurde nach Blois verbanut. Ceine Tochter, Die Montpenfier, warb mierst nach Bois le Comte ins Eril geschickt : nachber ward ihr von ber Regierung ein nicht fürftlicher Gemahl gefucht, weil man wipelnb fagte, Die Ranonen ber Baftille hatten ihren Brantigam erichoffen. Gie wufte fich jeboch zu helfen ; ber Ronig ernannte ben Garbe-Rapitan, ben fie gewählt hatte, jum Bergoge. Brouffel warb eine zeitlang gefangen gehalten. Ein Dubend anberer unruhiger Ropfe im Barlament wurden nach verfchiebenen Orten verbannt. Das Barifer Barlament, mit bem fich bie Rathe in Bontoife wieder vereinigten, ward in alle feine Rechte wieber eingefest. Den Rarbinal von Ret perfolate Mazarin bis an feinen Tob. Er gab auch nicht zu, baf berfelbe Erzbifchof von Baris werbe. Er weigerte fich beshalb fogar, ale bie Ronigin in Baris ben Karbingl von Ret nicht entbehren founte. babin an fommen, fo lange berfelbe bort fei. Da jeboch Ret bie gange Bürgerichaft von Baris fo fehr in feiner Gewalt hatte, bag er jeben Ungenblick wieber einen Aufftand veranlaffen founte, jo wagte bie Ronigin zwei Monate lang nicht, ihn zu entfernen. Gie batte ihn bei ihrem Einzuge fehr anäbig und freundlich empfangen, nachher mehrere Male fid wohlwollend gegen ihn bewiefen und fogar einer feiner Brebigten in St. Germain l'Aurerrois beigewohnt. Rachbem Ret baburch gang ficher gemacht worben war, wurde er am 19. December, als er bei ber Ronigin jum Befuche gewesen war, beim Beraustreten aus ihrem Rimmer von einem Garbe-Rapitan verhaftet, gu Rug burch bie große Allee bes Louvre in bie Tuilerien geführt und von bort im Bagen nach Bincennes, fowie fpater auf bie Burg von Nantes gebracht.

Im Februar 1653 fehrte Mazarin nach Paris zurlid. Er hatte bei den westfälischen Friedensverhaudlungen die Talente der beiden ihm



<sup>&</sup>quot;) Montglat vol. II, pag. 399: Une chambre de justice fut creéa l'aragenal, qui fit circulter à mort Bertaut et Ricors pour avoir attentà d la vie du cardinal Mazarin. Descouttre, homme fort aéditieur, fut aussi envoyé à la Bastille et dame Anne, hartegire (égérimpérimetrin) qui avoit parié fort insolemment de la reine durant les troubles, fut enfermée dans les petites maisons.

untergeordneten Minifter D'Avaux und Servien fo vortrefflich benntt. baf fein Ronig ber Brotector bes beutiden Reiches geworben mar. Er unterhielt angerbem Agenten bei allen beutschen Fürften, um biefelben burch ihren Egoismus an Frankreich ju feffeln. Er murbe baber and, als er nach Baris gurudfehrte, auf eine gang ungewöhnlich feierliche Beife empfangen. Der Rouig jog ibm, umgeben von feinen Garben, jum Empfang entgegen und fobalb Magarin aus bem Bagen geftiegen war, verließ auch ber Ronig ben feinigen. Er umarmte ben Marbinal, nahm ihn in feinen eigenen Bagen und fuhr mit ihm burch Die Straffen. Masgrin batte icon im Borans bafur Sorge getragen. baß Gelb unter bie Lebehoch-Rufenben (bie claqueurs) gusgeworfen murbe. Er marb ale Beglider empfangen und pon bem Dagiftrat' nicht blos mit Lob und ichonen Rebensarten überichüttet, fonbern auch prachtia auf bem Stabthaufe bewirthet. Die Juriften bes Barlaments zeigten fich nicht weniger gemein und fervil gegen ihn, als die reichen Rauflente bes Stadtrathes. Er erhielt von benfelben Barlamente-Rathen, welche einen Breis auf feinen Ropf gefest hatten, gablreiche und bemuthige Befuche. Gie brachten ibm auch ibren Danf bar, als er einigen ihrer Collegen, Die er ungerechter Beife aus ber Stadt gewiesen hatte, Die Rückfehr erlaubte. Conbe murbe im Rabr 1654 aufacforbert, fich innerhalb zweier Bochen bor bem Barlament zu ftellen. Da er bies unterließ, wurde ein Decret erlaffen, burch welches er für idulbig erflart murbe, bie Majeftat beleibigt und feine Lebenspflicht verlett ju haben; bemgemäß wurden ihm nicht nur alle Memter und Burben, fondern auch ber Rame Bourbon abgefprochen und feine Büter eingezogen.

In und um Baris berrichte von biefer Reit an Rube; in ben verfchiebenen Stabten und Brovingen bagegen bauerte ber Rrieg noch einige Sabre fort. In Borbeaux gogen bie foniglichen Truppen erft im Commer 1653 ein; bort hatte fich ein ultrabemofratifcher Bolfsverein gebilbet, ber bie Ulmengefellichaft (Ormee) genannt murbeweil er fich auf einem mit Ulmen bepflangten Raume zu verfammeln pfleate. Derfelbe führte in feinem Abzeichen ben Spruch "Bolfoftimme. Gottes Stimme," ftanb aber babei mit bem Bringen Conbe in autem Ginpernehmen. Die Ormee widerfeste fich bem Barlament und ber vermogenben Bargerichaft, behauptete fich in Strafentampfen und machte lange Reit hindurch eine Berfohnung ber Stadt mit bem Sofe unmöglich. Much in ber Brovenee und in Langueboe legte fich bie Anfregung nur laugiam. Dagarin felbft beforberte biefen Anftanb bes Reiches baburch, bag er ben Schwachen fich fraftig entgegenfeste, ben Starfen aber feige gugeftanb, mas fie forberten. Dies ging jo meit. bak einft, ale er einem verdienten Officier bie Marichalle-Burbe neriprochen hatte und Bochen lang sein Berhprechen nicht erfüllte, der dectäusighe ihn in der Straße anhalten und mit Genedarmen so lange umstellen ließ, bis er sein Berhprechen erfüllte. Die Habsuchi und der derüdende Despotismus des Kardvinals wurde nach seiner Rüdchyn noch ärger, als se frühre gewesen woren. Er übersig 3. B. die Hinauzen einer Angahs Bertinden, welche wie Gauner wirthschafteten, und unter denen Honguet durch Pracht und Glanz eine zeitlaug ganz Europa in Schunten seine.

5. Lehte Beit Majarin's.

Maxarin war in allen feinen Unternehmungen bom Glude begunftigt : und feine Richten, Die Franlein Mancini, Die fich in Franfreich burch ihre Schonheit und Lebhaftigfeit einen Ramen erwarben, murben alle mit fürftlichen Berfonen vermählt. Die eine erhielt einen Bringen von foniglichem Geblut, Conbe's Bruber, Conti, ber fich mit bem Sofe pollig ansfohnte, sum Gemabl, bie zweite einen Bringen von Mobena, eine britte, Olympia Maneini, ben Bringen Gugen Moris von Savouen, ben Sohn bes Bringen Thomas, eine vierte ben Ber-30g von La Meillerage, welcher ben Ramen Bergog von Magarin annahm, eine fünfte ben Bergog pon Bonillon. Gine fechste wollte fogar ber junge Ronig Ludwig XIV. jur Gemablin nehmen und biefer ftanb nur ungern und in Thränen babon ab. Rach abeligen Begriffen mögen fie alle fehr gludlich gewesen fein; nach unferen burgerlichen Borftellungen war es feine. Masarin fürchtete mit Recht nur einen einzigen Mann. ba berfelbe gleich ihm Bralat mar, weit mehr Berbindungen jeber Art hatte, in allen Runften bes Betruges, ber Rabale und bes Berrathes Meifter mar und Bilbung und Renntniffe befaß, welche bagegen bem Starbingl Masgrin abgingen. Diefer Manu mar ber Rarbingl von Ret. Er fpiclte, fogar als er auf bem Fort bon Rantes gefangen gehalten wurde, bem machtigen Minifter einen argen Streich. Er übernahm nämlich beim Tobe feines Oheims, bes Erzbifchofs von Baris, von bort aus als Coadjutor burch Brocuration beffen Stelle, che Magarin bies verhindern fonnte. Er murbe fogar, ba ber Commanbant von Rantes ihm burch Erleichterung feiner Baft bie Flucht möglich machte, felbft nach Baris gegangen fein, mo er als Erzbifchof fcmer zu vertreiben gemefen mare, wenn ihm nicht bei feinem Befrei. ungeverfuch ein Unfall begegnet mare. Er hatte namlich, ale er vermittelft eines Seiles bon ber 40 Fuß hohen Baftei in ben Graben herabgefommen mar, ein Bferd beftiegen, fturste aber mit bemfelben noch in ber Stabt. Much bei bicfem Unfalle mußte er fich noch gu helfen. Er fuchte und fand bei Freunden ein Berfted und ließ fich bei ihnen beilen. Dann ging er nach Rom und, als man ihm bort nicht helfen fonnte, nach Flanbern und Spanien. Doch mußte er bis nach

Magarin's Tob von Fraufreich fern bleiben. Nach seiner Rüdschr (1662) verzichtet er auf sein Erzbisthum und erhiselt die Worbe eines Ables von Saint-Denys. Er lebte fortan zurädgezogen, arbeitete an seinen Denkoürbigkeiten, tilgte zum Theil seine ungehrenen Schulden

und eraab fich frommen Uebungen, bis er 1679 ftarb.

Magarin verbient, ba in Staategeschaften von Moral feine Rebe ift, unftreitig ben Ruhm, Richelieu's Suftem ber Rabinets-Regierung neu begründet, eine Angahl ausgezeichneter Manner in die Berwaltung gebracht und bas gange Rriegswefen, fowie bas Anfehen feiner Nation au Baffer und zu Laube wiederhergestellt zu haben. Dagegen fcmanb Bu gleicher Reit in Spanien unter Philipp's IV. Liebling und Minifter Don Quis Saro, bem Meffen und (feit 1643) Rachfolger bes einft allmächtigen Dlivares, auch ber lette Reft ber Rriegemacht und bes toniglichen Anfebens. Alle Bortheile, welche Frantreich im westfäliichen Frieden erlangte, wurden bem Karbinal Mazarin zugeschrieben, in beffen Auftrag Turenne in ben Rieberlanden gludlich gegen Conbe fampfte, ben man an bie Spite bes fpanifchen Beeres geftellt hatte. Die Frangofen waren einig unter fich und von Rational-Gefühl befeelt; bie Spanier bagegen faben fich von einem fremben Bringen angeführt, bem fie nicht trauten. Bei ben Frangofen ericien von Beit 34 Reit der junge Ronig im Lager, beffen aukere Ericheinung liebensmurbig mar und fie begeifterte; bei ben Spaniernbagegen war ewiger Streit gwifden ihrem Statthalter Leppold Bilbelm, bem Bringen pon Conde und einem anderen fremden Auführer, bem Bergog Rarl III. bon Lothringen. Der Lettere war gwar ein ritterlich tapferer Dann, aber feines gefunden Gedanfens fabig, und hatte früher eine gange Rahl fonberbarer Abenteuer gehabt, beren auch von uns gebacht worben ift. Er war gulest mit feinen Truppen in die Niederlande gegangen, um bafelbft am Rriege gegen Franfreich Theil gu nehmen. Er wollte aber bort ben Convergin fpielen, vereitelte burch feinen Eigenfinn jebes Unternehmen und war theils wegen bes Ranges, theils wegen des Oberbefchle ftete mit Conde in Streit, fo baf feine Trupven ben Spaniern eber hinderlich als nublich maren. Hugerbem führte er auch in ben Rieberlanden wieber eine verbachtige Correfpondens. Die Spanier entfernten ihn baber balb auf folde Beife, baß fie feine Truppen behalten tonnten. Sie ließen ihn (1654) aufheben und guerft auf bas Schloß von Antwerpen, bann nach Dunfirchen und gulent nach Spanien bringen. Begen ber tollen Streiche, welche Rarl pit machte, gelang es ben Spaniern, bie Lothringer rubig zu erhalten Sein Bruder Frang fam fogar felbft in die Riederlande und übernahm ein Commando bei ben Spaniern, ging aber freilich balb mit allen feinen Lothringern zu ben Frangofen über.

Die Frangofen hatten übrigens mabrend ber Unruhen ber Fronde viele von ben Bortfeilen wieber verloren, die fie vorher in ben Dieberlanden, in ber Franche Comte und fogar in Catalonien, in Neavel und an ber Rufte von Toscana über bie Spanier erlangt hatten. Dazu trug freilich auch ber Umftand viel bei, baf bie Spanier einige Beit an Leopold Bithelm ober, mas einerlei ift, an beffen General. Abintanten in ben Rieberlanden, fowie an Don Juan b'Auftrig gur See tüchtige Unführer hatten. Diefe maren befonders mahrend ber . erften Jahre ber Unruhen in Franfreich gludlich. Damals (1651) rudte ein Theil ber Truppen bes Erghergogs, mit Coube vereinigt, in die Chambaane ein und nahm St. Menelonid in Befig. Saft gleichzeitig vereitelte Don Juan, wie oben ergahlt worben ift, bie Boffnungen, welche Frankreich auf die Ungufriedenheit der Reapolitaner und Sicilianer gegrundet hatte, und eroberte bann bie Stabte an ber toscanifchen Rufte wieber. Im Jahre 1652 entriß Don Juan ben Frangofen auch Catalonien wieber. Er fchloß nämlich bie Stadt Barcelong von ber Gubfeite ber ein, mabrend fie gugleich auf ber Landfeite enge blofirt warb. Der frangofifche General Graf Marfin. ein eifriger Anhanger Conbe's, jog mit bem beften Theile ber Trubpen ab, um biefelben nach Frantreich ju fuhren. Die Spanier ftorten feinen Abmarich nicht; Die Bevolferung ber Stadt litt burch Rrantheiten und bie Unhanger Spaniens brangen auf Unterhandlungen. Daburch murbe ber frangofifche Maridiall La Mothe Soubancourt. welcher in ber Stadt commandirte, nach einer Belagerung von 13 Monaten genöthigt, Diefelbe am 12. Detober ben Spaniern gegen freien Abaug an überlaffen. Rachber eroberten Die Spanier auch Girong. Balamos, Bun be Quiers, Balaguer und andere fleinere Städte und gang Catglonien warb, nachbem es 13 Jahre lang eine frangofifche Broving gewesen war, wieber mit Spanien vereinigt. In bemfelben Jahre 1652 entriffen bie Spanier ben Reinben auch in Rfanbern Grevelingen und Duntirchen, welche Conbe an Franfreich gebracht hatte, wieber; boch tonnten fie biefe Stabte nicht lange behaupten. Im Rabre 1654 erfocht Enrenne in ber Rabe von Arras über ben Erg. bergog und Conbe einen glangenben Sieg.

Die Herftellung des Friedens zwischen Frantreich und Spanien ward machter immer schwieriger. Erft als Tenwuerl Anstalt mochte, die Feinblicht einer Etaaten zu seinem Svortsselt zweizell zweize

mehreutheils gludlich gewesen, fo bag fich bie ariftofratische Bartei. welche bamals in Solland am Ruber war, ju bem oben berichteten nicht ehrenvollen Friedensichluffe batte verfteben muffen. Rach bem Frieden mit Solland bebachte fich Cromvell einige Beit, ob er in Spanien ober in Franfreich Raub und Beute fuchen wolle. Conde hatte ihm angeboten, mit englifcher Sulfe eine Landung in Buienne au unternehmen, wo feine Anhanger und die Reformirten ihn unterftuben murben. Cromwell aber überzeugte fich burch Agenten, Die er in die protestautifden Stabte ichidte, baf biefe mit Magarin vollig aufrieden waren, indem ber Karbinal bas Gnabenebiet von Dismes ftreng beobachtete. Bas ber Brotector von Spanien begehrte, würde, wenn es auch Don Saro bewilligt hatte, ber Ronig Philipp IV. nie sugeftanben baben: Erommell verfucte baler Dünfirchen, als es mieber in die Baude ber Frangofen gefallen war, von biefen zu erhalten. Er wandte fich zuerft an ben frangofifchen Commandanten von Dinfirchen, ben Grafen Eftrades, und bot ihm febr große Summen, wenn er bie Englander in Die Stadt einlaffe. Der Graf lehnte Dies gmar mit eblem Unwillen ab: ba er aber bie Belbverlegenheit feiner Ronigin und bie Sabfucht Magarin's fannte, fo gab er ben Englandern ben Wint, ber frangofischen Regierung felbit jenen Borichlag zu machen. Die Konigin Anna ging jeboch nicht auf benfel ben ein, und nun fchamte fich ber fromme Cromwell nicht, Raub und Gewaltthat ju üben, aud olme bağ er porter gereist worben mar. Er erleichterte nämlich ben Spaniern nicht blos ihre Berbungen in Irland, ale fie fich jum Behufe ber Biebereroberung von Grevelingen und Dunfirchen verftarfen wollten. fonbern er ließ auch, ale Dunfirchen aufe Meuferfte gebracht mar und bie Frangofen auf fieben fleineren Rriegsichiffen Lebensmittel und Briegevorrathe in Die Stadt bringen wollten, Diefe Schiffe burch feinen Abmiral Blate in bem Augenblid wegnehmen, als fie in ben Safen einlaufen wollten. Diefen offenbaren Friedenebruch batte Dagarin rachen follen; er that es aber nicht, fondern nahm vielmehr von der Sache Anlag, einen Befandten nach England zu fchiden, welcher voraeblich über bie Rudgabe ber geraubten Schiffe, in Birtlichfeit aber über eine gemeinschaftliche Benugung ber ichlechten Regierung und bes elenben Ruftanbes von Spanien mit Cromwell unterhanbein follte.

Durch diese Unterhandlungen, aus welchen ein im November 1655 abgeschlossener Freundschaftsvertrag geworging, wurden die Spauie so lange geküngt, bis der Protector alle seine Misstungen gemachischet. Zunn verheerte Blate die Küssen des mittelländigen Weeres, und is Bestigungen der Spanier in beiden Judien wurden von den Engländern theil gerobert, shells gepflindert und mishandelt. Endlich solglossen

Magariu und Crouwell durch einen am 23. Mar; 1657 in Paris unterzeichneten Bertrag einen fermichen Bund zur Beraubung Spantens,
welcher ganz zum Bortheile und zur Erpe bes Protectors und zum
Rachtheile und Schimpfe der Frennzeien wen. Magariu machte fich in
beniellen verbindlich, die drei Sühne bes unglündlichen Karl I. und
ber trangsöftsche Prinzeffin Henrichte Warte, also die Vettern seines
Swings, den nachheitigen Kont gant II. und die Periven den Webt und Gleicher aus Frankreich zu entfernen, sowie in Verträubung mit
den Engländeren Vervellingen, Marbyt und den fühnliche des geniern zu entreißen. Dem leiberen Puntlet war aber die Chanfel beigefügt.
daß Frankreich um Vervellingen behalten dufte, Dünftrichen und
Marbyt baggen den Engländern übergesen mille; voch joffle die
flichte filche in die Vervellingen behalten dies Kentlendigten befalten

Die Spanier hatten bamals zwei tuchtige Generale in ben Dieberlanden, Don Juan b'Auftria, welcher als Statthalter an Leopolb Bilhelm's Stelle gefommen mar, und ben Bringen von Conbe. Dit bem letteren war jeboch nicht auszutommen, weil er gegen Don Juan, wie fruber gegen Leopold Wilhelm, difanirte und intriguirte. Im Jahre 1657 eroberte Turenne bie Feftung Marbyf, welche alsbalb von ben Englandern befett murbe. Im Dai bes folgenden Sabres gog er, von englifden Truppen und Lord Lodart begleitet, vor Dunfirchen. Er hatte biefe Stabt faum enge eingeschloffen und por berfelben ein ftart befeftigtes Lager aufgefchlagen, als Conbe und Don Juan zum Entfate berbeieilten und fich in ber Dabe ber Frangofen lagerten. Don Juan beftanb barauf, bag man bas befeftigte Lager verlaffen und bas ber Reinde fturmen muffe: Conbe war zwar anderer Meinung, gab aber boch nach. Mis barauf bie Spanier fich außerhalb ihrer Befestigungen gelagert hatten, that Turenne ein Gleiches. Er benutte bie eintretenbe Ebbe, um ein Corps über ben feuchten Strand au fenden und die feindlichen Linien zu trennen. Dann griff er feinerfeite ben Feind an, ehe noch beffen Gefchut eingetroffen mar. Auf foldie Beife warb am 14. Juni 1658 gang nabe am Deere ein Treffen geliefert, welches nothwendig unglüdlich für die Spanier ausfallen mußte, weil fie feine Artillerie batten und gwifchen ber Gee und einem Moraft ftanben. Diefes Treffen, bas bebentenbfte im gangen Rriege. wirb, ba beibe Beere auf ben Sanbhuaeln ber Rufte aufgeftellt maren. Die Schlacht in ben Dunen genannt. Der Ausgang besfelben mar fchnell entichieben. Das fpanifche Beer wurde gefchlagen und gerftrent. Schon am 25, Juni mußte Dunfirchen feine Thore ben Frangofen öffnen, welche bann auch biefe Stadt ben Englandern übergaben, Rachher wurden noch Furnes, Dirmunben, Grevelingen, Dubenarbe und Doern genommen.

Der Kelbaug bes 3ahres 1658 brachte enblich ben fpanifchen Dinifter gu ber Ueberzeugung, baß er fich mit Frantreich abfinden muffe. Schon zwei Jahre früher, ale Franfreich und England über ein Bunbniß unterhandelten, hatte Spanien ben Bunfch ju erfennen gegeben, Frieden au ichlieften. Magarin hatte bamale Luonne nach Mabrid gefchieft, um bort, mahrend ber Rrieg in ben Dieberlanden, in Stalien und in ben Burenaen fortwutbete, mit Don Louis be Saro gu unterhandeln. Bei biefen Unterhandlungen war Philipp IV. felbft mit thatig gewefen. Sehr große Schwierigfeit batte gleich anfange ber Umftand bereitet, daß Bhilipp bie Wiebereinfegung bes Bringen pon Conbe in alle bie Ehren, Burben, Memter und Guter verlaugte, beren Masarin ihn mit Ruftimmung bes Parlamente beraubt hatte. Gine zweite Schwieriafeit batte ber Buufch ber Ronigin Unna gemacht. ihren Cohn mit einer Tochter Bhilipp's IV, ju vermählen: Bhilipp hatte-nämlich noch feinen mannlichen Erben, es ware bemnach in Folge biefer Beirath bie Bereinigung von Spanien und Franfreich an befürchten gewefen. Die Unterhandlungen waren beshalb bamals frucht. los geblieben. Im folgenben Jahre murbe jeboch bem fpanifchen Ronige ein Cohn, ber fugter unter bem Ramen Rarl II. Ronig murbe, geboren, und es ftanb zu erwarten, bag bie fvanifche Konigin bem Lanbe noch einen Bringen ichenten werbe. Dan fnupfte baber 1658 bie früher abgebrodenen Unterhandlungen wieber au. Jest münichte ber fvauische Minifter felbft bie Bermahlung ber Infantin Maria Therefig mit Ludwig XIV., und Magarin erbachte eine Lift, um bie Lauafamteit ber Spanier zu einem fcnelleren Entichluffe gu bringen Er bewog ben Konig Ludwig, mit Bracht und Aufwand nach Lugu au reifen. ließ auch bie Bergogin von Savoben mit einer ihrer Tochter babin geben und veranlaßte baburch bas Gerücht von einer bevoritehenben Berlobung Lubwig's mit ber Bringeffin von Savonen. Dies brachte bie beabfichtigte Birfung bervor. Der Ronig von Spanien'idnidte alebalb einen feiner Staate-Secretare, Don Unton Bimentel, nach Luon, welcher ben Ronia nach Baris begleitete und ichon im Anfange bes Jahres 1659 bie Braliminarien eines Friebens abichloft.

Der Austr wegen bes Pringen von Conbe war in biefen Präfiminarien gang je eingerichtet worben, wie ber ichen als Ruche auf jein fonigliches Ansehen sehr eitersächtige Ludwig XIV. bereits im Jahre 1036 es gelorbert hatte. Ludwig veriproch nämitich, dem Pringen von Conde aus öniglicher Monde alle seiner Guiter aufer Ghantilly, dagegen aber teine siener Stellen und Statthalterschaften wiederzuggeben. Im Vertreff ber gemachten Erdberungen wurde in ben Präfiminarien seingesehre der Vertreffen der Vertreffen der von die Läthe behatten dürfe; welche Rüche wer wenneitt uberen, follte erst Albert Co.

im Frieden felbit bestimmt werben. Im Dai 1659 marb ein Baffenftillftand gefchloffen. hierauf begab fich Dagarin nach St. Jean be Qua. Don Louis be Saro nach Can Cebaftian, um perfoulich über ben Frieden zu unterhandeln, ba beibe Minifter in gleichem Grabe unumfdraufte Berren ihrer Reiche waren. Gie hielten ihre Conferengen auf ber Fafanen-Infel bes von ben Phrenden berabtommenben Fluffes Bibaffoa, welcher bie Grenze gwifchen Frantreich und Spanien bilbet. Maxarin trat babei prachtig und prablend, Don Louis be Saro bagegen weit befcheibener auf. Bei ber erften Confereng am 24. Auguft erfchien Magarin mit 27 Softutichen, welche alle mit feche Bierben befraunt und mit frangofifden Ebellenten befest waren. Auch eine Menge prächtig gefleibeter Bagen, Garben und Livree-Bedienten war von Magarin mitgebracht worben. Dan hielt nicht weniger als 25 Conferengen. Schon nach ber fechoten reifte ber Bergog von Grammont nach Madrid, um feierlich um die Sand ber fpanischen Bringeffin angufuchen. Bu Rudficht bes Bringen von Conbe lich Dagarin fich bewegen, einen Artifel ber Bratiminarien nachzugeben und bem Bringen bie Statthalterichaft von Burgund, fowie feinem Solme bie Stelle eines Dberhofmeifters wieber zu ertheilen. Dafür mußten aber außer ben in ben Braliminarien erwähnten Blaten noch Avesnes, Philippeville und Marienburg in ben Rieberlanden, fowie bie Grafichaft Couflans in ben Byrenaen an Fraufreich abgetreten werben. Gine ber Sauptbeftimmungen biefes fogenannten Byrenaifchen Friedens, welcher im November 1659 unterzeichnet\*), aber erft Ende Februar 1661 in aller Form ratificirt wurde, bestand barin, baß ber Bergog Rarl von Lothringen, beffen fich Ludwig XIV. cheufo annahm, wie Bhilipp IV. bes Bringen von Coube, freigegeben wurde, aber bas Bergorthum Bar, fowie Steuan, James und andere Blate im frangofifden Lothringen ben Frangofen überlaffen, auch bie Weftungewerfe von Ranch ichleifen mußte \*\*). Franfreich wurde burch biefen Frieden an feiner Nordarenze wefentlich ausgedehnt und burch ben Befit von Stabten geftartt. Es erhielt faft bie gauge Grafichaft Artois: ferner in Alandern Grevelingen und Bourbourg; im Sennegan Landrecies und Le Quesnen; im Lugemburgifchen eine Reibe von

<sup>•)</sup> Bei dem Abschinsse faßen Magarin und haro einander gegenüber auf zwei Etibsen, zwischen welchen die Neichsgrange angedeutet war; nach der Unterzeichnung umarmten sie einanber, jeder im Gebiete seines Königs stehend. \*\*) Dies word am 28. Jebenar lobl geändert. Der herzog erhielt Bar

jurud; die Feinngawerte von Nauen der murden geschleit, und der herzog entsagt nicht nur dem Beside von Mepenvie, Causlinan, Platibung, Caarbung num der Geschlicht Elermont, sondern er räumte auch den Frangolen eine die Einwien lange und eine halbe Einwie breite Militär-Straße ein, weiche von Nen nach Platibung und ins ellig sigter.

Seit ber Reit bes pprengifden Friedens warb Franfreich ber Schreden von Europa, Lubwig XIV. aber nebft bem frangofifchen Sofe bas Mufter ber Fürften und bes hohen Abels ber Belt. Beibes fand befonbers ftatt, feitbem bie gange Bolitit Franfreiche barauf gerichtet ward, die Erbichaft bes fpanischen Aweiges ber Sabsburger an Frantreich zu bringen. Darauf war auch Ludwig's XIV. Bermählung mit ber fpanifchen Bringeffin berechnet, obaleich feine Gemablin für fich und ihre Erben auf Die feierlichfte Beife jedem Erbaufpruche an Spanien entfagen mußte. Magarin hatte biefe Bergichtleiftung auf Spanien und Italien beschräuft seben wollen, fie wurde jedoch ausbrudlich auch auf Burgund und die Nieberlande ausgebehnt und Lubwig befraftigte fogar eiblich bie Entfagungs-Acte in ihrem gaugen Umfang. Er nothigte auch bas Barlament, biefelbe gu regiftriren. Diefes blieb aber ftets bei ber Behauptung, baß fie nichtig fei, weil Riemand bie angeborenen Rechte feiner Rinder und Entel verangern tonne. Uebriaens fah Ludwig die Infantin Maria Therefia zum erstenmal auf ber Rafanen-Infel am 4. Juni 1661; fünf Tage nachher murbe bie Ehe vom Bifchof von Bahonne eingefegnet.

Majarin kenies in feinem gangen Leben bie Kunft, in welcher zu unjerer Zeit Zeldepund groß war, sig entweber im Gatel zu haften, oder, wenu er heranis geworfen war, sich wieder sinnat zu schwingen, oder, wenu er heranis geworfen war, sich wieder sinnat zu schwingen der Tellen der Konfern Anschen Anschen Zod in seinem Anschen zu bespuhren. Er wurde zum zuselt dem inugen Könige beschwertlich, wechger bereits laut logte, daß er keinen Bremier-Klnisten mehr ernnenen werbe; er kard doer um 9. Wärz 1601 im vollen Genusse der Konfern Bermiers der in konfern Bermiers der in konfern Bermiers der in konfern Konfern Bermiers der in konfern Bermiers der in konfern Bermiers der in konfern Bermier der in konfern Bermiers der im konfern konfern konfern konfern konfern deltstag in konfern konfern delte konfern konfern

feine berühmte Bibliothef; fein Saupterbe, ber Gemahl feiner Richte. Sortenfia Mancini, murbe fpater jum Bergog von Magarin erloben, Bor feinem Tobe hatte ber Rarbinal bem Ronige noch bicienigen Manner empfohlen, welche bie Ginrichtungen burchführten, benen bas monarchifche Frantreich feine Große verbauft. Unter biefen nennen wir vor Anberen Le Tellier, welcher bie inneren Angelegenheiten. Louvois, ber bas Rriegewefen, Bomponne, Croiffpund Luonne. welche bie auswärtige Bolitit leiteten, und Colbert (geboren au Reims 1619), ben Magarin ftatt bes Berichwenbers und Bucherers Fouquet für bie Finangen empfahl. Fouquet wurde von Lubwig noch einige Beit hindurch gebulbet, bann aber auf biefelbe Urt behanbelt, wie man im Drient Finang-Minifter gu behandeln pflegt. Magarin hatte nach Emery's Entfernung ein Finang-Spftem befolgt, welches nur für bie Berwalter ber Finangen vortheilhaft, für bas Land bagegen höchft brudenb war. An ber Spite bes Finang-Collegiums ftanb Rouguet als General-Controleur; ibm untergeordnet maren amei Controleurs, ein Dber-Intenbant und zwei Intenbanten. Fouguet machte mehr Aufwand, ale ber Ronig ju thun im Stande war. Man fagte von ihm (wir wiffen jeboch nicht, ob fich bie Sache fo verhalt) er habe ighrlich nicht weniger als 23 Millionen für unbefannte Ausgaben gebraucht. Er baute aber außerbem nicht nur mit einem Aufwande pon neun Millionen, welche jest mehr als bas Doppelte betragen murben. einen Balaft und Garten in Baur und vertheilte jabrlich vier Dillionen Benfionen, fonbern er befchenfte und bewirthete auch Ebelleute, Runftler und Gelehrte auf mahrhaft fürftliche Beife. Geine Brachtliebe uub Berichwendung gingen fo weit, baf fich ber Konig, ben ichon Mazarin gewarnt hatte, julest tief gefrautt fühlte, weil Fouquet ibn in feinem neuen Balaft in Baur gu Reften einlub, welche feine eigenen in Fontainebleau weit hinter fich gurudliegen. Danche behaupten ichoch auch, baf Rougnet, welcher bie Gunft ber berühmten Damen. Runitler und Dichter (auch Moliere biente ibm) mit großen Summen erfaufte, bem Fraulein La Ballière, welche Lubwig innig und aufrichtig liebte, nachgetrachtet und badurch bes Ronige Rorn gereizt habe. Dies mag unentichieben bleiben; gewiß ift jebenfalls, bag ber Ronig noch eine zeitlang fortfuhr, ibn gang freundlich zu behandeln, weil er feine vielen Berbindungen fcheute, bag er aber fcon vorber ibn burch Colbert hatte babin bringen laffen, Die Stelle eines General-Brocuratore bes Barlamente ju vertaufen, bie ihm bas Borrecht gab, nur allein vom Barlament gerichtet zu werben. Der Ronig ließ ihn enblich nach Rantes fommen, bort am 5. September 1661 verhaften unb, wie feit Richelieu's und Dagarin's Beit Gitte war und blieb, nicht por feinen natürlichen Richter, fonbern bor eine Commiffion ftellen.

Es ift für ben frühren Bufland Frankreichs bezeichnen, daß Fouquet in ber Bredagne zwie Feltungen besch, die ber König nur in seine Gewalt brachte. Die Anslage lauter auf Unterschleif und auf Berbrechen gegen ben Staal. Die Commission begann ben Proefe mas 24. Rovember 1604 und berurtsfielte, de Houget und zur Zeichen Fronde und ihren Besch Vertrug wir Benacht und zur Zeich berricht geschan und zur Zeich berricht und der Angeleich der Vertrag und Bunder gelich gate, ihn mit zwolf erfren Besch! Vertrag und Bunder gelich gate, ihn mit zwolf erfrumen gegen acht zu lebensäuglicher Werbannung und zur swischen Bunder geschand der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen von der Vertragen der Vertragen

## XI. Europa von Mazarin's Tode bis zum Frieden von Rhunvegen.

## 1. Pentiche Verhälfnisse vom westfälischen Exieden bis jum Beginn der Beraubung Pentichlands durch Endwig XIV.

Dei Mache üben feit bem weiftälissen Frieden eine Arotection in Deutsschaub, Ochreide, Frankreis um Geschwechn. Dod Lehrer fannte aber, da es nach Nart's X. Tode eine Beute der Dligarchie ward, seine Seltang nich sedamten. Dadurch erheit der unter dem Kamen des großen Aurfürsten berühmt geworden. Priedrich Willer m von Brankenburg, der sich gleich nach dem Willer m von Brankenburg, der sich gleich nach dem Willer men Miller nen aufstelligen.

auti-frangöfische Dacht zu bilben, welche, weil Magarin Franfreiche Uebergewicht auf fteliende Beere, auf Gelbherren und auf bie Benntung bes Bolfes für die Brede bes Regenten gegrundet hatte, nothwendiger Beife eine rein militärifche, von Stanben unabbangige fein mußte. . Unter allen Fürften Deutschlands war nur Friedrich Bilbelm von Brandenburg falig, bie Berhaltniffe auf eine folche Art zu benuten, taf er bie Stanbe beseitigen, Die Fingugen verbeffern, fein Beer auf Untoften bes Laubes unverhältniftmäßig vermehren und bem Raifer wie bem Reiche bedeutende Bulle leiften fonnte; benn er mar nicht nur fparfam, fondern er befak auch Felbherrn-Talente und nahm. während die ichwebiichen Dliggreben bas alte Seer Karl's X. verugeslaffigten, Die ausgezeichnetften Officiere in feine Dienfte auf. Dit welcher Klugbeit er Karl's X. abenteverliche Ruge gegen Bolen benutt hatte, um fein Bergogthum Breufen von ber bolnischen Lebens-Abhangigfeit frei ju maden und bie Ritter und Stabte feinem monarchifden Billen unterzuordnen, ift bereits bei Rarl's Geichichte ergahlt worben. Sier muffen wir nur noch hingufugen, bag Friedrich Bilbelm als aufrichtig beutich gefinnter Mann fich ftete an ben Raijer anichloß, obgleich diefer ein Feind bes Broteftautismus, er felbit aber beffen befter Schützer mar und fpater auch ben pon Lubwig XIV. perfolgten Broteftanten Schut und Buflucht gewährte.

Deftreich war bamals gang in ber Bewalt ber Jefuiten. Schon Raifer Ferdinand III, hatte 36 Collegien berfelben errichten laffen. Sein früher gum geiftlichen Stanbe bestimmter Colm Leopold I., bem er in feinem Teftament die Jefuiten bringend gnempfahl, ging noch viel weiter. Diefer Raifer, ber von feinen eigenen Miniftern verrathen und verlauft murbe, ertheilte nicht nur bem Refuiten-Collegium gu Bien ftanbifche Rechte, foubern er mollte auch bem Orben bie Grafichaft Glas ichenten und hatte fogar bie Urfunde barüber ichon ausfertigen laffen . ale es bem Minifter Lobfowit gelang, ibn gurudguhalten. Gleichwoll mar es Raifer Leopold, ber ben großen Rurfürften in bem ichwebifch-polnifchen Eriege am fraftigften unterftutte und fich 1658 junia mit ihm verband. Diefe Allianz wurde 1666 um gehn Jahre verlangert. Uebrigens verbaufte ber große Rurfürft feiner eigenen Ginficht und Energie, fowie bem von ihm geschaffenen Beere und ber Disciplin besielben bas Anfeben, welches ihn in ben Stand fette, nicht blos in allen beutschen Angelegenheiten, foubern auch in ben europäischen eine gewichtige Stimme gu führen. Er erlaubte fich babei freilich, um bie Finangen feines fleinen Gebietes ben neuen Beburfniffen anguvaffen, vielerlei ichreiende Gewaltthaten. Doch fann hier, wo nur ber innere Bufammenhang ber allgemeinen europäischen Geschichte im 17. Sahrhundert angebeutet werben foll, ber branden.

burg-preußischen Angelegenheiten nicht näher gebacht werben. Bir überlaffen es baber auch billiger Weife ben Preußen, die Wittel gu entschulbigen, welche angewandt worden find, um eine neue absolute militärische Macht in Beutschland zu fchaffen.

Der Reichotag bom Jahr 1654 mar ber feste, ber burch einen Raifer (Ferdinand III.) geleitet und mit einem Abicbied geschloffen murbe. \*) Muf bemjenigen, ber im Jahr 1663 ftattfanb, zeigte fich gwar Leopold I.; boch verhandelten Die Fürften nicht in Berfon. Die Bevollmächtigten blieben beifammen und festen bie Bergthungen fort. bis im Rahr 1670 ein faiferliches Decret beftimmte, baf bie Reichsftanbe ibre Abgefandten auf ihre Roften für Die Dauer in Regensburg laffen follten. Go murbe ber Reichstag von 1663 gu einem immermabrenben (vermanenten) und erhielt fich bis gum Anfang bes 19. Jahrhunderts. Gleichzeitig mit bem Brunt ber alten berufenen Fürftenversammlung ging in biefem Sahrhundert bie beutsche Bürgerfreiheit faft gang unter; benn die freien Stabte wurden, ba ber Raifer fie nicht zu ichüben vermochte, großentheils fürftliche Städte, Freilich verbiente bie Art von Freiheit, welche in ben beutschen Städten und burch fie beftand, ebenfo wenig Erhaltung, als bie Rlofter. Beibe hatten ihre Beit gehabt und biefe mar bamale vorüber. Wir führen nur einige Beifpiele an. Bremen, von ben Schweben bebrangt, belagert und fogar beichoffen, mußte feinen Rechten auf einen Git im Reichstage lange entfagen, wenn es auch burch bie Bermenbung bes Raifers und ber Seeftaaten eine freie Stadt blieb. 3m 3ahr 1666 wurde burch einen Bergleich feftgefest, bag bie Stadt ihr Sits und Stimmrecht auf ben Reichstagen nach Beenbigung bes gegenwärtigen nicht mehr ausüben folle. Da nun ber gegenwärtige Reichstag gu einem beftanbigen wurde, fo blieb Bremen im Befine feines Rechtes. Münfter marb 1661 burch feinen friegerifden Bijchof Bernharb von Galen ber Reichsfreiheit beranbt. Dies gefchah nach wilben Unruhen, in welchen ein Dombechant, Ramens Mallindrobt, als heftiger Bolfeführer gegen ben Bifchof auftrat; Die Stadt hielt mehrere Belagerungen und Beichießungen aus, bevor fie fich unterwarf (Marg 1661). Gegen Erfurt murbe 1664 gu Gunften bes Rurfürften pon Maing, Johann Philipp von Schonborn, ber fich gang in frangofifchen Schut begeben batte, auf gleiche Beife verfahren, weil bie Erfurter ben Ramen bes Rurfürften nicht mit bem Beifas "unfer anäbiafter Berr" in bas Rirchengebet gufnehmen wollten. Die Unterbrudung biefer Stadt marb mit frangofifchen Truppen ausgeführt,

<sup>\*)</sup> Dieser Reichstag war berfelde, bei welchem ber Bürgermeister Otto von Gerike auf offenem Martte vor dem Kaiser und den Ständen seine berühmten Experimente mit der von ihm ersundenen Lustumpe anstellte,

bie Ludwig XIV. bem Raifer gegen bie Türfen zu Bulfe geschieft hatte. bie aber ber Rurfürft gur Befampfung feiner angeblichen Unterthanen in Unipruch nahm. Erfurt fapitulirte im October 1664; Die Behörben mußten auf öffentlichem Blate ben Anrfürsten fnicend ersuchen, Die Bulbigung ber Stadt angnuchmen, \*) Uebrigens war Johann Phis lipp von Schonborn berielbe Rurfürft von Mains, welcher porber in Franffurt ben rheinischen Bund geftiftet hatte, vermittelft beffen bas beutiche Reich auf eine fchmähliche Beije abgehalten werben follte, einem bedrohten Mitftande beigufteben, und welchem neben einer Ungahl beutscher Fürften auch ber ichwebische Ronig als Bergog von Bremen und Berben, fowie Lubwig XIV, fetbit beitrat (Muguft 1658). Much bie Stadt Magbeburg verlor faft zu gleicher Beit mit Erfurt ihre Freiheit. Sie marb (1666) burch ben großen Kurfürsten mit Truppen befett und zu bem Bertrage von Alofter Bergen genothiat, burch welchen fie fich unter gunftigen Bedingungen verpflichtete, einftweilen bem Abminiftrator bes Stiftes, Bergog August von Cachien, und nach beffen einftigem Ableben bem Aurfürften von Branbenburg gu huldigen. Friedrich Wilhelm unternahm Diefen Gewaltftreich im Bertrauen auf ben Raifer, ber friegerifchen Beiftand von ihm erwartete. Auf gleiche Weife verfuhr Bernhard von Galen 1674 mit Sorter. Cbenfo murben im Jahre 1671 Roln und Brannfcmeig ihrer Freiheit beraubt; jenes ichloß mit feinem Ergbifchof einen Bergleich, Diefes murbe bom Bergog Anbolph Auguft gu 2Bolfenbuttel burch eine formliche Belagerung gur Bulbigung und gur Aufnahme von Truppen genöthigt. Dagegen miglang 14 Jahre fpater ein Berfuch bes Ronias von Danemart, Samburg ju einer banifchen Landstadt zu machen.

An dos unkegrengte Lob, weldies viele Geschichtscher (unr Keingel nicht) dem Schöpfer des Brenhenthums zollen, fönnen wir, wie schon geschat, nicht einstimmen. Ideenfalls war es aber ein Glück für Deutschlade, das Priedrich Wilhelm sich eine Geord ein Destreich aufläch, als Windy Allv. dein Tode des Angieres Zerbinneh III. (1887) dessen der eine Früstlen an der des Angieres Zerbinneh III. (1887) dessen die einer Früstlen alle einen fichte kann der innen Früstlen zu lenken siche, welcher ichwach und phiegmatisch weber machtig, moch energisch war. Nach selben welcher weber mächtig, moch energisch war. Man sellte als Mitischer weber mächtig, moch energisch war. Man sellte als Mitischer Serbinneh von Basiern welcher Gewohle's I. den Auflrichen Kerb line and Marcia von Basiern

<sup>\*)</sup> Jum Dant verichafte Johann Philipp bem König von Frankreich aus Bien den mit tolberem Schmidwert verlehenen Sarg des Merovingerfonigs Egilverich, der in Tournay gefunden und vom Erzherzog Leopold Billielm an den Knifer geschäft worden war. (Childreich war Chlodwig's Bater; j. Bb. IV., e. 318.)

auf, welcher 1651 im 15. Lebensjahre feinem Bater Maximilian I. nachgefolgt mar. Derfelbe mar ebeufo unbedeutend, als Leopold und wurde gubem gang bon feiner frangofifd gefinnten Gemablin Abelheib bon Savohen beherricht. Ferbinand Maria war, was bie Sofleute einen herzensguten und frommen Regenten nennen; er blieb aber fein ganges Leben hindurch unfelbitftanbig. Er that in ber Jugend Alles, was feines Baters alte Rathe ihm augaben und ließ fich nachher von feiner Mutter Maria Mung, einer Tochter bes Raifers Ferbinaub II., bie ibn fogar auf die Jagd begleitete, unbedingt beberrichen, bis endlich feine Gemablin ihn zu leiten übernahm. Dag er fich zum Wertgenge ber frangofifden Bolitif gebrauchen laffen werbe, war um fo mehr zu hoffen, weil die Frangofen babei auf ben lacherlichen Ehrgeig ber Juriften in feinem Rabinet rechnen fonnten. Diefer Chracis führte auch bei ber nach Ferdinaud's III. Tobe in Franffurt gehaltenen Bahlversammlung eine von une schon erwähnte, für bie bentichen Juriften und Fürften jeuer Beit fehr charafteriftifche Scene herbei. Es war namlich ichon feit inchreren Jahren Streit barüber, ob burch ben weftfalifchen Frieden die Bfalg wieder ihre alte Kurwurde mit allen an ihr flebenben Rechten und Baiern eine neue erhalten habe, ober ob bie alte Kurwurbe mit allen ihren Attributen an Baiern übertragen worben fei. Man hatte beshalb von bairifder Seite, noch che bie Rachricht von Ferdinand's III. Tobe nach Beibelberg gefommen war, burch porher gebruckte Batente Befit von bem bis zur Bahl eines neuen Raifere nothigen Reiche-Biegrigt genommen, bas für Oberbeutichlaub von jeher ber pfalgifchen Rur gugeftauben hatte, wie für Rieberbeutich. land ber fachfifden. Der Rurfürft von ber Bfalg aber, Friedrich's V. Cohn, Rarl Lubwig, hatte bagegen proteftirt und burch feine Juriften Debuetionen und ichimpfeube Streitidriften befaunt machen laffen. welche von ben Baiern in gleichem Ton und Stil beautwortet murben. Bu ber Babl-Berfammlung ichicfte Ferbinand Maria feinen Minifter, Meutor und Debuetionen-Macher Dechele: Rarl Lubwig bagegen ericien in eigener Berfou. Dechole nahm gu Franffurt feines Berrn Sit im Rurfürften-Collegium ein und hielt einen Bortrag fiber bas Reiche Bicariat, welcher burchaus nicht in bem jest fogenannten parlamentarifden Stil abgefaßt, fonbern berb mar, wie bie bairifde Lebensart, Rarl Ludwig, welcher ebenfalls nichts weniger als fein im Benehmen war, unterbrach ifm jedoch nud verbot ihm, feinen Bortrag fortzuseben. Dechele fehrte fich nicht an biefen Befchl; ale er aber von einer verwirften Kurwurde rebete, warf ihm Kar! Ludwig bas Tintenfaß au ben Ropf. Dbgleich Dechole als achter Diplomat fich baburch nicht ftoren ließ, fonbern feinen Auffat ruhig weiter las, jo entstand boch ein großes Befchrei über bie Berletung eines furfürstlichen Repräsentanten. Beibe Theile machten sogar friegerische Anftalten; und nur mit Dube gelang es bem Aur-Collegium, ben auten Rurfürften von Baiern bagu gu bringen, bak er fich mit einer öffentlichen Entschuldigung bes beftigen Bfalgere aus Stuart'ichem Blute begnugte. Rarl Lubwig batte feine beftige Sinnegart auch im eigenen Saufe fundgegeben. Da feine Gemablin Charlotte von Seffen ibu nicht liebte und falt behandelte, mandte er feine Reigung einem Fraulein Louife bon Degenfeld gu, Die eine feltene Beiftesbildung befaß und mit ihrem furfürftlichen Beliebten in lateinischer Sprache Briefe wechfelte. Da feine Bemablin ihre uble Laune nicht verbarg, gab er ihr an offener Tafel eine Ohrfeige, worauf bie gefrantte Frau nur mit Dube verhindert murbe, eine geladene Biftole auf Die Degen. felb abzufeuern. Diefe hatte ihm bereits vier Rinder geboren, als bie Rurfürftin fich bewegen ließ, fich mit einem Jahrgehalt nach Raffel gurudjugichen (1662). Die Degenfeld, beren Rinder ben Titel von Raugrafen und Raugräffingen führten, ftarb 1677, als fie ihrer vierzehnten Entbiudung entgegenfah. Rarl Ludwig mar ben Beftrebungen für Bereinigung ber driftlichen Befenntuiffe gugethan und geigte and barin eine feltene Freiheit ber Deufweife, bag er ben berühmten Spinoga auffordern ließ, eine Brofeffur in Seibelbera gu übernehmen. worauf biefer freilich nicht einging. Rarl Ludwig ließ im Jahr 1771 feine burch ihre originellen Aufzeichnungen berühmte Tochter Glifabeth Charlotte gur fatholifden Religion übertreten, um fie mit Lubwig's XIV. Bruder, bem Bergog von Orleans, vermablen gu founen.

Da die drei geiftlichen Kurfürften dem rheinifchen Bunde angehörten, beifen Brotector Ludwig XIV, war, und ba nur Brandenburg und Cachien öftreichifch gefinnt waren, fo ichien es leicht, Ferdinaud Maria's Erwählung burchgufeben. Allein biefer felbft mar burchaus nicht geneigt, eines blogen Titels wegen fich und fein Laud ben Feindjeligfeiten Deftreiche preiszugeben. Die frangofifchen Minifter manbten alle möglichen Mittel an, um ihn zu bewegen, bag er bie Raiferwurde juche und annehme. Sie ftreuten Gelb mit vollen Banben aus. Sie liefen ben Rurfürften burch feine Gemahlin in ihrem Ginne bearbeiten; boch wirfte berfelben feine Mutter entgegen, welche eine Schwefter bes perftorbenen Raifers mar. Die Gefaubten boten ihm 15,000 Mann Frangofen und viel Gelb an. Der Bergog bon Grammont trat bei ben in Frantfurt versammelten Rurfürften mit bem größten Glange auf und begabfich perfonlich auch nach Deunden. Giner ber brei Fürftenberges welche im letten Biertel bes 17. Jahrhunberte eine fo unbeutiche Rolle gespielt haben, Fraug Egon, bot feine gange fraugofifch-italienische Reinheit für Die Bwede bes frangofijchen Ronigs auf \*). Alle Be-

<sup>\*)</sup> Da ber Rame Egon im Saufe Fürftenberg herfommlich war und noch

müßungen scheiterten an der Hartmädigseit des jungen Kursürsen von Baiern und Leopold I. wurde im Juli 1658 zum Kaiser gewählt. In der Wasselspliepitulation mußte er jedoch versprechen, sich in den noch andauerndem Krieg zwischen Frankreich und Spanien nicht einmischen zu vollen.

Wenn auch in Bezug auf die Kaiserwahl Ludwig XIV. feinen Bred nicht erreicht hatte, fo fand er doch auf andere Beife Gelegenheit genug, durch Unterftugung ber schwächeren Fürsten und Gerren, welche fich bem Raifer und ben Reichsgerichten wiberfetten, in Deutichland feine ftolge Berrichfucht zu befriedigen. Durch frangofifche Unterftugung ward 3. B. Johann Philipp von Schonborn, Rurfürft von Maing, feinem Rachbarn Rarl Lubwig von ber Bfalg jo beichwerlich. baß biefer ihn nur ben Dberpriefter nannte, ber ihm in Allen entgegen fei; freilich mar auch Rarl Ludwig tein befonders guter Rachbar. Uebrigens tonnten Ludwig XIV. und feine Minifter bas Brotectorat, welches Schweben und Franfreich burch ben westfälischen Frieden erhalten hatten, bamals für fich allein benuten, weil fie in ber Rabe maren und blieben, ber Schweben-Konig Rarl X, aber mit bem Rriege in Bolen und Danemart zu thun hatte. Much floffen, ale nach fouquet's Entfernung Colbert die Leitung ber Finanzen Franfreiche übernahm, alle die großen Summen, welche Fouquet fur fich benutt hatte, in ben fonigliden Schat, und burch ben ueuen Minifter wurden angleich frifche Quellen bes Reichthums in Franfreich geöffnet. Mugerbem hatten die Frangosen allein große Feldherren und ein gut begabites, wohl eingerichtetes Heer, Ludwig XIV, fonnte fogar 1664 bem Raifer Leopold ein Sulfsbeer gegen bie Türken ichicken, welche damals bis nach Bien ftreiften. Diefes Beer hatte vielen Antheil an bem bei St. Gotthard an ber Raab unter Montecuculi erfochtenen glangenben Siege ber Deftreicher.

bielt bei feinem Rriege mit ber Stadt auch frangofische Truppen und war beshalb fortan ben Frangofen behülflich, ihre Ablichten in Deutschland zu forbern. 3m Jahre 1664 gelang es bem Roniae von Frantreich, nicht allein die Berlangerung bes rheinischen Bundes zu bewirfen. fonbern auch die Fürften von Burtemberg, Darmftabt und Bfalg-Ameibrücken, fomie ben Bifchof von Bafel gum Beitritte gu bewegen. Lubwig's Minister ließen schon bamals ihren Konig in symbolischen Gemalben und Rupferftichen als bie Alles belebenbe Conne barftellen. Fürften und große Gelehrte, in und außerhalb Franfreichs. Maler. Baumeifter, Bilbhauer und Dichter priefen fur Gefchente, Jahrgelber u. bergl. m. einen Ronig, welcher bie Cavaliere aller Rationen an feinem Hofe persammelte und ihnen auf Unfosten bes Bolfes prächtige Refte gab.\*) Sogar bem Rurfürften von Branbeuburg gablten bie Fraugofen Geld und gogen ibn in bas Bunbnif. Doch trauten fie ibm nicht recht, feitbem er fich formlich beschwert batte, baf Ludwig bem Rurfürsten von Main; jur Unterbrudung von Erfurt Truppen gelichen habe. Geit bem Jahre 1665, als ber rheinifche Bund burch Die Unterschrift, wenn auch nicht burch ben thatsächlichen Beitritt bes großen Rurfürften auf brei Jahre verftarft worben war, anberten fich freilich die Umstände ganglich, ber Bund gerrann und auch die Bolitif Johann Bhilipp's von Maing nahm eine aubere Richtung; bagegen perfantten fich aber bie beutichen Surften fortan einzeln ben Frangofen, weil ber Schwache von Raifer und Reich wohl Urtheile und Decrete, aber feine thatige Bulfe gu erwarten hatte. Rurfürft Johann Georg II, von Sachfen verpflichtete fich fogar insgeheim, für bie 200,000 Thaler, Die er jahrlich von Lubwig XIV. empfing, auf ben Reichstagen ftete im Intereffe Franfreiche zu ftimmen.

<sup>»)</sup> Unter Anderem bezogen der Geschächtscheider Boller in Straßburg und der berichtigmte Staatsechtseltzere Contring in hetmited wom französlichen Softschaften Contring, vom Glang der Regierung Ludwigs eingenommen, meinte in ihm den einzigen Heller gegen die Arten, ja einen neuen Rarl dem Grögen au erkennen.

Herzogs von Pfalg-Nenburg nahm fich Ludwig gegen bie Solländer an. Er verlaugte nämlich tropig, bag bie Beneral-Staaten, welche bamals bie Dieberlande republitanifch regierten, bem Rurfürften von Köln bas von ihnen noch immer besett gehaltene Rheinberg, sowie bem Bergoge von Neuburg einen feften Blat feines Gebietes, ben fie ihm vorenthielten, gurudgeben follten. Des Bifchofe von Dunfter nahm fich Ludwig an, als berfetbe wegen einer fleinen Grenzfeftung mit ben Sollanbern in Bwift gerathen war. Der friegerifche Bifchof batte nämlich, als hermann von Lichtenftein ben Rürften von Oft-Friesland befriegte und bie Sollander bemfelben ihren Schut gewährten, bas Fort Bodeloe an ber Grenze errichtet, um fie von ba aus zu beunruhigen. Der Graf von Styrum bemachtigte fich aber biefes Forte und bie Broving Gelbern leiftete bemfelben Gulfe. Der Bifchof sog hierauf gegen bie Bertheibiger bes Grafen ins Felb. Ronig Lub. wia gewährte ihm zwar, weil fein getreuer Freund, ber Rurfürft von Roln, Berbundeter ber Broving Gelbern war, feine mititarifche Silfe: er beauftragte aber feinen Gefandten bei ben Beneral-Staaten, ben Grafen Eftrabes, fich ber Sache bes Bifchofe augunehmen. Rachber batte Ludwig, wie wir fpater feben werben, politifche Brunde, ben Sollanbern gegen ben Bifchof von Münfter beigufteben. Gie batten ihr Landheer vernachläffigt und waren bem friegerifchen Bralaten faum gewachien. Diefer vertrante auf Sulfegelber von England, welche jeboch ausblieben ober gu fpat antamen. Da nun Galen auch bon Brandenburg nachbrudliche Abmahnungen erhielt, fo fab er fich genöthigt, am 20. April 1666 unter frangofifcher Bermittelung einen Bertrag ju fchließen, in welchem bie Sollauber wegen Bodeloes nachgaben, er felbit aber fich verpflichtete, nicht mehr als 3000 Manu Solbaten zu halten. Uebrigens gab fich Ludwig icon um jene Beit Dube, Julich von Bfalg-Reuburg und Cleve von Branbenburg au erfaufen.

Die obigen turzen Angaben zeigen zur Genüge, wie die Berfähltnisse Deutschaus unmittelbar nach der endlichen wollständigen Ausführung bes westälisisen Friedens und mach der offenen Bertelpung besselben durch das gewoltsame Berschren der Franzosen im Elsa besselben durch das gewoltsame Berschren der Franzosen im Elsa besselben der Deutschausselben der der der der der der worauf Ludwig XIV. sich stühte, als er ohne alle Rüdssich auf jenen Frieden sein 1605 zugleich Spanien und Deutschland zu berausen begann.

## 2. England von Oliver Cromwell's Gode Bis jur Rudkebr Rarl's II.

Cliver Cromwell hatte, obgleich die Nation teines feiner Parlamente und biefe ibn felbft nie anerkanuten, die Regierung bis an

feinen Tob (3. September 1658) behauptet. Auch fein Sohn Richard Cromwell wurde fich haben behaupten fonnen, wenn er, ber ein portrefflicher Brivatmann mar, irgend eine Regenten - Gigenichaft ober einen Anhang und Berbindungen im Beere achabt hatte.\*) Amar bewirften fein Bruber Beinrich und ber General Mont, von welchem jener in Irland, biefer in Schottland au ber Spite ber Regierung und ber Truppen ftanben, feine Anerfennung in beiben Lanbern; aber die Officiere und die Revublifaner wollten nichts von ihm wiffen und bei ben Frommen im Lande war er ebenfo wenig beliebt, Außerbem gerieth er ungludlicher Beife foggr mit feinem Schwager Fleetmood in Streit. Enblich ließ er auch, obgleich fein Bater nicht wie Louis Bhilipp und beffen Creaturen baffir geforgt hatte, unermegliche Summen für fich und die Seinigen in Sicherheit zu bringen, bemfelben unter foniglicher Bracht eine Leichenfeier veranftalten, wobei ein Bachebild bes Berftorbenen bie Stelle bes rafch verweften Rorpers vertrat und eine Kroue auf rothem Riffen getragen wurde. Richard lub auch fonft, gerabe zu einer Reit, wo er bas Gelb am nothigften brauchte. eine fo arofie Schulbenlaft auf fich, bag ihm Niemand mehr Gelb leiben wollte. Die Oberftin Sutdinfon fagt in ihren Denfwürdigfeiten, Richard habe fcon im November baran gebacht, einen Blat aufzugeben, ber für ihn zu ichwierig gewesen fei, und in ber That habe ber arme Dann einen fo fdmaden Geift befeffen, bag man bies glauben tonne. Sierbei hat fie feine Unfahigfeit offenbar übertrieben; benn Richard Cromwell, wiewohl etwas laifig und beguem, batte boch Berftanb und guten Willen. Jebenfalls aber erfannten bie Golbaten gleich anfangs, baf fie einen Dann empor gebracht hatten, welcher nicht im Stande fei zu regieren, und bag biefer ein Barlament verfammelt babe, has leicht gur Biebereinfebung ber Stuart's ichreiten fonne. Die Solbaten maren wirflich ftete in Beforgniß, Die gange Ration moge fich gegen fie erheben und ihr Joch abichuttelu. Indeffen ftanben bem neuen Brotector einige tuchtige alte Rathe feines Baters gur Seite, Unter biefen maren zwar Bierpout und St. John Anhanger bes Baufes Stuart; bagegen meinten es aber Thurloe, Bhitelod, Lord Broghill und einige Undere aufrichtig mit Richard, und waren gang andere Rathgeber

<sup>9)</sup> Burnet jagt in her Gelfaichte leiner Zeit, Iranaßliffed Luberichung Zh. J. pag. 178 gan; xidigi; Comwell avoit deur list et quatres filles. See fils n'avoient point as fermeté, mais ils étoient honnétes gens. Richard, l'ainé des deux, quoispe déclaré protecteur en consequence du choir de Cromwell lui-mème, choir de la relaité dougel néamonis bien des gens dontérent, n'avoit ni l'habitude ni la capacité des sfilaires. Il étoit innocent de tous escrimes de son père, aussi n'y avoit-il aucane prévention contre as personne, et tant les royalistes que les presbytériens tons s'imaginèrent étre favorisés par lui, quiqu'il les donnait pour indépendant.

und Staatsmänner, als die Camarilla, die sich nachher um den wieder eingesetzten Karl Stuart bildete. Hallam meint baher auch, es würde für Richard möglich gewesen sein, eine neue Dynastie zu begründen.\*)

Die Golbaten hatten fcon im October 1658 ihre worher ftreng unterfagten Berathichlagungen über Staatsangelegenheiten wieber begonnen; und Richard hatte, um fie in Ordnung gu halten, feinen Schwager Fleetwood jum Oberbefehlshaber ernannt. Diefer mar aber nicht nur unficher und ichwantend in feinen Entichluffen, fonbern er ftand auch ebenfo, wie Lambert und alle anderen fangtifchen Indevenbenten und Republifaner, ber Daffe bes Bolfes, welche ftete ronaliftifch geblieben war, gang fern. Dur Mout, welcher bamale in Schottland Alles in militarifcher Ordnung hielt, erfannte, bag ber Englanber ein Sclave ber Gewohnheit fei, und weber burch Bropheten, noch burch 3begliften regiert werben fonne. Mout batte Oliver Cromwell, feitbem biefer bas Land foniglich regierte, unterftust. Er hatte auch Richard Cromwell als Brotector ausrufen laffen; fobalb er ieboch fab. baf berfelbe nichts als ein guter Landebelmann fei, faßte er einen Ents fcluß, ber auf bie Bieberherftellung ber alten Ordnung ber Dinge gerichtet war. Diefen Entichluß theilte er aber, wie es einem General und Abmiral gegiemt, feinem Menfchen mit, bis er ihn unerwartet ausführte.

Richard berief, weil er Beld brauchte, gleich anfange ein Barlament, jeboch nicht nach ber neuen Bahlorbnung feines Baters, fonbern nach ber alten; die Fleden gewannen wieder ihr Bablrecht und mit ihnen ber Abel feinen Ginfluß. Diefes Barlament, welches nothwenbiger Beife mit ben Officieren und Solbgten bald in Streit gerathen mußte, ward am 27. Januar 1659 eröffnet. In ihm fagen eines Theils bie angescheuften und tuchtigften Demagogen ber republifanis fcen Beit, ein Beinrich Bane, Sasterig, Lambert, Lublow, Devil, Brabfham, Scott und Anbere, lauter Danner, welche in volitifchen Rampfen geubt maren: anberentheile maren aber auch eine Bahl ihrer withenbiten Begner ericbienen. Gleichwohl warb von biefem Barlament nicht nur Richard als Brotector querfannt, fondern fogar bas von Oliver Cromwell beftellte Oberhaus, beffen Berechtigung fehr gweis felhaft und fdmantend mar, unter gewiffen Beidrantungen vorerftzugelaffen. Richard Cromwell's Eröffnungerebehatte nichtsvon bem rauben find fonderbaren biblifchen Tone, beffen Oliver fich bedient hatte, aber

<sup>\*)</sup> Hallam Constitutional History of England, birth Wussen 25, 11, 6, 125 [agt: Time would have worn away the stains of ignoble birth and criminal usurpation, and the young man, whose misfortune has subjected him to rather an exagerated charge of gross incapacity, would probably have reigned as well as most of those, who are born in the purple.

auch nichts von feiner Rraft und Ginentbumlichfeit. Die Golbaten wollten aber gleich Anfangs bon biefem Barlamente nichts miffen. Sie erhoben fich balb mit einem Rachbrud gegen basfelbe, welcher ben Brotector in große Berlegenheit brachte, Fleetwood hatte ben ungufriedenen Officieren erlaubt, ihre auf ben Umfturg ber Regierung, gunächft aber gegen bas Barlament gerichteten Berfammlungen bei ihm in Ballingforbhoufe gu halten ; und co war eine formliche Berbinbung berfelben mit ben republifanischen Mitgliebern bes Unterhaufes geichloffen worben, um die Auflofung bes verhaften Barlamente berbeignführen. Man nannte biefe Berbindung Die Rabale von Ballingford. Die vornehniften Difficiere, welche gu biefem Bunbe geborten, waren Fleetwood, Desborough, Berry und Sybenham. Reben ber Berfammlung in Ballingforbhoufe gab es noch zwei andere Berfammlungen von Officieren, welche auch Golbaten unter fich aufnabinen. Die Difficiere hatten fich alfo formlich ale politische Rorper conftituirt. Diefe beftfirmten feit bem Dars balb ben Brotector, balb bas Barlament mit Forberungen und Bitten, bis enblich im April ein offener Bwift gwifden ihnen und bem Barlament entftanb. Bum völligen Bruche fam es, ale bas Barlament in bemielben Monat bem Aufeben Fleetwood's und ber Anmaagung bes Seeres, von ber burgerlichen Regierung gang unabhangig gu fein, burch bie Erflarung ein Enbe machen wollte, bak bie bewaffnete Dacht von ben brei oberften Staatsgewalten abhange, Desborough, ber wie Lambert Rlect. wood's Unentichloffenheit ftets migbilligt hatte, erflarte am 21. April bem jungen Brotector gerabe beraus: Der Angenblid ber Enticheibung fei gefommen; er habe ihm baber im Ramen ber von ihm aufam= anenberufenen und befragten Officiere und Solbaten zu ertlaren, baß bas Barlament entweber von ihm, als ber burgerlichen Obrigfeit, ober burch bas Schwert aufgeloft werben muffe. Richard moge jest mablen; wenn er fich fur bas Erftere enticheibe, fo werbe man fur feinen Unterhalt und feine murbige Stellung forgen; mable er aber bas Lettere, fo merbe man ihn feinem Schidfale überlaffen und er werbe ohne Freund und von Riemand bebauert, fallen. Alle Rathe hatten bamals ben Brotector im Stillen ichon aufgegeben, mit alleiniger Ausnahme von Bhitelod. Diefer rieth ihm, fich nicht zwingen gu laffen, fo groß auch feine Gelbverlegenheit fei. Richard folgte jeboch ber Dehrheit und lofte bas Barlament trop feines Biberftrebens am 22. April auf.

Best entstand eine völlige Auarchie; denn Richard ward von Iedermann verlassen und Flectwood, welcher den Oberbeschl des Herrehatte, mußte sich gesallen lassen, daß der sogenannte Ariegsauth sich in Alles mische und daß die Arpublikaner zwar der Gewalt wicken, bie neue Regierung aber nicht als rechtmäßig anerfaunten. Der Rricasrath fand rathfam, ein Parlament an bernfen; und ba bie Golbaten einfahen, baß fie auch hierzu fein Recht hatten, fo verftaubigten fie fich mit Lenthal, bem Sprecher bes langen Parlaments, bamit er Diefe einft widerrechtlicher Beife entlaffene Berfanunlung wieber einberufe. Mus berfelben mar befanntlich ichon im Rabre 1648 eine große Bahl von Mitgliedern burch eine gewaltfame Maagregel ausgefchloffen worben. Bon biefen Ansgefchloffenen waren noch 194 am Leben, bavon wohnten 80 in London. Bum zweitenmal mar bas lange Barlament (nunmehr Rumpfvarlament) im Jahre 1653 burch Cromwell in Berfon aus bem Saufe getrieben worben. Die Fran Sutchinfon fagt, bag vom Rriegerath aus auch ihrem Mann und Anberen bas Ginberuffdreiben jugefommen fei. Es ift baber nicht richtig, wenn man faat, bag nur 42 in biefem Barlament gefeffen baben follen, jumal ba auch Lublow, welcher Mitglied besfelben war, ausbriidlich bezeigt, daß bas Barlament aus 160 Mitaliebern bestanden habe.\*) Diefes Barlament feste wenige Bochen nach feiner Eröffung ben Brotector, welcher ichon feit Ende April aufgehört hatte zu regieren. formlich ab ober nahm bie bon ihm eingereichte Entlaffung an, wobei ihm und feiner Mutter eine Benfion von 10,000 Bfund gewährt wurde. auch follte er auf feche Monate gegen Berhaftung burch feine Glaubiger gefdutt fein. Für feinen Begging ans ben foniglichen Schloffern erhielt er noch eine Eutschädigung von 2000 Bjund. Da ihm unter ben Stuart's fein Jahrgehalt febr verfummert wurde, begab er fich nach Baris, wo er fich mit einem einzigen Diener behalf. Im Jahre 1780 fehrte er gurud und ftarb gegen Enbe ber Regierung ber Ronigin Anna, 86 Jahr alt. And fein Bruder Beinrich, welcher an ber Spite bes Beeres und ber Civil-Gewalt von Irland ftand, mußte fein Amt nieberlegen, ba er voreilig fid für bie Rudfehr ber Stuart's erffart hatte; er ftarb 14 Sahre fpater in völliger Berlaffenbeit, Dem General Mont bagegen murbe bie Leitung ber burgerlichen und militärifden Angelegenheiten in Schottland einftweilen gelaffen. Er martete bort rulig ab, was aus bem vorausfichtlichen Streit bes Barlamente mit ben Officieren und Solbaten werben wurbe,

Als das lange Parlament am 7. Mei 1659 gulommentrat, hengeten die Soldaten worrelt iese Neue über ihr frührers Verstagen gegen dassselle. Sie machten eine von Lambert, Flechwood und Anderen unterzeichnete Verstanation besannt, in welcher es hieß: "Maa hobe sie irre geleitet und dags wersighet, die Entfernung des Parladas in der die Verstagen der die der die Entfernung des Parla-

<sup>\*)</sup> Wohl aber mogen, nach Guizot's Angabe (in: Monk, chute do la republique), bei ber Eröffnung nur 42 Mitglieber zugelaffen worden fein, ba man bie im Rafre lokk entferuten nicht auffeh.

mente gurmeben; fie tamen fich aber feit biefer Beit bor, als wenn jelbft verlaffen worden maren; fie murben fich baber jest b Menichen bemuthigen, zu ihrer Bflicht gurudfehren und Barlament bei Allem vertheibigen, mas basjelbe gum .. inbes tinn zu muffen glaube." Rachbem biefe Erflarung 2.ft ben mar, ordneten Die revolutionaren Officiere ebenfo erla, Buß = und Bettag an, wie basfelbe mahrend bes Rrim= einen 5) von ben legalen und confervativen Mitgliebern bes Ariege: perhaufes gefchehen ift, als fie bor Sebaftovol bas Belb . bes Bolfes auf gang unverantwortliche Beife geopfert hatten. ie Urmee wolle fich, bieg es, por bem Untlige bes herrn bemüthic t.

Bleich barauf melbeten fich bie einft vom Beere ansgefchloffenen, meift presbuterianifden Mitalieber unter bem Borgange bes alten Brunne; fie wurden jedoch am Gingange bes Sanfes von demfelben Oberft Bribe gurudaewiefen, welcher 1648 bie fogenannte Reinigung porgenommen hatte. Es tam babei in ben Gangen bes Saufes gu großem Larm und fogar gu Sandgreiflichfeiten. Namentlich erlaubte fich ber Ronalist Sir George Booth fehr heftige Drohungen. abgewiesenen Deputirten fehrten in ihre Bahlbegirte gurud und betten bie Einwohner gegen bie neue Regierung auf. Da fich auch viele Ronaliften und viele Beamte bes alten Barlaments an fie aufchloffen, fo erhielt die Sache ein fehr bebenfliches Unfeben. Befonbere in Chefter, wo fich Alles um ben erwähnten Gir George Booth fammelte, ward ber Aufftand fehr brobend: er batte fich aufcheinend nur für bie Bahl eines freien Barlaments erhoben, ftanb aber mit bem pertriebenen Sofe in Einverftandnift. Die Republitaner befoloffen, ein Seer balin zu ichiden. Diefes Seer hatte Fleetwood als Oberbefehlshaber ber gangen Urmee commandiren follen; man trante ihm aber weber Entichloffenheit noch Duth genng zu nud erwählte ftatt feiner ben Beneral Lambert, fo heftig auch ber Dberft Sutdfinfon, welchem Lambert's Republitanismus verbachtig war, ihm entgegen arbeitete. Lambert, welcher ju Fleetwood in bemfelben Berhaltniffe ftanb, wie früher Oliver Cromwell zu Kairfar, war im Rampfe mit ben Ronaliften alfidlich: benn er zerftreute fie und nahm George Booth gefangen.

Das Parlament führte zwar ben Spottnamen ber Rumpf; es regierte aber boch und liebe bie Gespagdung. Es notifieirte ben fremden Gssandten, daß es die Regierung übernommen gobe; es besiellte einem Staatsvath und einem Sicherbeite-Ansischuß; es erstarte anderitätig, eine Berissimung ohne die Debergerfighei einer einigigen Person einfüssen zu wollen; seine Mitglieder naunten sich wieder die Kinder Zions aus betten volle, wie vorden. And ein positisches Beresisiber Zions aus betten volle, wie vorden. And ein positisches Bere-

Edfoffer's Beltgefchichte. XIII, Banb.

bienft wollten fich bie frommen Leute erwerben; benn fie versprachen eine Berfaffung ohne Konig und Oberhaus. In Diefer Beit fpielte MIgernon Gibnen, welcher ale Dichter mit Lamartine zu veraleichen ift, eine bedeutende Rolle als Republifaner; fpater ward er burch feinen ftoifden Trot und burch feinen Tob unfterblich. Gibney war ber gweite Coln bes Grafen Robert von Leicefter, aber ber republifanifden Staatsform mit antifer Strenge ergeben, wenn er auch als Mitalied bes Gerichtelpfes, por welchem ber Konig ftanb, fich weigerte, bas Todesurtheil zu nuterzeichnen. Als Cromwell, wenn auch nur unter bem Ramen eines Protectors, die Alleinherrichaft übernahm, gog fich Algernon Sibnen auf ein Familiengut gurud, wo er fich mit politifden Untersuchungen beschäftigte. Um bie Beit, von ber wir reben, biente er ber Republif als britifcher Gefandter in Ropenhagen.

Schon im Dai begannen bie Solbaten wieber ihr altes Spiel. Sie überreichten bem Parlament fünfzehn Forberungen, in welchen nach ihrem Unebrude biejenigen Dinge gufammengefaßt waren, Die fie bei ber Bieberherstellung bes Parlaments im Ginne gehabt hatten, Ueber biefe Forberungen entstand ein lauger Awift gwifchen bem Ariegerathe und bem Barlament. Das Lettere ergriff megen ber eingereichten Schrift gewaltfame Magfregeln; alle Eremplare berfelben wurden eingezogen und ein Saftbefehl gegen Lambert nur baburch abgewendet, daß Fleetwood verficherte, Lambert labe von biefem Schritte feiner Officiere nichts gewußt. Ale jeboch am 23. September 1659 bas Barlament ben Befching faßte, baß ce unnöthia, läftig und gefährlich fei, die Bahl ber Generale zu vermehren, ward bies von ben Solbaten ale eine Kriegeerflarung betrachtet und Desborough übernahm jest Lambert's Rolle. Es murbe eine neue Betition aufgesett, in welcher man bem Barlament mit Gewalt brobte. Officiere unterschrieben biefelbe nicht nur, fonbern fie wohnten auch insgefaumt ihrer Ueberreichung bei. Drei Regimenter boten jeboch bem Barlament ihre Dienfte an, und angleich versprachen ihm Lubiow in Irland und Mont in Schottland fchriftlich ihre Bulfe. Daburch wurde Baslerig, welcher im Barlament bas Bort führte. am 12. October ju bem Borfchlage ermuthigt, bag Lambert, Desborongh und fieben andere Oberften verabidiebet und auch Ricetwood ber Stelle eines Dberbefehlshabers enthoben und jum Brafibenten ber mit ber Bermaltung bes Kriegemefens beauftragten Commiffion ernannt werben folle. Bugleich riefen die Republikaner im Barlament amei ber Regimenter, welche ihre Bulfe angeboten hatten, berbei und ftellten fie an zwei Orten in ber Rabe bes Barlamente Gebaubes auf, nämlich in Ringftreet und Balacenarb. Unterbeffen war ieboch Lambert mit 3000 Mann nach Loubon geeift. Er beiette. fobalb er bort augefommen war (13. October), Die gum Barlament führenben Strafen. Mis ber Sprecher Leuthal heranfuhr, um fich in bas Saus gu begeben, befahl Lambert, bag ber Bagen umfehren muffe und ließ ihn unter Soflichfeitsbezeugungen nach Saufe geleiten. Ebenfo ließ er bie anderen Mitglieber auf bem Bege gum Sigungshause anhalten, in ihre Wohnungen gurudführen und bas Barlaments-Gebaube felbft gufchließen. Die vom Barlament in Bflicht genommenen Regimenter verbündeten fich mit Lambert's Truppen und alle zusammen hielten einen Fafttag.

Während auf biefe Beife bas Barlament außer Thatigfeit gefeht

wurde , verfammelte fich ber Ctaaterath. In biefem hatten gwar neben Lambert und Desborough auch die Republifaner Sasteria und Morlen Cit und Stimme; fie mußten fich aber in ben Billen ber militärifchen Beifiger fugen, weil fie feine Truppen gur Berfügung hatten. Es wurde ber Beichluß gefaßt, bag ber Rriegsrath (council of officers) ben Entwurf einer neuen Regierungeform ausarbeiten und benfelben einem neuen Barlament gur Brufung vorlegen folle. Bei Auflöfung bes Staaterathe mar ber Brafident beefelben, Brabiham, auf ben Tob erfrantt; er nahm feine letten Grafte gufammen, um gegen bie Gewaltmaagregeln in ben ftartiten Ausbruden zu proteftiren. boch vergeblich. Die Solbaten und Officiere bes Kriegsrathes fchritten fogleich zum Werfe. Gie ernannten Fleetwood, ber weber eines eigenen Gebautens, noch eines feften Entichluffes fahig mar, jum Dberbefehls. baber aller Truppen mit gang unbeschränfter Gewalt, sowie Lambert jum Generalmajor ber Beere von Groß-Britannien; fie caffirten bie Barlainents-Beichluffe vom 10., 11. und 12. October; fie übertrugen enblich bie ausubenbe Bewalt einem Sicherheits-Musichuffe von 23 Mitgliebern (26. October 1659). Diesmal hatten ieboch bie herren, welche bie gange Sache betrieben, bie Rechnung ohne ben Birth gemacht. Das Rumpf-Barlament wurde nämlich zwar von feinem Menichen bebauert und vermißt; aber in gang England, Schottland und Irland war Jedermann mit bem roben Berjahren ber Officiere und ihres Lambert und Fleetwood ungufrieden, gumal ba gerabe ber porguglidifte bon Dliver Cromwell's Officieren, ber Oberft Mont, gar nicht gefragt worben war.

Mont hatte tu viel angeborenes Bhlegma, an viel Borliebe für Rube und Lebensgenuß, er hatte unter Cromwell zu großen Ruhm im Land- und Geefriege geerntet, er hatte zu viel Gelegenheit gehabt. in Schottland bie Schwierigfeit bes Regierens unter ben Umftanben und Menfchen feiner Beit fennen gu lernen, als baß er fich au Dliver Cromwell's Stelle hatte brangen follen. Dagegen war er gu einer rettenben That geneigt. Er entichloß fich ju einer folden, nub ba er feines anderen Menfchen als feiner Solbaten bedurfte, bie ihm unbebingt vertrauten. fo bullte er fich in tiefes Gebeimnif ein und band fich durch nichts, um je nach den Umftanden auf die eine ober die anbere Beife handeln gu fonnen. Die Bildung eines Rriegerathes, wie er in England bestand, batte er bei bem ichottifchen Beere ftets gu verhindern gewußt. Er fannte die Leichtfertigfeit Rarl's II. und feiner Umgebungen zu aut, ale baf er biefen ein Gebeimniß hatte anvertrauen mogen\*) Seine Ungufriedenheit mit bem, mas die Truppen in London begonnen batten, gab Mout alsbald zu erfennen; er marfchirte nach Ebinburgh, wo zwei Regimenter lagen, und erflarte ben Truppen feine Abficht, für bas Barlament einzutreten, mas ebenfo bei biefen wie bei ben Ginwohnern ber Sauptftabt großen Inbel erregte, Dann ichicfte er ben Saubtmann Johnson nach Berwick, um ben bortigen Commandanten ju unterftugen, beffen Officiere großentheils für bie neue Ummalaung maren. Diefe murben abgefest; und als Cobbet. vom Sidjerheits-Ausschuffe abgefandt, in Berwid antam, um Mout's Truppen zum Unichluffe an Die neuen Gewalthaber zu bewegen, ließ Mont ihn und 17 andere Officiere verhaften.

Lublow, welcher gur Reit bes Barlaments im Staatsrathe febr thatig gewesen war, weift im Gingelnen nach, bag ber von ben Officieren eingesette Sicherheite-Ausschuß eine militarifche Augrebie bezwedte. mahrend bagegen ber republifanifche Staatsrath auf biefelbe Beije wie Oliver Cromwell gebietend gegen bas Ansland auftrat. Diefe republifanifche Beborbe ftellte nämlich nach bem Tobe bes fchmebifchen Konige Rarl Guitav bas Gleichgewicht im Norben baburch wieder ber, baß fie mit ben Bollanbern eine Uebereinfunft ichloß, vermoge beren beide Republiken fich verpflichteten, in Gemeinschaft mit einander Friedensbedingungen aufzustellen und die Annahme derfelben von Seiten Schwebens und Danemarts nothigenfalls mit Baffengewalt zu erzwingen. Bur Entwerfung jener Friedensbedingungen murben alebald Commiffare ernannt, und zwar bon englifder Seite MIgernon Sibnen, Robert Sonenwood und ber Raufmann Boon. Die Wirren ber letten Beit hatten bamale alle Ordnung fo febr gerftort und bie Ginnahment fo gefchmalert, bag bie Commiffare erft 14 Tage nach bem Empfange ihrer Inftructionen abreifen fonnten, weil die 2000 Bfund, beren fie ju ihrer Gendung bedurften, nicht cher aufzutreiben maren. Mus ihren Berhandlungen mit ben

<sup>\*)</sup> Diefem großen General [diibert Zublow, beffen Berte mir in ber frangöflichen Ueberfebung anführen, gerabe io, wie wir falt alle bie Leute [dieberge würden, welche bem Raifer Monoleon III. jur Krone verüoflen hoben: George Monk, homme ambitieur, artide, de principes relächés, ou plutôt sans principes, et d'une conduite vicleuse et seandaleuse.

anderen Mächten gingen übrigens die oben näher angegebenen Haager Concerte hervor.

Bahrend Lambert und die Tüchtigsten unter den Republifauern bie Staatsgeschäfte mit Gifer besoraten, erflarten fich nicht nur bie Bresbuteriauer und bie fehr gahlreichen Ronaliften, welche bie Daffe bes Bolfes ausmachten, laut gegen bie Golbatenberrichaft, fonbern auch Mont aab ben Entichlug immer beutlicher fund, fich bes Barla. ments gegen feine Unterbruder anzunehmen und zu biefem Amede bas fcottifdje Beer nach London zu führen. Gein Entichluf mar Die Folge feines Unwillens über ben Uebermuth, welchen Lambert nach feinem Sieg über bie unter Gir George Booth's Ruhrung emporten Rongliften an ben Tag legte. Mont mar feines Enthufigemus fabig: er dachte nicht an den König, fondern nur an fich felbit; er wollte aber, gerabe weil er fein Enthusiaft war, ben Triumph ber Rabitalen und befonders Lambert's nicht zugeben. Er befchloft baber, mit ben Waffen gegen bie Urheber ber bem Barlament angethanen Gewalt aufzutreten. Bie wenig ihm baran lag, ob er bem Rechte ober bem Unrechte feinen Urm leihe, bewies er gerabe um jene Beit fehr beutlich. Es hatten nämlich, als nach ber Befiegung ber Robaliften einzelne Compagnieen bon Sader's Regiment in verschiedene Orte vertheilt worben waren, bie in Rottingham einquartierten Goldaten gegen bie Burger biefer Stadt allerlei Unfug geubt, fie waren aber von benfelben gum 9(bzuge gezwungen worden und hatten deshalb nicht nur die anderen Compagnicen berbeigerufen, fondern fich auch an Mont gewandt, Diefer gab fich nicht die Dube, ben Grund oder Unarund ihrer Beichwerbe zu untersuchen, und erlaubte ben Golbaten ohne Beiteres. Die Stadt Rottingham ju plundern. Gleich nachher aber verbot er ihnen bies wieber, weil ber Oberft Sutchinfon, welcher gerade beim Beginne ber Blunderung nach Rottingham tam, ihn barum erfuchte: benn es war ihm gang gleichgültig, ob gemordet und geplündert werbe ober nicht. Als einen Mann von folder Art hatte ihn auch Oliver Cromwell gefannt.

Mont bemägte sich auch bei seinem Zuge noch Zeuben als ausgesichnteten Feldberrn. Er rüftete sich sich on Mitte December sitdenschlen, und überschrit am Reujahrstag 1660 unter frohre Stimmung seines Herres ben Grenzills Tweed, 203 aber undühre erst an.
3. Februar in Lowbou ein. Er sicherte sich den Rüchel vohred, daß
er gang zuverlässige Beschungen in den Citabellen von Ediaburgh und
zeitig partifilies und, jobold er an die Grenze von England gerückt
war, auch Berwick sich er der Schlicht entbedte er die
gesen Angenfolke teinem Mentschen, wie er denn wachsscheidig auch
noch gar einem Schlimmten Klain entworten hatte, weil er nur auch
and gar einem Schlimmten Klain entworten hatte, weil er nur auch

ben Uniftanben handeln wollte. Gerade beshalb aber ermedte ber von ihm augenommene Titel: "Bertheibiger ber alten Gefete und Freiheiten bes Canbes (asserter of the ancient laws and liberties of the country)" überall, wohin er fam, große Erwartungen. Alles ftrömte ihm zu und er wurde alleuthalben mit Aubel empfangen. Alle ein Difficier außerte: "Diefer Mont bringt uns noch ben Rarl Stnart ins Land", gudtigte ibn ber General öffentlich mit bem Stod. Biberftand fand er auf feinem Mariche nicht; benn Fleetwood war eine unbebeutenbe Berfonlichleit und feine Solbaten verließen, ale Lambert fie acaen Mont führen wollte, ihre Kahnen. In London berrichte bamals eine vollige Angrebie. Die Birger maren mit ben Solbaten in Streit, fowie biefe wieder mit ihren Officieren, ein Theil ber Flotte unter Lamfon ericbien auf ber Themie und erflärte fich gegen Lambert und feine Blane, Beber ber Staaterath, noch ber Sicherheite-Musiduft wurden respectirt, obaleich Beibe fich bamit an belfen gefucht hatten, baß fie ein Barlament nach alter Beife auf ben 24. Januar einberiefen. Diefer Beichluß tam gar nicht zur Musführung, weil bie republifanifchen Golbaten nach ihrem eigenen Ginne gehandelt hatten. Sie maren por bas Baus bes chemaligen Sprechers Lenthal gegogen und hatten ihn burd breimaliges Abfenern ihrer Gewehre als ben Reprafentanten bes fünftigen Barlaments und als ben Generaliffimus ber Truppen (lord general of the army) begrüßt. Desborough hatte, als er fich von feinem Regiment verlaffen fab, Die Flucht ergriffen: Fleetwood aber hatte Lenthal als feinen Obern formlich anerfannt und ihm fnicend feine Beftallungeurfunde ausgeliefert. Schon am 16. December 1659 mar baber bas von Lenthal einberufene Rumpf= Barlament unter bem lauten Rurnfe berfelben Golbaten, von benen es verjagt worben war, wieber zusammengetreten. Dasselbe erflarte Lambert für abgesett.

Während das republitanische Parlament einen Staatsrath einrückete, welcher das Abschwern jeder Anhänglicheit an das Königtimm und bespinders an das Home Stant allem Engländern zur Pflicht
machte, erhoben sich die Rohalisten ber nörblichen Engländern zur Pflicht
machte, erhoben sich die Rohalisten ber nörblichen Engländern Angabends anis Veneu in den Vollegen und der Spiebe berfelben stantz zur
welcher länglit Rohalist geworden war. Er befehr im Januar 1660
Port, weil Wont versprochen hatte, sich mit ihm zu verreinigen; er rat jeboch wieber zurüch, als ihm Wont zu verstehen gegeben hatte, baß es noch zu früh sie, wu sich die Archalisch zu erläsen. Wont wurde, wei er erwartet hatte, durch das Parlament nach London gerusen; biese sich ihm jogar einen Zahrgehalt von 1000 Pinnd Setreling ans, schiede aber zugleich zwei Archalische Sott und Robinson, ab, welche ihm auf dem Angeleich zwei Archalischen Schieden Schrieben er Schritter Geritten Schrieben und werden und beden siener Schritter ausspähen follten. Sie folgten biefer Amveifung fo puuftlich, baf fie ftets in einem Saufe mit bem General übernachteten und ibn foger. was nicht felr warbig war, burch bie Riben ber Banbe belaufdien. Er zeigte fich baber unterwegs balb als Giferer für bie Cache bes Barlaments, bald ermunterteer wieder insacheim die gablreichen Rundgebingen bes Bunfches, bag bie Stuart's wieber eingesett werben möchten, was wenigftens ber fürzefte, wenn auch nicht ber befte Weg gur Wiederherstellung ber Rube und Ordnung war. Um ben Schein ju bermeiben, als wenn er militärifchen Befit von London nehmen wollte, brach Monf nur mit 4000 Aufgangern und 1800 Reitern von Port auf, obgleich in und um London weit mehr Golbaten lagen. Dagegen ichrich er bem Sprecher bes Barlaments, bag man funf Regimenter aus London entfernen follte. Diefe Regimenter weigerten fich anfangs, Die Stadt gu verlaffen; fie ließen fich aber gleich nachher burch bas Beriprechen voller Rablung gum Abang bewegen. Um anberen Tage (3, Februar 1660) rudte Mont mit feinen Truppen in Loudon ein. All ihm ber Sprecher Lenthal in feinem Bagen begegucte, auf beffen Gibe ber Barlamentoftab (the mace) lag, ftieg ber General pom Pferd, um ihn zu begrüßen; hierauf geleitete man ihn nach Bhitchall, mo er in ben Rimmern bes Bringen von Bales feine Wohnung erhielt.

Mont nahm fogleich feinen Plat im Staatsrathe ein, lehnte aber Die Aumuthung ab. fich burch ben porgeichriebenen Gib vom Roniathum gang loszufagen; noch fieben andere Mitalieber hatten übrigens biefen Gid verweigert. Mont hatte auf feinem Marfche fowie in London felbit erfannt, bag bie Bresbuterianer und Republifaner ihren Crebit verloren hatten und bag bie Goldaten nebit ihren Offfeieren verhaft maren. Er founte baber feinen befferen Weg einschlagen, ale bag er ber öffentlichen Meinung ihren Lauf ließ. Im Barlament wies er beit Geffel gurud, ben man ihm aufgeftellt hatte, und hielt feine borfichtige Rebe ftebend, mit unbebedtem Sanpte. Den foniglich gefinnten höheren Rlaffen ficherte er mittelbar feinen Schut zu burch bie Erflarung, bag ein freies Barlament bernfen werben folle. Der Gemeinberath von London beichloß am 8. Februar, es follten bis gur Berufung eines neuen, freien Barlamente feine Steuern bezahlt merben. Dies war in ben Angen bes Runnf-Barlamente eine hochft vermeffene Auflehnung und es verlangte von Mont, bag er bie City guchtige und gur Unterwerfung bringe. Mont befand fich in ber fchwieriaften Lage: fein Geherfam gegen die gefehliche republifanische Regierung follte nun erprobt werben. Im Junern ftand er auf Seiten ber Bürgerund feine Bovularität ftand auf dem Spiel. Er gehorchte bennoch. um bie Macht in Sanben zu behalten. Die Burger hatten fich gum

Biderftand gerüftet und die Straßen mit Retten gesperrt. Dit Stannen und Schreden faben fie nun, bağ Mont bem Rumpfparlament feinen Urm lieb. Er ließ feine militärifden Maagregeln meift von nieberen Officieren ausführen, ba bie höheren fich beffen weigerten. Aber ichon am Abend bes 9. Februar erflärte er, es fei nun genng geschehen und ber Behorfam bergeftellt. Ja er ftellte fich nun formlich auf Die Seite ber Burger und erlieft ein Schreiben an bas Barlament, worin er geradezu verlangte, bas Barlament folle innerhalb einer Woche fammtliche ausgeschloffenen Mitglieder wieder einberufen, und, fo vervollftandiat, follte die Berfammlung ben Bufammentritt eines neuen, freien Barlamentsanf ben nachften Daivorbereiten. Bierauf, am 11. Februar, veranstaltete er eine Bürgerversammlung in ber City, erflärte fein Bedanern, bak er in bem Kalle gewesen fei, gegen bie Londoner Einwohnerichaft zu ziehen, und theilte mit, welche Forderungen er an bas Barlament gestellt babe. Diese Mittheilung erregte begeifterten Jubel. man läutete die Gloden , gundete Frendenfener an und bewirthete die Solbaten mit gebratenen Sintervierteln (rumps), worin zugleich eine Berhöhnung bes Barlamente lag. Das Lettere funte fich, inbem es nur noch die Berpflichtung auf die republikanische Form festguhalten fuchte: boch murbe bierauf nicht gegehtet. Da feit Ende December ber Sicherheits-Unefchuß aufgelöft mar, fo ließ Mont felbft fogleich bie ausgeschloffenen Barlamente-Glieber wieder einberufen und für Die erledigten Blate neue Bablen vornehmen. Auch führte er felbit, von vielen Officieren begleitet, am 21. Februar 1660 bie einberufenen Deputirten in bas Barlament ein. Die Mehrheit in biefem mar zwar nicht foniglich, aber boch wenigstens presbyterianisch. Da bas Bolt. wie bei jeder reactionären Bewegung zu geschehen pflegt, für den fiegenben Theil Bartei ergriff, fo magten bie meiften Indevendenten nicht, ihre Site einzunehmen; ja, fie bielten es nicht einmal für rathfam. fich öffentlich feben zu laffen. Für die Stuart's, welche fogge von ben Bresbnterianern ungefähr ebenfo angesehen murben, wie bie Bourbond um 1814 pon allen feit ber Revolution berangemachienen Fransofen, mar es ein Glud, bag Saslerig und alle muthenben Indepenbenten feiner Bartei am 21. Februar 1660 fich ftillichweigend aus bem Barlament entfernten; benn biefen murbe es leicht gelnigen fein. viele ber Bresbyterianer mit fich fortgureißen. Mont felbft trieb bie Berftellung fo weit, baf er bei ber Eröffnung bes Barlaments eine Rebe hielt, in welcher er behauptete, eine republifanische Berfaffung fei für ben Staat und eine prosbnterianifche für bie Rirche von England bie paffenbfte. Faft gu berfelben Beit aber, als er biefen Musfpruch that, ertheilte er dem ihm ergebenen und verwandten Grenville ben Auftrag, bem Bringen Rarl Stugrt (Karl II ), ber fich bamals

in Spanien aufhielt, einen Wint gn geben, baß er nach Solland geben moge.

Das Folgende beweift, bag Mont, fo fchlecht und gewiffenlos gleichgültig er in Begiehung auf Religion und Moral auch war, fich boch meifterhaft auf ben Umgang mit Menfchen verftand, welche, wie bie Beschichte unserer Beit zeigt, nur burch Tauschung (humbug) regiert fein wollen. Er ließ von bem Rumpf-Barlament einen neuen Staaterath von 21 angeschenen Mannern, Ronalisten und Bresbuterignern, beftellen, und fich felbit zum Obergnführer aller Truppen ber brei Konigreiche, fowie neben bem Abmiral Moutague, welcher lanaft für bie Sache bes Ronigs gewonnen mar, jum Befehlshaber ber Alotten mit einem Gintommen von 20,000 Bfund ernennen. Bugleich fprach bas Parlament nicht nur George Booth und alle feit ber Schlacht bei Borcefter verhafteten Ronaliften und fchottifchen Lords gang frei, fonbern es verpflichtete fich auch, noch früher als man verlangt hatte auseinander zu gehen, fo daß ein neues Barlament am 25. April gufammentreten foune. Damit mar ausgefprochen , baß bie Stnart's wieder eingefett werben follten. Um 16. Mary hielt bas bentwürdige lange Barlament, bas im November 1640 gufammengetreten mar, endaültig feine lette Situng, Ginen Tag vorher hatte es bie eibliche Berpflichtnug anf eine Staatsverfaffing obue Monarchen und ohne Oberhans formlich beseitigt.

Der einzige Mann, ber fich ihrer Anrudberufung batte wiberfeben tonnen, war Lambert. Er hatte bies anch zu thun verfucht, noch ebe Mont burch Ginberufung bes Barlaments in feiner urfprünglichen Form feine eigentliche Abficht fund gegeben hatte. Lambert war namlich, als Mont fich von Schottland and nach Loubon in Marich gefett batte, ibm mit 7000 Reitern entgegen gezogen. Mont batte aber bas gauge Unternehmen Lambert's fchnell zu vereiteln gewußt. Er hatte fich bei feinem Aufenthalt in Portibire au Kairfar gewandt und biefem fogar bas Ober-Commando angeboten. Rairfar mar gwar auf biefes Unerbieten nicht eingegangen; er hatte fich aber mit einer Angabl alter Freunde für Monf erflärt und hieranf mar Lambert von feinen Solbaten verlaffen worben. Man hatte Lambert nachher auf Befehl bes Staatsrathes verhaftet und in ben Tower gebracht. Sier ward er gefangen gehalten, bis im Anfange bes April Mont, welcher bamals ichon mit Rarl II. in Berbindung getreten mar, im Begriffe ftanb, alle bie Officiere und Solbaten aus bem Beere zu entfernen. die fich weigerten, bem neuen, offenbar gur Bieberherftellung ber alten Berfaffung berufenen Barlament im Boraus Gehorfam zu geloben. In biefem enticheibenben Augenblicke beichloffen einige Republikaner. Lambert zu befreien, um ihn noch einmal bem General Mout entgegenguftellen. Er entfam mit ihrer Sulfe gludlich aus bem Tower, inbem er fich an einem Seile in bie Themje berablieft, einen bereit gebaltenen Rabu beftice und in ber City Anflucht fuchte. Er mußte ober bomola bie Erfahrung machen, baf bie Unnft bes Bolfes und ber Solbaten nicht zuverläffiger ift, ale bie ber Fürften. Die Burger ber City berweigerten ihm gleich anfangs bie Unfnahme und als er in ber Graffchaft Barwid, in welche er hierauf geflohen mar, eine Angahl Golbaten um fich gesammelt batte, ließ fich fein alter Freund und Ramerad Ingoldeby gegen ihn gebranchen, mahrend Mont in London blieb. Seine Truppen gingen in Daffe gu Ingolbebu über, er wollte flieben. aber Ingoldsby felbft ereilte ihn mit gelabener Biftole und nahm ihn gefangen, um ihn in ben Tower gurud gu bringen. Ale er burch Loudon geführt murbe und bas Bolf über feine Gefangennehmung laut jubelte, erinnerte er feinen ebemals republifanischen Genoffen Ingoldeby baran, wie richtig Dliver Cromwell bie Bunft bes Bolfes und ber Soldaten beur theilt habe. Er erzählte ihm nämlich: ale einft er und Ingoldeby mit Cromwell nach Schottland gezogen feien und bas Bolf fie fiberall jubeln't empfangen babe, fei er felbft barüber entzudt gemefen und habe gu Cromwell gefagt, es freue ihn febr, bag bas Bolf auf ihrer Seite mare: Cromwell aber habe ihm falt ermibert: "Berlafit end nur baranf nicht; benn biefelben Leute wurben ein ebenfo lautes Freudengeichrei erheben, wenn wir Beibe gum Galgen geführt würben." Um Tage vor ber Eröffnung bes neuen Barlaments (24. April) faß Lambert wieber im Tower gefangen. Um biefe Reit begann man fchon hie und ba, Rarl II. jum König auszurnfen und feinen Ramen in bas Rirchengebet einzuschließen.

Ru ber Reit, als man in England für König Rarl II, thatig mar, aab Diefer feinen gaus gemeinen und verächtlichen Charafter öffentlich gu erfennen. Er reifte bamals an ben Drt, wo Don Louis be Baro und Magarin über ben pyrenaifchen Frieden unterhandelten, bublte auf niedrige Beife um Die Gunft Beider und ging, um Diefelbe gu geminnen, fogar oft in die Deffe, mas er bann fpater wieber hartnactig ableugnete. Magarin bewies bamals bem General Lodart, welchen Die englische Republit ber Unterhandlungen wegen geschieft hatte, mehr Aufmertfamfeit, als bem leichtfinnigen Bratenbenten. Doch fuchte er Lodort, welcher auch Commandant pon Dünfirchen war, zu bewegen. baft er Rarl in biefe Festung aufnehme, wobei er fich auf Mouf berief. Locart begab fich in ber That, fobald ber pyrenaifche Friede abgeichloffen mar, im Januar 1660 nach London, um fich mit Monf über Rarl's Mufnahme in Dünfirden gn unterreben; er fand aber ben General gang verichloffen. Gein Freund Midbleton mar offener. Diefer rieth ihm, Rarl in Duutirchen aufgunehmen und ebenfo, wie

alle Alberen thaten, aus ber beworftschenden Beränderung für fich felbft Bortheil zu ziehen. Lodart theilte jedoch die Berdorbenheit feiner Zeit nicht und wollte ohne Woul's Befehl nicht handeln. Er erwiderte jeinem Freunde Middleton, die Nepublit England habe ihm das Commando in Dünfirchen anvertraut und er wolle ihr Zutrauen nicht verrathen.

Mis bas neue Barlament auf Enbe April einberufen worben war, traf Mont zwar alle Unftalten, um bie Truppen bon einander gu trennen, Die unrubigen Officiere zu entfernen und in ber Milia Bresbuterianer und Ronaliften anzustellen; er vertraute fich aber bem Ronige immer noch nicht an. und man blieb wahrend ber Mongte Mary und April in gespannter Erwartung beffen, mas er im Ginne habe. Schon am 19. Marg nahm er jeboch ben ihm verwandten John Grenville, ber ihm einen fehr fchmeichelhaft abgefaften Brief bes Ronigs zu übergeben hatte, freundlich auf, und bei biefer Belegenheit geftand er gum erften Dale einem Menfchen ein, bag er foniglich gefinnt fei. Dagegen vermied er aber eine öffentliche ober ichriftliche Erflarung über feine Abficht mit folder Mengftlichfeit, bag Grenville, als er zu Rarl gurudreifte, nur eine munbliche Untwort briugen fonnte. Mont hatte nämlich Alles, was Grenville bem Ronige fagen folle, wortlich aufgeschrieben : bies las er ihm por, indem er ihn aufforberte, es feinem Gebächtniffe einzuprägen; bas Blatt felbft bagegen perbrannte er alsbald. Uebrigens murbe Rarl bamals gang gewiß Alles, was Mont von ihm geforbert hatte, ohne Bebenten gewährt haben, weil feine Wiebereinsetung gang allein von biefem General abbing: allein ein Mann ohne Sitten und ohne Grundfate, wie Mont war, bachte gar nicht baran, von Rarl eine bestimmte Berficherung über alle bie ftreitigen Bunfte ber Berfaffung zu verlangen, welche ben Rampf mit beffen Bater veraulaft batten. Grenville erhielt in biefer Sinficht von ihm blos ben Auftrag, bem Ronige in feinem Namen ben freundlichen Rath zu geben, er moge eine Amnestie ohne alle Ausnahmen ober boch nur mit fehr wenigen verfündigen laffen, ferner Religions-Freiheit gewähren, foweit fie nur irgend mit ber Rube bes Staates pertraglich fei, enblich bie in ber Repolution peraugerten Staatsguter ihren gegemvartigen Befigern gu laffen verfprechen unb bie Bahlung bes rudftanbigen Golbes ber Truppen übernehmen. In Bezug auf feine eigene Berfon nahm Mont benchelnb und lugend bie Diene ber Uneigennütigfeit au; er erffarte, bag er für fich felbft gar nichts verlange. Gleichzeitig taufchten fich bie Bresbuterianer, Bollis und feine Freunde, fo fehr über ben Stand ber Dinge, bag fie ebenfalls Abgefandte nach Bruffel, wo Rarl fich bamals aufhielt, ichicten und bem Konig bie Wiedereinsegung anboten, aber nur unter ben

harten Bedingungen, Die einft fein Bater auf ber Jufel Bight in ben Tagen ber außerften Bebranquiß gugeftanben batte, Grenville bagegen überbrachte Mont's munbliche Botichaft nach Bruffel, Rarl gemante zwar bie von Mont gemunichte Amneftie; allein bie Rongliften Sinde, Ormond und Richolas, welche bes Ronigs Begleiter im Exil gewesen waren und alle feine Schritte leiteten, bewogen ibn, eine Claufel beigufugen, burch welche biefelbe mieber aufgehoben merben mußte. Gie behielten nämlich bem Barlament bas Recht por. Die Rugeftanbniffe bes Konige naber zu beftimmen, weil fie übergengt fein fonnten, bag bas unter bem Ginfluffe von Mont's Unbangern gewählte neue ronaliftifche Barlament mehr toniglich gefinnt und von Rachgier burchbrungen fein werbe, als ber König felbft. Uebrigens wurden bie Schreiben bes Konigs an bas bevorftebende Barlament gang nach Mout's Rath abgefakt. Diefe Briefe nebit vier anberen an Mont felbft, an bas Seer, an ben Stadtrath von Loudon und an ben Abmiral Montgane überbrachte Grenville nach England. Sie waren zwar alle verfiegelt; Greuville hatte aber zugleich offene Copieen für Mont erhalten, bamit berfelbe biejenigen unter ihnen, mit beren 3nhalt er nicht gufrieben fei, vernichten tonne. Mont billigte alle von Grenville überbrachten Schreiben; benn er war in Sachen ber Religion und Moral Indifferentift und Kind einer Beit, in welcher, wie in unseren Tagen, die Frommelei mit der größten Berdorbenheit berbunden war; er hatte alfo auch fein Baterland, fonbern bachte wie feine Frau nur an fich felbft. Doch empfahl er bem Ueberbringer, bas Gebeimnik zu bemahren und bie Briefe erft bann abangeben, wenn er es ihm befehlen merbe. Uebrigens hatte fich Karl hamals aus Bes foranik, Die Spanier möchten ihn in Bruffel feithalten, in bas Darquifat feines Schweftersohnes Wilhelm III, von Dranien nach Breba begeben, um bort feine Aurficherufung nach England zu erwarten.

 mando. Er hatte außerdem mit der ihm eigenen Schlauheit und mit littärfigen Köhigliet nicht und bis höheren Settlen mit lanter Leuten von seiner Art beseit, sondern auch die streng republikanischen Regimenter der allen Soldaten weit von einander getrennt. Ueder sein neu organisches Heren die Soldaten weit von einander getrennt. Ueder sein gerade als Lambert gefangen vorsibergestilt wurde, unter dem Namen eines vom Könige dessellten Generals Hereschau.

Um 25. April 1660 eröffnete bas neue Barlament, meldies. jum Unterfchieb von bem auf foniglichen Befehl gefehmäßig berufenen. bie Convention ober bas zusammengefommene Barlament genannt wurde, feine Situngen. Auch Mont war Mitalied besfelben; er mar bon Devonshire und bon ber Univerfität Cambridge gewählt und nahm für Devonibire an. Da im Unterhaufe bie Debraahl aus Bresbnterianern bestand, fo gab Mont, um ein Gegengewicht gegen fie berguftellen, gu verfteben, bag er fich nicht wiberfegen werbe, wenn alle alten Bairs ihre Gige wieber einnahmen. Diefe fanden fich bierauf insgesammt im Oberhause ein, welches gulett blos aus einer fleinen Rabl presbnierianifcher Lords unter bem Borfite bes Grafen pon Mauchefter bestanden hatte. Das Oberhaus marb baburch ultraronaliftifch und zeigte balb einen blinben Fanatismus gegen alle Repolutionare ober vielmehr, wie man icht auch unter uns Beibes mit einander permifcht, gegen alle dicienigen, welche nicht fervil waren. Doch erichienen bie Mitalieber bes Oberhaufes von Orford und bie feit bem Anfange bes Bürgerfrieges ernannten Bairs anfange nicht.

Grenville ftellte fich erft bem Staatsrath por und übergab fobanu (1. Mai 1660) ben beiben Saufern bie an fie gerichteten foniglichen Schreiben; fie bantten ihm und becretirten für ihn ein Gefchent von 500 Bfund. Den Officieren las Mont ben an bas Seer gerichteten Brief por, ben Rapitanen ber Flotte Montaque ben für biefe beftimmten, bem Stadtrath ber Lordmanor bas für ihn überfchidte Schreiben. Alle befchloffen, eine Dantfagung und einen Gludwunich an benkoniggu richten, Die Berfprechungen, welche in biefen Schreiben enthalten maren, find unter bem Ramen ber foniglichen Freiheitsbriefe von Breba befannt. Es mare bem Barlament leicht gewesen, auf ben bon Rarl's geheimen Rathen eingeschobenen Borbehalt gestützt, Mas, mas bie Nation bilfiger Beije forbern founte, einzuschieben; bies mußten aber bie Leute au hintertreiben, benen es lieber mar, bag Mes beim Alten blieb. Diefe Leute benutten ben berrichenben Wiberwillen gegen Renerungen und ben Enthufiasmus fur bas Ronigthum, um in Gile gu befcliegen, was einer reiflichen Ueberlegung bedurft hatte. Beibe Saufer erließen guerft bie Erflärung, bag nach bem alten Fundamental-Befete Englands bie Regierungsgewalt bem Ronige und bem Dber- und

Unterhaufe gebühre. Dann luben fie Rarl II, ein, nach England gurudgutehren und bie Rrone zu nehmen, bie ibm burch Geburterecht gehore. Daß fie bas Ronigthum von Gottes Gnabe und von ber Geburt ableiteten, aaben fie auch noch burch eine von ihnen erlaffene Berordnung zu erfennen, nach welcher bie Regierungsiahre Rarl's bom Tobestage feines Batere an gegahlt werben follten. Ferner wies bas Barlament bem Konige, welcher in großer Gelbverlegenheit mar und . wie wir aus Burnet feben , bamals auch von Brivatleuten bebeutende Summen erhielt . porerft für feine Schatulle 50.000 Bfund an, 10,000 in Gold und 40,000 in Bechfeln auf Amfterbam, Ferner bewilligte man fur bie Bedurfniffe feines alteften Brubers, bes Ber-30ge von Port 10,000 und fur bie bes jungeren Brubere, bee Ber-30ge von Glocefter, 5000 Bfund, Am 8. Mai murbe Rarl II. mit Larm und Freudenseuern in London proclamirt: am 13, reifte eine Commiffion bes Barlaments gu ihm nach Breba. Dem Entlufias. mns widerfetten fich im Unterhaufe nur gwei alte Republitaner, ber gelehrte Oberrichter Sale und ber heftige Bronne, welche ihren Collegen ben befannten Grundfat Tallegrand's (surtout point de zele) guempfablen. Ale ieboch Mont ihnen wiberfprach, erfticten bie wenigen Ronaliften im Saufe, wie biefelbe Bartei auch in unferen Rammern es oft gemacht hat, ibren Untrag burch färmenbes Gefchrei. Mont iprach entichieben bafür, man folle Seiner Majeftat Bohlwollen baburd gewinnen, bag man fich auf feine Großmuth verlaffe. Dagegen war er in Bezug auf bie zu gewährende Amnestie billiger und magiger, als die presbyterianifchen Wortfülprer, die gern eine größere Ungahl von Richtern bes Ronias ausgeschloffen hatten. Dem longlen Enthufiasmus, welcher bamals verhinderte, bag man vor Rarl's Mufnahme eine neue Urfunde über bie ameifelhaften Buntte ber Berfaffung von ihm forberte ober überhaupt Burgichaften für Freiheit und Recht begehrte, fchreibt ber Bifchof Burnet, Beitgenoffe und gugleich mithanbelnbe Berfon, alle Gehler von Rarl's Regierung gu. BBir glauben jeboch, bag Benry Ballam bies fehr gut in einer turgen Rote Bu feiner ausführlichen Unterfuchung über bie Biebereinfegung ber Stuart's wiberlegt hat. Er findet nämlich ben fdmerften volis tifchen Gehler Rarl's II. in beffen Ginverftandnift mit Ludwig XIV. und in ben Ranten, Die er, auf biefes Einverstandniß geftutt, gegen Die politifche und religiofe Freiheit Englands fchmiebete. Der Gifer für bas erneute Ronigthum ftand in Bufammenhang mit bem Sag und ber Erbitterung, die man im gangen Land und in allen Ständen gegen bie Ausschreitungen bes Seeres empfant. Diefe Stimmune wurde in ber Folgegeit fur Die burgerliche Freiheit Englands ungemein forberlich; benn bis in die neuefte Beit waren bie meiften Bar

## 3. Erfte Beit von Start's II. Regierung.

Die Regierungsgeit Vart's II. gerfällt, wie schon Burnet bemert hat, in grei Afeile. Der eine umsolt die Zeit von 1660 bis 1668, in volcher Karl vom Parlament sogar in seinen Berkhytischen unterfligt vourde; die andere die solgende Zeit bis zu seinem Tode (1668), in der er dos Zand zu verrathen schien, weit des seinen Ministern gelungen war, ein dem Bosse verfaßtes Parlament, welches stets durch neue Wahlen. Bir wollen zuerst die inneren Ungeschwieden Englands währen. Bir wollen zuerst die inneren Ungeschwieden Englands währen der erste Josept von Karl's Regierung für sich allein betrachten, dann aber in einem anderen Abschmit die englische Seschichte in Verbindung mit der gleichzeitigen Geschichte von Teurich

land, Solland und Spanien behandeln.

Als Karl II. die Regierung Englands antrat, war er 30 Jahre alt. Er hatte in Frankreich, wo er sich zur Zeit der Fronde aushielt,

<sup>-</sup> Lange

alle Lieberlichfeiten ber frangofifchen Ariftofratie getheilt und fich nachher fiets nach bem Augenblide geschnt, wo er eines foniglichen Lebens auf bem Thron genießen, Die Regierungsgeschäfte aber Unberen überlaffen fonnte. Ele er fich nach England eingeschifft hatte, war er von Breba nach bem Saag gereift; und hier hatten fich bie lodmögenben Berren gegen ilm, beffen Schwesterfohn burch fie von allen Stellen feines Baters ausgeschloffen worben mar, auf eine unwürdig ichmeichelnde Weise benommen, nachbem fie ihn vorher, fo lange er im Elende mar, fcmablid beleidigt hatten. Bu beiden Beiten mar es ber gepriefene Republifaner be Bitt, welcher ben Underen voranging \*). Rach ben Erfahrungen alfo, welche Rarl im Leben gemacht hatte, mußte er über Freiheit und über Menfchen nothwendig fo beuten, wie fein Lelper, ber Philosoph und Materialift Sobbes. Diefer Gegner feines berühmten Beitgenoffen, bes 3bealiften Descar= tes, war, wie es auch in unjerer Reit zu geschehen pflegt, durch die herr= fchende Religion und burch ben Digbrauch ber Freiheit gum Feinde jebes Rircheuthums, fowie jum Bertheibiger bes Egoismus ber pornehmen Welt und jum Lobrebner ber autofratifdjen Regierungsart gemacht worben. Er hatte ichon im Jahr 1628 bas Gefchichtswert bes Thucydides (f. Bb. II., G. 40) ins Englische überfest, um feinen Landsleuten burch bas Spicaclbild ber athenischen Demofratic Abneigung gegen biefe Staatsform beigubringen. Der Naturguftand ift ihm ein fteter Rampf egoiftifcher Krafte, ein Rrieg Aller gegen Alle. Der Staat entfteht aus bem Bebiirinife, bem Gleube biefes Buftanbes zu entgeben, aus ber gegenseitigen Furcht, welche bas Ringen felbftfüchtiger Wefen veranlagt. Die Religion ift ihm ebenfalls ein Erzeugniß ber Furcht und in ber Sand fluger Regierungen ein Mittel gur Sandhabung der burgerlichen Ordnung \*\*). Er hatte im Ausland ben König Karl als jungen Mann tennen gelernt und ihm mathematischen Unterricht ertheilt. Diefer war entgudt gewesen, einen Mann gu finben, ber ihm fuftematifch bewies, baf ein Regent weber an bie Moral. noch an die Gefete gebunden fei, weil Beibe nur für gemeine, nicht

<sup>\*)</sup> Der hollandifche Annalift Mibema faat, Rarl habe ertfart, bag er an feinem ber bofe, bie er befucht, einen folden Blang und eine folde Bracht gefeben habe, ale die Staaten von Solland bei bem ihm im Saag gegebenen Sefte gezeigt hatten. Diefetben batten fur feinen Entpfang und feine Bewirthung die ungeheure Summe von brei Diffionen Gutben bewifligt und Solland noch feche Tonnen Goldes bingngefügt. Beim Abicbied empfahl Rarf ben Generalftaaten feinen gehnjährigen Reffen, Wilhelm III.

<sup>\*\*)</sup> Sobbes' Enftem bietet ben ichlagenbften Beweis, bag ber Moterialie. mus feinesmege mit bem Streben nach fittlicher Greiheit gujammengeht. Gein Sauptwert heißt "Leviathau" (guerft London 1651); ber Raue bes lingeheners bezeichnet bier bas verheerenbe Anftreten rudnichtelojer Glementarfrafte. benen burd Bucht und Staatsordnung gesteuert merben muffe.

aber für vornehme Leute verbindlich feien. Rarl machte fich Sobbes' Bhilofophie, Bolitif und Religion gang zu eigen und blieb ben Anfichten Desfelben fein ganges Leben bindurch getren. Er mußte alfo grundfablich die Freiheit haffen und bagegen, wie die meiften hohen Berfonen unferer Beit , ben monarchischen Bomp fowie bie Sierarchie einer alleinherrichenben Rirche, welche feinen Ameden biente, ichaben und lieben. But unterrichtet war ber neue Ronig; er war aber mehr Frangofe als Englander, ftete von verborbenen Dirnen, gang vornehmen und gang gemeinen, fowie von Spagmachern und Spottern umgeben, felbft leb. baft und geiftreich, ein unerichopflicher Comater und Wieling und reid) an Anefboten aller Art, Die er gern ergablte. Bebe Religion war ibm gleichgultig, weil er burchaus tein ebleres inneres Beburfnift fannte. Sehr abgeneigt mar er ben Anglifanern, ben presbiterianifden fowohl als ben bifchöflichen, und ihrem Cultus; noch mehr freilich ben fittenftrengen Buritanern mit ihrem biblifchen Brophetenton. Er gab, wie une Burnet in feinen Denfwurdiafeiten berichtet. bie Langeweile, bie er bei bem in England gebrauchlichen vielen Beten, Singen und Bredigen empfand, burch Dienen und Geberben beutlich ju ertennen. Ebenfo fprach er offen aus, bag er weber an bie Renfchheit ber Weiber noch an bie Tugend ber Manner glaube und baf er von feinem Menfchen mahre Trene ober Unhänglichfeit erwarte. Bas bas Lettere angeht, fo ift fcon bas Gine ein Beweis feiner Leichtfertigfeit, bag er bies lant und offen aussprach, mabrend es fouft bon vornehmen Leuten als ihr Geheimniß betrachtet und bewahrt wirb.

Die Regierung leiteten aufangs in Berbindung mit Mouf bie vier Manner, welche mabrend ber Berbannung Rarl's feine Geichafte aut beforgt hatten. Diefe Manner waren Conard Sybe, welchen Rarl sum Rangler und fpater gum Grafen von Clarenbon machte, ber Marquis von Ormond, Lord Colepepper und ber Seeretar Richolas. Leider waren aber bem Ronige auch Morrice und Mihlen Cooper (ber nachherige Graf Chaftesbury) von Mont empfohlen worben. Rarl wurde lange Beit von einer völlig fittenlofen Frau, mit welcher er Rinder erzeugt hatte und bie er gur Bergogin bon Cleveland ernannte, auf eine gang argerliche Weife geleitet. Diefelbe mar eine geborene Frangofin, hieß eigentlich Louise von Queronaille, baber bie Englander fie anfange Dabame Carwell nannten, wurde fpater Berjogin von Bortemouth und ubte ihre Berrichaft über ben Ronig, bie bis gu beffen Tobe banerte, einzig im Intereffe Franfreiche und Lubwig's XIV. Er war angerbem von Anfang an ftete in Gelbverlegen. beit. Diefe brudte ihn um fo empfinblicher, weil er fich burchans bes Seeres fcnell entledigen und alfo fur 60,000 Mann Solbaten ben rudftanbigen Golb auftreiben mußte, Doch wurde bie Entlaffung ber

Coloffer's Weltgeldidte, XIII. Banb.

Truppen, wie ichon bemerft, mit Sulfe bes Barlamente, welches nach und nach bie gu ihrer Berabichiebung erforberlichen Gummen bewilligte, gludlich ausgeführt. Einem Regiment nach bem anberen murben feine Rudftanbe ausgezalft und bie Golbaten ließen fich bie Berabichiebung ohne Murren gefallen. Die Sache mar fibrigens baburch noch mehr erfchwert worben, bag ber Dberbefehlehaber Mout wegen feiner niedrigen Sabgier bas Bertrauen bes Beeres verloren batte. Diefer Mann machte fich burch fein unwürdiges und gieriges Betragen, in welchem er von feiner Gemablin unterftutt murbe, fpater fogar bem Ronige felbit verächtlich, nachbem er es ichon langit beim Bolle gewesen mar. Borerft erffielt Mont vom Ronige viele Guter und zu feinen übrigen Ginfünften ein Sahrgehalt von 7000 Binnb: auch marb er gum Ritter bes Anieband-Orbens, fowie gum Bergog von Albemarle und Grafen bon Torrington ernaunt. Der Abmiral Dontagne, welchem ber Ronig nachft Mont bas größte Berbieuft um feine Biebereinfebung gufchrieb, erlielt gleichfalls ben Ruieband-Orben und ward Graf von Canbwich. Die Bresbyteriauer und bie Bifchoflichen beruhigte ber Rangler burch eine fonigliche Erflarung auf eine eben fo geschickte Beife, ale bie Truppen abgefunden worden maren. Die bis auf neun gefuntene Rahl ber Bifchofe murbe ergangt und bie Bfrunden ihnen gurudgegeben; boch follten bie Ginrichtungen bes Epiffopats verbeffert und bem Rapitel (council) wie ben Melteften einiger Ginfing angefichert werben. Die vom Ronige ertheilte Umneftie warb, trop ber heftigen Ginfprache bes Oberhaufes, aufrecht erhalten. Gegen bie 51 noch lebenben Berfonen, welche wirflich als Richter ben Ronig Rarl I. mitverurtheilt hatten, wurde ftreug verfahren. 19 von ihnen hatten bas Land verlaffen; bie Uebrigen murben bor eine außerorbentlichen Commiffion geftellt, welche Clarenbon als Rangler leitete und welcher auch ber Bergog von Albemarle (Mont) angehörte. Mis Ronigsmorber (regicides) murben bie Angeflagten jum Tobe perurtheilt und gehn von ihnen, barunter Barrifon, wirflich hingerichtet: ebenfo Coof (Cofe), ber ale Anflager bes Ronias anfaetreten mar. Die Leichen Oliver Cromwell's, Freton's und Brabfbam's wurben ichmablicher Beife ausgegraben, nach Tyburn gefchleift, aufgehangt und bann enthauptet (1661). Dies gefchah gur Gulme am 21. 3anuar, bem Sinrichtungstage Rarl's I. Unter ben Leichen, Die in ber Westminfterabtei beigesett maren und bie man nun wieber ausgrub, befanden fich auch bie ber Mutter Cromwell's und bes großen Ubmis rale Blate. Spater befahl ber Ronig felbft, biefe Egecutionen eingnftellen. Lambert murbe nach ber Infel Guernfen verwiefen; Benru Bane war ber Lette, ber auf bem Schaffot feinen Tob fanb (Nannar 1662). Butchinfon, Lenthal, St John und 16 andere Berfonen murben bamit beftraft, baß fie für feine burgerliche, militarifche ober geiftliche Stelle mehr gewählt werben burften.

Gegen bie oben genannten Stagtemanner, benen Rarl, weil er felbit ju eigentlichen Geschäften nie aufgelegt mar, bie Regierung überließ und von welchen ber Rangler Sube ihm als Mentor balb befdwerlich warb, arbeiteten bie Bunftlinge bes Ronigs. Unter biefen find poraugemeife Bennet und Bertlen bervorauheben, von welchen ber Erftere nachber gum Grafen von Arlington, ber Lettere gum Bergoge von Falmo uth ernaunt wurde. Beibe wirften in bobem Grabe verberblich auf ben König. Sie waren bie Gelegenheitsmacher bei feinen ungabligen Liebichaften, und ber Gine (Bennet) hatte ibm früher ben Sophiften Sobbes angeführt, ber ben Abfolutismus und Materialis. mus fuftematifch lehrte und Die Gewalt ale Recht barftellte. Auch ber Graf Briftol und ber Bergog bon Budingham maren fehr gefchaftig, bem Ronige feinen Rangler Stibe, fowie alle ehrlichen Leute überhaupt lächerlich und verhaßt zu machen und bagegen gang leichtfertige Menichen an Die Spipe ber Gefchafte gu bringen. Der Bergog von Budinaliam mar ein volltommener Sofmann, er mar lebhaft, winig und farfaftifch, wie ber Ronig, burch fein Meufieres und burch vornehme Manieren ausgezeichnet, aber ohne alle reellen Renntniffe, ohne Trene. Glauben und Scham und trot feines febr großen Bermogens immer in Gelbverlegenheit. Er war früher als Rind oft in Rarl's Gefellichaft gewesen und traf ibn, als er, nach ber Sitte abeliger Berren, feine Reife an Die Sofe machte, 1645 in Baris wieber,

<sup>9)</sup> Diese jurie Barlament Sorf's II. weiche 18 Jahre beisammen blieb, murte das longe romitifige, aber auch das perstinite Barlament gemann, weit die Medracht siener Mitglieber im föniglichem Solbe finnb. Mauri Dippes behaupst ichood, dies die anlangs nicht der ficill gemeen, innbern erft nachem die entifandenen Suden durch jucceffice Bahlen ausgefüllt worden mören.

eingeführt worben war, fur ungultig und nichtig erflart und ben Unglifanern ihre Bfrunden und Guter gurudgegeben. Die Lehren ber Sochfirche follten in Buchern nicht befampft werben burfen; Die Donconformiften waren in Uebung ihrer Rirchenform auf Gnabenbewilligung angewiesen. 3m Jahre 1663 wurden Cultus und Rirdenglauben burch ein von Ronig und Barlament erlaffenes burgerliches Gefet porgefchrieben, nachbem ber Rangler vergebens ben Berfuch gemacht hatte, Die gang geiftliche Sache ber Berbefferung ber Liturgie und bes Prayerbook ober bes jumbolifchen Buches ber anglitanifchen Rirche (f. B. X., G. 499) burch eine Spnobe presbnterianischer und bifcoflicher Geiftlichen orbnen gu laffen. Das fymbolifche Buch ward, nachbem Beiftliche ber Staatsfirche es reformirt batten, auf bem gewöhnlichen Bege gum Gefete gemacht. Schon porber maren alle bieienigen, welche nicht ben Sulbigungseib geleiftet und ben Konig als Haupt ber Rirche anerfannt batten . ober mit anderen Worten alle bicienigen, welche nicht bie Kirche bes Turannen Beinrich VIII, als bie Rirche Chrifti anerfenuen wollten, fowohl von ben burgerlichen Stellen und Memtern, als auch von ben Bfrunben und von ben höheren Lehranftalten ausgeschloffen worben. Durch biefen Barlamente-Beichluß ober burch bie fogenannte Uniformitäte-Acte murben ebenfo in England, wie burch alnliche Daagregeln in Deutschland, viele Sunderte von Bfarrern und Schullehrern von Amt und Brod getrieben und inst ieffte Elend gefturgt. Uebrigens ift biefe Mete, foviel auch neuerbinge in England fur Milberung ber Sarte gegen Underedentenbe geschehen ift, nie formlich aufgehoben worden. Durch fie marb verordnet, daß in allen Rirchen nur die verbefferte Borichrift über Glauben und Gottesbienft (the common Prayerbook and ordination of ministers) und die in ihr porgeschriebenen Formen und Formeln gebraucht werben burften, und bag von einer gewiffen Reit an alle Beiftlichen fich berfelben in ber Rirche bebienen follten. Begen eine folde Berfügung mar, foweit ber verfonlichen Ueberzeugung feine Gewalt angethan wurde, nichts zu erinnern; allein man forberte auch cbenfo, wie bamale in Deutschland geschah und jest bald wieber gefchehen wird, bag bie Beiftlichen burch einen befonderen Revere ihren aufrichtigen Glauben an alles bas, was in jeuem fumbolifchen Buche enthalten fei, ober wie es lautete, ihre aufrichtige Bu- und Beiftimmung zu bem gesammten Inhalte bedselben (their unfeigned assent and consent to every thing contained in it) beurfunden follten. Das Barlament von 1661, unter bem Ginbrude bes Saffes gegen bie Repolution gemablt, sablte viele beifblutige Capaliere, Die foniglicher waren ale ber Ronig; biefe fannten auch in ihrem Gifer für bie Soch. firche feine Grengen und berlangten, bag ber Covenant öffentlich von

Der Brivat-Angelegenheiten bes Ronigs Rarl und feiner Umgebungen muffen mir ausnahmsweise ermabnen, weil leiber ber Gaua ber europäifchen Befchichte mit Rarl's Leichtfinn und mit ber Befchichte feiner Maitreffen und Lieblinge, an Die er unerhörte Summen perfcmenbete, gufammenbangt. Rarl's alterer Bruber, Jafob, Bergog pon Port, war feinem gangen Befen nach von ihm völlig verichieben. Jatob mar in Franfreich von ben Jefuiten befehrt worden, trat aber, wie die Convertiten unferer Reit in Deutschland zu thun pflegen, erft fpater (1669) aus ber auglifanischen Rirche formlich aus. Er machte feinem Bruder, bem er fonft eifrig ergeben und gehorfam mar, fowie feiner Mutter burch eine Diftheirath großen Berbruft. Er beirathete namlich Auna Sibe, die nicht eben fconc, aber geiftvolle und liebensmurbige, babei febr leichtfertige Tochter bes Ranglere Clarenbon, wodurch ber Lettere zugleich hochmuthiger und verhafter gemacht wurde, wiewohl er une in feinen Dentwürdigfeiten boch und theuer verfichert, bag er biefe fcon im Auslande beimlich vollzogene Beirath bes muthmaaklichen Thronerben bochlich mikbilligt babe, Ratob's Seirath murbe erft burch bie Schwangerichaft ber Bergogin funbbar; Clarendon foll bamale ben Ronig gebeten haben, fie in ben Tower gu fperren. Indeffen murbe nach einigen Aufwallungen bas Chebfindnift von bem Ronige und beffen Mutter gutgeheißen, bem Rangler aber von Bielen fibel gebeutet. Außerbem mar Safob's Gemablin fo menig vorfichtig in ihrem Betragen, bag man, als fie ihrem Gemable einen Cobn geboren batte, fogar beffen Echtheit beftritt. Da Ronig Rari mit und ohne feine Schuld fich ftete in Gelbverlegenheit befand, fo war bie Bermablung feines Brubers mit einer Dame, Die ibm feine fürftliche Mitgift brachte, eine neue Quelle von Berlegenheiten. Die Soffente namlich, welche Jatob umgaben, und Rarl's Dinifter, Die benfelben willfahrten, nahmen bei ber Ginrichtung von Jatob's Saushalt ben orientalifch-prachtigen Sof Lubwig's XIV. jum Dufter unb umgaben ben Bergog von Dort mit einem Glange, wie wenn berfelbe nicht ein englischer, fonbern ein frangofischer Bring fei. Jatob ichrieb es feinem Schwiegervater gu, wenn ber Ronig feinen Gelbverlegenbeiten nicht fo, wie er wünschte, abhalf, Rarl tounte bies ieboch nicht: benn er hatte anfange bie Guter ber Rrone, welche ihm gurudgegeben murben, noch nicht in Sanben, mußte bas Deifte von bem, mas bas Barlament ibm ohne Rargbeit gemabrte, für Die Bezahlung bes rudftanbigen Golbes ber Golbaten ausgeben, und warb enblich noch bagu burch feine taglichen Gefellichafter in Berlegenheit gebracht, weil biefe ibn, mas febr leicht mar, von allen ernften Befchaften gu entfernen trachteten und beshalb von Tag gn Tage mehr in toftipielige Bergnus gungen und Musschweifungen hineintrieben. Macaulan bat übrigens richtig bemertt, bag Rarl feinen Werth barauf legte, ob er nach gottlichem ober nach menschlichem Rechte Ronig fei, wenn er nur ben Staatsichan als ben feinigen benuben und feinen Luften frohnen tonnte. Rarl erftrebte nämlich bie autofratifche Bewalt nicht wie Lubmig XIV., um aller Belt gebieten und Jebermann burch feinen Bomp und feine Bracht blenben gu fonnen, fonbern wie Ludwig XV.. um mit einer Ariftofratie, welche ber frangofifden gur Beit ber Regentichaft ahnlich mar, Draien und Refte gu balten und Dirnen gu beichenfen.

Seine beständige Gelbnoth verleitete ihn, gumal ba er in ben erften brei Jahren nach feiner Rudfehr burch ben Enthufiasmus bes Bolfes und burch bie Gunft bes Barlaments getäufcht murbe, zu unbefonnenen Schritten, bie ibn balb gang mit ber Ration entzweiten. Ru biefen Schritten gablen wir befonbers fein vertrautes Berhaltniß an Ludwig XIV., feine geheime Correspondens mit bemfelben und bie Rieberträchtigfeit, bon ihm ein Jahrgelb ober mit anderen Worten ein Almofen anzunehmen und mit ihm insgeheim gegen bie Sollander ju conspiriren. Gelbverlegenheit bewog auch ben Ronia, bie bortugiefifde Bringeffin Ratharing, Die Schwefter bes Ronigs Alfons VI., gerabe in bem Mugenblide gu heirathen, ale bie Spanier ein Beer rufteten, um Bortugal wieber zu erobern (Dai 1662). Diefe Che war icon barum ben Englanbern zuwider, weil man bestimmt wußte, baft fie unfruchtbar bleiben werbe. Rart follte als Mitaift feiner fünf. tigen Gemablin 500,000 Bfund baar, bas auf ber Rorbfufte von Ufrita gelegene Tanger, fowic die Stadt Bomban in Oftinbien und freien Sanbel mit Bortugal und beffen Colonieen erhalten; bas bagre Gelb mar ihm inbeffen bie Sauptfache. Dies bewies er, als bie Spanier ihm zwei Bringeffinnen von Barma mit einer großeren Ausftattung in ber Terne zeigten und er alsbald einen Bertrauten nach Barma ichiefte, um gu sehen, ob nicht eine von den beiden ihm angebotenen Früngsstimme ein eindiches Mussehen jade, Alfe dies nicht der Foll war, ward endlich die englische Flotte abgeschieft, um Tanger in Bestig zu nehmen und die füngliche Flotte abgeschieft, um Tanger in Zie Flotte kann für Beides zu rechten Zeit. Die Spunier goden uchustich spren wurst und die Sie Flotte in Tagie erfohen wurst und die die Mussen wirden die Anger, deren Welthauf in Portugal erft dann auf, als die Flotte in Tagie erfohen worz und die Mussen wirden die Anderschieft der Verläuge der Verläugen die Verläuge der Verläuge d

Mit Enbuig XIV. ware Karl schon zu ber Zeit, als unch Fouquet in Frankrich bei Jinaugu mehr zu sciencus dis zu einen Sönigs Sortheil leitete, gern in eine Brivat-Gorespowbeng getreten, um Staatsjachte initere dem Rücken seine Winister zu verspavbeln, weil Ludwig ihm nicht blos ein Jadugelb gab, sondern auch 50,000 Pinab zur Kelfechung der englischer Währler und der Mitglieder des gweiten Parlaments ausste. Die Kerfigwendungen des Königs andipuen aber mit jeden Jahre. Die Kerfigwendungen des Königs andipuen aber mit jeden Jahre. der Gerecken Richalds, vom einem Estlie euffernt worden war. Wan kam dage 1602 auf den Einfall, die Sichte Tünftigen war. Wan kam dage lich eine Einfall, die Sichte Tünftigen und Mardyn, welche Eronwell in seinem leten Leckenschie (1. Seb. XIII. e. 5. 521), auch Weine XIV. zu verlaufen.

Der Berfauf biefer Blate erreate, mit Recht ober mit Unrecht, ben heftigften Unwillen in England. Das Bolf legte auf ben Befit von Dunfirchen ben höchften Berth; Diefe Secfeftung, Die man als ben Schlüffel zu ben Rieberlanden betrachtete, galt zugleich in ber öffentlichen Meinung als ein Erfat für bas im vorbergebenden Sahrhundert aufgegebene Calgis. Die allgemeine Entruftung traf jeboch noch immer weniger ben Konig, welchem auch andere gehäffige Dinge nicht übel genommen wurden, als vielmehr ben Rangler Clarendon, ber bamale noch alle politischen Geschäfte leitete. Diefer bat baber auch bie Gefchichte bes gehäffigen Bertaufes von Staatseigenthum gu Gunften ber tonigliden Berfdwenbung für lieberliche Leute beiberlei Geichlechtes in feinen Dentwürdigfeiten von ber vortheilhafteften Seite her bargeftellt. Er fpricht fich uber ben Bang ber Sache auf folgenbe Beife aus : "Außer ben Laften ber Kroue maren große Summen für ben Gold ber Landtruppen erforberlich, fowie fur bie ftarfen Flotten, welche ausgeruftet werben mußten, um bie Scerauber bon Tunis und

Algier zu bezwingen, die Strafe von Gibraltar zu bewachen und bie Rauffahrer zu fchuten. Dagu tamen aber noch bie Summen, welche Die Befahungen von Dünfirchen, Tanger, Bomban und Jamaifa iabrlich erforderten, und die ungeheneren Koften eines zu erbauenden Safenbammes. Alles bies maren Ansgaben, welche bis auf bie letten Reiten gang unbefannt maren. Der Lord-Schatmeifter hatte bem Ronige fcon febr oft vorgeftellt, bag es unmöglich fei, biefe Laften langer zu tragen; und ber Rouig batte fich nach auberen Mitteln umgefeben. Als man jedoch gar feine fand, hielt endlich ber Lord. Schatsmeifter mit bem Lord-General und anderen Geheimräthen eine Berathung, um ju überlegen, ob denn wirklich ber Befig von Duntirchen bie 120,000 Bfund werth fei, die er jährlich tofte." Rach biefen einleitenden Borten berichtet Clarendon: ber Rangler ber Schattammer habe hierauf auch mit ihm von ber Sache gerebet, ihn aber fo abgeneigt gefunden, bag er fich an ben Ronig gewaudt habe; und biefer habe, mabreud er felbft (Clarendon) am Bobagra frant gelegen, ein geheimes Confeil berufen, beftebend aus ihm (bem Ronige), bem Bersoge von Port, bem Lord-Schatmeifter, bem Lord-General, bem Grafen von Candwich, dem Bice-Rammerherrn Gir George Carteret, welcher als General gur See gedieut habe, und zwei Staats-Seeretaren. Nachbem bann Clarendon ber Lange nach bie Grunde für ben nothweudig geworbenen Berfauf von Duufirchen angeführt bat. berichtet er weiter, ber Rouig habe auf biefen Bertauf angetragen und babei erflart, baß es ihm einerfei fei, ob bie Stadt an Fraufreich ober an Spanien falle; es fomme ihm vielmehr nur barauf au, wer am meiften bafur geben wolle. Erft bann, fagt Clarenbon, fei bie Sache por den geheimen Rath gebracht worden, beffen Mitalieder alle guges ftimmt hatten. Eublich habe ber Ronig erffart, baß er ber fraugofis fchen Regierung ben Borgug gebe. Er habe alfo bem Ronig Qubwig XIV, bie Sache mitgetheilt und biefer habe ben Grafen d'Eftrabes. welcher jum Gefaubten in Solland ernaunt worden mar, incognito über Loudon reifen laffen. Bier feien bann fünf ober feche Bairs. unter ihnen ber Rangler Clarendon, ber Schapmeifter und ber Lord. General, bom Ronige ernannt worben, um mit Eftrabes gu untere banbeln. Die euglischen Commiffaire hatten für bie Abtretung bon Marbut und Dunfirchen anfange eine fo große Summe geforbert, baß Eftrades gar fein Gebot habe thun wollen. Sierauf habe bann vom Juni 1662 an ein ichmähliches Bieten und herunterbieten ftattgefunben, bis man eublich von ben geforberten gwolf Millionen Livres auf fünf Millionen beruntergegangen fei, für welche Summe auch bas aange enalifche Rriege-Material in ben Stabten mit übergeben follte. Beil Rarl burchaus baares Gelb gebraucht und Ludwig bie gange

Summe nicht vorräthig gehabt habe, seien zwei Millionen in Wechseln angenommen und im October 1662 enblich ber Rauf förmlich abgeichlossen worden.

Wir haben biefe Angelegenheit ausführlich behandelt, weil ber Berfauf ber genannten beiben Stabte in Berbindung mit bem Umftanbe, baf ber Bergog von Port im Jahre 1669 öffentlich fatholifch ward und baburch auch feinen Bruber, ben Ronig, mit einigem Grund in ben Berbacht bes Bavismus brachte, bie Ration gegen Rarl erbitterte. Sieran mar ber Rangler freilich nicht betheiligt; aber ber Bertauf von Dünfirchen wurde ihm allgemein gur Laft gelegt und ber Unwille wegen eines balb nachber unnüber Beise mit ben Beneralftaaten angefangenen Rrieges führte feinen Stury berbei. 28as bas Lettere betrifft, fo mare unter ben bamaligen Staatsmannern Englands Clarendon allein allenfalls im Stande gewesen, es mit Lubwig's XIV. Minifterium, welches in ber frangofischen Geschichte feines Gleichen nicht hat, einigermaaften aufzunehmen. Uebrigens bat fich Clarendon in feinen Deutwürdigfeiten große Dube gegeben, ben Untheil an bem Berfanfe von Dunfirchen von fich abaumalgen: wer aber feine fehr lange Darftellung ber Cache lieft, tann ibn, auch ohne Lingard ober bie von biefem benutten Quellen gu Rathe gu gieben. aus fich felbft widerlegen.

## 4. Endwig XIV. und feine Minifter.

Es war um die Mitte des 17. Jahrfunderts dahin gekommen, dah fichende Sere, ihre Süffet um Deschäffenheit über des öchifdel der Wölfer entischeden. Es waren also and vom Bolfe gang unobhängigener Regierung undehnigt ausertraute Einnohmen nötigis, um die Heren und hier Anführer unterhalten und des immer folfbarer werkende krieges Walterial bezahen abgein; um binnen. Diese neue Art von Finanz-feitrischung ward in Frankreich burch Ludwig's XIV. Minister Casbert geschöffen, welcher nicht, wie feine Borgänger, durch gedungen und mit Hatte erhoben ließ, sondern wielmehr durch der Anders des Gandeles de

mehr als vorher zu zahlen; unter ihm hob fich der Betrag der Staats-Einnahmen allmähig bis auf 116 Millionen Livers im Jahre. Anch die Gollegen Gobbert's waren ausgezeichnete Männer; und die Edelprieten, jowohl die proteftantischen, als auch diejenigen, welche aus den Collegien der Jestuisch hetvorgegangen waren, beeistent fich um die Abstet. ihre Endivien ist vos beken und den Staat nählich zu mochen.

Ronig Ludwig XIV. felbft hatte freilich nur wenig Renntniffe und fein Bripat-Leben entsprach ber ftrengen Religiofität, in welcher er erzogen worben mar, feineswegs; er war aber jum Berricher eines Glang, Bomp und Deelamation liebenben Bolfes geboren. Er war inng, ichon und muthig, und ubte burch Blid, Stimme und außere Saltung Die Runft eines Autofraten gang meifterhaft aus. Er blenbete angleich ben Sof und bas Bolf burch bie Bracht feiner Banwerte und Reftlichkeiten fowie burch ben Glang ber von ihm unterftutten Litteratur und Runft. Er verftand es, ben lieben Abel an ben Sof au gieben, wo biefer fich in Schulben fturgte welch wo nicht bas hobe Alter eines Abel saefchlechtes, fonbern blos bie Gunft bes Ronias Rana und Ansehen verlieh. Bahrend früher Die Großen eine Bafallenschaft aebilbet hatten, welche in ben Brovingen ererbte Dacht ober body felbftftanbigen Ginfluß befaß, ichaarten fie fich nun um ben Berricher und erwarteten von ibm allein Glans und Beforberung, Benn auch Lubwig babei eine Maitreffe nach ber anberen foniglich ehrte, fo mahrte er boch immer einen gewiffen Auftand und fant niemals zur Gemeinheit herunter. Wir werben baher auch weber hier noch im Folgenben über bie Bofgeichichten biefer flaffifchen Beit bes frangofifchen Lebens. welches jest wieber über Alles gepriesen wird und über bie wir eine gange Bibliothef von Denfmurbiafeiten baben, ausführlich fein, gumal ba une bas Talent mangelt, bergleichen Dinge murbig barguftellen. Rur bes Minifters, melder bem Ronige und feinem Sofe bie Mittel zu ihrer überall gepriesenen Berschwendung herbeischaffte, wollen wir näber gebenfen.

Golbert war nicht von lober Hertunft, sondern der Solm eines Kaufmannes ju Meines; doch sand er, mie so viele Andere, einen Secadilier, der ihm einen Siammbaum machte, nach welchem er von einer machten abeligen Familie abstammbaum machte, nach welchem er von einer machten abeligen Familie abstammten. Er hatte sich durch taufmännische Betriebsamkeit empor gekracht und von zuserft von dem Staats-Secretale Le Zellier in Gelägkten gebraucht vorden. Die hatte han Angarin empfohlen, der ihn dann zum Bernaden feines ungeheuren Bernadens machte. Als jolder zeigte er so ansgegeich net finnansielte Taclente, das Waagarin im hem Könige empfahl. Bon diese mord er zuerst zum Jatendauten und dann zum General Intenbanten der Fünnange, sowie soller hatte von der

Colbert nicht blos mit Strenge, fonbern fogar mit Barte bie Burud. nahme ber Domanen ober Rammerguter an bie Rrone burchfeste, Alles beitrieb, mas feit Beinrich's IV. Reit bem Schate entzogen ober porenthalten morben mar, fann ebenjo wenig geleugnet werben, als bie Leute, benen er ibre in unrubigen Reiten erworbenen Reichthumer eutriß, ju betlagen find. Colbert baufte burch bie Beftrafung ber Bucherer, welche ben Staat betrogen hatten, und burch bie Beitreis bung ber Rudftaube große Summen im Schabe auf. Er verbefferte nicht nur die Bertheilung und Erbebung ber Steuern, fondern verminderte auch bie Roften ihrer Erhebung. Seine bem Lande eben fo portheilhaften, als bem Konig einträglichen Berfügungen bewirften. bağ nach furger Beit ber frangofifche Ronig mehr Aufwand machen, mehr Benfingen und Gefchente vertheilen fonnte, ale irgend ein auberer Monarch in Europa. Daburch murbe bie gange pornehme fünftlerifche und gelehrte Belt an Ludwig's Bof gefeffelt und biefe verfundete bann, wie fie gu thun pflegt, bes reichen und freigebigen Ronige Lob an allen Eden und Enben. ) Befonders in Deutschland murbe Lubmia vergöttert und balb berrichten an allen ben fleinen beutschen Sofen frangofifche Moben, Sitten, Sprache, In Franfreich felbit murbe ber Abel bagu gebracht, baf er feine Schlöffer und Guter verließ, um am Sofe zu leben, wo er nicht nur genothigt war, fich ber ftrengen Etifette zu fugen, fonbern auch verweichlichte und in Schulben gerieth und einerseits zwar Feinheit und Bilbung erhielt, andererfeits aber auch, weil er ber Gunft bes Ronias bedurfte, feinen Trot aufgeben und fervil merben mußte.

Golbert hat das Archientt, daß er einen höhrern Mütgerfnaub sich, von bessen Nachlonmen, freitig zum Theil in Folge der nach Golbert's Tode eingetretenen Proteshautenversigung, viele Hänger der ersten Jandbungs- und Vansteir-Häufer Deutschlands herflammen. Er unterfühlt hat der den Verlieben und konten Standiesen und legte neue au. Auf sein Betreichen mach durch den Ingenieren Annal von Langandede zur Berbindung des allantischen und mittelländischen Recres gegraden und der Anna zum Annal von Langandede zur Berbindung des allantischen und mittelländischen Recres gegraden und der Preihäfer zu Anfeinen Rauf der Anfeinen Rauf der Verfühlter der Verführer und der Verführer und der Verführer der Verführer und der Verführer und der Verführer und der Verführer der Verführer und der Verführer und der Verführer der Verführer und der Verführer gewosdabeit auf gegranden und fich sohne folge, zur Betreibung des Großpaubels ausgemunter. Aus Golbert 1669 auch Seckenstiftig groopdabet der Verführer gewos-

<sup>9.</sup> Golbert ließ durch Linner Ertundigungen über biefenigen im Kuldands technere Gleichern einziehen, nedech auch führen Röhm um Griffig nählich werden fönnten. Sierauf erhielten 60 berieften wom frauglissen Soft Benon-Knuertlingen; in dem Segleitenden Gendegrieben an jehor Gingeline Gleichern ein der Gleichern einstelle auch eine Benon-Knuertlingen; in dem Segleitenden Gendegrieben an jehor Gingelinen Gleicher eine nicht ab der die Benon-Knuertlingen; in der Benon-Knuertlingen in der Benon-Knuertlich und der Beno

ben war, ichuf er eine neue Marine, weil Mazarin bie alte in ben Safen batte verfaulen laffen. Anfange faufte er neue Schiffe im Auslande, bann aber lieft er fie in ben Safen bauen; und es ift befannt, baß die Frangofen bis auf ben heutigen Tag noch geschicktere Schiffsbaumeifter find, ale bie Englander. Außerbem murbe burch Colbert nicht nur ber Safen von Rochefort neu geschaffen, fonbern auch vier arofic Sec-Arfengle zu Breft, Toulon, Düntirchen und Sapre errichtet: und ale Ludwig 1672 an ben Krieg mit Solland bachte, befaß er gum arofen Schreden ber Sollander ichon 40 Linienfchiffe. 3m Jahre 1604 entitanben zwei große Gefellichaften für ben oftinbifchen und meftindifchen Sandel; fur Oftindien murde Bondichery Mittelpunft ber frangofifchen Befigungen. Die Colonicen in Canada und Martis nique wurden neu eingerichtet, bie Frangofen auf St. Domingo gegen bie Spanier unterftust, neue Rieberlaffungen in Capenne und auf Mabagascar errichtet. Der Banbelsftanb murbe veranlaft, ber Regierung feine Buniche vorzutragen. Freilich ftand Colbert gang in ben Unichanungen feiner Beit, indem er bie fremben Erzeugniffe burch hohe Besteuerungen entfernt halten, gleichzeitig bie frangofifche Brobuction, mitunter burch ungeitiges Gingreifen, beben und fo bas Gelb im Lande behalten wollte. Richt alle feine Ginrichtungen brachten nachhaltigen Bortheil; namentlich famen fie bem Landbau meniger als bem Sandel gu Gute, Auf Colbert's Rath lief Lubmig bie beftehenden Civil- und Krimingl-Berordnungen verbeffern und ordnen. Muf feinen Rath eublich errichtete ber Ronig bie gelehrten Gefellichaften, burch welche die Litteratur ber Frangofen ebenfo gu einer Sofund Staatsangelegenheit gemacht murbe, wie ihre Boefie und Sprache es ichon feit ber Beit maren, ale Richelieu 40 Leute unter bem Ramen frangofifche Atademie zu Richtern bes Gefchmades eingefest batte. Durch bie Grundung jener gelehrten Gefellichaften murben nicht blos eitle Frangofen zu Auftrengungen angefpornt, Die fie fonft nicht gemacht haben würden, fondern es bewarben fich fortan auch alle großen Gelehrten von Europa anaftlich barum, ben tonialich bestätigten Gelehrten Franfreiche beigegahlt zu werden und gleich ihren frangofischer Collegen ben Rubm Lubwig's fcmeichelnb zu verfündigen, Bon 1663 bis 1671 murben nach einander bie Afademieen ber Inichriften und iconen Biffenfchaften, bes realen Biffens und Forfchens (des sciences) und ber Baufunft gegrundet, und bie ber Dalerei neu eingerichtet. Der Bflangengarten murbe angelegt, Die berühmte Sternwarte erbaut und Caffini von Bologna an biefelbe berufen. Das Journal des Savants, die altefte gelehrte Beitfchrift, murbe von ber Regierung unterftust und bie Fortfetung bes von ber Afabemie herauszugebenben

Borterbuches eifrig betrieben.\*) Ru allem biefem und zum Auschaffen von Buchern und Derfwürdigfeiten aller Art ertheilte Colbert Rath und ichaffte bas Gelb berbei; ber Ronig allein aber hatte ben Ruhm bavon und man nannte nach ihm feine Beit bas Jahrhundert Ludmig's XIV .. obaleich er felbit feinesmeas, wie Frang ber Erfte (f. B. XI. S. 468 f.), guten Gefchmad und grundliche Renntniffe hatte.

Der gewiffenhaften Berwaltung Colbert's, ber Strenge, welche er gegen bie Unterbeamten übte, und ben ungeheuren Summen, bie er burch feine Unterfuchung ber feit 60 Jahren verübten Beruntreuungen wieder in ben Schat brachte, verbantte ber frangofifche Sof feinen Glang, Baris feine Umgeftaltung und bie Stadt Berfailles mit ihrem Schloffe und Garten ihre Gutftehung. Colbert mar, fo viel wir miffen, ber einzige frangofifche Finang-Minifter, melder bis gu feinem Tobe in feinem Amte blieb. Gein Tob (1683) war für Ronig Lubwig, beffen Answand immer größer marb, ein fcmerer Berluft. Uebrigens ift bie Beurtheilung beffen, mas Colbert für bie Induftrie und fur bas Banbels- und Colonial-Befen gethan bat,

biefem Berte fremb.

Bas Colbert für Sanbel, Bewerbe, Induftrie, Seemefen und Rechtswiffenichaft leiftete, that Le Tellier für bas Rriegsmeien und für andere Aweige ber Berwaltung. 3m Jahre 1661 erhielt jeboch Diefer Minifter feinen bamale erft 20iabrigen Cobn. ben Darouis von Louvois, jum Rachfolger, welcher bann feinem Collegen Colbert bis zu beffen Tobe bas Leben fehr fauer machte. Louvois brachte, von feinem Bater unterftust, nicht nur bie ftrengfte Orbnung in bas Rriegewefen, fowie bie größte Disciplin in bas aus Diethlingen beftehenbe Beer, beffen Solbaten aut bewaffnet und bezahlt waren, fonbern er forgte auch bafur, bag Alles, was jum Kriege und jur fcnellen Mobil - Dadung bes Beeres erforberlich war, ftets bereit gehalten wurde, befonders feitbem Ludwig feine Groberungefriege begonnen batte. Statt ber Rricascommiffare, welche manchen Unterichleif beaunftiat batten . ftellte er einfache, nur bon ihm abhangige Commis an. Louvois führte ftrenge Uniformirung ein; er trennte bie Bebienung ber Befchute von bem übrigen Dienft und ftellte ein besonberes Artillerie Corps ber; er gab in Berbinbung mit Bauban bem Ingenienrwefen eine feste Ginrichtung. 1679 entftand Die Artillerie-Schule von Douai. In großartiger Beife forgte bie Regierung Lubwig's XIV. für Dienftunfähige. Früher hatte man invalide Officiere und Solbaten ben Rlöftern als Laienbrüber zugewiesen; im Jahre 1670 aber be-



<sup>\*)</sup> Um biefes Bert au forbern, traf Colbert bie Ginrichtung, baf jebes Mitglied, wenn es in ben Sipungen ericien, eine Anwesenheite Marte (einen jeton de presence) erhielt, bie sum Empfang einer Gratification berechtiete.

gann bie Erbauung des berühmten Invalidenthaufes am Ausgang des Jandourg Saint Germain, welches nach vier Indren in allem Weichtlichen vollendet war. In Gunthen dieser Anfalt wurden nicht und die Penflonsgelder eingezogen, die man den Alöftern entrichtet hatte, londern es wurden bei jeder Jahlung, die fig auf dos Areigswelen bezog, zwei Deniers dom Livre zurückbefalten. Leiber beigd Louwois aber einen annaagenden Stofz, verfuhr auf ganz bespotifche Weife, mud behandelte die Vachbardinder mit einer Hatte und Undarungerigtfeit, welche in der Pfalz und auf dem linten Ahreiter noch immer wie die eines Attild verwindigt in. Seit dem Jahre 1872 ertjelt er zu Colbert's großem Berdruffe in allen iuneren und äußeren Ungelegeuheiten einen überwiegenden Einflink, weif er nicht, wie Colbert, nochen seinem Hern auch den Viltzer und Vaner berücklichigte, swols den Aben Stofze und Vaner berücklichigte, swols den Aben Schale und der Verfalfchigte, swols der ertstäftigigt und Paner berücklichigte, swols der ertstäftigische der Schale und Vaner berücklichigte, swols der ertstäftigische der Schale und der Schale und Linten konken beinem Hern auch den Verfalfchigte, swols der ertstäftigische konken der ertstäftigische Schale und der Schale und Verfalfchigter, swols der ertstäftigische konken der ertstäftigische konken der ertstäftig der konken konken der ertstättige von der kannen konken der kannen der konken konken der der kannen kannen konken der der kannen konken der kannen konken der kannen kannen konken der kannen konken kannen konken konken konken kannen konken konken konken kannen konken kannen konken

Anf gleiche Beife verfuhr Lionne, welcher bie biplomatifchen Gefchafte leitete, gegen bie auswartigen Regierungen. Er brohte allen fcmachen Rurften, Die fich nicht bor feinem Ronige und beffen Befanbten bemitthiaten, fogleich mit bem Schwerte, und erniebrigte fie in ben Augen ihrer Bolfer. Dies wiberfuhr, wie bie frangofifchen Schriftsteller problend ergablen, auch bem Konige von Spanien, bem Schwiegervater Lubwig's. Bei bem Empfang eines fchwebifchen Befanbten in London war ber frangofifche Botichafter b'Eftrades auf ausbrudliche Beifung feines Ronigs bem fpanischen, Battwille, porgefahren : es fam zu Schlägereien und einige frangofiiche Diener murben verwundet. Sierauf wies Lubwig ben fpanifchen Gefanbten aus Baris weg und bebrohte feinen Schwiegervater mit Arieg. Philipp IV. mußte fich entichließen. Battwille gurudgurufen, in Baris fein Bebauern aussprechen zu laffen und zu erflaren, bag fünftig bei Feftlichfeiten feine Befandten mit ben fraugofischen nicht gufammentreffen wurben. Lubwig faßte bice ausbrudlich fo auf, ale ob Spanien ben Frangofen ben Borrang einraume, und Spanien wiberfprach biefer Muffaffung nicht. Achnliches widerfuhr fogar bem Bapft Alexander VII. aus bem Saufe Chigi, fo bigott und fanatifch-papiftifch Lubwig XIV. auch fonft mar. Alle fich nämlich 1662 bie Rorfen, welche bie papitliche Leibwache bilbeten, an bem frangofifchen Gefandten, bem anmagkenben Bergog von Eregui, und feiner Begleitung vergangen batten. traf Lubwig alebalb Anftalten zu einem Buge nach Italien. Alexander mußte burch einen eigens ju biefem Brede nach Baris gefanbten Runtius um Bergeihung bitten, Die forfifche Garbe abbanten und ibr in Rom eine Schanbfaule fegen laffen, bie erft nach einer Reihe von Jahren wieber entfernt werben burfte. Ferner feste Franfreich burch.

doß Kaifer Leopodd sich in einem Bertrag mit der Pjorte nicht mehr als "Jampt der Chriftigheit" begeichnet. Kaim Zubwig lebth, der überigens nicht gleich seinem Ariegs-Minister graufam wort, ward im Laufe der Zeit immer desposisifer und folger. Er wurde dost steue wom Glide beginftigt; und erft im letzen Jahrzehnt seines Lebens bereiteten ihm seine Internehmungen gegen dos ganz ohnmächtige Spanien eine Demittigiang, wie ähnlich Kumassungen gegen dossisie Verlicht unrefter Zeit eine der Hamassungen von Bonavart's Sturze anword ihr der

Die Auwartichaft auf bas Bergogthum Lothringen, welches von Raifer und Reich im Stiche gelaffen murbe, brachte Lionne burch große Rablungen an Franfreich, nachdem Bergog Karl III, burch ben pprenaifchen Frieden feine Freiheit wieder erlangt hatte. Frang, ber Bruber bes wilben Bergogs, war im rechtmakigen Befite bes Lanbes : nichts befto weniger verlaufte Rarl, ohne Rudficht auf feinen Bruber und beffen Cohn Rarl IV., burch einen am 6. Februar 1662 untergeichneten Bertrag bie Bergogthumer Lothringen und Bar, in beren Befite er felbft noch bis an feinen Tob bleiben follte, fur 700,000 Libres an Ludwig, wogegen er in Franfreich ein Bergogthum und bie Paire Burbe, fowie augerbem noch jahrlich 100,000 Livres erhalten follte. Diefer Bertrag fonnte jeboch nicht ausgeführt werben, weil die frangofischen Bergoge und Bairs gegen einen Urtifel besfelben proteftirten, welcher ben lothringifchen Bringen ben nachften Rang nach ben Bourbons und bas Recht ber Rachfolge auf bem frangofifden Throne anficherte. Das Barlament mußte awar auf foniglichen Befehl ben Bertrag regiftriren; ce fügte aber bie unausführbare Bedingung bingn, bak alle lothringifchen Bringen bemfelben ihre Ruftimmung gewähren mußten. Deffen unacachtet bestand Ronig Ludwig auf ber Abtretung ber Festung Marfal, beren Befit ihm gn jeber Reit bas Ginbringen in Lothringen möglich machte; und als ber Bergog bie Berausgabe berfelben vermeigerte, ließ Lubwig bie Stadt fogar belagern. Da Riemand bem Bergoge half, fo mußte er fich im Muguft 1663 ju Det, wohin Ludwig mit feinem Minifter gefommen war, ju einem neuen Bertrage verfteben. Durch biefen ward bem frangofischen Ronige geftattet, Die Festungswerfe von Marfal zu ichleifen, bem Bergog Rarl aber bas alles Schutes beraubte, bem fteten Durchmarich frangofischer Truppen preisgegebene Land auf Diefelbe Beife fiberlaffen, wie es ihm im Bertrage von 1661 merfannt morben mar.

## 5. Endwig XIV., Sart II. von England und de Bitt bis jum Frieden von Breda.

Es tann hier ebenfo wenig ber Muebreitung bes Sanbels und ber Colonicen ber fieben Brobingen, ale ihres Berhaltniffes gur englifden Republif und gu Cromwell nochmals gebacht werben, ba wir nur ben Rufammenhang ber einzelnen Gefchichten unter einander, nicht biefe felbit behandeln wollen. Doch barf nicht übergangen werben, baß feit Bilhelm's II. von Oranien Tobe nicht blos bas Bolf und bie plutofratifche Regierung ber Generalftaaten, fonbern auch bie fieben Brovingen unter einander bestig entzweit maren. Gegen Wilhelm's II, Cohn, Bilbelm III., bot bie Broving Bolland, welche ben größten Einfluß auf die Regierung und ben größten Reichthum befaß, Alles auf, um ibn von ben Stellen, Die fein Bater befleidet batte, auszuichließen. Die Staaten von Solland, in welchen bie Deputirten ber Stabte bas Uebergewicht hatten und ein engherziger Rramergeift fowie Liebe zu Monopolen unter bem Ramen von Batriotismus und Freiheitofinn berrichten, hatten an ihrem Minifter ber auswärtigen Mugelegenheiten, Johann be Bitt, einen acht republifanischen, burchans ftoifden Leiter, ber jeboch viel zu einseitig gepriefen zu werben pfleat. Diefer Mann hatte in ben bamals blubenben gelehrten Schulen Bollande eine flaffifche Bilbung erhalten und war namentlich ein Dathematifer erfter Groke geworben. Er regierte, weil er ale Benfionarius von Solland auch in ben Generalftaaten ben Bortrag batte. nicht blos feine Brobing, fonbern alle fieben Brobingen, fowie burch beren Belbmacht einen großen Theil von Europa. Seine Dacht und fein Umt waren alfo toniglich. Dagegen maren und blieben fein

rysyr-

Leben, fein Aufgug und feine Sauseinrichtung bie eines gewölnlichen Burgere. Er verftand ce, bie Richtung und ben Ginn feiner Lands. leute fo an benuten, bag Bolland burch Seemacht, Banbel, Schifffahrt und Reichthum bamals ebenjo fehr glangte, wie jest England. Unglücklicher Beife gehörte er aber ber von Bilhelm II. beleibigten rachfüchtigen Lövesteinischen Bartei an und theilte beren Borurtheile, fowie ihren Grunbiat, bag man fein Glieb bes Saufes Cranien gu einem bebeutenben Ginfluffe fommen laffen burfe. De Witt fügte fich baber auch gern ber Forberung Cromwell's, als biefer fich heraus. nahm, der Republit in ihren inneren Angelegenheiten Borichriften an machen. Er brachte bie Brovingen Solland und Utrecht babin, baß auf Cromwell's Begehren in ben mit biefem gu Stanbe gebrachten Bertrag ein Artifel aufgenommen wurde, welcher bas Saus Dranien von ber Statthalterichaft ausichloß, beffen Unnahme aber von ben anderen fünf Brovingen ftandhaft verweigert wurde. Ebenfo bielt be Bitt die Generalftaaten lange Beit bavon ab, bag fie auf Bitten ber Mutter und Großmutter Bilhelm's III, die Bormundichaft bes Bringen als Staatsfache betrachteten. Dieje wurde alfo von Rarl II., bem Bruber von Billielm's III, Mutter, beforgt, bis fich bie Reit und mit ihr be Witt's Bolitif anberte. Rach Cromwell's Tobe thaten übrigens bie Rieberlauber ihrer Reigung für bas Saus Dranien weniger Amang an, ale vorher; fo beging bie Ctabt Amfterbam bie Bermablung bes Fürften Georg von Anhalt mit einer Schwefter bes Statthalters Bilbelm's II. als ein Bolfefeft mit bunter Bracht und lautem Aubel.

De Bitt trug fein Bebenfen, alle jene Schritte gu thun, welche bie Bolitit billigt, wenn fie auch bas Bolf, bas nur feinem natürlichen Befühle folgt, beuchlerisch, fervil und niebertrachtig ichilt. Dabin rechnen wir jene über alle Beichreibung prachtige Bewirthung Rarl's II. als berfelbe von Breba nach bem Bang tam. Die nbermäßige Freigebigfeit, welche bie Staaten bamals bewiefen, mag gum Theil aus Borliebe für ben jungen Bringen, beffen Cheim Rarl II, mar, erflart werben; bies gilt jedoch nicht fur bie fcmeichelube, babei gang geichmactlofe Rebe, welche be Bitt bei biefer Gelegenheit an ben eng. lifden Ronig bielt. Dabin rechnen wir ferner, bag be Witt ben Staaten gu einem Schritte rieth, gu welchem fie borber burch bie bringenden Bitten ber Freunde und Bermandten Bilhelm's III, nicht gu bewegen gewesen waren. Auf feinen Antrich befchloffen fie nämlich am 21. September 1660, bie Corge für bie Erzichung bes bamals elf Rabre alten Bringen Bilhelm III. ju übernehmen, und gwar um benfelben, wie man ausbrudlich binguffigte, gur Bermaltung ber hoben Memter feiner Borfalren fahig gu machen. Bier Tage nachher murbe and) bas Deeret über bie Ansichliegung bes Banfes Dranien gurudgenommen. Dies Alles verrieth Mangel an Festigfeit, Es batte feinen Grund in ber Gurcht vor Rarl's II. antisprotestantifchen und anti-republifanifchen Gefinnungen, mar aber offenbar zu wenig, um Die oranifch Gefinnten gu befriedigen, und gu viel, um nicht die Republitaner beforgt zu machen. Doch ärger und ichimpflicher für be Bitt war es, bag er, um ben Ronig von England gn gewinnen, einem alten Grundfate feiner Landsleute entgegenhandelte, nach welchem jeber, ber nicht ein Kriminal-Berbrechen begangen hatte, in ben Dieberlanden Schut und Ruffncht fand. De Witt opferte nämlich ben Leuten gu Gefallen, welche in England foniglicher gefinnt fein wollten, als ber Ronig felbit, brei englische Flüchtlinge auf, welche gu Rarl's I. Richtern gehört hatten und beshalb als fogenannte Ronigsmorber verfolgt murben. Diefe Manner waren Berffteab, Dien und Corbet, Sie hatten in Umfterbam Schut gefunden, maren aber nachher, als ber englische Gefandte Downing ihre Auslieferung verlangte, auf einen Wint bes bortigen Magiftrate nach Sanan gefloben. Später waren fie nach Rotterbam gurudgefommen, um ihre Familien abzuholen, und nun forberte Downing, welcher bamale mit bemfelben Gifer ber Autofratie und bem Konig Rarl biente, wie vorher ber Republif und ihrem Brotector, mit brobenden Worten nochmals ibre Auslieferung. Die Deputirten ber Stantenversammlung wollte fich burchans nicht bagu perfteben : be Bitt ftellte aber ale achter Doctrinar ihnen por, baf es für Sollande Saudel und Wohlftand fehr vortheilhaft fei, wenn man bem Gefuche Downing's willfahre. Die brei Flüchtlinge wurden nach England gebracht, wo man fie bann bor Bericht ftellte und hinrichtete. De Witt erfannte balb, baß er fich umfouft beichimpft babe und baß Rarl II, nicht zu gewinnen fei. Er fuchte baber eine Stute an Frantreich und lieft fich bei biefer Gelegenheit von Ludwig's XIV. Gefandten betrügen.

Französijcher Gefandter in Holland war jeit 1662 der Graf von Estrados, welcher mit Karl II. den befannten Handel über Mintigden dache, ober in den gewinnen, während dieser von ihr den gewinnen, während dieser glandte, die Klischen Französig in Begag auf die spanischen Kreante erforschen zu sonnen Am April wurde zwischen Staaten ein Hilsen erforschen zu sonnen Am April wurde zwischen beiden Staaten ein Hilsenertrag abgeschlossen, durch wurden sie einender ihre Bestammen in Europa genantitten. Hieranweisten die französische Ausburg die auf die spanischen Richesten Lichen ist, dass die Am Arthyme des Petitigen kann der Arthyme des Petitigen Kracken wirden die Eine Landschlieden Amerikanden Willen Mintervanden Wilselm's III., dei Frankreich Schutz zu nächt so hoften anderen Wortschl. Gei den under mintig ihr den bassen der inner abstracht.

Berhöltniß zu Holland, um das souveraine Fürstenthum Drange im güblichen Frantreich, welches der Graf von Tochna für Wilhelm III. verwaltete, unter einem eiteln Borwande zu beisen und dem französischen Arche einzwerteiben. Die Staaten von Holland ließen dies um so mehr geschehen, da gerade um bieselbe Zeit die Probing Seeland den Borschiftag that, dem jungen Prinzen Wilhelm die Statt-

halterichaft feiner Borfahren wieder gu geben.

Die Sollander, welche die Berrichaft beiber Indien zu erlangen fuchten, waren bamals in allen Deeren fiegreich. Gie vernichteten auf ben größeren Molutten gange Reiche ber ftreitbaren Malaben. Der Fürft von Macaffar auf ber Infel Celebes mar ben Bortugiefen befreundet und ben Niederlandern gefährlich; fie fandten baber von Amboina aus eine Flotte unter Johann von Dam nach Macaffar, gerftorten funf portugiefifche Schiffe und eroberten bas Fort, bas ben Safen bedte und bas ber Gurft ihnen, als fie ihm Frieben bewilligten. laffen mußte. Die Bollander führten zugleich im mittellanbifchen Meere einen glüdlichen Kampf mit ben Raubstagten unter ber Führung ihres großen Abmirals Michel Abrianszoon be Rupter, ber fich bom gemeinen Matrofen burch alle Grabe hinauf gearbeitet hatte. 3m Jahre 1664 gaben fie fich ebenfo, wie in unferen Tagen Die englische Ariftofratie, bas Anschen, ale wenn fie für bie Menscheit etwas thun wollten, obgleich fie gerabe bamals aus jener Rramer-Rudficht, welche fogar einen be Witt ausschließend leitete, im fernen Diten Die entfeplichften Graufamteiten verübten. Gie fchlugen namlich im Januar 1664 ben Englanbern, Frangofen und Spaniern einen Bund bor, beffen 3med bie Bernichtung ber von ben Berberftaaten genbten Geerauberei auf allen Meeren fein follte. Die genannten Rationen gingen jedoch auf biefen Borichlag nicht ein, weil ber Bortheil besfelben gang auf Geiten ber hollanbifchen Raufleute gewejen mare, welche bamals ben Banbel faft allein in Banben hatten, Das gegen führte 1664 bie Giferfucht ber Englauber über bie Bortheile, welche Solland mahrend ber letten vier Jahre gur Gee errungen hatte, ben Ansbruch eines Krieges zwischen beiben Rationen berbei.

De Bitt glaubte es domols mit England aufrechmen zu Komen, weit d'Eftrades ihm nicht allein durch Unterhandlungen und Borfpiegelungen über die eigentlichen Absücher Andein zu der der vertag mit Johand des gleichsen der erwähnten Hormitischen Bundes vertrag mit Johand degeschlichen gater leiche in algeben Jahre befätigte Bertrag war zeboch ausdricklich darauf berechnen. Jahre flauber sicher zu machen. Er entsjeit nämlich aufer der Bürgichglich Frankreichs für alle hollandischen Bestimmen in Europa und fagrir von den ihmen utpriette Bestaumnen.

in Si

am Richie bie gegeschiefig Berpflichtung, daß, wenn einer von beiben Endaren angegriffen werde, der andere dem Angeriechten ben Krieg erläten und biefen binnen wier Monaten beginnen miffle. Eine andere Philipmung diese Bertrags, daß jändlich en Holdabern freie Fijsperei in den Nordmerren verbürgt werden jöllte, war im Grunde gegen England gerichtet. Aber isch im Jahre 1604 ward es flach Ludwig der den in eine gegen Englands gerichtet. Aber ischen Monaten flüfe, wie Kart II. durch einen im Septenber 1602 mit Holdand gerschieften eine mit Gerender 1602 mit Holdand gerichtigen, wie kart II. durch einen im Septenber 1602 mit Holdand gerschieften der eine werden der legte wir den kiefen flüften bereitst insgeheim einem mit einander berbunden waren, als sie öffentlich fund gaden. Der Septembervertrag aber legte wur den Angeloren und holdabert die

wechselfeitige Bflicht ber Muslieferung von Rebellen auf.

Die Teinbieligfeiten begannen 1664, noch ebe eine Rriegserflärung erfolgt mar. Beibe Baufer bes englifden Barlaments zeigten fich aus Reib und Sag gegen Solland fehr bereit, ihrem Ronige bie Dittel jum Rriege gegen Bolland ju gemahren. Sie befchwerten fich in einer an ben Ronia gerichteten Abreffe über Beleibigungen englifder Gecfabrer und über bie Beeintrachtigung bes englifden Banbels burch bie Sollander und boten bem Ronige anschnliche Summen an, wenn er ben Rrieg beginnen wolle. Die Erbitterung ber Englander fiber bie Chitanen und ben Uebermuth ber Sollanber mar fo groß, bag bas Barlament bem Ronige fur biefen Rrieg bie in jener Beit gang unerhörte Summe von 3.500,000 Bfund, welche in swolf Terminen bezahlt werben follten, jugeftanb. Freilich wirfte auch ber Sanbelsneib mit; benn ber hollanbijche Baarenverfehr übertraf trop ber Ravigations-Acte noch immer ben englischen bei Beitem. Ronig Rarl ging mit Freuden auf bas Begehren bes Barlamente ein; beun ber Rricg gemahrte nicht nur feinem Bruber, bem Bergoge von Dorf, ben er jum Groß-Abmiral ernannt hatte, bie Gelegenheit, fich auszuzeichnen, fonbern er felbft tonnte auch einen großen Theil ber fur benfelben bewilligten Gelber auf gewohnte Beife zu Luftbarfeiten berwenden ober an feine Geliebten und Gunftlinge vergeuben.

Der Krieg begann, obgleich die Englander ihn erft im März 1665 ibralich erflärten, schon im vorherzschenden Jahre damit, daß der Herzog von Port 130 holländische Schiffle weganchmen ließ. Bugleich erflärten die Engländer, durch die Abtretung von Tanger, welches des aliantin Kardstria den Vertugal die ihrer Bermäßung mit Kard II. zum Brautschap erfolten hatte, siehe ihner ein Anrecht auf die Welten beithe von Africa au; der Admiral Honden bahre einige holländische Grots in der Admiral hollen beische Schrieb der Schweize der Bruyter sie das unter Mittel von Africa au; der Admiral Honden der Engländer uner water die konstutiffe Flotte der Hollander.

fam, und nahmen zwei Sandelsichiffe weg. Solmes aber fegelte über bas atlantifche Meer an bie Mündung bes Sudjon, nahm die Colonie Reu-Rieberland ein und nab ber Sanptitabt Reu-Amfterbam ben Ramen Remport. 3m Januar 1665 liegen bie Generalftaaten ohne Beiteres alle englischen Fabritate confisciren und legten ben Befibern eine Gelbftrafe auf. Aber erft am 14. Darg erflarte Rarl II, formlich ben Krica. Die Solländer, welche gang ohne Bundesgenoffen waren. hatten gwar eine Flotte unter be Runter in Gee; fie rufteten aber, was einen Begriff von ber Bluthe ihrer Republit geben fann, mit einem Aufwande von 14 Millionen Gulben noch eine zweite aus, Der Guhrer berfelben, Baffennar, Berr von Opbam, erhielt ben ausbrudlichen Befehl, ber englischen Flotte eine Schlacht zu liefern. Er gehorchte biefem Befehle febr ungern, weil die englische Flotte, welche nicht nur vom Groß-Abmiral, fonbern auch von dem befannten Bringen Ruprecht, von bem Grafen von Sandwich (Montaque), von Lawfon, Menas und Auscue, lauter erprobten Admiralen, commonbirt wurde, ber hollandischen weit überlegen war. Am 14. Juni 1665 trafen bie beiben Flotten in ber Rabe ber englischen Rufte gwifchen Darmouth und Sarwich auf einander und bie Sollander wurden nach einem fehr heftigem Rampfe, in welchem auch Opdam mit feinem Mbmiralsichiffe von 84 Ranonen in die Luft gefprengt wurde, völlig gefcblagen. Es wurden ihnen 19 Schiffe genommen und ihre Flotte mare foggr gang au Grunde gerichtet worden, wenn bie Englander. benen auch ber Bind gunftig mar, fie bisig verfolgt hatten \*).

Trop biefer Dieberlage brachte be Witt ce babin, baß fcon einen Monat barauf eine neue Flotte von gleicher Starte mit ber vorigen in See ging. Der Dberbefehl über biefelbe wurde bem ftatthalterifch gefinnten Selben Cornelius ban Tromp anvertraut, bem man jeboch aus Diftrauen brei Ditglieber ber Generalftaaten gur Seite feste. Die Ernennung bicfes Mannes jum Oberbefehlshaber mar für ben Benfionarius ein barter Schlag; ju feiner großen Freude fehrte aber gerabe bamals ber Republifaner be Runter mit feiner Flotte aus Beftinbien gurud. De Rupter mar am 6. August faum in bie Dundung ber Ems eingelaufen, als er gum Dberbefehlshaber ernannt und Tromp ihm untergeordnet wurde. Der Lettere, welcher allein von allen Gubrern in bem letten Seetreffen glaugenben Rubm erworben batte, vergaß es ber republifanifchen Bartei nie, baß fie zuerft aus Miftrauen ihm brei Bevollmächtigte ber Generalftagten beigesellt und nachher be Ringter ale Admiral-Generallieutenant über ihn geftellt hatte. Die Manuschaft ber Flotte mar, wie die geringeren

<sup>\*)</sup> Barum bies nicht geichab, barüber find bie Deinungen verschieben. Bas hume fagt, ift gewiß salich.

Rlaffen bes Bolfes überhaupt, mit ber herrichenben Ariftofratie unaufrieben; fie forberte bie Ginfenung bes jungen Bringen gum Statt. halter, und eine Menterei ward nur mit Dabe geftillt. De Bitt alaubte baber bie Berrichaft feiner Bartei nur burch einen enticheibenben Sieg gur See retten gu fonnen, und ließ fich gu einem ber brei Deputirten ber Beneralftaaten mablen, welche ben Abmiralen beigeordnet maren. Er that bies gegen ben Rath aller feiner Freunde und ohne zu bebenten, bag baburch bie gange Berantwortung bes Musgange auf ibn falle. Man batte bamale bie Meinung, es fonne bei Suboftwind feine Musfahrt aus bem Terel ftattfinben: aber be Bitt leitete perfonlich, mit bem Seufblei in ber Saub, Die 93 Scael ftarfe Rlotte aus bem Bunberfee in bas offene Deer. Damals fam eine hollanbifche Motte aus Oftinbien gurud, welche eine Labung von feche Millionen Berth an Bord hatte und welcher bie Guglanber auflauerten. Die Flotte wich aus und fuhr in ben Safen von Bergen ein. Die Englander unter Sandwich fielen unter Difachtung ber Reutralität in biefem norwegifchen Bafen über bie reiche Flotte ber; aber biefe wehrte fich tapfer und bom Schloft aus leifteten bie Danen ihr Beiftand. Die Englander gogen fich mit Berluft gurud; Die Bollander gelangten unter be Rupter's Schut nach ber Beimath, boch murben ihnen zwei Schiffe genommen. Im Gangen hatten fie in biefem Rabre wenig Glüd.

Bahrend be Bitt's Abmefenheit hatte fich bie Stimmung fo febr geanbert, bak foggr in ben Generalstagten burch fünf Bropingen ber Antrag geftellt worben war, Friedensunterhandlungen angutnupfen und zu biefem Zwede eine Deputation mit bem Bringen Bilhelm an ber Spite nach England zu ichiden. Die Lage ber Dinge war fur be Bitt fehr bebentlich; benn gerabe bamals mar Bernhard von Galen. Bifchof von Münfter, in Dver-Miel eingefallen und es zeigte fich bei biefer Belegenheit, bag be Bitt, nur auf bas Scewefen bebacht, bas Landbeer gang vernachläffigt hatte. Man fonnte bem unbebeutenben Münfterichen Beere, welches vom Bifchof Bernbard felbft und pon feinem General, bem Landgrafen von Beffen Bomburg, gleich folecht angeführt murbe, fein hollanbifches entgegen ftellen. Die Münfterfchen Truppen braugen baber verheerend in bie Brovingen Over-Milel und Groningen ein. Rur mit großer Anftrengung wurde bie Stabt und Feftung Groningen burch ben Bringen Johann Moris von Raffau, unter welchem auch Frangoien bienten, gerettet; ber Friebe mit Münfter fam im Mpril 1666 gu Stanbe.

Ludwig XIV. wollte nicht gern durch Unterftühung der mit Spanien befreundeten Hollander den König Karl II. beleidigen, da diefer insacheim versprochen hatte, Ludwig's Abstäten gegen Spanien zu unterftuten. Er wußte fich baber unter mancherlei Bormanben ber Erfüllung feiner vertragsmäßigen Bflichten gegen Solland gu entgieben. Mis er aber fab, bag bie oranifche Bartei fich in Solland erbebe, glaubte er weniaftens ben Schein annehmen zu muffen, als wenn er ben Republifanern beifteben wolle. Dies gefchah auf eine Beife, welche ben Englandern gleichgültig fein tonnte. Ludwig fchicte ben Sollanbern gegen ben Bifchof von Munfter 6000 Mann Frangofen su Sulfe, bie fich fo betrngen, baf bie Sollanber froh maren, ale fie ihrer wieber entlebigt murben. Spater ließ er ben großen Aurfürften erfuchen, ben Sollanbern beigufteben. Diefer mar, feitbem er fich gum fonverginen Bergog von Breufen gemacht und bie alten ftanbifchen Rechte ber Breufen und Brandenburger militarifch vernichtet hatte, in großer Berlegenheit gewefen , weil er einen Angriff ber Schweben befürchten mußte. Er hatte baber ichon im Dary 1663 einen Gefanbten nach Baris geschickt, um wegen feiner Anfnahme in ben rheinifchen Bund zu unterhandeln und wo möglich einen Antheil an ben Almofen, welche Lubwig ben beutiden Fürften fvenbete, zu erhalten. Da er jeboch fefter an bem Raifer bing, als bie Unberen, fo hatte fein Beitritt gum rheinischen Bunde Schwierigfeiten gehabt, bis enblich Ludwig erflart hatte, bag blos von einem Bertheibigungs-Bunbniffe bie Rebe fei. Doch traute ber Rurfürft auch nachber bem Ronige von Franfreich ebenfo wenig, als biefer ihm. Er unterhaubelte bas gange Jahr 1665 hindurch, um fo viel Gelb als möglich theils von ben Bollanbern, theils von ben Frangofen zu erhalten. Diefes Gelb gebrauchte er gur Unwerbung von Golbaten, Die er, wie er fagte, gegen ben Bijchof von Münfter ichiden wolle, nachber aber boch nicht fchiefte. De Bitt, ber ihm ebenfalls nicht traute, fagt in feinen Briefen, baf biefer große Rurfürft viele Bertrage ichliefe, aber wenige halte. Friedrich Willelm hielt fich bamals in Cleve auf und feine Diener, fowie vielleicht auch er felbft, jogen viel Belb vom englifden und faiferlichen Gefandten, bis endlich Lubwig biefe überbot. Der frangofiiche Gefanbte gewann bie Rurfürftin, Die fluge und fenntnifreiche Louise von Dranien \*), burch eine Berfenschnur, welche 10,000 Thater werth war, und burch bas Ameublement eines Rimmers, welches 100,000 Livres foftete. Erft bann (feit Rebruar 1666)

<sup>&</sup>quot;) Sie farb im folgenden Johre, 1667, noch nicht 40 Johre alt. Diefe fromme Fürfing gilt für die Berfolferin des berühmten Kirchnitiebes "Zeilas meine Juversicht," des sie belleicht in hollandischer Sprache bichete und ins Zeutlich abertigen ließ; es erfairen 1663 im Berfiner Geschaphich. Da fie there etfent Gohn, den felhe gerkebenen Kurptingen Kart Cmil, an einem Zienstog gebar, so bestimmte sie biefen Bochentag auf Lebensheit zum Folten und zur Busch

hanbelte endlich der Aurfürst wirtlich für die Hollader. Daß hierauf im April 1666 der Alfchof dernhaft von Affiniter gezungen von seinen überspannten Forderungen abzulteben und sein here abzudanten, ist bereits angegeben voorben. Diese Aries hate über Albertalden die Wilterfung, daß man dem Verfeild der Landmacht lant bellagte, indem man nach so nutwenden Kämpfen gegen Spanien ummehr "von einer Manis geblien verbe;" in Seedand und DeverHist vertagte das des Volgfein verbes, in Gescand und DeverHist vertagte das Volgfein verbags das Volgfein verbes, in einstehn der Volgfein verbes, das Volgfei

De Bitt blieb innig mit Frankreich verbunden und bot Mes auf. um ben englischen Ginfluß in ber Republit ju fcmachen und feine Bartei am Ruber gu halten. Seine Abneigung gegen England mar bamals fo arofi. bag er mit ben Republifanern Lublow und Maernon Sibnen über bie Döglichfeit eines nenen Boltsaufftanbes verhanbelte, was felbftverftanblich ohne jebe Folge blieb. In bemfelben Sinne. bamit namlich bie oranische Bartei ihre Blide nicht nach London wenbe. nahm er fich fogar ber Sache bes Bringen Billicim an und bemachtigte fich auf einem Seitenwege ber Erzichung besfelben. Er fohnte fich nämlich zuerft mit Bilhelm's Großmutter, einer geborenen Fürftin von Golne, beren Feind er bisher ftete gewesen mar, vollig aus. Gie richtete, vielleicht auf be Bitt's Beranlaffung, an bie Staaten von Solland bas Gefuch, ben jungen Bilbelm Beinrich in ben Rechten und Grundfaben bes Staats unterrichten gu laffen. De Bitt bewirfte hierauf, bag ber Bring im April 1666 als Rind bes Staates anertaunt und er felbft nebft bem gang frangofifchen Baron van Shent zum Oberauffeber feiner Erzichung und Bilbung ernanut wurde.

Diefe Ergiehung und Bilbung wurde von be Bitt vortrefflich acleitet, wie fich ichon aus bem Umftanbe von felbft ergibt, baß Solland bamals ber Aufluchtsort jeber freien Biffenichaft, fowie ein Sauptfit ber flaffifchen Belehrfamteit, aller burgerlichen Tugenben und ber Ginficht in Banbels- und Staatswiffenschaften mar. In alle biefe Dinge murbe Bring Bilhelm von be Bitt praftifch eingeführt. Bir ftimmen jeboch mit ben Schriftstellern nicht überein, welche bem Bringen Bilhelm bafür eine Laft von Daufbarteit aufgelaben haben. De Bitt war allerdings ein großer Mann; er regierte in Europa, in beiben Indien, auf ben Meeren und Infeln, und lebte babei boch fo einfach, bag er in einem fleinen Saufe wohnte und feine gange Saushaltung blos burch eine Röchin und einen einzigen Bebienten beforgen ließ. Das wird ihm feiner unferer Minifter fleiner Staaten nachthun. Allein er war und blieb ftets ein Barteimann und batte als Diplomat nur für einen Angenblid nachgegeben , weil er einfah, bag meber er, noch bie Staaten von Bolland ber veranberten öffentlichen Meinung

auf die Dauer murben widerfteben tounen. Burnet's Augabe, baß bie Musbildung bes Bringen verabfaunt worden fei, verbient allerbings feinen Glauben; aber Bilbelm III. war, gang abgefeben bavon, daß große Männer nicht erzogen, fondern geboren werden, dem Benfionarius feinen Dant bafür iculbig, baß berfelbe feine Bflicht gegen ben Staat und gegen die von ihm überrebete Mutter bes Bringen erfüllte. Außerbem war Bilbelm von Ratur fo begabt, fo ernft und fo aufgelegt gur Arbeit, daß er auch ohne be Bitt's Unweifungen ichon blos burch bie Umftanbe ein großer Stagtsmann geworben fein wurde. Bum großen General aber war er geboren und be Witt war am wenigsten fabig, ibn bagu zu bilben. Uebrigens zeichnete fich Bilbelm, obgleich man ibn fur einen ber größten Danner aller Beiten halten mag, zwar feineswegs burch Liebenswürdigfeit aus: er war wie fein Urgroßvater schweigsam und von Körper schwächlich; allein Die politische Strenge, welche be Bitt ale Leiter feiner Erzichung gegen ihn übte, hatte boch auch ein Anderer nicht leicht veracffen. Das Miftrauen, von welchem er fich umgeben fab, machte ibn vorfichtig und icharfte feine Deufchentenntnig. De Bitt und ber Berr van Ghent umgaben ibn mit lauter Leuten von ihrer Bartei und entfernten alle diejenigen, welche feither um ihn gewesen waren (namentlich alle, die zu England neigten), obgleich er bamals fein Rind mehr war. Wilhelm liebte feinen bisberigen Gouverneur, ben herrn von Bunlenftein, beffen Stelle icht ber Berr van Ghent erhielt, aufrichtig. Er bat baber mit Thranen, daß berfelbe bei ihm bleiben burfe; alles Bitten half aber nichts, Bunlenftein ward gleich allen Underen von ibm entfernt.

Bie wenig Sinn be Bitt felbft fur mabre Freiheit batte, wie wenig er also auch in seinem Roglinge Diese erweden founte, beweift eine Maakregel, welche er gerade zu berielben Beit burchiebte, ohne su bedenten, daß durch fie gwar vorerft frine und feiner Bartei Berrichfucht befriedigt werde, daß fie aber fünftig ber entgegengefesten Bartei eben fo nublich werben tonne, ale fie jest ben vorgeblichen Freunden ber Freiheit war. Er bewirfte nämlich die Ginfegung einer Commiffion, welche alle Sachen, Die ihr von ben Beneralftagten zugewiesen murben, berathen, entideiden und ausführen follte, ohne eine weitere Rechenichaft barüber ablegen zu muffen, ale fie felbit paffend fanbe. Diefer Commiffion follte aber Alles, mas fich auf Rrieg, Frieden und auswärtige Angelegenheiten begiehe, vorgelegt werben. Gie beftanb aus acht Mitgliedern, von welchen zwei burch bie Broving Bolland. Die fibrigen burch die feche anderen Brovingen eruannt murben. Sie ward nadher unter bem Namen ber committirten Rathe (gecommitteerde Raaden) ein bleibendes Collegium, welches, wie ichon Temple in feinen Briefen bemerkt hat, zur Beit bes Stutthalters beffen geheimen Rath bilbete und in Berbindung mit ihm, oft jogar ohne Biffen ber Be-

neralftgaten, Alles unbebingt leitete und entichieb.

Die englische Rlotte warb im Jahre 1666 burch ben Bergog von Mibemarle (Mont) und ben Bringen Ruprecht befehligt. Diefe beiben Manner harmonirten nicht mit einander, weil ber Lettere von jeher heftig und eingebilbet mar; boch hatte Ronig Rarl bem Bergoge ein überwiegenbes Anschen gegeben. Auf ber hollanbischen Flotte waren be Runter und be Witt, Letterer als Deputirter ber Generalftaaten, Befehlshaber; auch Cornelius van Tromp befand fich auf berfelben. Als im Dai 1666 bie englifche Flotte von einem Streifjuge an bie nieberläubischen Ruften nach England jurudtam, verbreitete fich bas Bernicht, bag enblich eine fraugofifche Flotte aus bent mittellanbifden Meere in bas atlantifche gefdidt worben fei, um fich mit ber hollandischen zu vereinigen. Bring Ruprecht erhielt baber bie Erlaubniß, mit einem fleinen Theile ber englischen Flotte bie Frangofen aufzusuchen, während Albemarle mit bem größeren Theile an ber englischen Rufte gurudblieb. Gine frangolische Flotte mar aber nicht burch bie Strafe von Gibraltar gegangen; bagegen war bie hollanbifche Flotte in ben Ranal gefegelt und griff in Ruprecht's Abwesenheit Die englifche Flotte mit Ueberlegenheit an. Dies führte bann bie burch ihre Dauer mertwarbigfte Seefchlacht ber neueren Befchichte berbei. Sie warb in ben erften Tagen bes Juni geliefert.\*) Dieje Schlacht. wegen beren ber Bergog von Albemarle, wir wiffen nicht, mit welchem Rechte, in England allgemein getabelt murbe, blieb am erften und

<sup>\*)</sup> Bei ben Englanbern nach bem alten Ralenber am 1. bis 4., bei ben Sollanbern nach bem neuen am 11. bis 14. Juni.

pweien Zage unentschieden. Am deriten litt die englissis Kinte lo appien Schoten und Bectult, des sie wöllig afgläagen worden mäter, nenn nicht Peing Auprecht am Alend diese Zage mit seinen Zediffien sich weber mit ihr vereinigt hätte. Am wierten Zage mutde jedog der Kamps noch einmal erweiert; zweimal durchfraach de Knyke die sindhige Linie und die Engländer sogen sich guriffe. In die also nuter dem Namen der diertägigen Secssischeit wer alle sich ach a der den Din en bekannten Zersfreu verloven die Engländer die mehr der die die Aufrecht die Aufrecht die Aufrecht war auf englisser Schift, nämtlig 23. Auf die Sagli der Gestödente war auf englisser Seite weit größer; doch verloren die Holländer, welche zubem der Aufrecht kapitänen. Beide Flotten bedurften der Ausbesserung sie sander aber sigd in die sieder eine der Geställiche Zum nächt Weischen der der sigd im Aufrecht die Schiffekapitänen. Beide Flotten bedurften der Ausbesserung in fanden der sigd im Aufrecht die Schiffeder sieden die Engläuber an den nieberskabissisch zu liegen pillen und berannten auf der Albee, im welche die Kniffen und verder Albee in der Albee, im welche die Kniffen zu liegen pillen und berannten auf der Albee, im welche die Kniffen zu liegen pillen.

150 berfelben, fowie eine Stadt von 1000 Baufern. Schlimmer, ale biefer Berluft, war bie Rwietracht gwifchen be Rugter und van Tromp. Um 4. August fand nämlich eine neue große Seefchlacht im Ranal ftatt, in welcher Tromp allgu fühn voranjegelte, fo baß Runter mit ber Saubtflotte in große Gefahr gerieth. Er fam war burch bewundernswerthe Festigfeit und Umficht mit geringem Berlufte bavon, boch unterließ er nicht, fich über Tromp lebhaft gu befdweren. Sierdurch murbe be Bitt's Bartei gur Entlaffung bes Letteren bewogen, was bie Erbitterung bes Bolfes und ber Unbanger bes Saufes Dranien bis auf ben bochften Grad fteigerte. De Bitt ließ fich bamals vielerlei gu Schulben tommen, mas wir nicht gu entfculbigen wagen. Ramentlich murbe auf fein Betreiben ber oranifch gefinnte be Buat wegen geheimen Berfehre mit England gu Gunften bes Bringen ale Berrather hingerichtet, was aus bem Grunde berborgubeben ift, weil nachber auch die oranische Bartei gegen de Bitt und feine Freunde ben Bobel und die Matrofen graufam wuthen ober mit anberen Worten bas Lindy-Gefet anwenden ließ. Much zwei Ditglieber bes Rathes von Rotterbam, Rievit und van ber Borft, von welchen ber Erftere zugleich Mitglied bes committirten Rathes war, wurde ber Gine jum Tobe, ber Andere ju ewiger Berbannung berurtheilt. Der Benfionarius fing nichtsbeftoweniger an, einzuseben, bag er fein ftoifches Regiment nicht lange mehr werbe fortführen fonnen, weil fich trot feines untabelhaften Brivatlebens, feiner einfachen Berwaltung und bes großen Ruhmes, ben bie Sollander gerabe bamals im Rriege ernteten, Die Stimmung ber Daffe gegen ihn gewendet hatte.

Bengt be Bitt, jum Theil unverbienter Beife, nach und nach fein

Ansehen und bie Bolfsgunft verlor, fo bufte bagegen Rarl II. von England Die Bunft, beren er fich in ben erften feche Sahren feiner Regierung in fo hohem Grabe erfreut hatte, durch feine eigene Schuld völlig ein. Er verichwendete bas Gelb, welches ihm gur Führung bes Rrieges gewährt murbe, an luberliche Dirnen und Boffeureifer. Er erbitterte bie fanatifchen Frommler burch feine Sinneigung zum Bapismus fo febr, bak Clarendon es für nöthig hielt, burch eine besondere Berordnung allen benen eine ichwere Strafe androben zu laffen, welche fagen wurben, baf ber Ronig ein Bavift fei. Er agb endlich burch feine Aufführung bas größte Mergerniß. In Betreff biefes Bunttes find alle Schriftfteller, mogen fie Freunde ober Feinde bes Ronigs fein, mit einauber einverftanden. Burnet nimmt es bem Roniae befonbers fehr übel, baf er Sonntags aus bem Saufe einer ber vielen Dirnen, mit benen er lebte, bes Scheines megen in bie Rirche gegangen fei. Die Ungufriedenheit bes Bolfes marb in ben Jahren 1665 und 1666 noch baburch vermehrt, bag erfteine furchtbare Beft in London viele Taufenbe wegraffte und baß fobann eine große Feuersbrunft über 13,000 Saufer und gegen 10 Rirchen in Miche legte. Bu ber allgemeinen Diebergeichlagenheit gefellte fich ber Bahn, indem man glaubte, bie Schuld an biefem Unheil ben Ratholifen ober inobefonbere ben Befuiten beimeffen zu burfen. In ber Rabe bes Ortes. wo bas Feuer ausbrach, murbe eine Denffaule errichtet, bie noch jest im Munde bes Bolfes porzugemeise bas Denfmal (the monument) beißt; bie Inschrift auf berfelben, welche geradezu bie Bapiften ber Brandlegung befdulbigt, murbe unter Jafob II, entfernt, nach ber Repolution wieder augebracht und erft 1829 auf die Dauer beseitigt. Ru biefen Ungludsfällen tam noch ber Umftand, bag Bring Ruprecht und Albemarle ben Sollanbern Gelegenheit gaben, ihre Ueberlegenheit aur See au geigen.

SPACE \*

Magain a

vergeubet habe; bies bewog ihn, fich vor ber Sand auf feinen Baffenftillftanb gur See eingulaffen, fonbern unverfebens einen enticheibenben Angriff auf bie mehrlofe englische Rufte zu machen. Während baber im Juni bie Friebensunterhandlungen ichon weit vorangebracht wurden, unternahm be Rugter und Johann be Witt's Bruber, ber Mbmiral Cornelius be Bitt, einen berbeerenben Rug nach England. Diefer murbe gwar gludlich ausgeführt; er machte aber ben Benfionarius fowohl in Frantreich, als in England vollende verhaßt. Die Sollander fegelten bamale triumphirend die Themfe hinauf, gerftorten Borrathebaufer und Bertftatten, nahmen Sheernen, verbraunten bei Chatham ffinf Linienichiffe erften Ranges, fegelten aufwärte bis Rodefter und gerftorten noch brei Schiffe bei bem Schloft Upnore, Biele Einwohner von London ergriffen Die Flucht. De Rupter ließ eine Abtheilung ber Flotte gurud, um bie Themfe gu blofiren; er felbft aber fegelte in Die Buchten von Blumouth und Torban. Die Bollanber erreichten jeboch burch bies Alles weiter nichts, als bag Ronig Rarl in England immer mehr verhaft und verachtet marb, weil man feiner Berfcwendung gufdrieb, bag feine beffere Gegenwehr geleiftet murbe. Rarl hatte bie ihm vom Barlament gewährten Summen an Günftlinge und Maitreffen verfchwendet und feine Abmiralität hatte nicht blos ben Solb nicht ausgezahlt, fonbern auch noch bagu 90,000 Bfund Schulben gemacht. Alle Matrofen und Arbeiter verfagten baber, als ber Feind erfchien, ben Dienft, Die Lieferanten und Raufleute wollten ohne baare Bezahlung nichts liefern und bie Bantiere weigerten fich, Gelb vorzuschießen. Unter biefen Umftanben tann es uns benn freilich nicht munbern, bag, wie es icheint, ber Raubzug ber Bollander viel bagu beitrug, ben Ronig Rarl, welcher ben Rrieg muthwillig augefangen batte, auch gum fcnellen Abichluffe bes Friebens

## 6. Der Devolutions-Arieg oder der fpanifche Groberungsfrieg Endwig's XIV. und die inneren Angelegenfeiten Englands und Sollands magrend desfelben,

Ludwig XIV, hatte ben Abichluß bes Friedens von Breba nicht abgewartet, um feinen langft entworfenen Blan gegen Spanien in Musführung zu bringen. Diefer Blau bestand in einer gewaltsamen Befinnahme ber ipanifchen Rieberlande, und zu feiner Rechtfertigung hatten Ludwie's Juriften und Bubliciften einen Grund erfonnen, welcher nicht beffer mar, als biejenigen, burch welche Ludwig fpater feine Anfpruche auf die Bfals und auf Die gange fpanifche Monarchie gu begründen fuchte. Philipp IV. von Spanien mar 1665 geftorben: ber febr ungludliche Bang eines Rrieges gegen bie Bortugiefen, in welchem bie Letteren von bem frangofifden Darichall Schomberg angeführt murben, batte ihm noch bas leute Lebensiahr verbittert.\*) Seine zweite Gemablin Daria Unna, Die Tochter Des beutschen Raifers Ferbinand III., hatte im Ramen ihres unmunbigen und ichwächlichen Cohnes, Rarl's II., Die Regierung übernommen. Die neue Regentin Spaniens ließ fich von ihrem beutichen Beichtvater, bem Bater Dietharb, unbebingt leiten. Diefer glaubte in bem einzigen Danne, welcher ale Spanier feine Landeleute aus ihrem Schlummer hatte erweden fonuen, in bem Rebenfohne Bhilipp's IV. (von ber Schaufpielerin Maria Calberon), Don Juan b'Auftrig, ben gefährlichften Weind ber Ronigin ju feben. Er mar beshalb nur auf bie Dittel Don Juan und feinen Anhang nieberguhalten, bebacht, lieft barüber Alles verfallen und traf feine Anftalten irgend einer Urt, als Lubmig XIV. unter einem gang leeren Bormande ein Seer fammelte, um fich ber fpanifchen Rieberlande gu bemachtigen. Don Juan mar aus ben Dieberlanden, wo er feiner Beit mit Coude gegen Turenne gefampft hatte, nach Bortugal gefchict worben, um Diefes Reich wieber gu unterwerfen. Rach Philipp's IV. Tobe wurde er burch bie beutiche Regierung, b. h. burch Maria Unna und ihren Beichtvater, pom Seere abaerufen und follte in bie Rieberlande gurudgefchidt werben. Diefem wich er baburch aus, bag er fich frant ftellte. Da er aber in Mabrib Berbindungen unterhielt, welche ber Ronigin und ihrem Beichtvater gefährlich ichienen, fo befahl man ihm, fich in feiner Berrichaft Confuerga aufzuhalten. Er gehorchte jeboch nicht, fonbern flüchtete nach Catalonien, weil er von feinen Anhangern bie warnende Angeige erhalten hatte, bak man ibn verhaften und auf bie Burg von Segovia

<sup>\*)</sup> Er fitfete 100,000 Seeleumeffen, mit ber Alaufet, bag biejenigen, beren es gu feinem eigenen Beit nicht beburfe, feinem Bater, feiner Mutter und ben in feinen Kriegen gefallenen Solbaten gu Gute tommen follten.

bringen wolfe. Bon Catalonica aus wander er sich schristisch an ber Bonigin und fellet sie im Momen der Antion vor, des Barter Rieckard das gauge spanische Boll gegen sich habe und daß mer durch die Enternang dessschem Kuche und Hriche ab eine Brieden Austriagen Gehör; aber sie ließ ihm sieht nich grieden des Kringen Gehör; aber sie ließ ihm sieht nich genochen des gehören des gestellt das die der die Ließ klingen Enternation ab eine Antiona die hind geweien weier. Spanisch Volle war ausgespielet. Die Königin ernannte Don Juan blod zum Sie-Könige von Aragonien, wah als höter kare til Lityn nach Ander und gunder und kunfter machte, tonnte Don Juan die Last ein und gunder in Minister und fie har 17. September 1679.

Ludwig XIV, fucte feit Bhilipp's IV. Tobe bie Lage ber Dinge in Spanien zu bennten, um bie fpanifchen Rieberlande als ein Erbe feiner Gemablin, einer Tochter jenes Ronigs, an fich zu bringen, obgleich biefe bei ihrer Bermahlung allen Erbanfpruchen auf fpanifche Lander cutfagt batte. Ludwig feste babei fein Bertrauen auf ben rheinischen Bund, burch welchen bie faiferlichen Truppen gehindert werben follten, ben Spaniern in ben Rieberlanden Sulfe zu leiften. fowie auf eine engere Berbindnug mit Bortugal und auf bas von ihm baar begabite Berfpredjen bes Rouige Rarl von England, vorerft nichte Feinbfeliges zu unternehmen. Muf biefe Berbindungen geftitt. forberte Ludwig querft von ber Regentin von Spanien bie freiwillige Abtretung einiger Stude ber Rieberlande. Dann erlich er im Dai 1667 ein brobendes Danifeft, welches gewiffermaagen ber Borbote Des Krieges mar. Diefes Manifeft gerfiel in zwei Theile, In bem erfteren wurde fur ben Fall, daß Bhilipp's IV. Sohn und Rachfolger ohne Erben fterben follte, zu beweisen gefucht, bag bie Entjagung ber Konigin von Frantreich auf bas fpanifche Reich und feine Brovingen nichtig und ungultig fei; ce bieg babei namentlich, Die Entfagung wiberspreche bem Raturrecht, welches bie Rinder in die Guter bes Baters einfete. Auch wurde hervorgehoben, Die verfprochene Ditgift von 500,000 Goldgulben fei ber Ronigin nie völlig ausbezahlt morben. Im zweiten Theile wurde bas in verschiebenen Brovingen ber Niederlande, wie Brabant und Ramur, geltende Erbrecht, obgleich basfelbe blos Brivat-Befigungen und Leben betraf, auf fürftliche und burch Bertrage verburgte Befigungen angewandt. Bir laffen uns auf bie babei vorgebrachten Beweisgrunde nicht ein, weil Mues eine bloke Chifane war und Ludwig gegen bie gang ohnmachtige Regentin von Spanien ebenfo argumentirte, wie ber Bolf gegen bas weit unter ihm am Bache triufende Schaf. Das erwähnte Erbrecht entbielt bie Beftimmung, bag, wenn von Chegatten ber eine Theil mit Sinterlaffung von Rindern fterbe, Diefen bas Eigenthum ber vom

überlebenben Theile herrührenben Leben gufalle und bem Letteren nur ber Rieftbrauch verbleibe; baß ferner fur folche Leben bie Rinber erfter Che, felbft Tochter, por benen gweiter Ghe, felbft Gohnen . ben Borgug ligben follten ; Die Rinder jeder Mutter follten biejenigen Guter erhalten, bie bem Bater mahrend ber betreffenben Che angefallen feien. Diefe Beftimmung ober bas fogenannte Devolutione-Recht nahmen Lubwig's XIV, Rabuliften für beffen Gemablin in Anfornch. weil biefelbe eine Tochter Bhilipp's IV. aus beffen erfter Che, Ronia Rarl II. aber ein Cohn gweiter Che (mit einer Schwefter Raifer Leopold's) fei. Beil nun jenes Recht in Brabant, Ramur u. f. w. beftebe, fo fei nach bem Tobe ihrer Mutter (1644) und ihres rechten Brubers, bes Infanten Balthafar (1646), bas Gigenthum bes agnien Bergogthums Brabant, fowie nach bem Tobe ihres Baters auch ber Riegbrauch besfelben ihr zugefallen. Die erwähnte Rechtsbeftimmung halt freilich überall nur für Sohne, nicht für Tochter, sowie nur für Brivatleute, nicht für Fürften. Allein barauf wurde feine Rudficht genommen, vielmehr bas gerabe Gegentheil behauptet; befonbers aber hob bie Dentidrift hervor, baß Bhilipp bie Rieberlande bereits 1633 als Erbe feiner Tante Clara Gugenia Rabella erhalten babe. Lubmia forberte fogar, auf biefelbe clenbe Chifane geftfist, auch noch bie Berrichaft Decheln, Die Martarafichaft Antwerpen, Dber-Gelbern und Die Graficaft Ramur. Ja, er begnugte fich nicht einmal mit biefen Forberungen, fondern verlangte auch noch bas Bergogthum Limburg. weil basfelbe nach ber Behauptung ber Staats-Sophiften Lubwig's pon Brabant ungertrennlich fei, und bie Graficaft Sennegan, weil fie ein Allobium und bem Ronig Philipp IV, mabrent feiner erften Ehe zugefallen fei, fowie endlich noch bie Graffchaft Artois, bas Bergogthum Cambran, ein Drittel ber Franche Comte und ein Biertel bes Bergogthums Lugemburg. Gine febr grunbliche Biberlegung biefer Mufpruche verfaßte noch im Jahre 1667 ber faiferliche Gefanbte in London, Baron be l'Ifola, unter bem Titel: Schilb bes Staats und ber Gerechtigleit gegen ben offentunbigen Blan einer Beltmonarchie (Bouclier d'estat et de justice contre le dessein manifestement découvert de la monarchie universelle),

Ludwig's gerüftet Here Gere Gegannen isson Anfangs Juni 1667 die m Anspruch genommenen Städte und Herrschaften zu beiegen. Bei dem einen biefer Here, welches Turenne beschistige, beind sich Ködig. Ludwig selbst, dem wie immer jeder Bortheil im Fethe und jede Erscherung einer Festung gugestieden ward. Der spanisse Oberleischis haber in den Piederlanden, der Warquis von Castel Nodrigo, hatte nicht nur alle Kleinerun Fistungen, soubern auch Charleton, Tourrang, Life, Alth, Douan, Ludwander, Furuen, Amentieres und Gourtrab

TREET, T

berfallen und von Befagungen entblößen laffen, weil er mit ber größten Sicherheit überzeugt mar, baß Ronig Philipp's letter Wille, in meldem bie Bourbonen ausbrudlich von feiner Erbichaft ausgeschloffen worden waren, von beffen Schwiegersohne gegehtet werben murbe. Als er fich enblich im Marg 1667 von ber naben Gefahr überzeugte und bringende Warnungen nach Mabrid richtete, fand er keinen Glauben, ba Ludwig bem fpanischen Sofe bie Berficherung gugeben ließ, bie Aufammengiehung von Truppen bedeute nur eine Repue. Ueberbics waren aber auch bie wenigen und noch bagu unbezahlten Truppen in ben Rieberlanden nicht im Stande gewesen, Biberftand gu leiften. Bubem war unter ber fpanifchen Berrichaft alles politifche Leben erftarrt; felbft in Stabten wie Gent und Brugge zeigte fich beim Ausbruche bes Rrieges feine Spur von Opferwilligfeit ober von nationas lem Aufschwung. Schon am 2. Juni nahm Turenne Charleroi ein, welches nachber, wie alle Feftungen ber Rorbgrenze, burch Banban's Aunft furchtbar befestigt wurbe. Sobann eroberte er Tournan, Donai und Dudengrbe. Huch ber Marichall von Mumont, welcher bas zweite frangofifche Beer führte, machte fo fcnelle Fortfchritte, bag bis Enbe August alle Grengfestungen von ben Frangofen besetht maren. Anmont batte fich aulebt noch mit Turenne gur Belagerung von Lille (Ruffel) vereinigt und bier brangten bie Burger ben fpanifchen Befehlshaber nach neun Tagen gur Capitulation. Anfangs war ein befonberes Beer unter Crequi aufgestellt worben, um bas beutsche Reich und feine Fürften von allenfallfiger Bulfeleiftung abzuhalten; Erequi aber fonnte balb feben, bag von biefer Seite nichts zu befürchten fei, und vereinigte feine Truppen mit ben übrigen.

Bang Europa gerieth in Schreden über bie mit gewohnter Brablerei verfundete Erweiterung bes Gebietes eines jungen und ftolgen Ronias, ber nach einer Univerfal-Monarchie ftrebte. Der hollaubifche Benfionarius be Bitt aber und ber Ronig Rarl II. von England, benen man mit Recht ihre Freundschaft für Frantreich verargte, verloren feit biefer Gewaltthat Ludwig's ihren bereits gefchwächten Ginfluß ganglich. De Bitt warb um fo mehr verhaßt, weil er nicht auf bas Unerbieten bes Marquis von Caftel Robrigo eingegangen mar, welcher ben Generalftaaten Brugge, Dftenbe, Damme nebft ben Forts St. Riabel und St. Donas einftweilen hatte einraumen wollen, wenn fie ihm 12,000 Dann Colbaten und eine Million Gulben lieben; für bie letteren wollte er ihnen fogar bie Daag- und Schelbe-Rolle als Bfand überlaffen. De Bitt bewies fich bamals, was auch feine Lobreduer fagen mogen, burchaus verblenbet und fur Franfreich auf unperftanbige Beife eingenommen. In England murbe balb nach bem rauberifden Ginfalle ber Frangofen in Die fpanifden Dieberlande

Coloffer's Weltgefdichte. XIII. Banb,

Lord Clarendon, ber einzige ehrliche und tüchtige Staatsmann, welchen König Karl II. hatte, burch eine elende Kabale gefturzt.

Clarendon, welcher ichon unter Rarl I, ben Gefchäften porgeftanben batte und mit Rarl II, in Die Berbannung gegangen war, hatte viele Wehler. Er mar gebieterifch, berrichfüchtig und, befondere feitbem bes Königs Bruder Jatob feine Toditer Unna geheirathet hatte, unerträglich ftols. Diefe Rehler ichabeten ieboch wenig, weil Clarenbon an einem frivolen, luberlichen Sofe ber einzige ehrliche und nach Grundfaben handelnde Mann mar, ber anglifanischen Rirche mit fester Treue anhing, bem Ronige ju wiberfprechen magte und nicht felten bem, mas beffen Lieblinge im Barlament burchfeben wollten, entgegentrat, Gin folder Mann mußte aber am Sofe viele Feinde haben und auch bem Ronige felbft laftig fein. Die Sauptfeinbe Clarenbon's waren Bennet, Bertley, ber Bergog von Budingham und ber Graf Briftol, welche ben Rangler wie jeben ernften Mann am Sofe gur Bielicheibe ihres frivolen Bites machten und von benen bie beiben Erfteren bas wichtige Rach ber Leitung bes Maitreffen-Befens batten. In ihnen tam gulett noch Lord Miblen Cooper, welcher fpater Ditglieb bon Rarl's fogenanntem Cabal-Ministerium warb, bingu, weil Clarendon im letten Rriege verhindert hatte, baf Afblen bie Berwaltung ber Brifen-Gelber erhielt. Der Rangler wurde außerbem als ftrenger Anglifaner von allen Ratholifen gehaßt. Das thorichte Bolf aber und felbit bas Barlament waren gegen ihn erbittert, weil man ihm ben Sauptantheil am Bertauf von Dunfirchen gufchrieb und weil es fogar hieß, bag ber ungeheuere Balaft, welchen Clarenbon bamals errichten ließ, von frangofifden Gelbern erbaut werbe. Diefer Ums ftand war für ben Ronig und fur Lord Afflen, welcher bei bem Bertauf von Duntirchen ebenfalls betheiligt gewesen war, ein Grund mehr, ben Rangler feinen Reinden preisgugeben; benn fie erhielten baburch Belegenheit, alle Schuld von fich auf ihn gu malgen.

Schon gegen Ende des Semmers 1667 gelang es den Feinden Carendon's, den König dahin zu bringen, daß er den Kangler durch dessen Schweizerschen, den Herzeg vom Yort, bitten ließ, seinen Abschied un echnen, um einer gerichtlichen Antlage auszunerhen; der Knitigeren ellert zieden gerindich dem Knitige, dab er um dieset Wederberdung willen nicht zurächtreten vorde. Gleich andher gad ein knigliches Eleksabenteure dem millemmenen Anlaß zur Kanflymung der gegen Clarendon angelpomenen Kadalen. König Karl, dem seine vom ihm sichandich vernachfaligte kniertose Gemachten längit zur Laft war, hate fich andmild in eine Willem Stender bericht erliche dem Hortung dahre der ihr Gemachten kanfle zur Laft werden den Kanfle der ihr Kanfle und kanfle in eine Allten Stender bericht, volleh den Perzoge von Richmond ihre Hand und karl's wierklanden, obsoleid er ihr

sogar angeloten hatte, sie zur Herzgein zu machen. Er erhot sich abler endlich, sie zu heirachen, und ließ sir vorfiellen, daß des Herzgeis von Nichmond Umstäube ganz zerrüttet seinen. Clarendom aber wiese, um einen neuen össentiem Seundal vom Könige abzunvenden, der Freun Etwart nach, daß es nicht so sollstimm mit dem Prezeges seiche, als man vorgede, und biese unter die hoher der Herzein sich der Auflich wir der Vergeis seine Berchein der Kinde und vorgede, und der Kinde und wirte sie eine Auflich und die Vergeis der Vergeis d

Diefe Banblung bes Ranglers feste ben Ronig in eine folche Buth, baß er ihm Enbe Anguft bie Siegel abforbern ließ. Die Reinbe Clarenbon's aber traten, ale feche Bochen nachber bas Barlament wieber gufammen fam, mit einer Anflage auf Sochverrath gegen Clarendon auf (October 1667). Diefelbe wurde von Cenmour eingebracht und ftellte in 17 Artifeln Alles gufammen, was man bamals ohne Unterfcheibung bem Raugler aufzuburben pflegte. Gie fand gleichwohl im Unterhanfe Gehör; bas Oberhaus bagegen erfannte in allem bem, was fie vorbrachten, feinen Grund gu einem Kriminal = Berfahren. Beibe Saufer geriethen barüber in einen formlichen Zwift. Es warb ichon damals flar, daß im Oberhause ber Unwille ber Ration über ben fcham- und gewiffenlofen Ronig, fowie über ben fryptopapiftifchen Bergog von Port und beffen gablreiche Genoffen ben höchften Grab erreicht habe. Dem Ronige ward beshalb bange. Er glaubte in bem Streite über Clarenbon's Sache, welcher bis jum December bauerte, eine Achnlichfeit mit bem Streite über Strafforb's Schidfal zu finden. und hatte fogar bem Barlament einmal vorgeworfen, ce gebe mit ibm um, wie bas lange Barlament mit feinem Bater umgegangen fei. Er bot baber Alles auf, um Clarendon babin gu bringen, bag er fich burch freiwillige Berbannung bem Sturm entriche. Er lieft benfelben burch ben frangofijchen Gefanbten, burch ben Bifchof von Bereforb und burch ben Bergog von Dort bringend barum erfuchen; aber Clarendon war nicht zu erbitten. Der Konig ertheilte ihm baber am 29. November ben ausbrudlichen Befchl, fich auf ben Continent gu begeben. Daburch warb freilich bem Streite ber beiben Baufer ein Enbe gemacht, jugleich aber auch Clarendon unverbienter Beife ber Buth feiner nieberträchtigen Feinbe geopfert. Schon in ber erften Boche des December bewirften biefe, baf bas Barlament ihn in aller Form verurtheilte. Buerft warb, um bie Bertheibigung gu e ftiden, der Befchluß gefaßt, baß bie von Clavenbon herausgegebene Meditfertigungeschrift (Vindication), in welcher er bie gegen ihn vorgebrachten Befchulbigungen widerlegt hatte, burch Benters Sand verbrangt werden folle. Dann murbe er felbft auf Lebenszeit verbannt, jebes öffentlichen Amtes für unfähig erflart und im Fall feiner Rudfebr nach England gur Strafe eines Bochverrathere verurtheilt (29. Deeember). Zugleich erflätte das Varlament ausdrücklich, daß das gegen ihn gesprochene Urtheil nicht durch feingliche Ennde, fowdern nur durch eine förmiliche Varlaments Arte aufgesposen vorren fönne. Clarendom begad sich nach Fraufreich, wo er seine Geschichte der Rebellion ausarbeitete; er flard 1674 zu Vouer. Er erlebte noch die Krüntung, daß seine Tochter, die Geragoin von Port, auf ihred Gemachtes

Aureben zum Ratholieismus überging.

Seit Clarendon's Sturz mar England ben fonjalichen Maitreffen und ben gang grundfatlofen Leuten, welche fpater bas Cabal-Minifterium bilbeten, preisgegeben. In Solland ließ be Bitt fich burch feinen Saf gegen die oranifde Bartei ju einem Schritte treiben, ber ihn und die Ariftofratie bem Bolle ebenfo verhaßt machte, als Ronig Rarl mabrend ber letten gehn Jahre in England geworben mar. Die allgemeine Stimme forberte namlich, bag, als bei ben immer bebentlicher werbenben Fortichritten ber Frangofen ein Beer geruftet merben mußte, Wilhelm III. ben Oberbefehl erhalten und fein Better Johann Moris von Raffau-Siegen, ber für Solland bie Bermaltung bon Brafilien mit Ruhm, obwohl nicht mit Erfolg geführt hatte, ihm mit Rath beifteben folle. Dies fuchten be Bitt und feine ariftofratifchen Freunde zu hintertreiben. Bugleich fuchten fie, ale man ben Bringen in ben regierenben Rath aufgenommen haben wollte, ben Befchluß burchzuseben, bag bie Stelle eines General-Rapitans ober Dberbefehlshabers von ber Statthalterwürde auf immer getrenut merben folle. Es gelang ihnen in ber That zu bewirfen, bag Johann Morit jum General-Rabitan ernannt und Die Statthalterftelle einftweilen unbefest gelaffen murbe. Die Broving Bolland aber, welche von be Witt ftaatsmannijch, wiewohl gang egoiftisch und gewiffenlos regiert warb, begnügte fich bamit nicht, sondern ging noch viel weiter. Sie erließ im December 1667 bas fogenannte emige Ebiet, welches fünftig von allen Deputirten ber Staaten, fowie von allen Angestellten und Beamten befchworen werben follte. Durch biefes Ebiet ward feftgefest, bag bie Statthaltermurbe fur Bolland nicht gelten folle und baß, foweit biefe Proving wirfen tonne, bie Stelle eines General. Rapitans auf immer von ber eines Statthaltere getrennt bleiben folle. Die übrigen Brovingen wiberfesten fich zwar einer folden Berfügung; ber Benfionarius brachte fie aber babin, baß fie burch eine "Acte ber Barmonie" fich für die Trennung beiber Burben erflarten; bagegen gab Bolland feine Stimme für Bilbelm's Gintritt in ben Staaterath. Balb nachher murbe ber Bring mit vollenbetem 18. Jahr fur munbig erflart und trat ale Martgraf von Bliffingen und Bere in Die Staate. verfammlung von Seeland ein.

Die unglaublich fonellen Fortidritte ber Frangofen hatten unter-

beffen fowohl in Solland als in England fo große Beforgniffe erregt, baß be Bitt und Rarl II. genothigt waren, fich bes fpanifchen Ronigs angunchmen. Gie thaten bies guerft burch biplomatifche Runfte und Unterhandlungen, in benen ihnen bie Frangolen ebenfo, wie im Felbe. überlegen waren. 218 jeboch bie Frangofen am Unfange bes Jahres 1668 in Die Franche Comté einrücken, mußte man Ernft zeigen, Lubwig hatte ben Generalftaaten im Januar 1668 feinen Entschluft angezeigt. in Berson einen Bug nach ber Franche Comte zu unternehmen; ber Bring von Conde mar Oberfelbherr und im Laufe bes Februar murbe Die Befegung bes Lanbes vollenbet. Gludlicher Weife mar-bamals ein Gefinnungsgenoffe be Witt's und Republifaner wie er. Billiam Temple, englifcher Gefandter in Bruffel. Diefer hatte ben Benfionarius bei Gelegenheit ber Unterhandlungen in Brebg tennen und achten gelernt, und erhielt von Beinrich Bennet, welcher nach Clarenbon's Berbannung unter bem Ramen Graf von Arlington erfter Staatd-Seerctar geworben war, ben Auftrag, eine Berbinbung zwifchen England und Solland zu vermitteln, bamit man burch eine angebrobte Unterftubung ber Spanier einen wirflichen Rrieg mit Frantreich bermeiben fonne. Temple begab fich fogleich in ben Baag, fehrte, nachbem er bort Erfundigungen eingezogen hatte, nach England gurud und erhielt von feiner Regierung bie Bollmacht, ein Offenfin- und Defenfin-Bunbuif mit Solland zu ichließen. Bor einem folden Schritte bebte be Witt, ein zwar-fehr gelehrter, aber auch fehr egoiftifder und taufmannifch beidranfter Dann, gurud. Er wollte fich nur bagu berfteben, bag man ben friegführenben Dachten bie Bermittelung Englands und Sollands anbicte; Temple bewies ihm jeboch, bag bies lacherlich fein werbe, bag nur vermittelft eines formlichen Bunbniffes beiber Staaten ber beabsichtigte Bred erreicht werben tonne und bag man burch einen rafchen Abichluß besfelben bem Ginfluffe bes frangöfischen Gefanbten im Baag vorbengen und bie Langfanteit ber Formen und Berathichlagungen bei ben Generalftaaten umgeben muffe. Temple hatte bereits am 18. Januar bei ben Beneralftaaten eine Anbiens, auf welche ber Beichluß erfolate, fieben Bevollmächtigte, barunter be Bitt, gur Berhandlung zu beftimmen. Temple entwarf hierauf ichnell einen Bertrag, in welchem England und Bolland fich verbinblich machten, Die Spanier und Frangofen baburch jum Frieben ju gwingen, baß bie Erfteren genothigt wurben, gewiffe Abtretungen zu machen, und bie Letteren, fich mit benfelben gu begnugen. Diefen Bertrag nahmen auf be Bitt's Betreiben bie Generalftaaten am 23, Januar an, und gwar, mas unerhört war, ohne bem Berfommen und bem Rechte gemäß bie einzelnen Staaten borber barüber gu fragen. 2Bewige Tage nachbem Solland und England fich mit einander vereinigt hatten, trat auch Schweben bem Bertrage bei; und am 26. Januar 1668 wurde die Berbinbung, welche unter bem Namen ber Tripel-Mlians befannt ift, zwischen ben drei Staaten förmlich geschlossen.

Bas Schweben betrifft, fo berrichte bort mabrend ber Minberjährigfeit Rarl's XI. Die Ariftofratie und biefe wurde gleich ber fdmeigerifden als eine Regierung betrachtet, beren Beiftand für Gelb ju haben fei. Franfreich hatte fich aber in ber letten Beit ben Danen genabert und gibem bie Unvorsichtigfeit begangen, bie Schweben mit großem Uebermuthe gu behandeln und ihnen bie bisher gegahlten Gubfibien vorzuenthalten. Dagegen hatte Solland bie regierenben Berren. benen Alles feil mar, burch Gelb gewonnen, um im Nothfall Golbaten und Schiffe aus Schweben gu erhalten. Bu fpat hatte man in Frantreid ben begangenen Fehler eingesehen und ben Marquis von Bomponne nach Schweben gefchickt, um ben frangofifchen Gefanbten Terlon zu unterftuten. Die regierenben Berren hatten, als berfelbe in Schweben antam, bereits ihren Banbel mit Bolland abgefchloffen und ben ichwebischen Gefanbten in Solland bevollmächtigt, ber Berbinbung zwifden England und Solland beigutreten. Es verbunbeten fich bemnach am 26. Nannar 1668 brei ftrena protestantifche Staaten gu Gunften Spaniens. Die Gelbaier bes fdwebifden Abels mar fo groß, bag ber fdwebifche Gefanbte im Bang, Graf von Dohna, beu Bertrag mit England und Solland nicht eher unterzeichnete, als bis feiner Regierung für bie übernommene Berpflichtung, auf Begehren Bollande und Englande ein Seer an ben Riein zu ichiden, 300,000 Reichsthaler quaciant worben waren. Die Sollanber und Englanber versprachen außerbem fogar noch, baß Spanien 180,000 Thaler vierteljährlich gablen folle; bies blieb aber nachher unausgeführt.

König Äudwig ward durch den Alfghing der Teipel-Miliang seigreititert, dem es dwar lien, daß er im Fogle-besfelten vieles Groberte wicker werde hermasseben milsen. Sein ganger Zom traf die Hollander und beinvoers de Wilkt, wolf er wußte, daß Auf II. sich wider Wilken dem Bennde angeschlossen glusse der Alerdings vom Parlament und vom englissen Bolt überans glussig anspenommen wurde. Ludwig nahm es dem Hollandern und dem Pensstonation über, daß sie, mäßrend diem gegenüber nur vom freundliger und friedligter Bermiteltung die Wede von, dem Bertrage einen geheimen bogspielen Mittlel des Inhaltes beigestigt hatten, daß, wenn der frangslisse Abning sich weigere, die vom der Mittellen der Verlagen der Verlagsen, England und Holland mit Spanien vereinigt ihm zu Wosselfen und zu Lande so lange betriegen voolsten, dies Aless auf den Typt des hypenäissen Friedens zurückgebracht sie. Ludwig sieß es sich gefallen, einen Wosselfenstiffund einzusehen und die Kopberung der ver Wachten gu gewähren, nach welcher er bie gemachten Eroberungen wieber gurudgeben muffe und nur, je nach feiner Bahl, entweber bie in ber Rabe ber hollandischen Grenze liegenden Feftungen und Laubftriche ober bie Frauche Comté und einiges Andere behalten burfe. Er fchloft querft mit Spanien einen Friedens-Bertrag, welcher bereits am 25. April 1668 in St. Germain unterzeichnet murbe. Durch biefen Bertrag erlangte Spanien wenigstens ben einen Bortheil, bag Lubwig ifm bie Bahl awifchen ben beiben von ben Berbundeten porgeichlagenen Bedingungen überließ. Spanien trat, um bie Sollander burch bie ihnen von Franfreich broliende Gefahr zu ichreden und alfo funftigbin ihrer Bille ficher zu fein, an Lubwig Alles ab, was berfelbe im Jahre 1667 erobert hatte, nämlich bie für Bollande Intereffe fo wichtigen Reftungen Charleroi, Binch, Ath. Donan mit bem Fort Searpe, Tournay, Dubenarbe, Lille, Armentieres, Cortruf, Bergues und Rurnes nebit allen an ihnen gehörigen Meinter (baillages), Gouvernemente und Territorien. Es erhielt bagegen bie Franche Comte nebft Cambrai, St. Dmer und Mire gurud.

Mit ben brei anderen Staaten wurde ber Friede im Mai 1668 gu Machen formlich abgeschloffen, Die Burgichaft berfelben aber für biefen Frieden erft ein Jahr fvater unterzeichnet. Temple bot bamals bem hollaubifden Benfionarius an, bie Tripel-Alliang permanent gu machen; be Bitt lebute aber ben Borfchlag ab. Uebrigens mar ber Friede von Machen in Begiehung auf Die Riederlande nur Scheinbar eine Birfung ber Tripel-Allianz, ba Lubwig XIV. gleich anfangs fich zu benfelben Bedingungen erboten hatte, Die er nachber annahm. Ludwig hatte bamals fogar fchon einen Bertrag mit bem Raifer über bie Theilung ber gangen fpanifchen Mongrchie für ben Kall gefchloffen, baß ber ftete franfelnbe fpanifche Thronerbe fterben follte. Diefer Bertrag (vom 19. Januar 1668) ift über ein Jahrhundert lang ein Beheimuiß geblieben \*).

## 7. Frankreid, England, Dentidland und die Diederlande por dem follandifden Ariege Ludwig's XIV.

Ludwig's XIV. Minifter fuchten ihrem Konige bas Uebergewicht in Europa zu verschaffen, welches in neuefter Beit Rapoleon I, gehabt bat. Sie entwarfen baber nach bem Machener Frieben ben Blan, Solland zu erobern. Um Auftandefommen ber Tripel-Alliang batte wohl Billiam Temple bas meifte Berbienft; aber in ben Angen Enropas maren es bie Sollander, bie ber fraugofifchen Eroberung Salt

<sup>\*)</sup> Der Bertrag mar in lateinifder Sprace abgefaßt; ermannt wirb er icon bon Boltaire; bem gangen Bortlaute nach hat ihn erft Dignet (in rangofifcher leberfebung) veröffenlicht in: "Negociations relatives à la succession d'Espagne sous Louis XIV., Paris 1836."

geboten hatten. Auch gaben fie beshalb ihr Selbftgefühl in Reben und prablerifchen Infchriften auf Dungen fund. Auf einer berfelben, Die ber Staaterath pragen ließ, murbe bie Republit gerühmt, baß fie bie Ronige verfohnt und ben europäischen Frieden bergeftellt babe (conciliatis regibus, stabilita orbis Europaei quiete). \*) Colche Bezeigungen blieben bei Ludwig und feinen Rathgebern nicht wirfungslos. Der Buwachs an Macht, ben bie eroberten Brovingen gebracht hatten, fchien alles Unbere zu überwiegen. Dabei fam ben frangofifchen Dis niftern, wie bei ihren politifchen Entwürfen überhaupt, ber Umftanb fehr zu Statten, baß gerabe bamals alle anderen Reiche in Dhnmacht acfunten maren. Die Sollander felbft maren wegen bes Bringen Bilhelm III., welcher fpater ber Berfechter ber Unabhangigfeit ber Staaten Europas geworben ift, unter einander entzweit. In England führte Rarl II., ber fich gerabegu an Frankreich verfaufte, ein fo unerhort anftogiges Leben, bag wir une ichenen, in bie Gingelheiten besfelben einzugehen. Spanien mar gang berabgefunten und verließ fich auf anbere Staaten. Raifer Leopold I, hatte weber Gelb. noch eine tuchtige Kriegsmacht, und murbe überbies von feinen eigenen Miniftern, befonders von Lobfowis, verrathen und verfauft. Die beutschen Fürften und Minifter ftanben, wenn man etwa ben Rurfürften von Branbeuburg ausnimmt, im Golbe bes frangofichen Ronigs. Die fcwebifche Aristofratie endlich verfaufte fich biefem ebenfalls. Wer hatte also ben Schwachen Beiftand leiften follen?

In Deutschland waren brei Bruber aus bem Saufe Surftenberg am meiften für bie Frangofen thatig: alle brei waren gur Reit ber Berhandlungen fiber bie Raifermahl Leopold's von Magarin und Grammont gewonnen worben. Der jungfte und bebeutenbfte von ihnen, Bilhelm Egon von Surftenberg, welcher ben Rurfürften Magimilian Beinrich von Roln, einen bairifchen Bringen, gang in feiner Gewalt hatte, berebete biefen, bag er im Januar 1672, als alle Rheinlande von ben Frangolen bebroht maren, mit bem Ronia Lude wig ein Angriffe. und Bertheibigungs-Bundniß folof, in welchem er fein Baterland an die Frangofen verfaufte. Die Bertrags-Urfunde enthielt nämlich außer brei öffentlichen Artifeln noch einen geheimen. welcher allein Geltung haben follte, mahrend bie anderen nur jun Schein gemacht maren, und vermoge biefes geheimen Artifels raumte ber Rurfürft für 400,000 Livres ben Frangofen feine Reftung Reuf ein; ober mit anderen Borten, er gab ihnen fein Land und feine Unterthanen preis. Wilhelm, ber bon Franfreich als "ber theure Freund bes Konige" bezeichnet wurde, perweilte felbft eine zeitlaug am

<sup>\*)</sup> Auf einer anderen Schaumunge fab man Jofua mit fieben Pfeilen, ber ber Sonne Lubwig's Stillftanb gebot.

frangofifchen Sofe. Ebenfo, wie Bilhelm Egon, arbeiteten auch feine beiben Bruber, Frang, Bifchof von Strafburg, und Bermann, geheimer Rath bes Kurfürften Ferdinand Maria von Baiern, für bie Frangofen. Um meiften that bies ber Lettere: er mar nämlich bei feinem Berrn, welcher ebenfalls Jahrgelber von Ludwig XIV, erhielt, ebenfo vielvermogend, als fein Bruder Billielm Egon bei bem Baterbrudereiohn beefelben, bem Anrfürften von Roln. Diefe brei Ditglieber eines alten fchwäbifchen Grafengefchlechtes erhob Raifer Leopold felbft, jur Beit ba er mit Fraufreich befreundet mar, in ben Reichsfürftenftand.

Seinen nachiten Eroberungeplan richtete ber frangofifche Ronig gegen bie fieben Brovingen ber Rieberlande, an beren Grengen bas mals Banban bie furz vorher von Spanien erhaltenen Blate in unüberwindliche Feftungen verwandelte, mahrend ber Rriege-Minifter Louvois bas Beer und bie Rriegs-Materialien vermehrte. Lubwig ward besonders von Crequi und Turenne, welche schon den Abschluß des Machener Friedens widerrathen hatten, fowie von einer großen Rahl anderer Oberanfulprer befturmt, ben Rrieg mit ben Rieberlanden gu beginnen, weil bamals Solland und Secland mit einander in offenen Bwift geriethen und zu berfelben Beit Ronig Rarl II. von England ein geheimes Minifterium einrichtete. Bas bie Awietracht ber Rieberlander betrifft, fo entzog die Großmutter und bisberige Bormunberin Bilbelm's III, von Oranien plotlich ihren Gohn, ben Die Stagten von Secland jum erften Ebeln ihrer Broving ernannt batten, ber bisherigen Aufficht ber Sollander, fchiefte ibn von Breba nach Geeland und erflarte ihn fur majorenn und fur fabig, fein Gigenthum ohne Bormund zu vermalten. Man erwartete baber ieben Tag. bak bie Staaten von Seeland ben Bringen gu ihrem Statthalter ernennen mürben.

Ehe Ludwig ben Rrieg begann, mußte er guerft England und Schweben von ber Tripel-Alliang losmachen und ben englifchen Ronig su einer Berbindung gegen Bolland bewegen. Das Erftere batte be Bitt felbft ihm baburch erleichtert, bag er nicht jugegeben hatte, Die Tripel-Alliang permanent gu machen. Die Ginleitung gu einer Berbindung Englands und Franfreichs gegen Solland traf ber Bergog von Budingham, welcher im Minifterium Rarl's II. fag und jeden chrlichen und gefitteten Dann aus bemfelben verbrangte, bis 1672 bas agnae Minifterium aus Leuten ohne Ehre, ohne Gemiffen und ohne Sitten beftanb. Die Mitglieber biefes Minifteriums maren Clifford, Afblen, Budingham, Arlington und Lauberbale, Man hat basselbe bas Cabal-Ministerium genannt, weil bie Anfangsbuchftaben ber Ramen feiner Mitglieber bas Bort Cabale (Rabale)

Um Diefe Beit (1669) warf ber Bruder bes Ronigs Rarl II., ber Bergog von Dorf (Jafob II.), trot ber beftebenben Gefete bie Daste ber Anhanglichfeit an die Rational-Religion ab und erflarte öffentlich feinen Uebertritt zum Ratholicismus. Rarl zeigte fich bereit, bem Beifviele besfelben zu folgen. Er fchicte fogar zwei Gefandte (ben fatholifchen Grafen Arunbel und Richard Bellings) nach Baris, um von Ludwig eine bebeutenbe Summe erbetteln zu laffen, weil er fich wegen feines Uebertrittes und wegen bes gegen Bolland zu beginnenben Rrieges mit Gefahren und Roften bebroht fah. Bereits am 18. December murbe ber Entwurf zu einem geheimen Bundesvertrag abgefaßt. Rarl zeigte aber unmittelbar barauf auch in Betreff feines Religions-Bechfels feine gewohnte Unguverläffigfeit. Er borte nam. lich gang auf, feine Reigung zu papiftifchen Ceremonicen (benn bie eigentliche Religion war ihm immer lächerlich) ferner merten zu laffen : porübergebend befchäftigte ibn ber Gebante, gur Erzielung regelmagiger Rachtommenfchaft fich von feiner portugiefischen Gemablin icheiben zu laffen. Er hinderte baber auch bas Barlament nicht, gegen bie Ratholiten eine Bill zu erlaffen, welche fruber ober fpater auch feinem Bruber verberblich werben mußte, Ia, er wirfte fogar felbft bahin, baß Diefelbe burchging (Dai 1670). Diefe gegen alle Non-Conformiften (Richt-Unglifaner)erlaffene Bill verorbnete Gelbitrafen gegen alle Beiftlichen, welche einen von bem anglifanischen verschiedenen Gottesbienft halten und gegen alle über 16 Nahrealte Berfonen, Die bemfel ben beimohnen würden, fowie gegen biejenigen, inderen Banfern ein folder Gottesbienft murbe gehalten werden, und gegen alle Friedendrichter, welche verfaumen wurden, Diefe gefestichen Borfchriften in Anefuhrung an bringen.

Die Unguverläffigfeit und Leichtfertigfeit, welche Rarl II. bei jeber

1 5994

Belegenheit an ben Tag legte, bewogen ben Ronig von Franfreich, fich in Binficht auf ben Bund gegen Solland feiner burch bas einzige Band, bas ihn feffeln tonute, burch eine Maitreffe, ju verfichern. Qubmig ließ nämlich bie ihrer Schönheit wegen berühmte Bergogin Benrictte Unna von Orleans im Dai 1670 nach England reifen, borgeblich um ihren Bruber, ben Konig Rarl, zu befuchen, in Bahrheit aber, um ein Bunbniß gegen Solland zu Stande zu bringen. Rugleich gefellte er ihr bas ichon ermahnte bretagnische Fraulein Querouailles gu, eine Dame, welche nach Rarl's Gefchmad ausgefucht worben war. Diefe nahm ben leichtfinnigen Ronig balb fo febr für fich ein, baf fie bie vielen Dirnen und Damen in feiner Umgebung gang berbuntelte. Gie marb fpater von Rarl gur Bergogin von Bortemouth erhoben und fvielte gleich ben Maitreffen, welche Lubwig XIV., wie-100hl ohne Scandal, nach einander hegte, Die Sanpt-Figur am Sofe. Starl und feine Minifter hatten gern gefeben, bag Lubwig vor bem Beginne bes hollanbifchen Ericges ihnen behülflich fei, Die fatholifche Religion und abfolute Monarchie in England einguführen. Davon brachte jeboch bie Bergogin von Orleans ihren Bruber und beffen Minifter gang gurud. Lubmig rieth von Unfaug an in beiben Begiehungen gur Borficht, Dagegen perfprach bie Bergogin in feinem Ramen, baß Rarl, fobalb man mit Solland fertig fei, bie nothigen Truppen und Gelbfummen erhalten folle, um bie tatholifde Religion in England, Schottland und Irland wieberberguftellen und ihn vom Barlament unabhangig zu machen. Behn Tage verweilte Die Bergogin in England: ber eigentliche Bertrag murbe am 22. Mai (1. Juni) gu Dober abgefchloffen. In bemfelben warb ein gemeinschaftlicher Rrica gegen bie Beneralftaaten im Entwurfe feftgeftellt, gu welchem biefe Republit burch ihren Sochmuth und ihre Unbantbarfeit mehr als genugende Beraulaffung gegeben habe. Bahrend ber Dauer biefes Rrieges follte ber Ronig von England jahrlich brei Dillionen Livres erhalten. Rach gefchener Eroberung follte England auf feinen anderen Antheil Anfpruch erheben, als auf die Infeln Cabfand und Balcheron und auf Glund. Ferner murben fur Rarl II, noch zwei Diltionen Livres ausgesett, bamit er bei feinem Uebertritte gur romifchen Rirche bie unruhigen Ropfe in feinem Lande nieberhalten fonne: ber Beitpunftaber, mo er feine Ueberzeugung öffentlich erfarte, follte gang in feiner Bahl fteben. Diefer Bertrag ift erft in unferem Sabrbunbert burch bie von underwähnten Bertevon Lingard und von Dignet befannt geworben. Die Bergogin Benriette Anna (Madame Henriette) ftarb einen Monat nach ihrer Rudfehr; ba man von Bergiftung fprach, fo wurde ihre Leiche in Gegenwart bes englischen Gefandten geöffnet und pon englifden und frangofifden Acraten ein Bericht unterzeichnet, ber

jenen Berbacht für nichtig erslärte. An die Stelle des Bertrages von Dover trat fydier ein anderer, der zur Berössentligung bestimmt war mie inneckjen von Auss's bevorstegendern Keisjionsversänderung nicht die Rede war. Uebrigens gibt uns über die schabliche Treulosigkeit, mit der sich Koinig Karl, als er seine Flotte für die Franzossen auskriften lick, acene Odland und fogan gegen seinen eigenen Gehanden benahm,

Arlington in feinen Briefen gang genauen Auffchluß.

Die von England und Franfreich ber brobenbe Befahr traf bie Sollander ohne Landheer und ohne Bundesgenoffen. Es gab nämlich gwar ein hollandifches Beer; biefes verbiente aber nicht ben Ramen einer Armee. Gange Regimenter hatte man unvollgablig gelaffen und bie Solbaten maren weber eingefibt, noch an Disciplin gewöhnt, weil bie Dberften und Sauptleute fich baburch bereicherten, bag fie ben Sold für bie fehlende Mannichaft einftedten, und weil man ben Solbaten erlaubte, iraend ein Geichaft ober Gewerbe neben bem Dienfte su treiben. Uebrigens hatte man bie Officiere ohne alle Rudficht auf Rabiafeit aus ben Bermanbten und Schutlingen ber Mitglieber ber berrichenben Bartei gewählt. Die Magazine maren leer und bie Feftungen gang in Berfall; die Seemacht freilich befand fich in fehr gutem Buftanbe. Bundesgenoffen hatten fich zwar die Generalftaaten verichafft; Ludwig forgte aber bafur, bag biefelben ihnen nichts nuben tounten. Diefe Berbundeten ber Sollauber maren ber Rurfürft von Maing, Johann Philipp von Schonborn, ber bie frangofifche Bolitif ber rheinifchen Alliang völlig gufgegeben hatte, und ber Bergog von Lothringen, Sie hatten fich burch einen gu Daing gefchloffenen Bertrag verbindlich gemacht, ein von Solland zu bezahlendes Seer, welches 13,000 Mann ftart fein follte, gwifden Rhein und Daas aufzuftellen. Dies verhinberte aber Ronig Ludwig, welcher ebenfo wenig, wie in neuefter Beit Bonaparte, von einem Rechte bes Schwächeren gegen ben Stärferen etwas wiffen wollte. Er ließ im September 1676 burch ben Darfchall Crequi bas gange Bergogthum Lothringen fo fcmell befeben, bak ber ungludliche Bergog fich taum ber Gefangenichaft burch bie Rlucht entgieben tounte, Raifer Leopold ichidte allerbinge ben Grafen Binbifchgrat nach Baris, um fur biefe Befehung eines Lanbes, bas unbeftritten noch jum Reiche gehorte, Rechenschaft zu verlangen. Diefer erhielt jeboch sur Antwort. Frantreich werbe in biefer Sache feine Bermittlung annehnien ; ber Bergog habe fein Schidfal fich felbft gugufchreiben, weil er bem purenaifden Frieden und ben fpateren Bertragen gumiber gebanbelt habe.

Ludwig selbst wußte durch fein Geld sich Bindesgenoffen zu verschaffen. Zu diesen gehörte außer dem Könige von England die fimebische Regierung, welche für ihn leicht zu gewinnen war, weil die vornehme ften der in Schweden herrschenden Artisofraten einen Aufvand machten, ber fich mit ihrem Bermogen allein nicht beftreiten ließ. Nach Ruhs hatten manche Ebelleute bes armen fcwebifchen Reiches in jener verhaltnikmäßig armen Reit jahrlich 60= bis 70,000 Thaler nothig: fie mußten alfo ichlechterbings frembe Unterftubung annehmen, Lubwia fchicte im Auguft 1671 feinen Minifter Bomponne nach Schweden und biefer brachte burch biplomatifche Runfte und burch freigebig ausgetheilte Gaben ben ichmebifchen Reichsrath jum Abichluffe eines Bunbesvertrages. Befonders thatig erwies fich hierbei ber Reichsmarichall Magnus be la Garbie, ber an ber Spike ber frangofifchen Rartei ftanb. Schweben übernahm in bemfelben auf brei Sahre bie Berpflichtung, mit 16,000 Mann jeben beutschen Reichsfürften zu befriegen, ber in Lubwig's hollanbifdem Rriege ben Generalftaaten Beiftanb leiften würde; bagegen versprach Frankreich, nicht nur ber schwebischen Regierung eine jahrliche Gubfibie von 600,000 Thalern gu bezahlen, fonbern fie auch fur jeben Berluft, ben fie burch ihre Sulfe erleiben wurbe, ichablos zu halten. Diefer Bertrag, welcher hauptfächlich gegen ben Rurfürsten von Branbenburg gerichtet mar, murbe im April 1672 unterzeichnet, in bemfelben Augenblide, als Lubwig fein Rriegs-Manifest gegen bie Nieberlander erließ. Belde Mittel man angemanbt hatte, um bie fcmebifche Regierung gum Abichluffe bes Bertrages zu bewegen, tann baraus erfeben werben, bag bie Gemablin bes Reichsrathes Steen Bielfe, welcher in Berbinbung mit bem Reichs. marfchall ben Abfchluß zu Stanbe gebracht hatte, für ihren Antheil baran eine mit Diamanten besette golbene Dofe, 4000 Thaler an Berth, erhielt.

Die für Diplomaten sehr wichtige Geschichte bes Heeres von Diplomaten, burch welches König Ludwig überall bie Fürsten und

Fürftendiener bearbeiten und bestechen lieb, übergeben wir gang, weil wir nicht für Diplomaten fchreiben. Cbeufo wenig gebeufen wir ber gablreichen Unterhandlungen, welche ber große Rurfürft betreiben, und ber Bertrage, Die er ichließen ließ. Der Rurfürft, welcher übrigens feine Agenten und Creaturen fehr viel fchlechter bezahlte, als Ronig Ludivig die feinigen, brach ohne Bebeuten jeben Bertrag, wenn es fein Bortheil erheifchte. Dan bat ibn barüber mit Unrecht gefcholten, ba unter Diplomaten ber Grunbfat gilt, welchen Dante gelegentlich ausspricht ("Wit ben Frommen in ber Rirthe, mit ben Gaufern in ber Schente"). Der Ronig von Frantreich verwendete, einem hollanbifden Schriftfteller gufolge, in bem Augenblide, als er Sollanb angriff, über feche Millionen Gulben, um ben elenben Rouig Rarl bon England und beffen nichtemurbige Minifter von ihrer Eflicht gu entfernen; felbft bie Maitreffe bes Bergogs von Budinglam erlielt bon Ludwig einen Jahrachalt von 10.000 Livres. Auch Strafburg. Müufter und Roln erhielten bedeutende Gummen von Ludwig. Da. gegen wies be Witt, was man ihm in Franfreich fogar übel nahm, bie 100,000 Gulben, welche Ludwig ihm anbot, fchnobe gurud, obgleich er für feine unichatbaren Berbienfte um bie Nieberlande nur 2000 Gulben iabrlich bezog. Der energifche Rurfürft von ber Bfalg, Rarl Lubwig, ein Better bes Rouins von England, war auf eine andere Art an Frankreich gefnüpft worden. Nach dem oben erwälnten Tode ber Bergogin bon Orleans vermählte fich nämlich ber Gemabl berfelben, Bruber Ludwig's XIV., in zweiter Che mit Rarl Ludwig's Tochter, ber burch ihren lebhaften Geift und ihre frifche Beobachtungs. gabe berühmten Elifabeth Charlotte, welche bei biefer Gelegenheit gur tatholifchen Religion übertrat (November 1671).

De Wilt gehörte eigentlich nicht zu ben Sphomaten; dem er eigte sich sogn noch im letzten Augenblicke nicht als eineu großen Staatsmann, sondern als das Haupt der von Wiltschn II. iddisch beleidigten artifotratischen Partei. Man kau nämilch in Holland 1672, als die Kistent von Frantreich und Grusston Weldwigs unübervinnkliche Herre Holland bedrochten, zu der Erkenutnis, das die bisdreigen Oder-Generale, Johann Moriben, um die in ührer Erzitenz bedrocht Reundlich zu retten; und es vard desplot endbisch beschoftlichen Misselm um General-Kapitin zu erteunen. De Witt und seine Partei ersanden aber jeht neue Chilanen. Sie sehrd beschoftliche Wisselm III. zum General-Kapitin zu erteunen. De Witt und seine Partei ersanden aber jeht neue Chilanen. Sie sehrb vender 1672, wo der Prinz das 22. Ledensssat sie erft mit dem Rovender 1672, wo der Prinz das 22. Ledensssat van dienden werde, in Kraft treten zu lasse. Berathung ber ibm zu ertheilenben Inftruction. Diefe felbft fiel fo beidrautend aus, bag Bilhelm's Ernennung entweber unfruchtbar bleiben, ober, wie nachher geschah, revolutionar geanbert werben mußte. Der Bring follte namlich nach berfelben weber bie Dilitar. Stellen vergeben, noch auch nur ben Marich ber Truppen bestimmen burfen. Er würde alfo namentlich feinen ausgezeichneten Officier haben belohnen fonnen, und zugleich ben Ruhm, ben er fpater burch feine großen Eigenschaften im Rabinet und im Felbe erwarb, mit ben brei allen Abmiralen und Generalen bamale beigeordneten Deputirten ber Generalftaaten haben theilen muffen. Als Bilbelm enblich ein Beer bei Arnheim fammelte, waren ihm burch bie brei Commiffare ber General. ftaaten bie Sanbe gebunden, mabrend bas Beer felbit, wie fchon oben gezeigt warb, fich in einem folden Buftanbe befanb, baß es taum gu gebrauchen mar. Bwar hatte ber Rurfürft von Branbenburg 20,000 Mann gegen Gubfibien angeboten; ber Abichluß bes Bertrages barüber wurde aber von der in Holland herrschenden Bartei verzögert, und amar blos aus bem Grunde, weil ber Rurfürft bes Bringen Bilhelm Oheim war.

Rarl II. und Lubwig XIV. erließen an einem und bemfelben Tage. am 7. (17.) April 1672, Kriegserflarungen gegen bie Dieberlanbe. Rarl II. begrundete bie feinige bamit, baß bie Rieberlander in Ditindien und in Surinam Bebrudungen gegen bie Englander übten und baß fie erlaubt hatten, in ihrem Gebicte Dentmungen und Schriften ju verbreiten, burch welche feine Berfon und feine fonigliche Burbe befdimpft worben feien. Roch bor ber Kriegserflarung ließ er bie reiche levantische Flotte ber Bollanber bei Smyrna angreifen, boch mit geringem Erfolg. Ronig Ludwig fuchte ben Angriff auf Die Dieberlande fogar mit ber Erffarung gu rechtfertigen, bas Benchmen ber Generalftaaten, die ihm felbft und feinen Borfahren fo viel gu verbauten hatten, fei in ben letten Jahren von ber Art gewesen, baß feine Burbe nicht erlanbe, ce ferner zu bulben. Balb barauf erflarten auch ber Surfürft von Roln und ber Bifchof von Münfter ben Sollanbern ben Rrieg; erfterer megen ber Befehung von Mheinberg, Die freilich fcho: feit 40 Jahren bauerte.

Um diese geit arbeitete ber berühmte Leibnig, domnals eine 20 adre alt, eine Bentsstrift auf ein welche er die französsische That und Eroderungslust auf ein anderes Gebiet zu leiten hosste. Gemenke einen zwissen Frankreich und der Potent ansgebrochenen Erreit, um nochgweisen, welches hope Leibnig und der einen welche die Erreit, um andszweisen, welches hope Leibnig und eine die gestellt welche die die die die die die gestellt welche die gestellt welche die Erreit und eine die Erreit und eine Auflage die die Leibnig alle gestellt welche die Erreit und die Brittenbereitwaten die Gestellung in Europa und den Anal aller Brittenbereitwaten

gewinnen fannte, und zwar mit geringerem Aufwand vom Mäße, als ber Krieg gegen Holland erfordere. Diefe Dentschrift innbete der turmainzische Minister Bognedurg nach Paris; Leidmitz leifen unternahm eine Keife dorthim und häßte später die Hauftspäte seines fruchtbaren Gebanten ondmaßt in einem lateinischen utglieg (dossilium aegyptiacum) pusammen. Die Schluß-Autwort des Ministers Bomponne autete freiligt; die Jüge nach dem Worgenlande seine siet den Tagen des heitigen Ludwig aus der Wode gefommen. Der Auflah blieb in Varis liegen. Die Vermutzung, doß Bonaparte ihn gefannt habe, ift zuran einzegend, entbefrie der jedes Nachweise.

## 8. Ludwig's XIV. hollandifder Arieg bis jum Frieden von Voffem und die inneren Angelegenheiten Dentschlands und der Aiederlande mabrend dieler Beit.

Gleich nachdem bie Rriegsertlarung erlaffen worben war, jog ein frangofifches Beer von 120,000 Dann unter Turenne und Conbe au ben Rhein und bie Dags, um in bas Berg von Bolland felbit eingubrechen. Bei biefem Beere befauben fich nicht nur ber Rriegs-Minifter Louvois und ber Deifter bes Feitungefrieges, Bauban, fonbern auch Ronig Lubwig XIV. felbft. Da von allen feften Blagen ber Sollanber Maaftricht allein gegen einen Angriff geruftet war, fo liegen bie Frangofen biefe Stadt feitwarts liegen, und brachen nach ber Befetung pon Orfon, Rheinberg, Buberich und Befel in Die Broping Gelbern ein. Ihr Unternehmen ward burch bie im Jahre 1672 herrschende Trodenfeit begunftigt, weil bie Fluffe fo wenig Baffer hatten, bag ber Rhein fogar an brei Stellen leicht zu burchmaten mar. Gie gogen anfangs an bie Baal, festen aber, ba ihnen ber Uebergang über biefelbe nicht leicht möglich zu fein ichien. am 9. Juni bei Beiel wieber auf bas rechte Ufer über. Rachher murbe ihnen von Belbern'ichen Gutebefitern, Die fich hatten gewinnen laffen, eine Surth im Rhein verrathen. Dieje Furth war bei Tollhuns (Rollhans) unweit Sunffem. Bergebens fuchte Bring Bilhelm bas frangofifche Beer bort vom lebergange auf bas linte Rhein-Ufer abzuhalten. Diefen Uebergang bei Tollhuys (12. Juni) haben bie Frangofen auf ihre beclamatorifche Beife gepriefen und ihrem Konige gu Ehren burch Denfmungen perewigt; Boileau hat ihn poetifch verherrlicht; bie Burbigung von Rriegethaten ift aber unfere Sache nicht. Roch por Enbe Juni batten bie Frangofen nicht nur ben westlichen Theil von Gelbern, Drentbe und Utrecht, fonbern auch mehrere Stabte ber Broving Solland befett. In Utrecht hatte man anfangs ben Bringen Bilbelm nicht einlaffen

<sup>\*)</sup> Bergleiche Gubraner, Rurmaing im Jahre 1672, Samburg 1840.

wollen ; feinen Blan, Die Borftabte abgubrechen, fonute er nicht burchjegen und begab fich mit ben 9000 Dann, bie er befehligte, nach Solland., In Utrecht nahm balb nachher Lubwig XIV. fein Sauptquartier; bier erwartete er Rachricht von ber Landnug einer großen englifden Flotte. Sogar ber Fleden Dunben, bei welchem bie Schleufen find, burch beren Deffuung bas Laub unter BBaffer gefett und ber Marich ber Frangofen nach Umfterbam unmöglich gemacht werben fointe, ware wie Amersfort in Die Gewalt berfelben gefommen, wenn nicht ber Graf von Rochefort, welcher Raarben burch Ueberfall genommen hatte, fich in biefer Stadt zwei Tage lang aufgehalten hatte. Daburch gewann ber alte Johann Morit von Raffau Beit, fich mit einer Abtheilung bes hollanbifchen Beeres in bie Stadt Duyben gu werfen. Ingwifden maren ber Rurfürft von Roln und ber friegerifche Bifchof von Munfter eingerudt; bem Letteren ergaben fich Deventer, 3woll, Rampen und endlich bie gange Broving Overviffel. Die Befturzung ftieg in Solland auf's Sochfte; Edulen und Berichtshofe ftanben ftill; Berthfachen wurden vergraben ober ins Musland gefchieft; bie oftinbifchen Actien fanten unter 50 und bie Staatspapiere unter 30 Brocent. Der Musbrud "Solland in Roth" mag ans bicfer Beit ftammen.

Den fühnen Borichlag bes Bringen von Conbe, mit 6000 Mann Amfterbam ju überfallen, migbilligten Louvois und Turenue. Der Lettere hielt fich nachher mit ber Belagerung und Ginnahme von Stabten fo lange auf, bis bas Berbftwetter eintrat. Die Stabt Umfterbam machte gwar faft unglaubliche Anftalten gur Gegenwehr; allein Die republifanische Bartei ber Rieberlander, welche lieber Die Franjofen, ale einen Bringen von Oranien begunftigen wollte und in ben Generalftaaten die Dberhand hatte, trieb bie Letteren ju bem Entichluffe, fich mit Aufopferung aller Befatungen und Feftungen und durch Unerbictung unerschwinglicher Gelbjummen einen Frieben von ben Frangofen zu verschaffen. Unter ben Bevollmächtigten, die in Diefem Ciun unterhandeln follten, befand fich Beter be Groot, ein Sohn bes berühmten Sugo Grotius. Bludlicher Beife machte jeboch Ronig Ludwig auf ben Rath feines Rriege-Miniftere Forberungen, burch welche bie Sollander gur verzweifelten Gegenwehr getrieben wurden. Er verlangte namlich bie Abtretung alles Gebietes außerhalb ber fieben Brovingen, Bollfreiheit fur alle frangofifche Baaren, völlige Gleichftellung ber Ratholifen mit ben Broteftanten und 16 Millionen Gulben an Rriegstoften; ferner follte jebes Jahr eine befondere Gefandtichaft in Baris eine Golbmunge überreichen, welche in ihrer Inidrift ben Dant ber Republit auszubruden babe; enblich follte auch England gufrieben geftellt werben.

Schloffer's Beltgefdidte. XIII, Canb.

Um biefelbe Reit, als bie Frangofen und ihre geiftlichen bentichen Berbundeten drei der fieben Brovingen befest hatten und in Solland tief eingebrungen waren, traf ber Momiral Runter bie von b'Eftrees befehligte englische und frangofische Flotte gang unerwartet im Safen von Soleban. Er murbe biefelbe bort beffegt haben, wenn er fie fogleich hatte angreifen tonnen. Dies ward jeboch burch Cornelius be Bitt verhindert, ber fich ale Deputirter ber Generalftagten bei Rupter befand und auf einem Rriegerath bestand. Darüber ging viele Beit verloren, und biefe ward von den Englandern benutt, um ihre Schlacht. ordnung zu bilden. Um 7. Juni fam es bei Coleban (Coulsban), nabe ber englifden Rufte, amifchen beiden Flotten zu einer Schlacht. welche von fieben Uhr Morgens bis jur Abenddammernng bauerte, aber unentichieben blieb. Die fraugofifche Flotte batte faft aar feinen Untheil am Rampfe genommen; und man gab ihrer Regierung Schuld, baf fie bem Abmiral D'Eftrees befohlen babe, fich am Rampie nicht gu betheiligen, bamit bie beiben Seemadte einander anfricben, Mis nunmehr nach ber Schlacht die englische Flotte eine Landung in Solland versuchte, trat wie ein Bunder eine unerhörte gwölfftundige Ebbe ein, indem ein heftiger Nordweftwind die Waffer in der Aunderfee gurudhielt; fobann erfolgte ein Sturm; Die Englander mußten Die Rufte perlaffen und in Utrecht erwartete man vergebene Die Nachricht von ihrer Anfunft.

Bom Juni an begannen bie Anhanger bes Saufes Dranien in Secland und Solland bas Bolf aufzuregen und gegen bie Republifaner Gemalt zu üben, fo bak Johann de Bitt und fein Bruder ihres Lebens nicht mehr ficher waren. Um 22, Juni wurde ber Erftere fogar pon vier Menchelmorbern, unter benen fich bie zwei Gobne eines Ditgliebes bes Bofes bon Bolland, van ber Gragt, befanden, angefallen, Er rettete fich nur burch feine berghafte Gegenwehr, erhielt aber mehrere Bunben, an benen er bann bis in ben Juli binein frant barnieber lag. Bon ben Dorbern mar ber eine van ber Graaf, ergriffen worben: bie anderen batten fich in bas Lager bes Bringen Wilhelm geflüchtet. ber fie freundlich aufnahm. De Bitt ließ bem Berhafteten ben Broces machen und ibn, ale er zum Tode verurtheilt worden war, ohne Gnade binrichten. Die Bfarrer (dominees), beren Giufing in Solland un begrengt mar, priefen jedoch von der Kangel bergb die Meuchelmörder als Martnrer und einer bon ihnen fchilberte in einer Flugidrift bas Ende bes Singerichteten mit fo rührenden Worten, daß bas Loben ber Gegner bes Bringen Bilbelm überall in Gefahr mar, Gleich barauf (Anfang Inli) wurde in allen Stabten von Seeland bie orgnifche Bartei an die Regierung gebracht. In den hollandifchen Stadten mufite man fich, um der Bolfoftimme ju genügen, ebenfalls bagn verstehen; um so mehr, als die Bürgerschaft überall in Waffen stand. Um 3. Juli hob man in beiben Provinzen bas sogenannte ewige Ebiet wieder auf. Am 4. aber wurde Bring Bilhelm auf ben Untrag von Amfterbam in gang Solland ale Statthalter und General Rapitan auf Lebenszeit unter lautem Jubel anerfannt. Der Abmiral Cornelius be Bitt, Burgermeifter von Dortrecht, weigerte fich gwar, Die Aufhebung bes ewigen Ebietes burch feine Unterschrift anzuerfennen, und beharrte fogar bann noch auf feinem Biderftande, ale alle übrigen Staaterathe ihre Unterschrift bereits ertheilt hatten; man hepte aber ben Bobel gegen ibu auf. Diefer fturmte fein Saus, in welchem er frauf barnieber lag. Er wollte trop ber Lebensgefahr, in ber er ichwebte, nicht nachgeben, und ließ fich endlich nur durch die Thranen feiner Gattin bagu bewegen; boch fette er feiner Unterfchrift bie Buchftaben v. c. (vi coactus, b. i. burch bie Gewalt genothigt) bei. Ueberall erhob fich bas Bolf unter bem Rufe "Dranje boven" (Dranien hoch)! Die oranische Bartei gebachte nachber, wie bie Conftitutionellen pflegen, affer ber gewaltsamen Sanblungen, welche Bilbelm's Anhang begangen, aller ber unerlaubten Mittel, beren fich berfelbe bebient batte, nicht weiter. Man überfah alle biefe Frevel, weil Bilbelm als Freund bes Bolfes und ber Freiheit handelte. Bilhelm mar übrigens, mas große Gelbherren felten ju fein pflegen, ein Befchuger ber Rechte bes Bolfes, und warb bafur von biefem bis an fein Enbe bantbar vergottert. Die Stellung bes Bringen mar allerbinge febr bebenflich; benn brei gange Brovingen, Utrecht, Gelbern und Opernfiel, befanben fich in ber Bewalt ber Reinde und in zwei anderen, Friesland und Gröningen, mar ber Graf von Raffau-Dieg Statthalter.

Was den Bertauf des Landtrieges detrift, so trasen die Hallanders dammals alle Anfalten zu einer verzweistlem Gegenwehr. Die Bedilerung von Amsterdam stellte Auslende von wohlgerücken Bürgern ins Feld und diese keichigten ihre Stadt jurchtor. Die Amsterdamer vorhfen sogar die ganze Umgegend unter Wosser zu seinen von den voren entischosen, sich lieder mit Weis und Kind und mit ihrer Hallen und Naturia über die den die die der die keine Auflichten und nach Batavia überzussiehen, als die harten Bedingungen des des desprechen Konsten und Franktrich anzuspharen. Die klein siehle ertlätzte dem englissen Abgefandten, er wolle eine Schanze und der anderen vertheidigen und bieder in der letzten der interen, oder erhaldt nach Batavia answaudern, als den Uckermuth der Franzsofen ertragen. Die Schleusen wurden in der Ahat eröffnet und nur stützt die dat und einehen Bowa feit erbalten.

Das Opjer der herrichenden Volksttimmung wurden die beiden Männer, denen die Niederlande während der lepten 30 Jahre ihren Glanz und ihre Größe verdankt hatten. Prinz Wilhelm war an den

11\*

Graufamfeiten, welche bamals gegen bie beiben nach Art ber alten romifchen Senatoren ftoifchen Batrioten begangen wurden, unmittelbar nicht ichulbig: aber er ließ biefelben geicheben, weil iene Danner ibm im Bege ftanben. Dan griff ben Benfionaring, beffen erfte Tugend Uneigennütigleit mar, querft bamit an, bag man ihn beichulbiate, er habe Gelber unterichlagen. Iohann be Bitt ichrieb ipgleich an ben Bringen Bilbelm und bat um eine Untersuchung; er erhielt aber eine ausweichende Antwort. Er bewies inbeffen burch bas Reugnif aller Mitglieber bes committirten Rathes, baf er niemals Staategelber in Sanben gehabt habe. Geinen Bruber Cornclius flagte man wegen feines Benehmens auf ber Rlotte und wegen feiner Feinbichaft gegen be Rupter an ; biefer aber gab ihm öffentlich bas Reugnift, bak swiften ihnen ftete bruberliche Gintracht geberricht habe. Sierauf bebiente man fich eines elenben Menichen, um ihn zu verberben. Der Barbier Tichelaar ju Bierichil machte bie Unzeige, bag Cornelius be Bitt ihn gur Ermorbung bes Bringen Bilbelm babe bingen mollen. Das Reugniß biefes nieberträchtigen Menfchen warb vom Sofe von Solland, welcher bas Berfahren gegen van ber Graaf noch nicht vergeffen batte, für binreichend angefeben, um ben Burgermeifter von Dortrecht, ben er ben Gefegen nach gar nicht vorlaben burfte, vor fein Gericht au ftellen und verhaften au laffen. Gin Rebler, welchen Cornelius be Bitt gleich barauf beging, warb gum weiteren Berfahren gegen ihn benutt. Tichelaar hatte nämlich einmal ben Abmiral in feinem Saufe aufgefucht; ber Lettere laugnete aber in ber Bermirrung bes Berhores, benfelben jemals gefeben an haben, und bies murbe bann für genügend erachtet, um nach bem graufamen Rrimingl=Rechte jener Beit bie Richter gur Unwendung ber Folter gu berechtigen. Cornelius ertrug jedoch bie Qualen mit bewunderungswürdiger Standhaftigfeit, fo bag er nicht verurtheilt werben fonnte; er fprach auf ber Folter jene Dbe bes Borag, Die ichon fo manchem unschulbig Berfolgten zum Trofte biente (justum ac tenacem propositi virum), Rest hette man ben wuthenben Bobel gegen feine Richter auf und ließ biefe mit ber Berftorung ibrer Saufer und mit bem Tobe bebroben. wenn fie ibn freifprachen. Die Richter halfen fich bamit, baß fie bas Beifpiel bes Bilatus nachabmten, welcher in gleicher Lage mit ihnen gewesen mar. Gie opferten ben Angeflagten bem aufgeliebten Bolte auf, ohne ihn gerade jum Tobe ju verbammen. Er wurde namlich aller feiner Stellen verluftig erflart, fur immer aus ber Broving Bolland verbannt und gur Tragung aller Broceg-Roften verurtheilt; man erflärte aber in biefem Urtheilefpruche nicht, welches Berbrechens er ichulbig fei. Der Bobel umgab hierauf Tag und Racht larmend bas Gefaugnift im Sagg, mo Cornelius festgebalten murbe, und fcbrie:

"Oranje boven!" und: "Rieber mit Cornelius be Bitt!" Um auch ben Bruber bes Berurtheilten, welcher nach ber Berhaftung besfelben feine Stellen niebergelegt hatte (31. Juli 1672), ju berberben, ließ einer feiner Teinbe ibn burch ben Gefangenmarter im Ramen feines Brubers erfuchen, Diefen im Gefangniffe au befuchen. Johann be Bitt folgte, ohne etwas Schlimmes ju ahnen, ber Aufforberung. Beim Eintritt in ben Rerter rief Cornelius ihm erfcproden gu: , Bruber, was willft Du bier?" Mle Johann ihm fagte, er habe ihn ja rufen laffen, und Cornelius bies verneinte, fagte jener fogleich: "Dann find wir Beibe verloren." Birflich ericien unmittelbar barauf Tichelaar, bon einem ber Richter ermuntert, bei ber tobenben Bolfsmaffe, betheuerte, bag Cornelius ichulbig fei und forberte ben Bobel gur Ermorbung besfelben auf. Bergebens bot bie Regierung bie Burgermacht und brei Compagnieen Reiter jum Schute bes Gefangniffes auf. Die Letteren, welche ber Graf Tilly commanbirte, thaten gwar ibre Schulbigfeit: bagegen machten aber bie Burger gemeine Sache mit bem Bobel. Die Feinde ber beiben Bruber murben beffenungeachtet ibre Ablicht nicht erreicht baben, wenn nicht mabrend bes Gejechtes bas Gerücht verbreitet worben mare, bag Bauern in bie Stabt einbringen wollten. In Folge bavon lieft bie Regierung fich bereben. bem Grafen ben Befehl jum Abjuge aus ber Stadt ju ertheilen, Tilly gehorchte anfange biefer Beifung nicht, fonbern forberte einen fcbriftlichen Befehl. Mis er biefen erhalten hatte, jog er mit bem Musrufe ab: "Das ift bas Tobesurtheil ber beiben Bruber." In ber That murben aleich barauf bie Thuren bes Gefangniffes eingeschlagen und ber Abmiral ohne Rudficht auf feinen franten Buftand gezwungen, bie Treppe herabzugeben. Gein Bruber führte ihn. Roch ebe Cornelius hinabgeftiegen mar, fiel ber Bobel über ihn ber, fturgte ibn burch einen Schlag auf ben Ropf hinunter und trat ihn bann gu Tobe. Sein Bruber warb auf eine noch graufamere Beife ermorbet. Die Beichname murben burch bie Strafen gefchleppt, bie einzelnen Glieber abgefcnitten und bas Berg ausgeriffen. Unter ben Buichauenben befanben fich ber Brebiger Simon Simonibes und ber berühmte Mbmiral Cornelius van Tromp. Der Mord blieb unbeftraft; Tichelaar erhielt fogar ein Amt und eine Benfion von 400 Gulben, Die er bis jum Tobe Bilhelm's von Oranien bezog.

Der Krieg naßen nach dem Sturze der republikanischen Partei eine für Holland günfligere Werdbung. Die zwei deutschen Präkaten (von 26ste nur den Allen der Verlügere Werdbung. Die zwei deutschen Bechapung der Stadt, neben welcher Bürger und Studenten kamplten, kewis sich unter der Anführung eines Deutschen, kant Nadenshaupt, des dermitiksse unter der Anführung eines Deutschen, kant Nadenshaupt, die beschennlichs und ausbauernd, das der Aufürst und der Bischof mit

ichmerem Berluft abgieben mußten. Der Lettere, Bernhard von Galen, perließ fich noch auf bas fefte Corporben, bas er fein Rlein-Gibraltar nannte; aber auch biefes murbe von bemfelben Rabenhaupt mit Gulfe eines Schulmeifters, ber bie Umacacnb genau fannte, burch einen Sanbstreich eingenommen. Schon vorber (6. Dai) batte ber arofie Rurfurft ben Sollandern in einem formlichen Bertrage verfprochen, 20,000 Dann ju ihrer Gulfe nach Beftfalen ju ichiden. Ihn leitete babei freilich nur bie Rudficht auf feinen Reffen, ben Bringen Bilhelm von Dranien; nichtebestoweniger aber bewies er allein von allen beutschen Fürften, bag er von ber Bahrheit jenes alten lateinischen Sprichwortes burchbrungen fei, bas eigene Saus ichwebe in Gefahr, wenn bas bes Rachbarn brenne \*). Die Sollanber räumten ben Branbenburgern bie borber von ihnen besehten clevifchen Feftungen Gennep und Emmerich ein; biefe murben aber gleich barauf bon ben Frangofen erobert, welche bann im gangen Bergogthum Cleve wie Rauber und Morber hauften. Der Rurfürft blieb vorerft mit ben Hollandern verbunden und brachte es endlich auch beim Raifer babin. baß biefer verfprach, ein Seer unter bem beften feiner Generale, bem italienifchen Grafen von Montecuculi, ju ben brandenburgifchen Truppen ftofien gu laffen. Er marb jeboch burch bie italienische und jefuitifche Bolitit bes öftreichifchen Rabinets getäuscht, welches befanntlich icon einen Bertrag mit Franfreich über bie Theilung bes Raubes geichloffen batte.

Bleich nach ber Ermordung ber beiben be Bitt nothigte ber Rurfürft burch eine Diverfion, die er machte, ben Konig Ludwig, Turenne mit einem Beere aus ben Rieberlanden an ben Rhein gu ichiden und alfo fein Seer in Solland zu ichmachen. Daburch murbe bann bie Laft bes Rrieges auf bas von feinen Fürften und feinem hoben Abel perrathene und perfaufte Deutschland gemalat. Im September pereinigten fich bie beutiden Truppen bei Balberftabt mit ben Branben. burgern; Monteeuculi hatte aber vom Dberfammerherrn Lobfowis und anderen faiferlichen Ministern ben geheimen Auftrag erhalten. ben Rurfürften irre gu leiten. Diefer murbe, ale er am Rieberrhein bie auf bas rechte Ufer übergesehten Frangofen unter Turenne angreifen wollte, von Monteeuculi bewogen, nach bem Dberrhein gu sieben, wo bie beutichen Fürften und ihre hochabeligen Minister. melde theils Schut gegen ihren eigenen Raifer und gegen bas Recht, theils Benfionen und Geichente vom Ronig Lubwig fuchten und erhielten, ben Borwand ber Reutralitat benutten, um bie Sache bes Baterlanbes zu verratben. Der Rurfürft war nachber ber Gingige, ber

<sup>\*)</sup> Tune tua res agitur, paries cum proximus ardet.

auch bann noch beim faiferlichen Seere blieb, als im Detober 1672 Lobfowig bem General Montcenculi ausbrudlich hatte verbieten laffen, mit ihm bei Rierftein über ben Rhein zu geben. Monteeuculi fagte bamale fpottend, man folle ihm feine Berhaltungebefehle boch lieber gleich von Baris gutommen laffen, ftatt auf bem Umweg über Bien. Rachbem Turenne, burch Kolnische und Dunfterische Truppen perftarft, ben Rhein berabgezogen mar, mußte auch ber Rurfürft im barten Binter bis in ben rauben Beftermald gurudweichen, mobet er und bie Raijerlichen einen fehr bedeutenben Berluft an Denfchen erlitten. Zwar lieferte er in Beftfalen ben Teinden einige gludliche Gefechte : aber Turenne brang unterbeffen bis über Befel bingus por. mobei er Unna bombarbirte und niederbrannte. Den Bollandern hatte Friedrich Wilhelm burch feinen Bug Erleichterung verschafft; benn nur ber Darichall von Lugemburg \*) mar, als ber Ronig felbit nach Baris gurudgereift und Turenne an ben Rieberrhein, Conbe in ben Elfaß geschickt worben war, in Solland gurudgeblieben, um bie Eroberung biefer Broving zu vollenden. Die beiben Bifchofe von Munfter und Roln aber tounten, wie bereits angegeben, weber Groningen erobern, noch auch Over-Miel behaubten.

In biefem Kriege ward bie Schwache bes Sabsburgifchen Saufes und ber armfelige Ruftand eines Reiches, wie bas beutiche mar, aufs Reue aller Belt fund. Deutschlaub war fein Raiferthum mehr, fonbern ein Bundesttaat von Surften. Biaffen und Rittern , Die fich und bas Land jenen Rechte-Bedauten überließen, welche, wie auch in unferen Tagen, nie banbelten, fonbern ftets nur rebeten, für jebe Ungerechtiafeit einen forbiftifchen Grund fauben und fur Gelb, Titel und Orben beute Gott, morgen bem Teufel mit gleicher Treue bienten. Damit bies nicht übertrieben icheine, wollen mir von vielen Beifvielen. welche angeführt werben fonnten, nur einige wenige angeben. Die vier rheinischen Rurfürften, Daing, Trier, Roln und Biglg, permeigerten bem verbundeten brandenburgifch-faiferlichen Beere ben Uebergang über ben Rhein, ben fie ben Frangofen nicht verweigern burften, Mis jenes Seer bei Oppenheim überfeten wollte, lief Ronig Ludwig bem Rurfürften Rarl Ludwig von ber Bfalg angeigen, er merbe, wenn Dies geichehe, Oppenheim bejeten; und Rarl Lubmig, feit Rurgem Schwiegervater bes Bergogs Bhilipp von Orleans, vermehrte hierauf feinen Landsleuten ben Uebergang mit ber Erffarung, er fonne ben-

<sup>\*)</sup> Der Geof von Boutteille hatte bie Erdin bed herzogliums ginien geheirathet (1661); biefe fammte von jenne Wannetable Ludwig bon Lugemburg, Grafen von E., Bol, ab, der im Jahr 1476 hingerichtet worden war (f. Bb. VIII., S. 317). Seit biefer Bermählung nannte er fich Perzog von Montmormety-Lynemburg.

felben nicht erlauben, weil ja überall tiefer Frieden fei. Bon ben brei Brubern Fürftenberg, Die wir oben ale Berrather bezeichnet haben, mar ber fclimmfte ber furfolnifche Geheimerath Bilbelm Egon, Diefer fagte offen heraus, er fei ber jungere Cobn (eadet) einer boben Familie und muffe fich auf jebe Beife eine ftanbesmäßige (bas unglud. lichfte bentiche Beiwort!) Berforgung fuchen. Er war ce, ber ale Gefaubter bes Rolnifden Rurfürften, bes bairifden Bringen Darimilian Seinrich, welcher unter allen am wenigften Rudficht auf Recht und Schicklichkeit nahm, ben Mainger Rurfürften Johann Bhilipp von Schönborn im frangofifchen Intereffe bearbeitete. In Maing gab er einft feinen bolligen Dangel an Batriotismus auf eine hochft ichamlofe Beife zu erfennen. Alle namlich bas beutiche Geer ben Frangfen. welche Seligenftabt geplündert und Michaffenburg befest hatten, gegenüber lag, ließ ber Rurfürft von Maing eines Tages Die bentichen und fraugofifchen Generale au einem Gaftmable einlaben. Bei biefem Dable murbe nach ber biplomatifchen Gitte jener Reit viehifch getrunfen und auch ein großer Becher mit Wein berumgereicht, um guf bie Gefundheit bes Raifers ausgeleert zu werben. Als ber Becher an ben banialigen Dberften bon Fürftenberg tam, gog biefer ben Wein auf ben Boben. Ein Graf Batfelb gog fogleich ben Gabel gegen ibn; er murbe gwar pon ben Anderen gurudgehalten ; ale aber nachber ber Recher für die Gefundheit bes Königs pon Franfreich berumgereicht murbe, ftieft Satield benfelben bem Oberften Fürftenberg ins Geficht, Sogar am faiferlichen Sofe murbe ber Berrath offen getrieben. Lobfowig und bie anderen Dinifter festen ben frangofifchen General von jeber Bewegung, welche bem faiferlichen Beere vorgeschrieben marb, in Renutnig. Dies tonnte felbft Montecueuli nicht ertragen, ber boch porfer, als ber Rurfürft über ben Rhein geben wollte, auf Befehl ber faiferlichen Minister fich geweigert hatte, Die Frausofen anzugreifen. welche biesleit und jenfeit bes Rheins bas beutiche Land verheerten. Er nahm feinen Abichieb, worauf Bournonville und be Couches ben Dberbefehl erhielten ; biefe maren aber weber beffer baran, ale er, noch guverläffiger und redlicher. Raifer Leopold I. felbft mar, mas mir Deutichen, weil unfere Ratur im Allgemeinen feinen Ginn fur bas Große bat, ftete rühmen, ein guter und frommer, bas beifit, ein fcwacher, inbolenter und mittelmäßig begabter Mann. Dagu fam noch, bag er, was bei einem Regenten fehr ichlimm ift, ein gelehrter Mann war. Er pertraute alle feine Geheimniffe feinem italienifchen Geeretar an, welcher an ben frangofifchen Gefandten verlauft mar und bie beutfchen Befehle bes Raifere italienifch nieberfchrieb. Dag Leopold fich menia um die Regierung befummerte und von Miniftern und Refuiten migbraucht warb, geht am beutlichfter aus einem Billet bervor, bas er fpater an Lobtowip ichrieb, ale Spanien, welches er ichonen mußte, auf die Entfernung bes nichtswürdigen Minifters brang. Der Raifer erflarte in Diefem Billet feinem Minifter: "er (Lobtowit) fei, wie es beife, frangofifch gefinnt, und beachte bie Sache Spaniens und feines eigenen Rurften Sache nicht recht; er moge fich in Acht nehmen." Lobfowit ging fogar foweit, bak er einft, im Bertrauen auf den Beichtvater bes Raifers, ben Bater Emmerich, ben an Montecuculi gefchielten Befehl, die Frangofen angugreifen, geradegu unterbrudte. Dem frangofiichen Gefandten Gremonville erflarte er, ber Raifer babe nicht mehr Willen als eine Bilbfaule, bie man nach Belieben aufftellen fonne, wo man wolle. Ebenjo munterte er ben neuen Rurfürften von Maing, Lothar von Metternich (feit Februar 1673) auf, auch ferner noch bie Frangofen zu unterftuben und zu verhindern, baft ber Rrieg erflart merbe. Dies geschah in ber That von Seiten bes Raifers erft im Juli 1673, bom Reiche fogar erft im Darg 1674; benn am 19. biefes Monats ließ ber Raifer ben frangofichen Befandten vom Reichstag ju Regensburg wegmeifen.

Während das beutigie Reich von allen Seiten her verrathen wurde, ab der die die Fürften, medge nicht wie die von Köln und Saiern dachten und gandelten. Der Aurfürft von Teire, Aarl Kaspar von der Lepden, öffnete feine Feitungen den Kaifertlägen und vurde baber von den Frangsfen vertrieben. Der Radisfolger des Aurfürften Johann Philipp von Mainz, Lothar Friedrich von Metternich, handelte wentigitens nicht in dem Sinne der von feinem Borgänger Johann Philipp von Wainz, Lothar Friedrich von Metternich, handelte wentigitens nicht in dem eine der von feinem Borgänger Tohann Philipp von Schönbern, meldes zu Gunften der Franzsfen den Kurfürften von Brandenburg befriegen wollte, den Rurfürften Johann Georg II. von Sachfen vom Kaifer zu entfernen suche, antwortet diefer: feinen Leiten Blutstropien wolle er für fein Baterland geben; feines Kaifers Ferib fei auch ein Keind.

An Holland erwarts sich Wilselm III, von Dranien, nachbem er auf dieselbe Weise, wie man im Jahre 1851 in Frankreich gethan hat, sich der Republikaner entledigt batte, große Berdienstle im Felde und im Kabinet. Wir schwen uns jedoch, seine Berdienstle im Felde und im Kabinet. Wir schwen der Gegener siener Satthsstlerschaft nach Machjavelli's Grundissen verfuhr, obgleich er est mit den ebessten Manierm seiner Nation zu stupun batte, mich, wie Naposton III., mit dem Abschaum derselben und mit den eiteln und egosstischen Gonstitutionellen der Beit Zudwig Phispins. Wilkstlem hyget die Genossen von der Wender der der der Verfuhren. Er bedopnte die gab dem elenden Tickstan eine Pension. Er bedopnte beienigen, welch die beiden Prieder de Witt zum Toch erführt und zum Tochs

beim Morbe felbit Sand angelegt hatten. Er entfernte überall alle bie Berfonen von ben Staatsamtern, welche republifanifche Gefinnungen hatten. Er theilte aber bafür ben Enthufiasmus bes Bolfes. welches von ben Ariftofraten verachtet murbe. Befonbers bie Burgerichaft von Amfterdam unter bem berühmten Arst und Burgermeifter Ritolas Tulp ftand feft zu ihm. Dabei verfaumte er feine Belegenheit, portheilhafte Bundniffe zu fchließen. Im Rampfe mit ben Frangofen zeigte er fich zu Enbe bes Jahres 1672 als einen unternehmenben und fühnen Führer. Das Bolf hatte im Berbit ohne Rudficht auf ben unermeflichen Schaben, ben es baburch erleiben mußte, bie Schleufen geöffnet und Alles unter Baffer gefest. Rwar mar bie leberichwemmung nach bem vorangegangenen trodnem Commer minber ausgebehnt, als man erwartet batte; aber bie Wirfung ber Daafe regel auf Die Entichlieftungen ber Frangofen mar enticheidend, Bring Bilbelm. Graf Robann Morit von Raffau, ber Feldmarichall Burg und ber Graf hoorn hielten bie Baffe nach Amfterbam befest und maren bereit, fich jeben Augenblid mit einander zu vereinigen. Alls Coude nach bem Elfaß jog und Turenne fich mit bem Rurfürften bon Roln gegen ben Raifer, gegen Trier und gegen Branbenburg verband. fchritt Bilbelm, welcher burch bie ihm vom fpanifchen General-Stattbalter Monteren gewährte Unterftusung fein Seer auf 21,000 Mann gebracht hatte, von dem Bertheibigungstampfe zum Angriffsfrieg, Amar miklang ihm ber Ueberfall ber Stabte Ragrben-und Boerben: um fo gludlicher aber mar er auf feinem fühnen Ruge über bie Grenze binaus. Er brang bis zu bem burch bie Frangofen belagerten Dlaaftricht por, eroberte und ichleifte bas bortige Fort Balfenburg, welches ben Bertheibigern biefer Stadt fehr laftig gewesen mar, und magte fich bann auf bas frangofifche Gebiet felbft. Bier belagerte er Charleroi. Er fonnte ieboch biefe Stadt nicht erobern, theile weil ber Winter ungewöhnlich fruh und mit großer Strenge begann, theils weil ber Bergog von Luremburg, welcher mit einer frangofifchen Beeredabtheilung in Utrecht lag, die Ralte benutte, um die Generalftaaten im Saag gu überfallen. Das gange mit Baffer bebedte Land mar, ale ber Bergog in ber letten Boche bes December 1672 biefen Berfuch machte, mit einer fo feften Gismaffe bebedt, baf bie frangofifden Truppen nicht nur auf ben ichmalen Dammen marichiren fonnten, fonbern bag auch in ben Rieberungen bas Gis fur bie Cavallerie feft genug mar. Der Bergog gelangte mit ben 8000 Mann, Die er bei fich batte, bis nach Swammerbam (etwa zwei Stunden von Legben); hier aber machte ein ploblich eintretendes Thauwetter bas Land unwegiam und bie Frangofen fonnten fich nur burch einen ichnellen Rudzug bor bem Schidigle bemahren, welches einft einen unferer beutichen Raifer in

jenen Gegenben getroffen hatte (Bilhelm von Solland, im Jahr 1256). Für bas Diftlingen feines Eroberungeplanes rachte fich ber Darichall von Luxemburg auf barbarifche Beife, indem er bie fconen Dorfer Swammerbam und Bobegrave niederbrennen, die Ginwohner ermorben ließ, und zwar unter Greueln, welche bem Bolfe in Solland lange im Gebachtniß blieben. Die Frangofen maren völlig vernichtet morben, wenn nicht Graf Ronigemart, bem bie Bertheibigung jener Gegend übertragen war, fich von bem Baffe an ber neuen Brude, wo ein ichmaler Deich zu paffiren war, gurudgezogen und ber von ihm gurudgelaffene Dberft, Dofes Bain et Bin, fein Beifpiel befolgt batte. Bilbelm zeigte fich bei biefer Gelegenheit ebenfo politifch und militärisch flug, aber auch ebenfo gewiffenlos und graufam, ale bei ber Bernichtung ber Lövefteiner und ibres Unbanges; wir miffen es beshalb ben Freunden ber beiden Raifer Rapoleon überlaffen, ihn bafur nach Berbienft gu preifen. Er ließ nämlich ben Oberften, wieerverbiente, vor ein Rricasgericht ftellen, und ale biefes ibn gum Berlufte aller feiner Guter und gur ewigen Gefangenichaft verurtheilt hatte, gebot er, nicht gufrieden bamit, bem Feldmarichall Burg, ein neues Rriegsgericht gu beftellen. Ja, er ließ fogar, ale biefes bie Strafe noch nicht genug vericharite, noch ein brittes Kriegsgericht balten, in welchem er felbit ben Borfit führte. Der Angeflagte murbe burch basfelbe gum Tobe verurtheilt und am 23. Januar 1673 gu Alphen hingerichtet.

Die wiebererwachte alte Gefinnung ber Rieberlanber, lieber unterjugeben, ale ihr Land in eine frangofifche Broving verwandeln gu laffen, fowie Wilhelm's portreffliche Leitung bee Rricges und fein gefunder Berftand, welcher alle Anerbietungen Ludwig's, ibm gur abioluten Gewalt in einem Theil ber Staaten zu verbelfen, verichmähte. befreite im folgenden Jahre (1673) Solland aus ber Gewalt ber Frangofen, Much gur gludlichen Führung bes Seefrieges trug Bilbelm bei, indem er Tromp und Rupter verfohnte, Roch einmal gedachte bie englische Flotte eine Landung ju bersuchen, biesmal gu Scheveningen. Bilbelm erhielt Runde von biefem Borbaben und erftattete an Runter einen Bericht, welchen biefer ber gangen Seemannichaft vorlefen ließ: auch fam ber Bring perfonlich auf bas Abmiralichiff und ftarfte ben Duth ber Rampfer. Rach feiner Entfernung erfchien bie englische Flotte, boch nicht zu Schebeningen, fonbern am Eingang ber Bunberfee; por ber Dune Rufbuin am Belber fant ein bartnadiges Treffen ftatt, meldes mit bem Rudung ber Englanber ichlof (1673). Dies mar auf mehr als ein Jahrhundert ber lette Gectampf gwiften ben Sollanbern und Englanbern. Ingwifden hatten Roln und Dunfter fomobl Groningen, als Gelbern aufgeben muffen, um ihr eigenes Land au pertheibigen; und Turenne bob bie Belagerung von Bergogenbufch auf, weil er eilen mußte, bas Gebiet von Roln und Dunfter gegen bic faiferlichen und branbenburgifchen Truppen gu fcuben. Bas bie Unternehmungen ber Letteren betrifft, fo befolgte Bournonville, gleich feinem Borganger Montecuculi, nicht bie Befehle bes Raifers, fonbern Die geheimen Inftructionen, welche Lobtowis ihm ertheilte. Er berhinderte, ale Friedrich Bilhelm erfannte, bag Turenne's Stellung in ber Rabe pon Soeft unbaltbar fei, und eine Schlacht liefern wollte. biefes voraussichtlich vortheilhafte Unternehmen, obgleich bie vorzuglichften faiferlichen Generale, Caprara, Bergog Rarl von Lothringen und Raferftein, ber Deinung bes Rurfürften beigepflichtet hatten (Februar 1673),\*) Die Frangofen und Deutschen blieben baber mab. rend bes Bintere in Beftfalen. Die brandenburgifchen Befigungen murben hart mitgenommen; Die Sollander gahlten, weil fie feine Truppen erhielten, auch bie verfprochenen Subfibien nicht, und ber Rurfürft erhielt endlich von dem gebeimen Bertrage Runde, welcher im Ramen bes Raifers mit Franfreich geschloffen worben war und sowohl Montecuculi, ale Bournonville gefeffelt batte. Ale baber gugleich Schweben und Bfalg-Reuburg bem Rurfürften ihre Bermittelung anboten, begann biefer im Februar 1673 mit ben Frangofen gu unterhanbeln und icidte icon im April einen Gefandten an Ronia Ludwig, welcher ju feinem jest gegen Rlanbern beftimmten Beere gurudgefehrt war. Er erfuchte gugleich ben biesfeit bes Rheines liegenben Darichall Turenne, Die Reinbseligfeiten einzuftellen und feine Contributionen mehr in ben westfälischen Besitzungen Branbenburge auszuschreiben. Dies that amar Turenne; auf bas linfe Rhein-Ufer fehrte er aber nicht gurud. Babrend ber Unterhandlungen bes Rurfürften mit bem Ronige permufteten bie Bifcofe pon Roln und von Münfter in Berbindung mit ben Frangofen bas Land bis in bas Fulbaifche binein. 3m Juni 1673 murben enblich im frangofifchen Lager gu Boffem, einem Dorfe unweit Lowen, Die Braliminarien eines Friedens gwifchen Branbenburg und Franfreich unterzeichnet. Durch biefen Bertrag erhielt ber Rurfürft feine Befigungen wieber, jeboch mit Musnahme pon Rees und Befel, melde Orte bis jum Abichluß eines Friedens mit ben Rieberlanben in ber Gewalt ber Frangofen bleiben follten. Bugleich gablte ibm Lubwig nicht nur 800,000 Livres baar, fonbern er übernahm es auch, ben Rurfürften gegen bie Generalftaaten gu ichugen, welche ihr Gelb für bie Truppen gurudforberten, bie er ihnen nicht gefdidt, fonbern in Deutichland gurudgehalten hatte. Uebrigens marb bei biefem Bertrage, wie bei allen Friedensichluffen beuticher



<sup>\*)</sup> Dagegen riethen, wie Pufenborf ergabit, Bolnig und Dohna, man folle nicht Giad und Ruhm gegen einen fo fchlauen Felbheren aufs Spiel fegen.

Fürsten mit fremben Wächten, ber Fall ausbrücklich ausgenommen, daß das Reich angegriffen werbe.

## 9. Der hollandifde Arieg Indwig's XIV. vom Frieden gu Boffem bis jur Schlacht bei Jehrbellin und die damaligen Juftande Englands und Deutschlands.

England, welches in biefem Rriege eine traurige Rolle fpielte, mar befanntlich burch Ronig Rarl II. und beffen Minifterium formlich an Frankreich verfauft worben. Dies batte nachber in Berbinbung mit bem Umftanbe, bag Rarl und feine Minifter ihr Bolf mit frember Sulfe tatholifch zu machen und unter eine absolutmonarchische Regierung zu bringen fuchten, die wichtige Folge, baß bas Berhaltnif bes Barlaments zu bem Berricher völlig umgeftaltet murbe. Das Barla. ment jog nämlich nach und nach neben ber Gefetgebung auch bie gange Regierung und Bermaltung bes Reiches an fich, und es warb auf biefe Beife unter einem Monarchen, welcher nur an findifche und verachtlidje, babei aber außerft toftipielige Bergnugungen bachte, bie nach. berige plutofratifch-ariftofratifche Berfaffung in England gegrundet. Die Sauptveraulaffung gur gang verauberten Stimmung bes bis babin bem Ronige blindlings ergebenen Barlamente mar bas icanb. liche Berhaltnif Rarl's und feiner Minifter gum Ronige pon Frantreich, fowie bie Beforgniß, bag ber Bapismus in England eingeführt werben moge, weil unter ben Miniftern zwei Ratholifen waren und swei andere gleich bem Ronige weber Religion noch moralische Grund. fate hatten.

<sup>&</sup>quot;) Balb nach ber Relauration Kegann man mit bem Berte Cabal ber angeren Reis im Malgachen ju begichnen, ber meit Einlich ablte, als der regelmäßige, personnerigie Gefeinment (Privy Council). Bas Bost ethiet, els ber eine erablic perighvörliche Gebeutung burd ben gligal, boß man es aus ben Anlangskinchieden ber Namen ber fahr icon früher genannten Minifer untermenschen fonnte.

gemacht und wagte als folder nicht nur die ichon mehrmals aufgeichobenen Rahlungen noch einmal burch Berordnungen aufzuschieben, fonbern er rief auch burch fein Berfahren bei ben Ergangungsmahlen bes Barlamente in ber gangen Ration ben größten Unwillen bervor. Seit 1640 hatte nämlich bas Barlament außer vielem Anderen, mas bem Ronige nach und nach entzogen wurde, and bas Recht an fich gebracht, bag bei Erlebigung einer Barlamente-Stelle nicht mehr ber Rangler, fonbern ber Sprecher bes Unterhaufes ben Bahlbefehl ausfertigen folle. Shaftesbury aber und ber Schatmeifter Gir Thomas Clifford, welchen bie Leitung ber Bablen anvertraut war, ftellten, ohne Rudficht barauf, wieder Bahlbriefe gu Gunften ber Berfonen aus, bie bie Regierung gewählt haben wollte. Dies gefchah faft gerabe ju berfelben Beit, als bie Englander nur mit Daube einem Runter, Tromp und anderen hollandischen Abmiralen bas Gleichgewicht gu halten vermochten. Feruer batte ber Rouig bereits im Dars 1672 ofine jebe Bugichung bes Barlamente eine Declaration erlaffen, welche ben Rou-Conformiften Erleichterungen gewährte (Die declaration of indulgence). Rach berfelben follte zwar bie englische Rirche burchaus bie Borberrichaft behalten, aber alle Strafgejebe gegen Recufanten jeder Urt follten außer Rraft treten. Für Diffentere follte eine Unjahl von Bethäufern unter bem Sthute ber Obrigfeit eröffnet werben burfen; Die Ratholifen aber follten ohne Belaftigung ihren Gottesbienft in Brivatwohnungen üben tonnen. Um diefe lette Bestimmung war es offenbar bem Ronig am Deiften zu thun. Die Declaration erbitterte, gerabe weil fie tolerant war, bas fangtifch anglifanische Barlament und erregte im Bolte eine folde Betoegung, bag 1673 ein neuer burgerlicher Rrieg von ben Ginen gehofft, bon ben Anderen gefürchtet marb. Das Barlament caffirte hierauf im Februar 1673 nicht nur alle burch bes Ranglers Bablbriefe bervorgerufenen Bablen. fonbern es verzögerte auch bie Bahlung ber bem Ronige bestimmten Summe von 1,300,000 Binub auf fo lange, bis man wegen ber tonialichen Declaration und Mamentlich wegen bes bom Rouige in Anipruch genommenen Rechtes, Die über Diffibenten und beionbere über Rotholifen verbangten Strafen zu erlaffen ober zu milbern, einig geworben fei. Der Ronig war mit Recht unwillig barüber, bag man ihm, bem Saupte ber anglitanischen Rirche, Die Befugniß ftreitig machen wollte. von ben im geiftlichen Befete beftimmten Strafen gu bispenfiren. Offenbar war man über bie Grengen ber foniglichen Befugnif, pon Strafgeseben zu entbinden, nicht gang flar; und bag ber Ronig nicht blos einzelne Uebertretungen erlaffen, fonbern beftebenbe Berfügungen außer Rraft feben burfe, ichien bem Befen ber Berfaffung gu miberfprechen. Rarl hatte gwar, obgleich man ihm ichon einmal brei Dil-

lionen und ein anderes Dal brittchalb Millionen zugeftanben hatte, bie ihm bedingungeweise bewilligten 1,300,000 Bfund febr nothig. weil er tief verschuldet war; beffenungeachtet wollte er aber nicht nach. geben. Der Streit mar fo beftig, baß fogar bem nichtsmurbigen Rangler Chaftesburg, welcher Alles veranlaßt hatte, bange murbe. Diefer fuchte fich aus ber Sache zu zieben ; er erflarte fogar, baf er ale Bripatmann gang andere rebe, ale wenn er amtlich auftrete. Der Awift amifchen Ronia und Barlament nahm eine immer üblere Benbung. bis endlich ber König auf Ludwig's XIV. Rath nachgab. Diefer hatte ihm burch feinen Befandten Colbert be Croiffn, einen Bruber bes Finangminiftere, inegeheim fagen laffen, Rarl moge mabrend bee Rricaes nachgeben; fpater wolle er ibm mit Gelb und Truppen bagu behülflich fein, über bas Barlament Berr zu merben. Der Rouig bob nicht blos die von ihm erlaffene Declaration auf, fondern er ftand auch fogar bem Barlament zu Gefallen von feinem Borgugerechte ab. Er ließ namlich beiben Saufern verfündigen, baft bas, mas burch bie Declaration in Rudficht ber vom Wefet angebrohten Strafen geschehen fei, nie auf fünftige Fälle angewandt werden folle (should never be drawn into precedent).

Die Rachgiebigfeit bes Ronigs bei einem fo wichtigen Buntte nothigte ihn unvermeiblicher Beife zu neuen Bugeftanbuiffen, befonbers in Bezug auf bie Rirche, weil er felbft verbachtig war und feines Brubers Uebertritt nach und nach im Bolfe befannt murbe. Damals ließ auch Chaftesburn ben Ronia auf beleidigenbe Beife öffentlich im Stich und wechselte an aller Belt Erftannen gang ploblich bie Bartei. Arlington hatte nämlich einen Blan, wie man fich bes Unterhaufes entledigen fonne, ausgebacht und bie Rebe, bie er in biefer Begiehung im Dberhaufe halten wollte, feinem Collegen Chaftesbury zweimal vorgelefen. Diefer batte alles gebilligt; als jeboch Arlington im Barlament feine Rebe bielt, trat Chafteebury gegen ihn auf und wiberlegte in Anwesenheit bes Ronige und bes Bergoge von Dort Gat für Sat feinen Bortrag. Der Konig entließ ihn nicht gleich nach biefem Schritte aus bem Ministerium, fonbern erft etwas fpater (November 1673). Best trat Chafteeburn an Die Spite ber Opposition und ward als Saupt berfelben burch feine Talente, feine Renntniffe, feine Berebfamfeit, Bosheit und Gemiffentofigfeit bem Ronige verberblich.

Bon dieser Zeit an ändertte sich die Stimmung im Lande völlig, und es ward, wie das zu geschert piege, jest dereln seitig gesche Handlich zu die Land zu geschert piege, jest der sind für ihn eingenommen gewesen war. Die Opposition golt zunächt vorzugsweise den Katholiten und dem Herzoge von Yorf, welcher den Appismus auf ihörichte Weise zur Schau trug; und das Schfrei gegen biefen und feine Glaubensaenoffen ward um fo mehr bebentlich, ba auch ber Rrieg mit Solland burch bie Schuld bes Ronigs, welcher bie ihm gewährten Gelber auf die leichtfinnigfte Beife perichwendete, ber Nation nicht Ruhm, fonbern Schande brachte. Der Bergog mar um fo mehr verhaßt, weil er nicht blos feine erfte Gemablin Unna Sybe jum romifden Glauben gebracht batte, fonbern auch nach bem Tobe berfelben um bie gang papiftifche Bringeffin Daria von Dobena anhielt, mit ber er fich fpater (im November 1673) auch vermählte. Als bas Barlament gegen biefe Che Ginfprache that, erflärte ber Ronig, bieselbe fei bereits burch Stellvertretung (by proxy, b. i. procuracy) abgefchloffen. Um ihn gur Nieberlegung ber Stelle eines Reiche-Admirale gu nothigen, feste man im Barlament, wie ce heifit, auf geheimes Betreiben bes Dinifters Arlington, welcher felbft Ratholit war, bas unter bem Ramen ber Teft - Aete berühmt geworbene Beies durch, daß erft in unserem Jahrhundert wieder aufgehoben worden ift. Diefes Gefes verordnete, baf Jeber, ber fich weigere ben Gib bes Gehorfams gegen ben Ronig als Oberhanpt ber Rirde (the oath of allegiance and supremacy) au feiften und bas heil. Abendmahl nach bem Glauben und Gebrauche ber anglifanischen Rirche an nehmen. weber ein burgerliches noch ein militarisches Staatsamt in England befleiden tonne. Dbwohl bie Ginleitung gur Teft=Mete einzig gegen ben Bapismus gerichtet mar, beeintrachtigte biefelbe boch nicht minber auch die burgerlichen Rechte ber Buritaner und anderer Diffenters. Dennoch leifteten fie aus Abneigung gegen fatholische Umtriebe nur wenig Biberftand, vielleicht weil fie hofften, fpater fur fich Bugeftandniffe gu erlangen. Die Minifter miberfetten fich bem neuen Statut nicht, weil fie unter einander entzweit waren und feine Doglichfeit faben, Die Unnahme eines Gefetes, welches bie Muflofung bes Ministeriums berbeiführen mußte, ju bintertreiben. Gie fuchten nur noch eine andere Berordnung zu erlangen, burch welche fie gegen Berfolgung wegen beffen, mas früher geicheben mar, gefichert murben. Diefe erhielten fie am 25. Darg 1673. Roch in bemfelben Monat mußte ber Bergog von Port fein Amt als Reichs-Abmiral, wie feine anderen Stellen niederlegen und bald nachher auch Elifford, welcher Ratholif mar, aus bem Minifterium treten. Bon biefem Mugenblide an ward ein neuer Sturm auf ben Ronig, feine Minifter und feine Umgebungen gerichtet, ber fich nur babuech beschwichtigen lieft, bak Ronig Rarl ber ariftofratifden Rammer Rechte einraumte, Die fie nie gehabt hatte. Die Doppfition blieb übrigens bei ber Teft-Acte nicht fteben, fondern auf ihren Betrieb murbe auch noch jebes Ditglied bee-Barlamente und Jeber, ber ein hoberes Mmt übernahm, bei Strafe von 500 Bfund gur Ausstellung eines Reverses barüber verviliditet.

Babrend biefer inneren Streitigfeiten marb ber Rrieg gegen Solland auch im Jahre 1673 ju Baffer und zu Lande gang gum Bortheile ber Frangofen und jum großen Rachtheile bes Konige Rart. gegen ben jest endlich auch fein Barlament farg murbe, fortgefest. Die hollanbifche Flotte unter Tromp und Runter marb, nachbem fie vergebens bie Mündung ber Themfe burch verfeutte Schiffe unfahrbar gu machen gefucht hatte, von ber frangofifchen und englischen Rlotte an ihrer eigenen Rufte aufgefucht. Ihrer Rampfe im Jahr 1673 haben wir ichon im Aufanmenbang ber Kriegsgeschichte gehacht. 2m 7. Juni. gengu ein Jahr nach ber Schlacht bei Soleban, trafen bie brei Motten auf einander, und biesmal fcaelte bie frangbiliche Blotte ber englischen porque, weil man fie beschuldigt hatte, baf fie bei Goleban fich abfichtlich außer Schuß gehalten habe. Rach einem zweiten Ereffen am 14, Juni gogen fich bie Englander an ihre Rufte gurud; Runter folgte ihnen aber nicht , weil er bie Gache fur eine Rriegelift bielt. Es gemugte ibm, in zwei Treffen bewiesen zu haben, bag bie hollandische Rlotte ber vereinigten frangofifchen und englischen gewachsen fei. Rachber fab fich Ronig Rarl burch fein Berhaltniß gum Barlament und gur nation, um nicht gang zu finten, zu einer großen Unftrengung für ben Secfrieg genothigt, Er ließ eine Flotte von 150 Schiffen ausrüften und nach ber hollanbifchen Rufte abfegeln. Rum Befehlshaber berfelben mard, weil ber Bergog von Port feine Stellen hatte nieberlegen muffen, ber befaunte Bring Ruprecht ernannt. Muf ber Flotte murben jugleich englische Landtruppen unter bem Oberbefehl bes Bfalgers Friedrich Bermann von Schonburg ober, wie er gemöhnlich genannt wird, Schomberg eingeschifft, um anderfelben Land. inite bes Belber, mobie Englander am Schluffe bes vorigen Jahrhunderts mit wenig Ruhm tampften, and Land gefeht zu werben. Mis bie englifche Flotte gugleich mit ber frangofifchen im Terel erfchien, führte Rupter ihr bie feinige entgegen. Er traf am 21. August in geringer Entfernung bom Belber auf Die feindliche Scemacht, und es fam gu

Daß Ronig Ludwig und Die erften Mannner einer geiftreichen militärischen Ration, welche gerabe bamale ben höchsten Buntt ihrer Bilbung erreicht hatte, fiegten und glangten, wird nicht befremben tonnen, weil die Ronige, Minifter und Relbherren, mit welchen Ludwig zu thun batte, ebenfo erbarmlich waren, als diejenigen, welche Napoleon Bonabarte unter feine Rufe legte. Wir übergeben aus autem Grunde alle biplomatifchen Unterhandlungen und Bertrage, welche in Diefer Reit zum Bortheile ber in Franfreichs Golbe ftehenben Diplomaten und gahlreichen Berrather an allen Sofen gefchloffen wurden, um gu bemerten, bag im Laufe bes Jahres 1673 auch ber Raifer und Spanien in ben Rrieg verwidelt murben und bag bamals ber Rampf ber Frangofen mit Bolland fich in einen Krica mit jenen beiben Mächten, sowie im folgenben Jahre in einen Krieg mit bem beutschen Reiche und mit Branbenburg verwandelte. Dagegen fab fich Rarl II, burch bie Baltung bes Barlamentes und bie Stimmuna bes englischen Boltes genothigt, gleich im Anfang bes Jahres 1674 auf Friedensverhandlungen mit ben Diederlanden einzugeben. Das Cabal-Minifterium löfte fich auf; Billiam Temple, ber in völliger Rurudgezogenheit auf feinem Gute Sheen bei Richmond verweilte.

wurde wieder an ben Sof berufen und vom Ronig unter bem Schein freundichaftlichen Bertrauens zur Uebernahme ber Berhandlungen ermachtigt. Spanien bot feine Bermittlung an und icon am 19. Februar 1674 unterzeichnete Rarl in Beftminfter ben Frieben, ben er felbft in einer Botichaft an bas Barlament für einen ehrenvollen erflarte. Das Recht ber Flagge wurde allerbings ben Englaubern in boller Ausbehnung gewährt und ber Befit von Neu-Nieberland ihnen zugeftanben; ber Monig erhielt zwei Millionen Gulben, wovon fein Reffe Wilhelm von Dranien ben großeren Theil vorftredte. Durch biefen Umichwung ber englischen Politit wurde bie Stellung bes Ronias noch zweidentiger und fchwieriger als vorher; benn er felbft blieb ftets bem Buniche zugethan, mit frangofifder Bulfe ben Abfolutis. mus und die tatholifche Religion in England eingnführen. Der neue leitenbe Minifter bagegen, Gir Thomas Doborn, ber balb bie Burbe eines Grafen von Danby erhielt, mar ein entichiebener Geaner ber frangöfifchen Alliang und feste Maafregeln burch, bie fein Ronig taum bei Ludivia XIV. burch ben Rwang ber Umftanbe zu beichonigen vermochte.

Das beutsche Reich ward zu berfelben Beit, als bie Bollanber ihrer Feinde entledigt wurden, ben unmenschlichen Bermuftungen und Erpreffungen ber Frangofen preifigegeben, welche Lonvois anordnete und Turenne ansjührte. Dabei waren, als eublich bas Reich im Dary 1674 ben Rrieg befchloß, Die getroffenen Unftalten, Die Wahl ber Befehlshaber und ber Streit fiber Rang und Commando, welche nach Religion und Berfommen, nicht nach Gefchief und Tuchtigleit ertheilt wurden, ebenfo lacherlich und abgefchmadt, wie in unferen Tagen bie Debatten bes Franffurter Reichstages von 1848 und 1849. Wie in Frantfurt die faiferlich öftreichischen Beauftragten und ber preufifche ultramontane Rebner (von Radowis) im Geheimen arbeiteten, fo waren im Jahre 1673 bie Creaturen ber Frangofen und ber ihnen verfauften Fürften thatig. Turenne gog verwüftenb und raubenb in Franten und fogar in Schwaben umber, ohne Widerftand gu finden. Mis ber Rurfürft von Trier eine faiferliche Befatung in Chrenbreitftein aufnahm, befetten bie Frangofen mitten im Frieden feine Bauptftabt und verwüsteten fein Land. Much bie Bfalggrafichaft Bweibruden perheerte Turenne. Die Unterthanen bes Burfürften Rart Lubwig bon ber Bfalg gwang er bie Bege gu bahnen und an ben Befeftigungen ber Brude bei Oppenheim gu frohnden. 218 enblich ber Raifer ben Rrieg erflart hatte, machte Enrenne Die Bfalg unter unerhörten Erpreffungen zum Cammelplate aller feiner milben Diethlinge, welche feinen Unterschied zwifden Raifer und Reich machten und alfo in Feindes Land zu fein glaubten. Rarl Ludwig wandte fich

12\*

an ben Raifer, erhielt aber nur leere Beriprechungen; er manbte fich an ben schwäbischen und frankischen Rreis und biefe fchickten 1500 Dann ju Gug und 500 Reiter, mit welchen natürlich nichts su machen mar. Louvois behandelte baber auch ben Rurfürften, als Diefer fich beflagte, mit jenem Uebermuthe, ben bie an Bhrafen reichen Frauspien, wenn fie im Glud finb, militarifches Rational-Gefühl nennen. Louvois ermiberte bem Rurfürften, er miffe nicht, wie ein fo fleiner Fürft einem fo großen Ronige, wie ber feinige fei, mit Rlagen beidmerlich fallen ober ihm Sinberniffe in ben Beg legen tonne. Bon ben beiben frangofifchen Generalen, welche bie gleich ben Dongolen Alles verheerenben Truppen commandirten, Rochefort und Baubrun, antwortete ber Gine auf Die Borftellungen bes Rurfürften gar nicht, ber Unbere ließ ihm fagen; er habe bie Ehre, ale Frangofe und als Unterthan bes größten Ronigs von ber Belt geboren gu fein, er fei baber auch biefem allein Rechenschaft pon feinen Sanblungen fculbig.

Ludwig behandelte fcon im Jahre 1673 bas Reich wie ein Land ohne Regenten. Er ließ ber gang neutralen Reichsftabt Strafburg ihre Briide abbrennen, bamit die faiferlichen Truppen bort nicht über ben Rhein geben fonuten. Er unterwarf alle gehn Reichsftabte bes Elfaffes, benen ebenfo wie ber Stabt Stragburg ihre Freiheit und ibre Berbinbung mit bem Reiche im weltfälifchen Frieben gelichert worben war, und gwang fie gur Unterwerfung. Seine Beere brandfchatten biesfeit und jeufeit bes Rheins. Er brobte fogar, mit 30,000 Dann in Die faiferlichen Erblande einzufallen. Dagegen thaten bie beutfchen Fürften und Stanbe nichts Unberes, als mas fie bei brobenber Gefahr immer zu thun pflegten: fie berathfchlagten viel in Regensburg, ihre Juriften bictirten bort Bieles ju Brotofoll und ihre Diplomaten ichrieben und rebeten viel über Contingente, über Ruften und Mobilifiren; jum Sanbeln aber fam es am Enbe boch nicht. Der Raifer ichidte bamale ein ftarfes beer unter Montecuculi burch bie Ober-Bfalg an ben Dain und Rhein. Montecuculi wollte bem Marichall Turenne, welcher aus Beftfalen nach Franten gebrungen mar. ein Ereffen liefern; bies erlaubten ihm jeboch bes Lobtowis verratherifche Inftructionen nicht und Turenne fehrte in Folge bavon gludlich über ben Rhein gurud. Dort peinigte er nicht nur bie armen Bfalger burch Frohnben bei ber Befeftigung von Bhilippsburg, fonbern er ließ auch rauben, morben und brennen. Moutecuculi marfchirte nachber an ben Rieber-Rhein, vereinigte fich bort bei Anbernach mit bem Bringen von Oranien und eroberte im Dovember 1673 bas von ben Frangofen befette Bonn. Die Letteren begannen bamals bas hollanbifche Gebiet gans gu raumen, fo baf fie

im Frühling 1674 auf bemielben nur noch bie Stabte Magftricht unb Grave inne hatten; boch verfanmten biefelben nicht, beim Abgug Reftungen zu ichleifen und ichwere Brandichabung einfnforbern; Die Broving Utrecht allein mußte 450,000 Gulben erlegen. Gie gaben auch bem Aurfürften von Brandenburg, ben fie baburch von Raifer und Reich abzugiehen fuchten, Schenfenichang, Befel und Recs gurud und raumten im Frühjahr 1674 auch bas Clevifche. Dies geschah jeboch umfouft; nachbem im Marg 1674 ein Reichsautachten fich für engen Anschluß an ben Raifer ertlart hatte , hielt fich Friedrich Bilhelm nicht langer burch ben Frieden von Boffen verpflichtet, fonbern trat in ein enges Bundnif mit bem Raifer, ben Generalitagten und Spanien. Im April 1674 fohnte fich ber Bifchof von Daufter mit ben Generalftaaten aus, und nachbem im Dai 1674 bas Reich end. lich offen ben Frangofen ben Rrieg erflart hatte, ichloß auch ber Rurfürft von Roln Frieden mit benfelben und beibe Bralaten verbanben fich mit bem Raifer.

Die ichwebische Regierung warb burch bie Rriegserflärung bes beutiden Reiches, bem Schweben als machtiger Reichsftand angehörte. in große Berlegenheit gebracht. Gie hatte baber ichon fruler einen Griebens-Rongreg veranlagt, melder Enbe Juni 1673 gu Roln eröffnet worben war, ohne bag man barum die Rriegerüftungen einftellte. Diefem Rongreffe mobnte auch ber befannte Bilbelm bon Fürftenberg. welcher ein Regiment in frangofischen Dienften commandirte, als furtolnischer Gefandter bei, obgleich er fein Creditio nie überreichte. Er benutte feinen Titel eines folnischen Gebeimenrathes, um fur bie Frangofen mit ben beutschen Fürften gu intriguiren und wo möglich Die Rriegserflarung bes Reiches ju hintertreiben. Der Raifer ließ ibn baber am 14. Februar 1674 burch 300 Dann bes in ber Rabe pon Roln liegenben italienischen Regiments Grana auf offener Strafe aufbeben, ale er eben bon ber Grafin bon ber Darf gurudtam, Geine Begleitung fette fich tapfer gur Behr; zwei faiferliche Officiere murben niebergeschoffen. Fürftenberg wurde guerft nach Bonn, bann nach Bienerifch-Reuftabt gebracht und man batte große Dube, ben fonft gutmuthigen Raifer Leopold babon abzuhalten, bag er ihn als Landesperrather hinrichten laffe, Für ben Gefangenen verwandten fich, feines geiftlichen Charafters wegen, ber papftliche Runtius und ber Bapft felbit: Raifer Leopold aber ließ bem Letteren erwidern: Fürftenberg jei ber vaterlichen Buneigung bes beiligen Batere nicht werth: ber Bapft moge fich mit einem fo ungerathenen Sohne nicht befaffen; es fei unerhört, bag man auf einen berbrecherifchen Dann fo große Rud. ficht nehme. Much ben Regierungen von Franfreich und Schweben erflärte ber Raifer, Fürftenberg habe, obwohl Bafall bes Erzhaufes,

gegen dostsiest die geidurtichten Pläne geismiedet. Zeboch dies Wegagerung, welche faiserliche Soldaren in der Hampthadt des Aurstürften von Köln gegen dessen Geschenungten. Den auch einst siehen erhöheten Sied Ludwigs All. Wend siehen Aussicht die Franklichen und führe die erhöheten Sied, Ludwigs All. N. auf sieme Almissten und führte die Aussichung des Kongresses herbei. Vachher veradrecken zum der kunflösung des Kongresses herbei. Vachher veradrecken zum der kunflösung des Kongresses herbei. Vachher veradrecken zum der kunflösung des kongresses des wer zedag der eine Kriedens mit der schweizigen Regierung, welche zu vermitteln suche, Kriedens Krallmarrien (Inti 1674); dies wer zedag derenfalls vergeblich, welch der Kalier lich nicht zur Treilassung Kriedens die vergeblich, welch welche König Ludwig zur ersten Bedüngung des Friedens gemach date. Risson hat doßer auch in sieme Erchächte vermahllichen Diplomatie der Geschichte Kürstenberg's eine ausstührliche Behandlung arwöhnet.

Bahrend biefer Friedensverhandlungen bauerte ber Rrieg fort. Die Frangofen hatten 1674 brei Beere im Felbe. Das eine ftanb unter Turenne's Commando am Dber-Rhein; bas zweite ward von Conbe gegen Wilhelm III, von Oranien geführt, welcher ale Oberbefehlshaber ber vereinigten fpanischen und nieberländischen Truppen in Brabant ftand: an ber Svite bes britten entrif Kouig Ludwig felbft ben Spaniern innerhalb weniger Bochen bie gange Franche Comte. Die furchtbarften Geguer ber Frangofen blieben Bilbelm III. von Oranien und ber große Rurfürft, weil fie erufte und tuchtige Manner maren, welche nicht, gleich allen anberen Fürften, fich und bas Bolt einem hohen Abel ober pebantifchen Juriften preisgaben. Billelm's III, Dacht und Giufluft mar, nachbem bie Frangolen im Februar 1674 Solland und Seeland geräumt hatten, ungemein geftiegen. Die Letteren hatten icht in ben furz vorher fo furchtbar bebrolten Rieberlanden unr noch zwei Stabte, Maaftricht und Grave, in ihrer Gewalt. Der Rathevensionarius Raebar Fagel, Johann be Bitt's Rachfolger, wirfte eifrig für ben Bringen. Auf feine Unregung machte Saarlem ben Borichlag, Bilbelm bie Statthalterwurde für Holland, und gwar in männlicher Linie erblich, zu übertragen. Der Antrag murbe einftimmig angenommen; Die übrigen Brovingen folgten nach. (1674). Im nachften Jahre bot Belbern ihm fogar Die Converginetat an. Er bat bie übrigen Brovingen um ihr Gutachten; Solland und Seeland wiberriethen bie Munahme mit einem Bifer, ber ihm nicht willfommen war. Doch unterbrudte er jebe Empfiudlichfeit; er ftellte in Gelbern, wie auch in Overpffel bie Staaten wieber ber, trug aber bort, wie überall, Sorge bafur, bag nur feine

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Manch, Geichichte bes haufes und Landes Fürftenberg, Nachen 1830-32, Bb. III.

Rurfürft Friedrich Wilhelm von Braubenburg ftanb bamals am Dber-Rhein ben Truppen Turenne's gegenüber und hatte an biefem einen ihm völlig gewachsenen Gegner. Er hatte ben Frieden von Boffem treulich bewahrt, bis bas Reich ben Rrica erffarte. Erft im Anfana bes Juli 1674 hatte er mit bem Raifer, ben Generalftaaten und Spanien ein Schuts und Trut-Bundnif geschloffen und. gleich bem Ronige bon Danemart und ben Bergogen Georg Bilbelm und Ernft Muguit von Braunfchweig-Laneburg, gegen gute Bezahlung ein Beer für ben Reichstrieg geftellt. Schweben manbte alles Dogliche an, um ben Aurfürften vom Marich an ben Rhein abzuhalten; Friebrich Bilbelm ließ fich aber nicht irre machen, fonbern erffarte, er muffe fich bes bebrangten Baterlaubes annehmen und Schweben fei als Reichsftand ebenfalls bagu perpflichtet. Bierauf gog er über Beilbronn in ben Elfaß, wo bamals Turenne mit ber Befeftigung von Rabern beidaftigt mar. Mus bem Berfahren ber Schweben fann man fich einen Begriff von bem traurigen Buftanbe bes beutschen Reiches machen, befonders wenn man babei noch bedentt, bag auch Bournonville und Couches an ber Spite ber faiferlichen Beere fich fehr ameibeutig benahmen und bag Bergog Johann Friedrich von Sannover innia mit Lubmig verbunden blieb. Turenne mar guf die Nachricht. baf Bournonville, anftatt ben Rurfürften ju erwarten, gegen ibn marichire, wieber über ben Rhein gegangen, hatte am 16. Juni bei Singheim ein faiferliches Beer unter bem Bergoge von Lothringen acichlagen und mahrend bes Juni und Juli bie Bfalg, trop ber aufgebotenen Reichs-Armee, auf eine grafliche Beife vermuftet. Der Rurfürft Rart Ludwig, Schwiegervater bes Herzogs von Orleans, batte von seinem Schloffe in Beibelberg herab mit ansehen mulfen, wie bie Frangofen Stabte und Dorfer nieberbrannten und muthwillig den Bohlstand zerstörten, den er vätertich forgend seit dem dreihje ährigen Artige geschaffen hatte. Er wurde dadunch jo sehr erdittert, daß er den Bardauren Aurenne in einem vortresssich gescheichenen Briefe zum Zweitampse aussicherte. Karl Ludwig schreit, "wenn der Warschafd die titrliche Ermer und micht die des allerchristlichen Bönigk beschaften, so würden seine Wordbreunereien nicht aussalten. Da um der Aursäust seine bindängliche Aruppensah habe, um ihm entgegenpusiehen, so wolle er sich dem Wartsfall zum Zweitamps stellen und örebere den Wartsfall auf, Zeit, Ort und Wasse zu der stennen. Aurenne ernivberte: "das psätzische Landwort habe einzelne französliche Goldaten ganalam missandert; er sei bemüßt, den Rachestaten Einbatt zu thun. Den angebotenen Bweitamps betrachte er als eine in hoße Ebre, daße er nur mit großem Bedauern barvas verzichen, weil sein stimiliefen Everzium die nachenluche Estabushis nicht erkeite tabet."

Die Refte bes bei Singheim gefchlagenen Beeres pereinigten fich mit anderen faiferlichen Truppen und mit ber Reiche-Armee, zu welder nachher auch 8000 Colbaten bes Bifchofs von Dunfter ftiegen. Der Beneral Dunewalb machte bamals einen allgemein bewunderten Marich von Darmftadt bie gauge Bergftraße herauf nach Mannheim, wo man über ben Rhein feben wollte. In Beilbronn wurde am 11. September ein Kriegsrath gehalten, bem auch Kurfürft Friedrich Wilhelm beinohnte. Da aber Bournonville ein Berrather war, und von ben Mitgliebern bes Rriegerathes jeber befehlen, feiner gehorden wollte, fo war nicht baran zu beuten, bag man einem General wie Turenne, welcher bei feinen Truppen ein unbedingtes Aufeben batte. bie Spite hatte bieten fonnen. Obgleich im Rathe gu Beilbronn Niemand einer Schlacht gebacht hatte, fo lieferte boch Bournonville, anftatt bas herangiebenbe branbenburgifche Beer zu erwarten, welches nachher fcon am 11. October eintraf, am 4. October bei Enfisheim unweit Strafburg ein Treffen. Er wurde in bemfelben gefchlagen. Benige Tage barauf feste Friedrich Bilbelm bei Strafburg über ben Mbein: er fant jeboch bort bei Bournonville wenig Reigung, bem großen feindlichen Felbherrn eine entscheibende Schlacht gu liefern; ig einmal weigerte Bournonville feine Mithulfe in bem Mugenblide, als ber Rurfürft bereits burch brei Ranonenichuffe bem weit ichwacheren Turenne ben Beginn bes Rampfes angezeigt hatte. Go fam es, baß

<sup>\*)</sup> Der Brief des Antiuften und die turg, iest artige Untwort des Siconte de Turenne sind jum ersten Made unter einer Masse von Aspiren gedruckt worden, weise der Bebes Augusent und der Ferr vom Bamsign 1782 unter dem Tittel Collection des lettres et meinoires trouvés dans les portenilles de Mr. de Turenne berundsgegéren hoken. Eie stefen der auch in Guildard's Histoite de la rivalité de la France et de l'Espagne, vol. VIII, p. 37. Reite Steile sind von dermiesten Matum (Dem 27, Muil 167).

Diefer fich nach einigen blutigen Gefechten an ber Saar bis gegen Bfalaburg heraufgiehen und in Lothringen bie Binter-Quartiere begieben tonnte. Bon bier aus benutte Turenne bie Amietracht unb Unordnung, welche im feinblichen Beere berrichten, ju einem plotlichen Ueberfalle. Bournonville hatte, woraus man ihm nachber por bem Kriegsgerichte einen Bormurf machte, bie Bemobner bes oberen Elfaffes, in welchem feine Truppen lagen, fo febr gepeinigt, bag überall Manael entftanben war, und bag man baburch genothigt gemejen war, Die Truppen weit aus einander ju legen. Die Quartiere bes faiferlichen Beeres erftredten fich von Enfisheim bis nach Mumpelgarb und Bafel, bie ber Branbenburger von Rolmar bis nach Malmuniter. bie ber Luneburger von Schlettftabt bis nach Straffburg. Rubem hatte Friedrich Bilhelm auf ben Bunfch ber Spanier 6000 Mann abgeschickt, um ben Abel und bas Landvolt in ber Franche Comte im Rampf gegen bie Frangofen zu unterftuben; fie gelangten jeboch nur bis Belfort. Da bie fo entlegenen Stellungen noch bagu fchlecht bewacht wurben, fo war es für Turenne, welchen Conbe mit 10,000 Mann verftartt hatte, fehr leicht, bie Feinbe bei Mulhaufen unvermuthet ju überfallen und ihnen einen bedeutenben Berluft beigubringen. Sie fammelten fich amar bei Rolmar wieber, mo ber Rurfürft fein Sauptquartier hatte; aber ihre Unführer maren und blieben nicht nur in ftetem Rwift, fonbern fie maren auch jum Theil verlauft ober berfolgten ihre besonderen politischen Amede, nicht die militärischen ber Gefammtheit. Turenne griff baber am 10. Januar 1675 bie Deutschen, bie fich wieber über ben Blan ber Schlacht heftig ganften, bei Turtheim an. Es erfolgte eine blutige Schlacht und in biefer verloren amar nach ben beutiden Berichten bie Frangofen bie großere Rahl von Leuten, ihre Gegner magten aber beffen ungeachtet nicht, jenfeit bes Rheine gu bleiben, fonbern fehrten ichon am 11. Januar auf bas rechte Ufer gurud. \*)

Uber ben Berrait Bournonbille's kann tein Bweifel sein; die Generale Capyara und Dinnendb weigerten sich jogog, stener unter ihm zu diesen. Er wurde daher auch vor ein Kriegsgeräch gestellt, daer freigsprochen, während de Souches, wegen ähnlichen Berlahrens dem Herrs Gonbe's gegenüber, auf seine Glitte verwiesen wurde. Einige der Fragen, die man bet dieser Gegenheit Bournonville vorstiget, einnen deweisel, wie es damaß mit der östreichssich alle worfiget, einnen deweisel, wie es damaß mit der östreichssich kann gestlechten Leute und gedammet hoher, worden der ein Eundhau gestlechten Leute micht sogleich gedammet hoher, worden

<sup>\*)</sup> Bu Strafburg fiarb im December 1674 ber fehr hoffnungsvolle altefte Sohn Friedrich Bilhelm's, ber Kurpring Karl Emil; baber gelangte ber zweite Sohn, Friedrich III., zur Rachfolge.

Rachricht von Turenne's Marid fich gar nicht gerührt habe; warum er gerabe im enticheibenden Mugenblide jum Rurfürften von Branbenburg nach Rolmar gereift fei, ohne bod) biefem etwas ju fagen, was er ihm nicht auch burch einen Dritten hatte mittheilen laffen fonnen u. f. w. Nachher erhielt übrigens Bournouville wieber ein Commando in Catalonien. Sein Gonner Lobtowit mar im October 1674 gefturgt worben, nachbem man guvor ben geheimen Secretar besfelben verhaftet und aus ben bei biefem gefundenen Bapieren ben Beweiß erhalten hatte, bag Beibe bie öffentliche Sache verrathen hatten. Doch batte es erft noch ber Sulfe ber Raiferin beburft, um Lobtowit aans ju entfernen. Raifer Leopold hatte nämlich feine erfte Bemahlin, Die Infantin Margaretha Therefia, welche eine jungere Schwefter ber Ronigin von Franfreich mar, burch ben Tob verloren. Rur zweiten Che waren eine Bfalggrafin von Reuburg und bie Ergherzogin Claudia Relicitas von Eprol porgefchlagen. Lobfowit fprach eifrig fur bie Erftere und fpottete fogar über bas Musfehen ber Ergherzogin. Da nun boch bie Claudia Felicitas gewählt wurde, fo hatte er nunmehr an ihr eine machtige Feindin. Um 16. October hielt ber Raifer ohne Lobtowit mit Schwarzenberg, Bingenborf, Montecuculi und Lamberg eine Rathefigung. Um nachften Morgen murbe Lobtowit verhaftet; er fpeifte aber auch an biefem Tage noch allein mit bem Bater Ginmerich. Rachber erflarte man ihn feiner Memter und Ehren verluftig und jog feine Buter ein. Rach feinem Sturge murbe bas Rabinet von Lamberg und von bem Rangler Baul Socher, einem perfonlichen Reinbe bes Rurfürften von Brandenburg, geleitet, obwohl Raifer Leopold erflarte, Die oberfte Guhrung ber Gefcafte felbft zu übernehmen.") Un Bournonville's Stelle aber erhielt Montecuculi ben Dberbefehl bes Beeres. Die Raiferin Claubia ftarb übrigens zwei Jahre nachber und Leopold permablte fich mit ber Bfalgarafin pon Neuburg in britter Che.

Während Kursürst Friedrich Wisselm von Brandenburg, vom weschen Beneggischen er docks auch geseitet sein moche, mit dem Erdeinde des Reiches sür bie deutsisch Seine die lie einen Abseit fampte,
bessel hochgedorene Minister und Generale ihn betrogen und verrieden, dereitete die seite und in Ueppigkeit versunken schwedigten
krithoftatie ihm die Gesenosteit, us seweisch, od die Generalafaten,

<sup>\*)</sup> Das Entiglings-Veret lautei: "Es wird dem Zolfowis auferteig, aachem er feiner Eren und Wärben entfeht, innerdold dreier Zoge fich don hat nachen, zu Rundnig in Böhmen auf seinem Gute als ein Exulant sich aufgehrten und von die fin festuart sich aufgehrten und von de fich nicht wieder wegiwegeben, noch mit einem Renschen Briefe zu wochseln. Die Uträged behälben foll er nicht begebren zu wissen. Bürdere sich der nicht gehorin erzeigen, so sich er zu eine Zoefen und aller Griefer des fein, "mergeigen, so soll er zu eine Leien und die eine die fein," mergeigen, so soll er zu eine Leien und die Beite verfuffig ein," mergeigen, so soll er zu eine Zoefen und aller Griefer verfuffig einer verfufig ein.

The .

welche Guftav Abolf ausgezeichnet hatten, auf ihn und bie Tuchtigfeit bes ichmebifchen Beeres auf bas feinige übergegangen feien. Gin Theil bes fdwebifchen Reichstrathes war befanntlich gang an Frantreich verlauft, wünschte aber bie Gubfibien bes frangofifchen Ronigs fort zu begiehen, ohne bag man fich öffentlich gegen bie Feinde besfelben erflaren muffe. Dies war im Commer 1674, als bas beutiche Reich ben Frangofen ben Rrieg erflart und Danemart fich ihm angefchloffen hatte, nicht langer möglich erschienen , weil Lubwig geforbert batte, baß Schweden wenigftens ben Rurfürften von Brandenburg abhalten folle, bem Bunbe feiner Feinde beigutreten. Man hatte baber ben Rurfürften burch ben fcmebifchen Gefanbten auf jebe Beife bearbeiten laffen, bamit er am Reichstriege feinen Theil nehme. Mis biefe Bemühungen fruchtlos geblieben und ber Rurfürst mit feinem Beere nach bem Elfaß aufgebrochen war, hatte nicht nur ber fdmebifche Befandte am 10. October 1674 bas branbenburgifche Lager verlaffen, fonbern es waren auch fcmebifche Truppen unter bem alten Welbmarichall Rari Guftav Brangel als Berbunbete ber Frangofen nach Bommern übergesett worben. Der frangofifche Gefanbte in Schweben war nicht mit Unrecht fo argwöhnifch, bei ber Ginfchiffung biefer Truppen felbft zu ericheinen und fie zu gablen, bamit bie Gubfibien nicht ohne bie richtige Gegenleiftung ausbezahlt murben. Bon Bolgaft aus gogen nun bie Schweben (Januar 1675) in bie Dart Brandenburg ein und nahmen bort Quartiere. Diefe Truppen übten gwar vorerft feine Feinbfeligfeiten; ihr Führer aber erflarte ausbrud. lich, bağ Schweben bie völlige Bertreibung ber Frangofen aus Deutschland nicht zugeben fonne. Den wirklichen Grund babon, nämlich bie Furcht, nicht langer frangofifche Subfibien gu erhalten, hutete fich Brangel auszusprechen : er verftedte vielmehr nach ber Urt frommer Beute bie mabre Abficht hinter bie heuchlerifche Erflarung, Die Bertreibung ber Frangofen aus Deutschland wurde ben Untergang ber Evangelifden gur Folge haben.

Der Kurfürft von Uranbenburg blieb, obgleich bie Schweden sich seinem Lande einquartiert hatten, der seinem Here in Franten, und leistete gerode damals dem Baterlande die Dienste, weiche zu leisten ber Kaiser diesen Annales dem Baterlande die Dienste, weiche zu leisten ber Kaiser die nem Annales Turenne am Deren Heine lo lange, die endlich der Aniser im Mai zwei Here unter Sport und Montecutui dahin schiebe, sowie er war auch der deutsche Tuppen, welche Turenne im Kantuar füber den Khein zurückgedrüngt hatte, behüfflich, ein Untersommen zu sinden. Alle nämlich dieselben im Schwoken Laurtier nehmen wollten, verbat sich bies der Herzog von Wittettunderg, weit er es mit dem mächtigen Nacharm, von dem er ein Jahreberg, weil er es mit dem mächtigen Nacharm, von dem er ein Jahre

aelb bezog und ber feine Unterthanen peinigen ließ, nicht verberben wollte. Much in Franken murbe, ale bie bentichen Truppen bort Quartier fuchten, bagegen proteftirt und ber Raifer felbft meigerte fich, als Reichsoberhaupt an Die Stanbe bes Rreifes barüber zu ichreiben. Der Rurfürft bagegen reifte bei ben angeschenften Reichoftanben Frantens umber und berebete fie, ihre Landsleute bei fieb aufzunehmen. Gang reiner Batriotismus (mer wird ben erwarten?) mar bies freilich nicht; benn ber Rurfürft mußte recht gut, wie fehr ber prablenbe und printenbe fdmebifche Abel bie portreffliche Rriegsmacht Guftav Abolf's und Rarl's X. habe verfallen laffen, und hatte bei ber erften Rachricht bom Einbruch ber Schweben geaußert, er febe bies als eine Borbebeutung au, gang Bommern wieber zu erlangen. Er rechnete nämlich barauf, baß bie Generalftagten bei einem Angriffe ber Schweben auf ihn biefen vermöge ber bestehenben Bertrage ebenfalls ben Rrieg erflaren und eine Rlotte in Die Office ichiden murben. Er fnunfte bamale, mas bei ben Sollanbern, bei bem Raifer und bei allen bentichen Fürften mit Recht Miftranen erreate, überall Unterhandlungen an. um eine Rriegserflärung gegen Schweben zu bemirten; er wandte fich an ben nieberfächfischen Rreis, an Danemart und fogar an ben Ragr bon Dostau; er batte in Cleve eine Beiprechung mit Bilbelm III. und machte felbft eine Reife nach bem Saag. Geine Bemuhungen waren aber erfolglos und er blieb auf feine eigenen Rrafte angewiesen. Dies gereichte ihm nachher jum größten Bortheile; benn er erhielt baburch Gelegenheit, fich als einen ausgezeichneten Gelbherrn au beweisen und ber Welt zu zeigen, mas fich mit einem zwar fleinen, aber aut praquifirten und von tudtigen Mannern angeführten Beere leiften laffe.

Die Schweben hatten ansangs im Gangen gute Mannszucht gealten; bald nachher aber suhren sie da jort, wo sie im dreißigsfüglich gen Keige stehen geblieben woren. Wrangel erhob nämlich nicht nur,
ohne baß er mit dem Kurtürsten im Kriege sein wollte, die landesbertlichen Setzenen sür schwebigs Rechmun, schreiben wie Stargard und
kandsberg, sondern er ließ auch heerde wund wieh wegtreiben, errichtete
Anabsberg, sondern er ließ auch heerde won Wich wegtreiben, errichtete
Anagazine von requirirtem Getreibe und veranstaltete Werbungen im
fremden Lande; endlich übte er auch auf das Anderingen des franzisstilles Rejandten offene Gewaltsta, indem er dos Schoß Admit beschwingen im
fremden Lande; endlich übte er auch auf das Anderingen des franzisstilles
und einuchmen ließ. Doch hiete er immer und eine seichlich Dieidin; als er aber ertrantte und sein Seichrucher, der Generatilieutenant Waldemar Wenagel, das Commando erhölt, übten die verwehrlosten und nicht begaßten Soldaten den schändichsten Unsige. Zugleich
berbatten die Schweden dands die Kreftung Soundom und ervoberten Donckerg, auch festen fie fich mit dem Herzog Johann Friedrich von domanvet in Weiglichung, der insgeheim mit Frankreich verbilindet war. Die Schweden hatten überalf mit dem erbitterten Landvolfe der Altemarf zu famplen, weichelse in Votten herbeigig und Fahnen mit der Anfahrit trug; "Wir find Bancen von geringen Stut und dienen uniem Anflürften mit unferm Blut." Dies Bauern worten an ber Schwen und und hinderen ib Echwech, die Werben über die Angen auf und hinderen die Kohnech, die Werben über die Etgeben, die Auflehen über die Kiege zu gehen. Zest eilte der Aurfürft zur Nettung seines Lands berchei.

Niemand ahnte, daß der Kurfürft von Franken her plöhlich erdeinen tonne, als er auf einmal von Schweinfurt aus über Uruftabt nach Magbeburg gog. Dort ließ er fogleich bie Thore fchließen , um ju berhindern, bag bie Schweden von feinem unbegreiflich fcnellen Rarfche Rachricht erhielten, weil er ihre einzeln ftehenben Seerhaufen überfallen wollte, ehe fie fich vereinigen fonuten. Um 23. Juni 1675 bracher, bon ben Generalen Derfflinger, Gorate, Lutte und bem Landgrafen von Beffen- Somburg begleitet, mit 5600 Reitern, 1000 Mustetieren, brei Bmolfpfunbern und gehn Regiments-Studen oon Magbeburg unter ftromendem Regen nach bem auf einer Savel= Infel gelegenen Rathenau auf. Unterwege erfuhr er, bag ber Unführer bes bort einquartierten fcmebischen Regiments, Bangelin, nichts von feiner Annaberung miffe ober abne. Er nahm, als er am 25. Rathenau beim erften Tagesanbruch überfiel, Diefes Regiment nebit feinem Oberften und feinen Officieren gefangen. Bon Rathenau aus branate er fich zwifchen ben Felbmarfchall Rarl Guftav Brangel, welcher mit 3000 Dann bei Bavelberg lag, und ben General Balbemar Brangel, ber mit bem übrigen Seere bei Branbenburg ftanb. Eine Schlacht wollte ber Rurfürft erft bann liefern, wenn fein Gußvolt, bağ ihm von Magbeburg ber nachfolgte, angefommen mare; als er jeboch erfuhr, bag bie beiben ichmebifchen Beere, welche von feinem Beraunaben Runde erhalten hatten, fich nicht mehr über Rauen, fonbern auf einem Umwege über Fehrbellin vereinigen murben, befchloß er, ben General Balbemar Brangel eilig augugreifen, ehe beibe Brüber vereinigt maren.

Er that bies, obgleich er nur etwa 7000 Mann \*) bei sich hatte und bas von ihm angegriffen schwebische Herr 11,000 Mann kart war, am 28. Juni 1675 in der Näche von Keptbellin am Aufammenfluß der beiben Khin-Arme) und trug einen vollständigen Sieg dwon. Man erzächt, daß in dem Treffen der Ausfürst seichen weiter der Keinden durch sein Vereichen der war, das Leben vertoren haben

<sup>\*)</sup> Friedrich ber Große fagt in ben Memoires de Brandenbourg 6500.

wurde, wenn nicht fein Stallmeifter Froben, welcher mertte, bag auf ben Rurfürften gegielt werbe, ihm fein Bferb gegeben und baburch bie Rugel auf fich gezogen hatte. Beil uns aber alle romantischen Gefchichten aus bem Gewühle ber Schlacht verbachtig find, fo wollen wir lieber mit Stengel ergablen, bag bie Rugel fiber ben Bals bes furfürftlichen Pferbes hinweg flog und nur zwei Schritte entfernt ben Stallmeifter traf. Die Schweben verloren übrigens bei Fehrbellin und auf bem Rudzuge gmar nur 4000 Mann; ihr Beer lofte fich aber nach ber Schladt faft ganglich auf, ba es größtentheils aus geworbenen Deutschen bestaub und biefe jest andere Dienfte nahmen. Das ' wichtigfte Ergebnig ber Schlacht bei Fehrbellin beftand barin, bag burch ben Gica über bas fcmebifche Beer, welches bis babin für bas befte in Europa gegolten batte, ber Ruhm bes brandenburgifchen ober bes nachherigen preugifchen Beeres und burch biefes eine neue Militar-Macht ohne Nationalität gegründet murbe, Der Ruhm bes Rurfürften ftieg hoch; die Rlugheit und Rafcheit feiner Unordnungen, die Bunttlichfeit und Energie, womit fie gusgeführt wurden, erhoben ben Rug bon Franten bis Rathenau und ben Rampf bei Fehrbellin zu ben ruhmwürdigften beutiden Kriegethaten. Reben bem Maridiall Derfflinger wurde ber Bring von Somburg wegen feines raften Angriffes und feiner Musbauer gepriefen, obwohl ber Rurfürft ihn um feine Uebereilung getabelt haben foll. Dem Dberften Benning verlich Friedrich Bilhelm auf bem Schlachtfelbe ben Abel mit bem Ramen pon Treffenfelb. Da bie Schlacht bei Rebrbellin gunächft ber Befreiung best ungerechter Beife angegriffenen Baterlanbes galt, fo blieb fie ftete in volfsthumlichen Andenten und ber Subel, ber ben Rurfürften bei feinem Gingug in Berlin empfing, mar groß und aufrichtig. Rach biefem Giege bes Rurfürften magte enblich auch ber beutiche Reichstag bie Schweben fur Reichsfeinbe zu erflaren. Danemart und Brandenburg aber besetten Diejenigen beutschen Bropingen Schwebens, auf welche fie alte Anfprüche hatten ober zu liaben glaub. ten. Der Rurfürft brangte bie Schweben bis Stralfund gurud unb eroberte Wolgaft; Die Danen besetten Wismar, Ronia Ludwia XIV. rachte jeboch an ben Spaniern und an ben fcmachen beutiden Fürften bas, mas feine Berbunbeten erlitten, und nothigte nachher bie Beficger ber Schweben, im Frieden Alles wieber berauszugeben, mas fie im Rriege gewonnen hatten.

Die Hautstettemungen der Franzsfen in dem Jahre 1673 und den folgenden waren gegen die Spanier und die Deutschen gerücktet. Liedung & Feldherren erfodten damals die Seige, wegen deren er selbst in Paris noch immer in afademiliger poetischer Profe, sowie in Berfra von gleicher Att gepressen wide. In den Weberdanden erfolien König entire and

Ludwig, welcher icheinbar unter Conde als Freiwilliger biente; feir Beer eroberte Dinant, Bun und Limburg, Unbererfeits marb Schom. berg, welcher im Jahre 1673 bis jum Februar 1674 gwifchen ber Maas und ber Sambre an ber Spike eines Beeres geftanben batte, mit bem fchlechteren Theile bes Beeres an bie Byrenaen gefchickt unb bebranate bie Spanier von Rouffillon aus. Schomberg führte ben Rrice in Catalonien mit foldem Ruhm, bag er megen biefes Relbzuges ben Marichalls-Stab erhielt. Um Rhein ftauben fich 1675 Montecuculi und Turenne gegenüber, nachbem ber Marquis Baubrun feit Spril 1675 am linten Rhein-Ufer feine Unmenfchlichfeiten aufs Reue geubt und unter andern Bicsloch, Bruchfal, St. Remn und Bernsbeim niebergebrannt hatte. Jebermann freute fich, als biefer morbbrennerifche General nach einem von Montecuculi gewonneuen Treffen getobtet wurde; man ahnte aber nicht , bag außer ihm noch hunderte von anberen Raubmörbern im frangofifchen Beere commanbirten. Turenne felbft verlor um jene Reit ebenfalls bas Leben. Er war in ber Rabe bon Strafburg über ben Rhein gefett und nahm an ber Ringig eine Stellung ein , aus welcher er bem Scere Montecuculi's mit Bortheil ein Treffen zu liefern gebachte, als er am 27. Juli bei Sasbach unweit Achern beim Recognosciren von einer Falfonet-Rigel getobtet warb. Den Ginbrud, ben fein Fall bei ben Frangofen machte, beidreiben ihre Schriftfteller im Tone bes hochften Bathos: Frau von Ceviane fagt: "Auf ben Strafen weinte Jebermann und aller Berfehr ftodte"\*). Die Frangofen wurden nach Turenne's Tob (1. Muauft) bei Altenheim von Montecuculi geschlagen und gingen über ben Rhein gurud. De Lorges, welcher nach Turenne's Tobe beffen Commanbo eine zeitlang führte, tonnte ben Grafen Montecuculi nicht binbern, gegen Sagenau vorzubringen. Als feboch Conbe bas Commanbo am Ober-Rhein übernommen hatte, wendete Montecuculi wieber um und bezog fcon im September theils im Elfag und Breisgau, theils in Schwaben und Franten bie Binter-Quartiere. Beibe Relbherren , Montecuculi und Conde, beendigten bamale ihre milis tarifche Laufbahn; fie gogen fich am Enbe bes Jahres 1675 ins Bripatleben guriid. Montecuculi murbe por feinem Tobe, ber 1679 gu

<sup>\*)</sup> Tout était en pleun dann les mes, le commerce de tout autre choss bie Gielle, wo Auren egallen war, lemmt einem bijdigen wurde leftgelett, daß die Gielle, wo Aurenne gelülen war, lemmt einem baijn falgrenden Baumweg fangsbifighe Gebiet bieben follte. Das ift sie noch jetz; statt des freihern einfaghen Parssteineinen Jasightisten vor einze der Dentsteinen Jasightisten vor Evradgen (die deutsche Jasightisten der Lautetz-"Spier ift Aurenniss verüdert morben") ließ die franzissische Stegterung bort in unstere gelt (1829) einem Debießen mit Sappen umd Steissbif vicketen. Im Kriegsight 1870 wurde ein Serluch, diese Dentsmal zu schädigen, won der deutsche Weberten debenecht.

Ling eintrat, vom Kaifer jum Reichsfürften und von Spanien zum 
drezgą von Neist erhoben. Kombé, der nach in feinen letzten Jahren 
durch Begünftigung geistreicher Männer Lob gewann, siner 1086 zu 
Jontauterbau. Uedreigens hatte 1073 ein anderes Neichsbere, unter 
er Führung Kart's IV. von Lothringen und ber Horzoge Georg Wilhelm und Ernst August von Brauntspreiz-Lüneburg, im Mugust ben
Drezgg von Erequi bei Kong (am Einfluh der Caar in bie Mosel)
geschlogen; Trier mußte capitusieren und Erequi selbst wurde Kriegsacffangen; Trier mußte capitusieren und Erequi selbst wurde Kriegsacfangener.

3m Jahre 1676 war Wilhelm III. von Oranien tros feiner Unftrengungen nicht im Stande, Die von Ronig Ludwig angegriffenen fpanifchen Reftungen Bouchain und Conbe zu retten. Die Frangofen eroberten bie erftere fogar im Angefichte eines Beeres bon 50,000 Mann, welches unter Wilhelm III, in ber Rabe lag; Crequi sciate fich bei biefer Gelegenheit wieder als tudtiger Felbherr. Bilhelm wollte nachber ben Berluft von Boudjain burch bie Einnahme pon Maaftricht rachen, ber einzigen hollanbifchen Feftung, Die fich noch in Gewalt ber Reinbe befand : er mußte aber, nachdem er fich ichon in ber Contrefearne biefes Blages feftgefest hatte, bie Belagerung wieber aufheben, weil Magftricht von bem Catalonier Calvo trefflich vertheibigt murbe und Schomberg mit einem Seere jum Entfage heranrudte (Enbe Muguft 1676). Bu gleicher Beit warb auch im mittellanbifchen Deere zwifchen ben Frangofen und Bollanbern gefampft. Der Drud, ben bie Gpanier ausubten, hatte ichon 1674 in bem faft republifanisch eingerichteten Deffina eine Emporung veraulaft; Die Ginwohner riefen ben Ronia bon Franfreich zu ihrem Schutherrn aus und Lubmig fanbte in ber That ben Bergog von Bivoune als Statthalter borthin ab. Diefer befaß weiter fein Berbienft, als bag er ber Bruber ber Damaligen Maitreffe bes Konigs, ber Marquife pon Montefpa n. mar; boch hatte er ben großen Abmiral Duquesne gur Geite. Die fpanifche Flotte wurde gefchlagen; bod machten fich bie Frangofen Durch Erpreffungen und ausschweifenbes Betragen verhaft. Unter Diefen Umftanben faben fich bie Bollander bewogen, ihren be Runter gur Unterftugung Spaniens in bas mittellanbifche Deer zu ichiden. boch mit einer Flotte, bereit Große und Musruftnug bem Unternehmen nicht entfprach. Runter lieferte bem frangofifchen Mbmiral Duqueone im Januar 1676 ein Ereffen bei ben Liparifchen Infeln in ber Rabe pon Stromboli, welches feine Enticheibung brachte; im April fam es ju einer zweiten Schlacht bei Agofta in ber Rahe bes Metna, in welcher be Runter töbtlich verwundet wurde; er ftarb ju Spracus. Der Tob Diefes Selben, ber fich burch feine Sabigfeiten und feine Unerfdroden. beit vom niebrigften Stanbe emporgefdwungen hatte und ein Mufter

aller Tugenben, befonbers ber Demuth und Beicheibenheit, mar, marb von Freunden und Feinden beflagt. 218 feine Leiche Die frangofifche Rufte entlang fubr, murbe fie militarifch begrugt. Der Ronig von Spanien verlieh ihm bie Bergogewürbe; boch tam bas Decret erft nach be Runter's Tob in Solland an. \*)

Um Dber-Rhein commandirte 1676 ber ungeftalte und bequeme Bergog von Lugembourg bie Frangofen, fowie ber febr friegetuchtige Bergog Rarl V. von Lothringen, ein Cohn bes Bergoge Frang, beffen Dheim, Rarl IV., \*\*) furs vorher geftorben mar, bas beutiche Reichs. beer. Es galt ben Befit ber bamaligen Reichofeftung Bhilippoburg, welche ein Gigenthum Frankreichs mar und bom Bergog Rarl angegriffen wurde. Der Bergog von Lurembourg bot Alles auf, um fie ju entfeben. Er jog ju biefem Bwede guerft am linten Rhein-Ufer ber und feste bann am 23. Auguft über ben Gluß; ber Bergog bon Lothringen aber, ber fich ihm bei Offenburg entgegenftellte, verhinderte ben Entfat ber Feftung und die frangofifchen Truppen in Philipps. burg wurden am 9. September genothigt zu capituliren. Da Lurembourg fich im Breisgau nicht halten fonnte, jo fehrte er über ben Rhein juriid und bemachtigte fich ber Stadt Dumpelgarb (Montbelliarb), bie einer würtembergischen Nebenlinie gehörte.

Den Berluft von Philippeburg erfette Lubwig im Jahre 1677 reichlich burch die Eroberung aller noch nicht genommenen Orte an ber Nordarenge von Franfreich, welche er nachher unüberwindlich befeftigen ließ. Ludwig hatte im Anfange bes Jahres eine ungeheuere Babl von Truppen gwiften Balenciennes, Cambray und St. Omer gefammelt und man mußte lange nicht, welche von biefen Stäbten er junachft angugreifen gebente; bie Feftungewerte von allen maren aber im gleichen Grabe vernachlaffigt. Schon im Darg 1677 murbe nach einer Belagerung bon nur fieben Tagen Baleneiennes genommen, Bleich im Anfang April fiel Cambray mit Ausnahme ber Citabelle. Unterbeffen hatte ber Bergog von Orleans bie Belagerung von St. Omer icon begonnen. Bring Bilhelm wollte biefem Blage Entfat bringen, murbe aber, nachbem ber Bergog von Lurembourg mit einem neuen Beere erichienen mar, am 11. April bei Montcaffel gu einem Treffen genothigt und in bemfelben geichlagen. Doch erwarb er fich bamals burch einen meifterhaften Rudgug in gang Europa großen

Ruhm. St. Omer ward hierauf von ben Frangofen eingenommen und \*) Gein Cohn bat um einen minber glangenben Titel und murbe gum

<sup>\*\*)</sup> Einige Beidichtichreiber nehmen eine anbere Bahlung an, fo bag ber neue Bergog, ber fpater in ben Turfenfriegen gu bobem Rubm gelangte, ber Bierte heißt. 13

nun craab fich ihnen auch bie Citabelle von Cambran, Bis Ende Mai blieb Ludwig XIV, felbft beim Boere, bann tehrte er nach Berfailles gurud. Bilbelm verfuchte nun vergebens burch einen fühnen Marich ins frangofifche Gebiet Charleroi zu nehmen; ber Bergog bon Lurembourg zwang ibn, bie Belagerung biefer Stadt balb wieder aufguheben. Bithelm III, hatte fiberhaupt ben großen Generalen Qubwig's XIV. gegenüber felten Glud; er mar aber ftets nach einem verlorenen Treffen in furger Beit wieder ebenfo machtig ober gar noch machtiger, als vorher. Er erhielt baber and mabrend bes Rrieges in ben fieben Brovingen, wo bas Bolf ibn ale einen achten, flugen, saben, falten, ftets besonnenen Sollander anbetete, immer mehr Einfluß, und munichte die Fortbauer bes Rrieges, welcher ihn groß machte, mahrend feine Gegner, Die Ariftofraten, nach einer rafchen Bollenbung besfelben ftrebten, weil fie fein monardijch-militärifches Unfeben fürchteten. Mus bicfem Grunde foll fich Bilbelm foggr noch bann, als ber Fricbe bereits geschloffen war, in eine Rriegs-Unternehmung eingelaffen haben. Die in Roln nach Fürftenbera's Berhaftung unterbrochenen Friedensunterhandlungen waren feit 1675 unter Billiam Temple's Bermittlung in Rummegen wieber gufgenommen worben, ohne bag man fich hatte einigen fonnen; ju Enbe bes Jahres 1677 aber, als bie Frangofen einerfeits Freiburg und bas Breisgau genommen und andererfeits in ben fpanifchen Rieberlanden alle Stabte außer Ramur und Mond (Bergen) an ber Landgrenge und außer Rienport und Oftende an der Rordice erobert batten, mar man gum Frieden geneigter. Much bie Generalftaaten wünfchten bie Beenbigung bes Rrieges: Wilhelm aber mar fo fehr fur Fortfebung besfelben, baf er jogar am 14. Auguft 1678, als ber Friede von Rymwegen ichon feit einigen Tagen abgeschloffen mar, ben Bergog von Engembourg bei bem Dorfe St. Denne in ber Rabe von Mone in einem blutigen Treffen gurudbraugte, mobei er jedoch felbit in die außerfte Befahr gerieth und nur burch ben fpater fehr berühmten General Duwerferte gerettet murbe. \*)

10. Ende von Ludwig's XIV. hollandischem Kriege. Ludwig XIV. war ebenso wenig zum Frieden geneigt, als Wilshelm III.: allein seine Minister, welche ebenso ausgezeichnet im

<sup>&</sup>quot;) Der Berfalfer ber Beltgesichtet nimmt ofen Beiteres an, das Biltem III., als er die Schafe bereifsitzt, vom Richtig des Errichens schon unterrichtet geneten fei. Aus den Laufen lächt sich die nicht nachweiten bei Priftlich dat der Beitz des Mathypensinauris Angel bestauert, dah ihm die Bolischt vom Alfalius erft am 18. August augefammen fei. Ihmer erholen Lurenburg gegen Biltem die erwähnte Beichstäusgung, aber bieter erwöherte: "Ich verficher Beit, mit ber Geradheit eines guten holestenen, die jut sichte vom gesten.

Mabinet maren, wie feine Generale im Gelbe und feine Afabemiter in ber Biffenichaft, ber Runft und ber Litteratur, erfannten, baf eine Beranderung eingetreten mar, die ben Unternehmungen ber Frangofen nachtheilig merben mußte. Die Lage Konig Karl's II, von England war nämlich fast unhaltbar geworben und ba bas Barlament ihm schon 1673 alle ferneren Subfibien zu einem Rriege, ben er als Berbunbeter Ludwig's führte, versagt hatte, so war er genöthigt gewesen, Frieden mit Solland gu ichließen. Dies mar ber oben ermalinte, im Gebruar 1674 gu Beftminfter unterzeichnete Friede; berfelbe mar gunachft burch bie Bermittelung bes fpanischen Gefandten in ben Nieberlanden. Don Bebro Belasco, Marquis von Fresne, ju Stanbe gefommen. In Folge baron mußte Ludwig, welcher noch immer ein fleines englifdies Bulfe-Corps in feinem Beere hatte, beforgen, baf Ronig Rarl burch fein Barlament werbe gebrangt werben, fich mit Bolland gegen ihn zu verbunden. Er war alfo jest geneigt, auch feinerfeits mit ben Sollandern Frieden zu ichließen. Der englische Ronig ichicte bamals ben berühmten Billiam Temple, welcher bas volle Butrauen ber Sollander befag und früher bie Triple-Alliang geftiftet hatte, nach bem Sang, um bie Generalftaaten ju einem Separat Frieden mit Frankreich zu bewegen. Temple brachte es in ber That baljin, baß beichloffen wurde, Friedensunterhandlungen in Rymwegen zu eröffnen. Much bei biefer Gelegenheit zeigte fich Ronig Rarl II, wieber als einen unerhört leichtfinnigen und gewissenlosen Regenten. Er fuhr fort bon Lubwig XIV. Gelber anzunehmen (fo Enbe 1774 bie Summe von 500,000 Kronen), mogegen er fich verpflichtete, bag er nicht bie von feiner Nation, fondern bie von Ludwig gewünschte Bolitit befolgen wolle. Bu gleicher Beit feste er ben Rampf mit bem Barlament fort, welches er meiftens gleich nach beffen Busammentritte wieber entließ. Er berief basfelbe fogar, als er es im November 1675 vertagt hatte, erft nach 15 Monaten (Februar 1677) wieder ein, und veranlaßte baburch bas Gefchrei, bag er bie Berfaffung verlett habe, weil nach einem Statut, welches einft Ebuard III. erlaffen hatte, bas Barlament jedes Jahr verfammelt werben muffe, Rarl hatte, wenn iraend etwas Schlechtes ausgeführt werben follte, an feinen Miniftern Danby und Lauberbale ftete willige Berfzeuge. Doch verweigerten jogar biefe ihre Unterfchrift, als Rarl im Februar 1676 fich in einem neuen Bertrage mit Lubwig XIV, verpflichtete, bemfelben gegen eine Summe Gelbes von allen Berathichlagungen und Berhandlungen Rachricht zu geben. Rarl balf fich bamit, baf er bie beiben Minifter ihrer Mitwirfung enthob und ben Bertrag allein unterzeichnete und fiegelte. Bald barauf nahm er von Frankreich einen regelmäßigen Jahrgehalt von 100,000 Bfund an, ber zu Reiten gefteigert wurbe. Minnter freilich sonnte Karl bem französsichen Interesse nicht tere beiden, sondern mußte zur Beruhigung der Engländer einen Schritt im entgegengessten Sinne thun, wie er denn einmal auch den Hollandern Hille gestellt der Geschlichtern Hille geschlichtern Hille geschlichtern Hille geschlichtern Hille geschlichtern Der Grafen von Officht zusächichte feste Sinsommen erhielt, und sein Geschlichter Barison tent zu diesem Jieden Brocke, schmäßlich genug für beide Theile, mit angesehnen Männern der Opposition im Verbindungen.

Die Eröffnung ber Friebensunterhandlungen in Rymmegen bergogerte fich, weil Raifer Leopold ben verhafteten Bilbelm von Fürftenberg nicht wieber freigeben wollte und Konig Ludwig fich weigert. auf Unterhandlungen einzugehen, ehe bies geschehen fei. Lubwig mai fogar bann noch nicht aum Nachgeben zu bewegen, als Fürftenberg felbit erflarte, bağ er bis zum Abichluffe bes Friebens in bes Raifers Saft bleiben wolle. Dbgleich auch ber Bifchof von Strafburg, Frang bon Fürftenberg, ben Ronig bringend bat, in Betreff bicfes Bunttes nachzugeben, fo that er es boch erft im Jahre 1676. Auf folche Beife ward burch Ludwig's Stoly fogar ber bloge Beginn ber Friebensunterhaublungen verzögert und bas Elend ber von ben Frangofen mighanbelten Deutschen und Lothringer verlängert. Als Ludwig 1676 feine Befandten, D'Eftrabes, D'Avaur und Colbert be Croifin, nach Numwegen geschickt hatte, bauerte es noch einige Reit, bis auch bie Gefanbten bes beutschen Raifers, bes Ronigs von Spanien und ber übrigen Dachte eingetroffen maren. Erft im August 1677 mar ber Congreß vollgablig. Rachber wurden die Unterhandlungen burch eine lange Reibe von hochft lacherlichen und findifchen Streitigfeiten über Stifette, Titulaturen, Formeln und andere Rebenfachen febr in Die Lange gezogen, mobei bie Frangofen ihren Uebermuth auf eine recht auffallenbe Beife an ben Tag legten. Als Beifpiel mag bienen, bag, als man übereingefommen mar, in ben engen Gaffen bon Rummegen nur zweifpannig zu fahren, bie frangofifchen Minifter auf Bomponne's Befehl bies als ber Burbe ihres Ronigs unangemeffen ablehnten. Sie wollten ferner nicht zugeben, bag bie Rurfürften zwei Gefanbten beim Rongreg halten burften, weil bies nur Ronigen vergonnt fei. Mis man bagegen einwandte, bag ber Raifer felbft ben Rurfürften. tonigliche Rechte zugeftebe, erhielten bie frangofifchen Gefanbten von ihren Miniftern ben Befehl, fich biefer Belegenheit zu bedienen, um ju zeigen, baß ihr Ronig zwar Borfchriften gebe, aber bon feinem Denfchen annehme. Much Gefandte bes Bergogs von Lothringen wollte Lubwig auf bem Rongreß nicht gulaffen, weil biefer fein unabhangiger Fürft mehr fei; erft nach langem Bogern eutschloß er fich, bemfelben ben Titel eines Bergage zu gonnen.

Der Abichluß eines Separat : Friedens zwischen Franfreich nub holland wurde burch Bilhelm's III. Bermahlung mit einer englichen Brittgeffin geforbert. Schon 1674 hatte Rarl's II. Lord. Schabmeifter, ber von ihm jum Grafen von Danby erhobene Thomas Deborne, bem Bringen von Oranien bie Band ber Tochter von Rarl's Bruber Safob antragen laffen; Bilhelm mar jeboch nicht barauf eingegangen, weil er jenem Minifter nicht traute. Im Jahre 1677 unternahm er jeboch, porguadweife auf Temple's Bermittlung, wegen biefer Sache eine Reife nach England und jest tam bie Beirath ju Stande. Jatob hatte von feiner erften Gemahlin, ber Tochter Clarenbon's, zwei Tochter, Maria und Anna, und biefe maren, obgleich er ihre Mutter jum fatholifchen Glauben befehrt hatte, protestantifch erzogen morben. Withelm bewarb fich um bie altere, Maria, und erreichte feinen Zwed, weil Maria gleich anfange eine leibenschaftliche Buneigung gu ihm faßte, Die fich auf einen faft unglaublich hoben Grab fteigerte und ihr nachher jebes Opfer leicht machte. Er marb bei feiner Bewerbung burch ben Grafen Dauby und burch ben englifden Gefanbten im Baag unterftust; bagegen war nicht nur ber Bater ber Bringeffin, foubern auch Ronig Rarl einer Beirath abgeneigt, welche vorausfichtlich bem Erfteren verberblich merben mußte. Doch ließ fich ber Ronig burch Danby und Temple bereben, feine Einwilligung ju ertheilen; und bie Bermahlung warb, nachbem Monate lang über bie Sache verhandelt worden mar, ichon am 15. November 1677 vollzogen, obgleich Rarl fie bis nach dem Frieden hatte verschoben feben wollen. Rurg vorher hatte ber Konia bas bringende Begehren bes Barlaments, er moge Berbinbungen gur Erhaltung ber fpanifden Rieberlande ichließen, mit icharfen Ausbruden abgelehnt, worauf er von Lubwig eine verboppelte Bablung im Betrage von 200,000 Bfund erhielt. Aber im Anfang bes nächsten Jahres ichloß er ein Bundniß mit ben Generalstaaten und ichicte Truppen ab. melde Ditenbe und Brugge fur bie Spanier befetten.

Bon bem Angemblid seiner Bermählung an war und biled Wilbetm der geheime Phipter bestjenigen Deileis der englisigen Aritionatie, welcher iberzeugt war, daß der Herzeg von Yort wegen keiner räffischen Natur und wegen der Abneigung des Botles gegen den Bapisunus nicht zum Beherricher von England tauge. Dies sichte auf der anderen Seite auch des Herzeg der Der König; er höffte ber, durch framgölisches Echt und durch ein lehenbes here kanton assen zu können. Daß er so dache, beweist der berücktigte Brief, den er noch an 25. Märg i 1678 schreiben lies und wecker phater dem Ergen Danty eine Antlage auf Hogdverrath (impseachment) zusge, weist er vom beisem aufgeleit vorben war, obleich der König elcht als eine Art Nachschrift bie Borte beigefügt hatte: "Diefer Brief ift auf meinen Befehl geschrieben. C. R. (Carolus Rex)." In biefem Briefe erbot fich Rarl gegen ben Ronig von Franfreich, ben größten Theil bes Beeres, welches mit bem vom Barlament reichlich quaeftanbenen Gelbe geworben worben war, zu entlaffen und innerhalb feche Monaten fein Barlament einzuberufen, wenn Lubwig ihm fechs Dillionen Livres geben wolle. Konia Lubwig ging freilich auf Rarl's Unerbieten nicht ein; umnöglich fonnte aber boch bie Rieberträchtigfeit bes Ronigs von England und ber gewiffenlofen Manner, benen er bie Leitung ber Staatsgeschäfte anvertrant hatte, verborgen bleiben. Um ben allgemeinen Unwillen über feine enge Berbindung mit Lubwig XIV., foviel er fonnte, zu befänftigen, trat Karl, wie oben erzählt ift, mit Solland und Spanien in nabere Begiehungen; er nahm, obgleich er immer noch mit Ludwig in geheimer Berbinbung blieb, Die Diene an, ale ob er ber großen Alliang gegen benfelben beitreten wolle, und fpielte in Mymmegen bie Rolle eines Bermittlers.

Die Bebingungen bes Friedens, welche Ludwig anbot, ichienen bem Raifer und Reich, bem Rurfürften von Branbenburg, bem Berjoge von Lothringen, bem Ronige von Danemart, ben Bergogen von Braunichweig-Luneburg und bem Bifchof von Münfter fo hart, bak feiner von ihnen barauf eingehen wollte. Rur bie Rieberlanber, benen Lubwig bie Rückgabe von Magftricht angeboten hatte, waren geneigt, Frieden gu fchliegen. Das ohnmächtige Spanien hatte fich anfangs ebenfalls gegen bie bon ben Frangofen vorgelegten Bebingungen gefträubt; es mußte fich aber, um nicht gang allein zu fteben, gefallen laffen, bağ bie Beneralftaaten auch bie Unterhandlungen für Spanien führten. In Englaub brangte bas Barlament und befonbers bas Bolf ben Ronig, ben Abichluft eines Friebens auf jebe Beife gu Stanbe ju bringen. Im Unfange bes Januar 1678 murbe baber zwischen England und Solland ein Bertrag gefchloffen, burch welchen bie Friedensbedingungen bestimmt murben, die man ber frangofischen und ber fpanifchen Regierung vorlegen wolle; und bas Barlament bewilligte eine Dillion Pfund, um nothigenfalls ben Frieben gu erzwingen. 3m Marg tam fogar gwiften England und Solland ein Bertrag inniger Berbinbung und wechselfeitiger Berburgung ihrer Befigungen Bu Ctanbe, ber fur Solland im 17. Jahrhundert vortheilhaft mar, im 18. aber ber Republif verberblich geworben ift.

Bei ben Berhandlungen in Rhymwegen hatten unterbessien bie frangössischen Winisten, von welchen Pomponne der höslichte und mitbeste, Colbert hart und grob, Louvois graussen und hochmittsig war, gegen das Brich, Lothringen, Brandsenburg und Dänemarf einen Stolz und Trop gegisch, wie man ihm früher nur von Seichen der Berich. Aufren und Mongolen gewohnt war. Die Unterhandlungen felbft murben 1676 und 1677 ebenfo inftematifch langfam geführt, wie ber Rrieg. Eublich. am 1. Juli 1778, einige Monate nach ber Eroberung bon Bent und Abern burch bie Frangofen, fam Ludwig mit ben General. ftaaten über einen Baffenftillftanb überein, welcher feche Boden bauern, alfo am 11. Auguft ablaufen follte. In ber Racht vom 10. auf ben 11. August unterzeichnete enblich Franfreich einen Separat-Frieben mit Bolland und bem biefem verbanbeten Spanien, weil man baburch die übrigen Mächte zu ifoliren und zur Annahme ber bartoften Bebingungen ju gwingen hoffte. Diefe Abficht ber frangofifchen Regierung gelang vollftanbig. Doch murbe Ronig Ludwig ben Bollandern nicht fo viel nachgegeben haben, als er that, wenn nicht feit 1676 bie Dinge in England eine Wendung genommen hatten, welche bort ben Ausbruch einer neuen Revolution befürchten ließ. Uebrigens mar ber Friedensvertrag zwifchen Solland und Frankreich fo eingerichtet worden, bag Erfteres alle Bortheile erntete, alle Nachtheile bagegen auf Spanien gewälzt wurden. Solland erhielt nämlich, abgefeben von einigen fehr gunftigen Roll- und Schiffahrte-Beftimmungen, nicht blos Magftricht, fonbern auch alle von ben Frangofen befesten Stabte und Berrichaften wieber; auch marb bem Bringen Bilbelm fein Gurftenthum Drange gurudgegeben. (Dag ber Lettere noch am 14. bem Daridall von Lurembourg eine Schlacht lieferte, ift bereits erwähnt.) Spanien bagegen, welches jedoch erft am 18. September 1678 biefen Frieden annahm, erhielt gwar von Franfreich bie eroberten Stabte Charleroi, Binche, Dudenarde, Ath und Cortruf, Stadt und Bergogthum Limburg, bas Land jeufeit ber Dags, Die Stadt Gent, bas Fort Robenhus, Die Landichaft Baes, Die Städte Leuve und St. Guilain. fowie bie erft Ende Mai eroberte Stadt Bubeerba in Catalonien 3urud; es mußte aber an Franfreich bie gange Franche Comte, Bolenciennes. Bouchain. Conbe. Cambran und bie Landichaft Cambrefis. Aire, St. Omer, Avern, Barmid, Barneton, Boveringen , Bailleul, Caffel, Bavai und Maubenge mit ihren Dependengen abtreten.

Nachem Holland und Spanien Frieden gemacht hatten, war für des deutschie Keich tein Erund mehr vorhanden, den Krieg jortzuschen; diese beschloß daher, Frieden zu schlieben; es beschand uich einmal auf seinem Antrage, daß Algorodnete der Reichsstände in Khymwegen erscheinen glutten, sondern überlie diesem dem Kaifer, die Sache in leinem Auftrage und Plamen zu Ende zu bringen. Dhucdies nahmer Krieg der Bertünderen mauft des Aghres 1778 einem sehr und jungstellt der Bertünderen macht des Aghres 1778 einem sehr ung dinftigen Bertauf; am Oberrsein hatte der "Dezzog von Erequi die Meinfride der Straßburg verbrannt und sogar Landau eingenommen. Den Krieg der af tyfels benig am Reich, fleist hatte ihm Erdwing der Antragen der Antragen der Antragen der Antragen der Kriegen der fleist dereig am Reich, fleist hatte ihm Erdwing der kinden der Antragen der Kriegen der Kr

bie Shoaren von talaftrenben Diptomaten und Berräthern, die in einem Solde findene, so viele Hönden für Angern um Sichenbürgen nub mit den Türken erneckt, doß er sich Alles gefallen ließ. Die frangösischen Wesanden trieden den Uedermuth so weit, doß sie erkläteten, vonn der Kasifer nicht von Einde des Zagers 1678 die isym vorgeschriedenen Bedingungen aunehme, so wirden sie noch gang andere machen. Der Kasifer entlich dohre Willessen von Färleben der sieher habet der Berüher und Arfein von Färleben der sieher habet den der Berüher und Arfein in alle Reichswürten wieder ein und am 5. gebenar 1679 wurde der Feriede unterzeichgnet.

In biefem von Raifer und Reich mit Frantreich und Schweben geschloffenen Mummegener Friedensvertrage mußten fich bie Ersteren und ihre Berbundeten Alles gefallen laffen, was Ludwig's übermuthige Botichafter ihnen porichrieben. Der weltfälische Friebe murbe amar im Allgemeinen bestätigt; aber von ben Rechten ber burch biefen bem Reiche vorbehaltenen gehn Stabte und ber unmittelbaren Reicheritterfchaft bes Effaffes, welche Lubwig gewaltfam unterbruckt batte, war ebenfo wenig bie Rebe, ale von benen ber Mebte von gure und Durbach und ber Untertignen bes Bifchofe von Bafel. Much bas ber Stadt Strafburg entriffene Gebiet ward nicht gurud gegeben. Das eroberte Freiburg in Breisgau nebst brei Dorfern und freiem Durchauge burch bas Gebiet von Breifach blieb ben Frangofen, welche baacaen bem Reiche bas von beffen Truppen eroberte Philippsburg lieften. Allen benen, welche bem fraugbfifden Ronige mit Bewalt ober Berrath Sulfe geleiftet hatten, warb bas Berlorene gurudgegeben. Der Raifer mußte, im Fall Danemart ober Brandenburg bie Berausgabe ber auf Roften Schwebens gemachten Eroberungen verweigerten, bas Berfprechen geben, nicht zu erlauben, bag bie Truppen beiber Staaten irgendwo im Reiche Quartiere bezogen, mabrend ben Franwifen zugeftanden warb, Die Städte und Feftungen Sun, Berviers, Machen, Duren, Linnich, Deug und Bone fo lange befest zu behalten, bis Schweben alles Berlorene wieber erhalten babe. Dem Bergog Rarl von Lothringen murbe ber Befit feines Lanbes nur unter Bebingungen zugeftanben, welche fo bemuthigend waren, bag er fie ausfclug und lieber feines Landes bergubt blieb. Er follte nämlich nicht nur feine Sauptftabt Rancy, fowie Longmy mit ihren Stadtgebieten an Franfreich abtreten, fonbern außerbem noch vier Strafen, jebe eine halbe lothringifche Deile breit, welche von Elfaß, von ber Franche Comté, von Det und St. Digier aus nach Rancy führten; bafur follte ibm Toul und noch eine Stadt übergeben werben. Erft burch ben Frieben von Ryswick (1697) ward Lothringen wieber feinem rechtmäßigen Berrn guruderftattet; biefer war, ba Rarl bamale nicht mehr lebte, fein Cohn Leopold, Mle Raifer Leopold bie Danffefte und Gebete

jur Reier bes Friedens von Mymwegen anordnete, erflärte er, man miffe Bottes Sand fuffen, auch wenn fie gudtige. Wahrend bie machtigeren Berbündeten bes Raifers am harteften bugen mußten, tamen baseach die schwächeren besier bavon, weil sie sich am frühesten in ihr Schicfial ergaben. Wir meinen unter biefen befondere ben Rachfolger bes im Berbit 1678 geftorbenen ftreitbaren Bifdofs Bernhard von Münfter und bie Bergoge von Braunfchweig-Luneburg, von welchen ber eine, ber fatholifch geworbene Johann Friedrich, gang Frangofe mar und fich auch im Rriege als frangofifcher Berbundeter verbient gemacht hatte. Der neue Bifchof von Münfter Ferbinand von Fürftenberg, aus einer anderen Linie ftammend und beffer gefinnt, als die mehrfach genannten Reichsverräther, fchloß am 29. Marg einen besonberen Frieden mit Frankreich und Schweben; er mußte gwar ben Schweben bie Drte, beren er fich bemachtigt batte, gurudgeben; er erhielt aber bafür von ihnen 100,000 Thaler als Erfat ber auf Befeftigungen verwendeten Koften, fowie eine ebenfo große Summe von Ronig Ludwig. Die Bergoge von Braunichweig - Luneburg mit Ginichluß bes Bifchofs von Donabrud ichloffen an demfelben Tage, an welchem ber Mymwegener Bertrag unterzeichnet wurde (5. Februar 1679), zu Celle einen Frieden mit Frankreich und Schweden. Ludwig bestand in bemfelben nicht ftrenge barauf, daß die Bergoge unbedingt Alles, was fie befett batten, ben Schweben gurudgeben follten. Dies gefchah, wie wir bermuthen, ben beiben Bergogen Georg Bilhelm und Johann Friedrich ju Gefallen, welche mehr mit Frangofen und Stalienern als mit Deutichen verfehrten. Die Bergoge von Braunfdweig-Luneburg mußten freilich Bremen und Berben wieder herausgeben, fie behielten aber boch alle Ginfünfte, Die fie mahrend bes Befibes aus benfelben aczogen hatten. Ueberbies durften fie nicht nur alle Renten und Ginfünfte, bie fie por bem westfälischen Frieden aus ben Stiftern gezogen hatten, fondern auch die beiden ansehnlichen Memter Thedinghausen und Dovern behalten und es wurden ihnen außerdem noch alle von ihrem Gebiete umfchloffenen Stude, fowie eine Summe von 300,000 Thalern gegeben.

Auch die beiden mächtigsten von den zum Reiche gehörenden Staaten, bei sich an den Bund gegen Ludvig's Aumachungen angeschlossen hatten, Dänemart und Brandenburg, machten besondere Friedensichtässe. Diese müssen hier etwos aussührticher erwähnt werden, weil dobei gelegentlich noch einige Buntte der Kriegsgeschichte hervorzugeben sind.

In Dänemark hatte Friedrich III. sast gegen seinen Willen eine von jeder Theilnahme des Boltes und des Abels freie Regierung erlangt und sein Minister Beter Schumacher (Sohn eines Weinhändlers

in Ropenhagen), ben er jum Grafen von Greifenfelb machte, hatte eine bespotifche Regierung gefülprt, welche Alles gegen ihn erbitterte. Greifenfelb hatte ben alten Abel baburd ju vernichten gefucht, baft er ihn bewog, feine Buter ju veraugern und in anderen Gegenben Graffchaften und Baronicen zu faufen. Er batte feine Ablicht fo fcbnell erreicht, bag es ichon 1663 14 Grafen in Danemarf und 2 in Rorwegen, fowie im erfteren Lanbe 15 Barone gab, mahrend man hier wie bort bisher weber von Grafen noch Baronen etwas gewußt batte. Unter Friedrich's III. Sohn und Rachfolger Chriftian V. (1670 bis 1699) war ber allmächtige Minifter bas Opfer ber Rachgier feiner Gegner und einer Berbindung, welche biefelben mit bem branbenburgifchen Gejandten Brandt gefchloffen hatten (1676). Es war nicht fdmer, einige Musichreitungen, Die er im Befite ber bochften Gewalt begangen, gu Staatsverbrechen gu ftempeln. Schumacher wurde gum Tobe verurtheilt und auf bas Blutgeruft geführt; nachdem ber Scharfrichter bas Schwert über ibn erhoben hatte, wurde bie Begnabigung verfunbigt: boch fam er in Saft und blieb in berfelben 23 Rahre lang. Er ftarb einen Monat nach feiner Befreiung, in bemfelben Jahre wie Chriftian V. Reiner von ben Mannern, Die ben einft allmachtigen Minister gestürzt hatten, tam ihm an Kabiakeiten und Renntnissen gleich und ber junge Ronig felbft erflarte in ber Folge, bag unter feinen Rathen fich feiner befinde, welcher ben als groben Berbrecher von ben rachfüchtigen Danen verfolgten und beftraften Greifenfelb erfeten fonne.

Bahrend ber Regtegung Friedrich's III. und auch unter feinem Rachfolger Chriftian V. waren bie Danen in ftetem Streite mit ben Bergogen bon Solftein - Gottorp, welche burch ben Rrieg Rarl's X. von Schweben mit Danemart bie Souverainetat im ihrem Antheil an ben Bergogthumern erlangt hatten. Man war wegen ber Theilung ber gemeinschaftlichen Ginfunfte von Schleswig, sowie wegen bes Lubedifchen Bisthums in Amift. Rachber fam noch ein Streit über bie Beerbung bes letten Grafen von Olbenburg und Delmenhorft. Anton Günther, bingu, welchem fowohl ber Bergog von Bolftein, als ber Ronig von Danemart verwandt war. Diefe Streitigleiten führten auch Berwidlungen mit Schweben berbei, beffen Konig Rarl XI. burch Bundniß und Berwandtichaft mit Bolftein Gottorp verfnupft mar. Als baher ber große Bund gegen Ludwig XIV. und feine Berbundeten, ju benen bie Schweben gehörten, gefchloffen murbe, verfprach Chriftian V. bemfelben feinen Beiftand; er magte fid; aber erft 1675, als ber Rurfürft von Branbenburg ben glangenben Sieg bei Fehrbellin erfochten hatte, ine Felb. Dies gefchal fonberbar genug gu berfelben Beit (im Juni 1675), als Christian's V. Schwester, Ulrife Elconore, mit bem jungen Könige von Schweben verlobt ward.

Der erfte Schlag ber Danen traf ben Bergog Chriftian Albert pon Solftein. Es ward, noch ehe ber Rrieg erflart worden mar, ein banifches Beer in Solftein verfammelt, und ber Graf von Greifenfelb, ber bamale noch in Ehren und Burben mar, bewies bei biefer Belegenheit burch einen Gewaltftreich, von welcher Urt feine vielgepriefene und mit Gitern, Ehren und Titeln, fogar auch vom Raifer, übermäßig belohnte Staatsweisheit fei. Doch mar es nach ben beften Rachrichten nicht er, fondern ber Rurfürft von Brandenburg, ber ben banifden Konig zu bemfelben bewog. Die berwittwete Ronigin bon Danemart lodte nämlich ibre Tochter, Die Bergogin von Solftein, nach Rovenhagen ; und alebies geichehen war, lub Ronig Chriftian V., nachbem er fid) von bem Bergoge von Bolftein in Gottory hatte bewirthen laffen, benfelben zu fich auf feine Feftung Rendsburg ein, um ihn bort zu feinem Gefangenen zu machen (25, Juni). Der in Saft genommene Bergog fügte fich icon nach funf Tagen in ben fogenannten Rends. burger Bertrag, ben man ibm porlegte und ber bie barteften Bebingungen enthielt. Seine Minifter verweigerten gwar ihre Buftimmung; er felbft gab aber in Allem nach, weil feine Bemablin fich noch in Robenhagen befand und fein Land von ben banifchen Truvven befest mar. Rufolge biefes erzwungenen Bertrages murben alle Stabte ben Danen geöffnet, Die holfteinischen Truppen in banifche Dienste gegeben. Mues auf ben Buftanb bes Roesfilber Frieben gurudgeführt und nicht nur bas Umt Schwabitebt, fonbern auch bie Urfunde, burch welche Friedrich III. im Rovenhagener Bertrage ben Bergog für fouverain in Schlesmin erflart batte, gurudaegeben.

Bon biefem Augenfüfde an führte Chriftian V., in Berbindung mit dem Aufülfen von Braudenburg, mit dem er zu Gadebulfg eine persönliche Jusammenkunft hatte, und unterstüht von einer kleinen holdändischen Flotte, dem Arieg gegen Schweden zu Wasser und Wahren Judie Dem Mitte December 1675 nahmen die Dänen Wissen zu Auführen die Annen Wissen, sowie gleich nachher auch Abholo. Abhond wir den den Auführen, wird den die Grenden Zahres eroberten 3000 Wann Dänen, mit denen sich dernadendungliche, lünedurglich und münsterische Truppen vereinigt hatten, die Herzog schöllen und Verden; Münster und die Kraubendungliche, lünedurgliche und münsterische Truppen vereinigt hatten, die Herzog schöllen abhond vor der Verden und Verden, die Verden zu der ein die Konfein kannen der Verden und Verden der Verden der Verden und Verden verden und Verden verden und Verden verden und

Bifchof von Lubed, ber feinen Git in Entin hatte,\*) burch bie Mlucht nach Samburg aus bem Bereiche ber Danen und protestirten von bort aus gegen ben erzwungenen Bertrag von Renbsburg. Im weiteren Fortgange bes Kricges erfocht 1676 ber banifche Abmiral Juel einen ebeufo enticheibenben Gieg über bie Schweben, ale berjenige war, melden ber große Rurfürft ein Jahr früher bei Tehrbellin erfochten hatte. Dagegen miftlang ber Berfuch ber Danen, in bas innere Schweben tiefer einzubringen; benn fie murben, ale fie in Solland ericienen, bei Balmftabt gefchlagen. Im December ericbien auch Ronig Rarl XI. an ber Spite feiner Schweben in Schoonen und lieferte ben von ihrem Ronige angeführten Danen in ber Rabe von Qund, ber alten Sauptftabt von Schoonen, ein Treffen, beffen Musgang jeboch unentichieben blieb. In Diefem Jahre (1676) ward jum Unglud fur Danemarf ber Graf von Greifenfelb burch eine Rabale gefturgt, weil man ibn beidulbigte, er wolle, mas ihm als Staatsmann gur Ehre gereichen murbe, Danemart von ber beutschen Ohnmacht logreißen und mit ber frangofifden Uebermacht verbinben. Greifenfelb allein murbe vielleicht, als gleich nachher in Rymwegen unterhaubelt wurde, ben König aus ber Berlegenheit gezogen haben, fo bag berfelbe nicht alle Bortheile eines fur fein Land fehr brudenben Eroberungefrieges eingebüßt hätte.

Der Kurfürst von Brandenburg und ber Konig von Dauemart fchloffen noch am Enbe bes Jahres 1676 einen neuen gegen Schweben gerichteten Bund, und festen, mahrend man in Rymmegen ernftlich unterhanbelte, ben Rrieg fo eifrig fort, bag 1678 alle beutichen Lanber ber Schweben in ihrer ober ihrer Berbunbeten Gewalt maren, Am langften beschäftigte ben Rurfürften bie Belagerung von Stettin, wobei ihn luneburgifche und munfterifche Truppen unterftugten. 3m Muguft 1677 begann bie Beichießung ber Stabt, welche fich entichloffen vertheibigte. Leiber gingen babei ein Gymnafium, eine Rirche und ber burch feine fcone Bauart berühmte Marienthurm gu Grunbe; Friedrich Wilhelm fand ce nothig, Die Berftorung bes letteren als unabfichtlich zu entichulbigen. Aber Deriflinger zeigte fich harter, und noch andere Rirchen und Schulen fanten in Trummer. \*\*) Um Beihnachtstage ergab fich bie Stabt, mobei ber Magiftrat ben Rurfürften bat, aus ihrem Biberftanbe zu ermeffen, welcher Singebung fie fabig fei. Gegen 2400 Einwohner hatten ihr Leben eingebußt. Begen bes

o) Im Jahre 1647 war ein Bertrag geschloffen worben, bem gemäß bie nachft ofeneben feche Bifcole bon Lubed aus bem Saule Sofftein gewählt werben follten.

<sup>\*\*)</sup> Bur Berhohnung Derfflinger's hangten bie Burger bas riefengroße Bild eines Schneibers an ber Marientirche auf.

allenthalben aufgebäuften Schuttes tonnten Friedrich Bilbelm und feine Gemablin ihren Gingua in Die bisber niemals eroberte fefte Stadt erft am 10. Januar 1678 halten; fie wurden von ber Jugend in Trauerfleibern empfangen. Bereits im October batte fich Stralfund und im Rovember Greifewalbe ergeben. 3m Berbft 1678 fammelte ber Rurfürft bei Beenemunde 350 fleine Nahrzeuge, landete mit Beihülfe bes berühmtem Tromp auf Rugen und gwang ben fcmebifchen General Ronigsmart, Die Infel aufzugeben. Much erhielt er gerabe in bem Mugenblide, ale bie Frangofen um ben Beginn bes Jahres 1679 in feinen weftfälifchen Befitungen gwar langfam, aber inftematifch porrudten, und burch eine Secresabtheilung bem Ronige von Danemart Dibenburg und Delmenhorft weggunchmen trachteten, noch einmal Gelegenheit, zu beweifen, bag er und bas von ihm gebilbete Beer bem ichwebiiden Beere und beffen Unführern ebenfo überlegen fei, ale biefes unter Rart X. ben Danen überlegen gewesen war. Es waren nämlich, mabrent ber Rurfürft fich im ficheren Befite von gang Bommern glaubte, 16,000 Schweben aus Livland in Breugent eingefallen und bis nach Infterburg porgebrungen. Der Rurfürft befand fich awar, ale er im December 1678 biefe Rachricht erhieft, weit bon Breugen entfernt in Beftfalen, und frankelte noch bagu; allein er befann fich feinen Augenblid, trot bee borteften Ralte und obalcich gerade bamals bie Frangofen gang Cleve befetten, fogleich gegen bie Schweben aufzubrechen. Die Letteren, welche pon Jufterburg noch meiter borbrangen, hatten bei ihrem Ginfalle in Breugen barauf gerechnet, bag bie bort berrichenbe Ungufriedenheit über Friedrich Bilhelm's monarchifchen Despotismus, welcher Recht, Bertommen und Gerechtigfeit verachtete, ihnen die Unterftubung ber Ginwohner verichaffen werbe; und ber Rurfürft fab fich beshalb auch genöthigt, ben General Gorate mit 3000 Mann nach ber Stadt Ronigeberg vorauszuschiefen, welche befonders ungerecht und graufam behandelt morben mar: mehr um bie Rube zu erhalten, ale um bie Schweben angu. greifen. Er felbft ließ im Anfange bes Jahres 1679 ein auserlefenes Beer von nicht gang 4000 Mann gu Tugund 6000 Reitern aufbrechen und reifte mabrend einer graftlichen Ralte mit folder Gile, baf er taglich feche bis fieben Meilen und am letten Tage fogar gwölf Meilen gurudlegte. Erft in Marienwerber, wo er am 21. Januar anfam, bielt er gwei Rafttage. Seine Abficht mar, ben Schweben, fobalb er fie ereilt habe. in Treffen zu liefern; biefe batten aber feine Unnaberung erfahren und fich gurudacaogen, wobei fie burch Ralte und Ermubung, fowie burch Rampfe mit ben Bauern mehrere taufend Mann vertoren. Sie murben von Gorafe verfolgt und auch ber Rurfürft bot Alles auf, um. fie einzuholen. Er ließ von weit und breit ber Schlitten gufammen-

bringen und auf benfelben fein Jugvolf über Breufifch : Mart. Solland und Beiligenbeil, fowie nachher fieben Meilen weit über bas gugefrorene friiche Saff nach Ronigeberg falren. Auch bier verweilte er nicht, weil er erfuhr, bag bie Schweben ichon Tilfit erreicht hatten. Babrend Gorate und die ihm als Berfturfung nachgeichieften Reiter ben Weg einschlugen, welcher im Bogen um bas furifche Saff berum füljet, wagte ber Rurfürft felbit mit bem Fugvolte, bem Gefchube und 3000 Reitern ben brei Deilen langen geraben Beg über bas Gis bes furifden Saffe bis jur Munbung bes Memel-Armes Gilge und banu weiter bis Ruferneje. Er holte bie Schweben, nachbem biefelben icon burch bie vorausgeschickten Truppen unter Treffenfelb (Benning) in ber Rabe von Tilfit geichlagen worben maren, auf ihrem Rudzuge nach Livland bei bem eine halbe Deile von Tilfit eutfernten Dorfe Splitter ein. brachte ihnen eine völlige nieberlage bei, und ließ fie bann burch Schöning noch bis Bauste, acht Meilen von Riga, verfolgen. Gie leifteten gwar bem Feinbe, bem Mangel und ber Ralte helbenmuthigen Biberftanb, erlitten aber Die größten Berlufte ; fie verbrannten endlich ihr Ruhrwerf und ließen ihr Geschüt fteben. Ihr Unführer Born gelangte mit hochftens 1500 Mann nach Riga gurud, wo man aus Furcht por einem Angriff bie Thore ichloft und bie Borftabte gu gerftoren im Ginne hatte.

Die Großthaten. Siege und Eroberungen ber Brandenburger und Danen waren und blieben nicht allein für biefe fruchtlos, fonbern fie fülrten fogar ben Ronig von Fraufreich auf bem Gipfel ber Dacht. Sie gewährten nämlich bem ftolgen Ronige bie Gelegenheit, bem gefammten Europa zu beweifen, bag er allein im Stande fei, feine Freunde gu retten und feine Teinde gu verberben. Bergebens proteftirte ber Rurfürft von Braubenburg, als er ben ichlimmen Gang ber Friedensverhandlungen in Mymmegen fal, bei Raifer und Reich gegen ben Abfall feiner Berbundeten, indem er auf feine Leiftungen und Opfer hinwies; ber Brafibent bes Soffriegerath in Wien, Socher, foll bamals gefagt haben; ber Raifer fei nicht barnach begierig, ein Königthum ber Benben an ber Oftfee auftommen gu feben. Bergebene fuchte er auch burch bemuthigenbe Bitten feines Gefanbten Meinbers ben Grafen b'Avaug ju ruhren. Er mußte, wie ber banifche Ronig, fich nach Baris felbft wenden. Sier wurde ibm mit großem Uebermuth begegnet und amar nicht blos von Ludwig felbft und von bem graufamen. unmenichtichen Louvois. And Colbert behandelte ben Rurfürften und feinen Gefandten auf hochmuthige Beife; benn von allen Miniftern Ludwig's mar nur Bomponue nie brutal, weshalb er auch miffiel und fpater entfernt murbe. Louvois und ber Ronig felbft erflarten ben von Brandenburg und Danemart nach Baris geichidten Gefaubten,

es fei fur Frantreich ein Ehrenpuntt, nicht guzugeben, bag Schweben auf irgend eine Weife geschmalert werbe. Rur mit Dinbe erhielt ber Rurfürft im April 1679 einen Baffenftillftanb auf vier Bochen. Das Clevifche mar unterbeffen gang ausgesogen worden, bie Frangofen gingen über ben Rhein, und Lippftabt und Befel murben ihnen als Bfand für eine Berlaugerung von 14 Tagen eingeraumt. Der Rurfürft mußte über iebes einzelne Stud feiner Eroberungen unterhandeln. Er fchrieb Enbe Dai 1679 an ben Ronig bie Borte, bie ibm gewiß febr meh thaten: "Er tonne unmoglich glauben, bak Seine Majeftat nach Maaggabe bes hohen Berftanbes, womit Gott ihn ausgeruftet habe, Die Gerechtigfeit feiner Anfprüche nicht erfenne. Er lege in bes Ronias Sanbe ben beften Theil feiner auf rechtmakige Beife, mit vielem Blute und mit ber Berwuftung feines Laubes gemachten Groberungen: bafür bitte er aber, ihm boch ben Ueberreft gu laffen. Seine Majeftat werbe es bereuen, ihn gn Grunde gerichtet gu haben, ben fcwerlich irgend Jemand in ber gangen Belt an Ergebenheit und Sochachtung fur ben Ronig übertreffe." Alles war aber vergeblich. Ermußte am 29. Juni ben Frieben von St. Germain (en Lave) fcbließen, ber ihn gur Berausgabe aller feiner Eroberungen verpflichtete, mit alleiniger Ausnahme bes fleinen Lanbftriches rechts ber Beene, both ohne die Orte Damm und Golnow, welches Lettere er als ein mit 50,000 Thalern lösbares Bfand behalten burfte. König Ludwig verfprach ihm für ben Fall, bag er fein früheres Bundniß mit Frantreich erneuere, 300,000 Thaler Entichäbigung für ben von frangofifchen Truppen verübten Schaben. Der Rurfürft beftatigte gwar ben Friedensvertrag augenblidlich; beffenungeachtet raumten aber bie Frangofen erft im October 1679 feine Befigungen in Beftfalen und erft im Februar 1680 bie Stabt Befel.\*)

Der König von Danemart war durch den Frieden von Sie Germatie bem Wartschaft der Grein die Ernglicht under eine Aufgangenehmer berührt, mußte sich sieden, als Iranzssischer under pen unter dem Wartschaft von Erqui die Engelsische Bendung und Delmenhorft befetten, denfalls gur Unterwertung unter Andwigs Sillen bequemen. Er schloß am 10. Mugust den Frieden von Fontainebleau, in welchem er versprach, den Herzog von Holstein-Gottorp wieder einzusiehen und alle Eroberungen an Schweden zurächgeden. unter Mm 26. Sevender ischolien ischrauf Dalement und Schweden. unter

<sup>&</sup>quot;9 Mic Feinbrich Bilfelm bie Feinbem-Uletunde auterzichnete, rief er bieret aus, die Rigitil in wer Menet ber jume Tod bereiten Binigit vom Kartfiger in den Mind fein der Mind fein "Mis meinen Runden mige ein Wiche aufreitig ervorawe aligien norties er ausbau ulvoh." Mur greichenspröglich fief er den Tegt möblen: "Es ift gut auf den herrn vertrauen und sich pickt verfellen auf Kreicken."

frangofischer und kursächsische Armittlung, den Friedensvertrag von Lund. Schweden echielt damals freisig alles Berioren wieder; allein bie frangössigen Gussisdien, worde sie entligenzie verpreist, waren ein ichlechter Ersah für den im Kriege ersittenen Schaden. Es hatte nicht weniger als 50 Milliomen Thaler, 40 große Kriegsschiffe und 100,000 Menschen vertoren.

## XII. Lette Zeit des 17. Jahrhunderts.

## 1. Biederherftellung der fdwedifden Monardie und Ariegsmacht durch gart XI. und politifde Berhattnife Danemarks unter Chriftian V.

Der Diffbrauch, welchen ber ichmebifche Abel feit Rarl's X. Tobe mit bem ausichlieflichen Befite ber Regierung getrieben batte, erreichte mit bem Frieden gu Lund fein Ende, weil unmittelbar nachber brei Stanbe bem Ronige, ale er bie Ration wieber aufzurichten und ben hoben Abel niebergubruden fuchte, eine Art von Dictatur einraumten, Der Reichsrath, beffen Dligarchie bisher bas Gett bes Lanbes vergehrt und alle Stellen feinen Creaturen und Bermanbten ertheilt hatte, war nur burch bie vereinigten Bomuhungen bes Ronigs und ber Stanbe vom Ruber zu entfernen; biefe Entfernung bes blos von einem habfüchtigen und bestechlichen Abel unterftutten Reicherathes wurde aber unmittelbar nach bem Rriege nicht nur bom Ronige, fonbern auch von ben brei anberen Stänben, ber Beiftlichfeit, ben Bur aern und ben Bauern, für burchaus nothwendig erfannt. Die Finangen waren gang gu Grunde gerichtet; alle Raffen waren leer, jo bag ben Beamten und fogar ben Gefaubten in Mymmegen Jahre lang ihr Gehalt nicht ausgezahlt warb; und boch hatte man feit Rarl's Tobe 21 Tonnen Golbes Schulben gemacht. Die auf ben Juli 1680 einberufene Stanbeversammlung mußte beehalb gebraucht werben, um eine völlige Reform zu bewirfen. Dies war aber nur baburch moglich, bağ man, ohne gerabe bie Berfaffung aufzuheben ober mefentlich gu verleten, bem Ronige eine bietatorifdje ober mit anberen Worten eine bespotifee Gewalt ertheilte. Dagu follte bas Beer bienen, welches ber Ronig angeführt hatte und von bem er angebetet marb; obwohl er friegerifche Gigenichaften befaß, bachte er boch feine Rraft auf Die Berftellung ber vermahrloften inneren Ruftanbe zu verwenden, Di-Livlander, welche im Kricge gebient hatten und von ben ichmebiichen

Mbeligen im Beere beeinträchtigt murben, waren insbesondere bereit, babei behülflich au fein.

Unter Guftav Bafa waren geiftliche Guter im Betrag bon 20,000 Sufen an ben Staat gurudgetommen. Dies hob ichoch bie Difeftanbe nicht und ichon gur Beit ber Ronigin Chrifting batte man bie fogenannte Reduction ober Die gefehliche Biebereinziehung ber vom Abel verfchleuberten ober ufurpirten Guter und Gintunfte ber Rrone als bas einzige Mittel erfannt, bem Reiche aufzuhelfen. Unter Rarl X. war biefelbe aufs Reue angeregt worben. Beil jeboch mit einer folden Raafregel eine vollige Umanberung aller Berhaltniffe und bas Berberben ber angesehenften Familien verbunden fein mußte, fo mar bamals die Reduction nur jum fleinften Theile ausgeführt worben. Rach Rarl's X. Tobe hatte feine Gemahlin, Die Bringeffin Sebwig Eleonore von Solftein-Gottorp, mit einem aus fünf Maunern beftebenben Reicherath bie Regierung geführt, bis ihr Sohn Rarl XI. biefelbe perfonlich übernahm. Rachbem burch bie Friebensichluffe von St. Germain und von Lund ber außere Befitftanb bes Reiches gefichert mar, manbte man fich ber inneren Reform gu. Jest berlangten guerft bie Beiftlichen und bie Bauern, bann aber (im Detober 1680) mit ihnen vereinigt auch ber Bürgerftand eine ftrenge Musfuhrung ber Reduction, weil fonft bie Stagte-Mafchine ins Stoden gerathen werbe. Der Abel bot Alles auf, um bie Sache zu hintertreiben; allein er icheiterte an bem Charafter bes Ronias, welcher entichloffen, porfichtig und, wenn es nothig murbe, unerbittlich hart mar. Rarl entfernte ben berichwenderifchen und hochmuthigen Rangler Dagnus be la Garbie, bas befannte Saupt ber frangofifden Bartei, fowie alle anderen Beamten, benen er gutraute, baf fie bem Reicherathe mehr anhingen als ihm. Er übertrug bas Rangleramt an Bengt Ogenftierna; und biefer leitete nachher in Berbindung mit feinem Freunde, bem Staats-Secretar Merhielm, Die Beranberungen fo, bag Beibe fogar nach bem Gingeftanbniffe ihrer Gegner fich als hochft patriotifche Manner bewiefen. Rachbem man Alles gehörig porbereitet hatte, murben bie Borfchlage bes Ronigs an befondere geheime Musichiffe gebracht und jugleich bas Ritterhaus unter bem Bormanbe einer Chrenwache burch Solbaten gang eingeschloffen. Dann faßten bie brei nieberen Stanbe einen Befchluß, burch welchen eine gang abfolute Gewalt in Die Banbe bes Ronigs gelegt warb (9. December 1680). Diefer Befchluß, bem weber ber Reicherath, noch bie Ritter zu wiberftreben vermochten, beftand in ber Erflärung, bag ber Ronig an feine Regierungeform gebunben', baf er wegen ber Maggregeln, bie er in Betreff ber Reichsverwaltung ergreife, feinem Menfchen Rechenichaft idulbig fei und bag er fogar burch Teftament über bie Berfaffung und

bie Art ber Regierung Berfügung treffen tonne. Bugleich verfprachen bie brei Stanbe, fich Allem, mas ber Ronig auf biefe Beife verorb. nen werbe, willig zu fugen. Ja, fie wurden fogar nur mit Dube abgehalten, bem Ronige auch bie lette Entideibung über Rrieg unb Frieden, fowie über bas Musichreiben von Steuern zu überlaffen. Mis ber Reichotag biefe Beichluffe fafte, trugen bie Theologen, beren Einfluß in Schweben ebenfo groß war, ale in England, bafur Sorge, bağ bie bamale burch bie anglitanifchen Theologen von Orford gepredigte Lehre von ber Berpflichtung ber Unterthanen gum unbebingten Geborfam auch auf ben Rangeln und in ben Reichtftublen bes lutherifden Laubes Schweden eingeschärft werbe. Der Abel fab fich gezwungen, Die Beichluffe ber auberen Stanbe anzunehmen. Auf folde Beife ward in Schweben eine Revolution burchgeführt, beren hauptfachlichites Ergebniß barin beftanb, bag bie Bermaltung nicht mehr wie früher vom Konige und bem Reicherathe, fonbern vom Ronige allein geleitet wurde. Dies fprach auch ber Ronig in ber Antwort, welche er ben Ständen ertheilte, aus. Die gefetgebende und conftituirende Gemalt, beift es in berfelben ausbrücklich, ftebe gunachit allein bem Ronige gu, boch fonne er fie nur in Berbindung mit ben Reichoftanben ausüben. Diefen von bem Abel und ber Ritterichaft angenommenen Beftimmungen gemäß marb aus bem Reichergthe ein föniglicher Staatsrath.

Im October 1682 wurde ein neuer Reichstag eröffnet, welcher bis gum Januar 1683 versammelt blieb; und auf biefem wurde, während die brobende Einziehung aller jemals veräußerten Güter. Renten und Einfüufte ber Krone ben gangen Abel, befonbers aber bie Reicherathe-Familien in Schreden hielt, fcon behauptet, ber Ronig brauche eigentlich bie Stanbe nicht gu berufen, es fei nur eine Gnabe, wenn er fie gu Rathe giebe. Bu gleicher Beit ward ein Commiffion niebergefest, welche bie Amtoführung ber pormundichaftlichen Regierung an unterfuchen batte und fich babin aussprach, bag alle biejenigen Mitglieder berfelben, welche an ber Finang-Berwaltung Theil genommen hatten, vervilichtet feien, bem Reiche ben mabrend ihrer Bermaltung erlittenen Schaben zu erfeten. Diefer Urtheilefpruch wurde, allen acaen ihn erhobenen Einwendungen zum Trote, burch bie Reichoftanbe beftatigt und bamit bas Bermogen aller reichen Abelsfamilien von ber Guabe bes Konigs abhangig gemacht. Jest murben auch bie funf hoben Reichsamter nicht mehr befett und ber Ronia batte fortan einen Staaterath neben fich und einen Sof um fich, ben er felbit mabite und ber nur von ihm abbing. Außerbem ward auch Die auf Die Reichstagsbeichfuffe von 1650, 1655, 1660, 1672 und 1675 gegrundete Reduction vorgenommen, ju beren ftrenger Durch-

fetung ein eifernes Gemuth, wie Rarl XI. es hatte, gehörte. Der Ronia bestellte eine Beborbe, welche bie Sache orbnen und burch bie Landeshanptleute ausführen laffen follte. Bei biefer Reduction ging man bis auf bas Jahr 1632 gurud und es wurden nicht blos alle verichentten und verichleuberten, fonbern auch bie verpfandeten Guter wieder eingezogen. Die Bfand- ober Rauffummen follten zwar gurud. gezahlt werben; bagegen follte aber ber bisherige Inhaber auch alle Ginfünfte, welche ben mahren Werth überftiegen, an Die Krone gurud. erftatten, fo bag er froh fein tonnte, wenn er nicht noch gufeben mußte. Es wurde ausbrudlich bervorgehoben, Die Konige hatten entweber gar nicht ober boch hochftens für ihre Lebenszeit bas Recht gehabt, Kronguter zu verleiben. Die Reduction murbe auch auf alle gum Reiche gehörenben Nebenländer ausgebehnt. In Livland sollte sie mit der Beit der Heermeister beginnen und Alles in sich begreisen, was damals bem Erzbifchofe, bem Orben ober ber Weiftlichfeit gehört hatte. In Efthland murbe Mues, mas ber Ronig fich und ber Rrone bamals porbehalten hatte, gurudgeforbert. In Ingermaunland galt es ben von Guftav Abolf für unveräußerlich erflärten Rirchivielen, in Rexbolm allen Grafichaften und Freiherrnichaften, mochten fie nun pertheilt und vertaufcht fein ober nicht. In Bremen und Berben forberte man alle bifchöflichen und erzbifchöflichen Tafelguter, Die Bralatenund Rlofter-Guter und bie im oberen und unteren Stifte gelegenen Domlavitel-Guter, in Medlenburg und Bommern, fowie auf ber Jufel Rügen Die Tafelguter gurud. In Schonen, Salland und Blefingen erftredte fich bie Reduction auf alle Bergebungen und auf die für Bornholm erhaltene Entschäbigung, in gang Jemtland und Berjebalen aber auf alle Guter, welche jemals gur Rrone gehört hatten. Rugleich murbe erflart, baß bie eingezogenen Guter auf ewige Beiten mit ber Rrone ungertrennlich verbunden fein follten. Auf Diefe Beife gewann ber Staat gehn Grafichaften, 70 Baronieen und eine überaus große Rahl von Rittergutern, welche ber Abel gum Theil feit Ronig Erich XIV., befonders aber in ber letten Beit an fich gebracht hatte.

Da Alles mit Härte, ja mit Granfamleit ausgestührt wurde, so verarmten gerade die erichsten und vornehmten Familien, bie Dzestierena und Brahe etwa ausgenommen, am ersten. Die Gestlichsfeit, welche nach einem Antrage des Bauernstandes jehr Steuern entrücken mußte, litt echnistli. Die eingelenn Eichne voren unter sich en zweit, sie judgeten jeder den König zu gewinnen und dieser word doch wei, mächtiger mit den Ständen, als er ohne dieselchen hätte sein sinneren Ertrieb die Sorge für seine Kammer freitlich sich weit, sieh den in guten Gelde Für der Brünze verfosiechten, zwische wällste mit unter die die Fürsten Konstitution in spiechem zurück, spiec wällfrich die zu acht geskispenen Koptiutien in spiechem zurück, spiec wällfrich die zu acht Brocent geliebenen Gelber auf ben Binofuß von funf berab und gab, wie fpater ber Ronig Friedrich II. von Breugen, allen feinen Leuten eine fo geringe Befolbung, baf man ihm ben folechten Wit in ben Dunb legte, er miffe nicht, ob feine Leute felig wurben, reich murben fie aber gewiß nicht. Er felbit murbe ber reichite Befiter in feinem Lanbe. Dabei muß man aber eingestehen, bag er auch in Begiehung auf fich und feine Familie fehr fparfam mar, bag er mit ben großen Summen, welche er aus ben Sanben ihrer langjabrigen Befiger wieber in bie Staatstaffe brachte, ben Staat und befonbers bas Scermejen besfelben neu grundete und bak in Folge babon feines Rachfolgers (Rarl's XII.) Rricasmacht furchtbarer murbe, als fie unter Guftav Abolf und Rarl X. gewesen mar. Bu biefem letteren Zwede bestimmte Rarl aus ber großen Daffe ber mieber eingezogenen Rronguter zuerft 4500 Rronhemmans-Boftellen gu Bohngutern fur Rriegsleute und für einige Staatsbeamte, benen bies als Befolbung angerechnet warb. Der Auftand biefer Guter marb in einem Inventar genau aufgezeichnet, weil fie nach bem Tobe bes Juhabers wieber abgeliefert werben mußten, Der Anhaber fonnte bas Gut verbachten; nur mußte es alle Johre befichtigt werben. Beber Ober-Officier hatte, wenn es irgend moglich mar, fein Gut ba, mo rund umber bie Unter-Officiere und Gemeinen feines Regiments augefiebelt waren. Beber Ebelmann, welcher 500 bis 580 Dart Ginfunfte hatte, mußte einen Mann und in bemfelben Berbaltniffe, als er mehr Einnahme batte, auch mehr Solbaten ftellen und unterhalten. Starb ber Solbat, jo blieb es bem Ebelmanne überlaffen, entweber einen anberen Mann zu balten, ober fopiel Gelb gu binterlegen, bag babon ein Mann geftellt werben fonnte. Der Bauer ober mehrere gufammen mußten auf gleiche Beife einen Rann ftellen, beschäftigen und ernahren; ber Ronig lieferte aber bie Montur für benfelben. Die Solbaten batten alle Jahre zweimal Baffenübung. Beber Golbat erhielt Felb, Garten und Bohnung entweber für fich allein, ober bei feinem Bauer, für welchen er gegen Zagelohn arbeitete. Satte er einmal ben Dienft angenommen, fo mußte er in bemfelben aushalten ; Deferteure wurden mit bem Tobe beftraft. Muf biefe Beife ichuf Rarl XI. jenes Beer, welches nachher unter feinem Sohne Bunber that, weil es nicht, wie bamals alle anberen Secre, aus Miethlingen, fonbern aus bem Rern bes Bolfes beftanb und gleich biefem fromm und tapfer mar. Es muche nach und nach bis auf 17,000 Reiter, 35,000 Mann ju Fuß und 2000 Mann Garben an. Dazu tamen noch feche Regimenter bon je 1000 Mann in ben beutfchen Brovingen. Die nach ber bisberigen Beife geworbenen ftebenben Truppen murben in Die beutichen Gebiete und in Die Bropingen an ber Oftfee verleat.

Wer nur die Art und Beife betrachtet, wie Karl XI, die ihm von ben Stänben gemiffermaagen aufgebrungene abfolute Ronigegewalt gebrauchte, wird mit Rube eingesteben muffen, baß biefe eine Biebergeburt ber Reichsmacht bewirfte, mabrend fie alles öffentliche Leben erftidte. Rarl XI, fcuf namlich neben bem Landbecre, bas er wieber auf 54,000 Mann brachte, auch bie Seemacht gang neu, und ließ feit 1679 ben nach ihm benannten vortrefflichen Seebafen von Raristrona mit feinen Berften, wogu nachher bie berühmten Dod's ober Schiff-Baffine tamen, auf neun Relfeninfeln an ber Gubtufte aulegen, Die Rriegeflotte, fur welche biefer Bafen ausschliegend beftimmt wurde, beftanb unter ihm wieber aus 33 Schiffen von 50 bis 108 Ranonen, aus vier von 46 und aus acht von 16 bis 36. Er veranftaltete große Bauten und vertheilte in Theuerungszeiten große Maffen von Getreibe an bie Armen bes Lanbes. Er ftiftete im Jahre 1668 bie Universität gu Lund, mobei er abnliche Absichten begte, wie fie in unferem Jahrhundert in Breufen bei ber Stiftung neuer Sochichulen obwalteten: er gebachte nämlich baburch bie gehn Jahre guvor erworbenen Brobingen Schonen, Salland, Bletingen enger an bie alten Reichsgebiete zu fnüpfen, mas auch in gewiffem Grabe gelang. Ungeachtet aller biefer Unternehmungen waren bei feinem Tobe mehrere Millionen Reichsthaler in ber Schapfammer. Bei allen Berbefferungen bes Rriegewefens und ber Bergrößerung bes Becres nahm Rarl fich febr in Acht, biefe neu erworbene Dacht unvorfichtig raid au gebrauchen ober bie Dantbarfeit gegen Lubwig XIV., welchem Schweben querft ben Berluft und bann bie Biebererlangung feiner alten Besitzungen verbantte, foweit zu treiben, als fein Rachbar Chriftian V. von Danemart bas Bertrauen auf bie neu erworbene Gunft Ludwig's XIV. trieb.

eines Sauptlings ben Schut bes Bergogthums Burgund gefucht batte und bas Stammland biefes Bergogthums, bie Bourgogne, gegenwartig in Ludwig's Gewalt mar. Mis fich in fpaterer Beit Chriftian an bie Frauspien anichloft. Rarl XI. aber bem Bunbe gegen Frantreich beitrat, erneute ber Erftere bie Gewaltthätigfeiten gegen Solftein, bie er früher auf Lubwig's Befehl hatte aufgeben muffen. Die Befchichte Chriftian Albert's von Solftein ift baber für Die Beichichte von gang Europa merfwürdig; benn fie hangt mit bem Ausbruche bes nordifden Krieges, welchen Rarl's XI. Cobn. Rarl XII., im 18, Sahrhundert führte, enge gufammen. Die Reinbichaft ber Danen war nämlich nicht nur gegen Chriftian Albert, fonbern auch gegen beffen alteften Cohn Friedrich IV. (1694-1702) unverfohnlich, obgleich ber Erftere Chriftian's V. Schwager und ber Lettere fein Reffe mar. Friedrich mard im 18. Jahrhundert ber Freund und Genoffe bes tapferen, aber tollfühnen Rarl's XII., beffen Ebenbild er mar. Ru Lebzeiten Rarl's XI, lieft fich Schweben um Solftein's willen nicht in Rrieg verwideln. Als Chriftian V. vom Bergoge biefes Lanbes forberte, bag er bem Rechte, Steuern auszufchreiben, eutjage, feine Reftung gulege ober ausbeifere und nur eine Compagnie Golbaten halte, entfchulbigte fich Rarl XI, ebenfo, wie alle anberen Dachte, welche die Bestimmungen bes Nomwegener Friedens verbürgt hatten. mit ber Erflarung, baf es fich um einen Sauszwift hanbele. Chriftian Albert warb alfo in bem Bertrauen, welches er auf bas beutiche Reich und auf Schweben feste, getäuscht. Riemand regte fich, als Chriftian (1684) feine Danen gur Execution nach Solftein fchiefte und nicht blos bort Erpreffungen üben lieft, fonbern auch in Qubed. Dedleuburg und Lauenburg unter bem Borwande, bag ihm früher im Rriege mit Schweben bom Raifer Quartier-Gelber quaeftanben worben maren. mitten im Frieden bebeutenbe Summen erprefite. Der banifche Ronia warb nachher in bemfelben Grabe immer breifter, als bie Lage von gang Europa fich anderte und gubmig XIV. ben Berfall bes beutschen Reiches und bie Berlegenheiten bes von unggrifden Rebellen und von ben Turfen bedrohten Raifers benutte, um mitten im Frieden neue Eroberungen gu machen. 3m Jahr 1682 vertaufte fich Chriftian V. fogar förmlich ben Frangofen. Er fchloß nämlich am 21. April bicfes Jahres mit Lubwig XIV, ein Binbnift, in welchem er für eine jahrliche Gubfibie von 800,000 Thalern ein Corps von 12,000 Mann gu Lubwig's Dienften bereit gu halten verfprach und bafür von Lubwig die Auficherung erhielt, baf Frantreich feine Abfichten auf Bolftein, Lubed und Samburg in jeber Beife forbern werbe. Offenbar fand er fich burch bie erfolgreichen Unternehmungen Lubwig's gegen

Straßburg und die oberrheinischen Gebiete ermuthigt, an der unteren Elfe Achnliches zu verluchen.

Chriftian batte, als er feine Truppen in Bolftein einruden ließ, bie Abficht, Die Ernenerung bes Rendeburger Bertrages vom Jahr 1675 gu ergwingen. Bu bemfelben Sahr tam gum leiten Dal ein orbentlicher Landtag in Riel gufammen; bei ber Uneinigfeit ber Lanbesberren mußte er fich balb auflofen und fpater unterhandelten bicfelben, indem fie gang abfolut ju regieren begannen, nur noch mit einer ritterichaftlichen Corporation. Auch Chriftian V. ließ, ohne ben Bergog gu fragen ober einen Landtag gu berufen, Die von Bras laten und Ritterichaft gu gahlenben Steuern für fich erheben und eignete fich jogar Die von Stabten und Memtern gu leiftenben Bals lungen gu, welche bem Bergoge allein gebührten. Auch die Befestigung von Tonningen hinderte er. Der Bergog wandte fich an ben Raifer; biefer ertheilte allerlei Befehle, an welche fich, wie es laugft bergebracht war, ber banifche Ronig um fo weniger febrte, weil bie bont Raifer angeordnete Commiffion auch auf Schlesmig ausgebeljut morben war, mo bes Raifers Befehle nicht galten. Der Bergog entfloh, als er in feinem Lande nicht mehr ficher war, nach Samburg, und unn rudte ber Ronig mit feinen Truppen auch in ben holfteinischen Untheil von Schleswig ein, indem er im Dai die Erflarung erließ, bağ ber bem Bergog fehr gunftige Bertrag von Fontainebleau (Muguft 1679) burch die Flucht bes Bergogs nichtig geworben fei, bag alio alle biefem in Gemeinichaft mit ihm guftebenben Rechte von Danemart nicht mehr auerfannt murben. Dies Alles ward an ber Spite bon 22,000 Mann burchgefest, Selgoland erobert und ber Antheil bes Bergogs an Scileswig für verfallen erflart. Doch gab ber Graf von Ahlefeld, welcher an ber Spite bes banifchen geheimen Rathes ober Ministeriums ftand, bem Konige ben weifen Rath, feine Beftigfeit in Sinficht auf Die bentiche Proving ju magigen und Die herzogliche Linie porcift nur von Schleswig auszuschließen. Raifer Leopold hatte nämlich den Rurfürften von Sachfen und Brandenburg, fowie ben Bergogen von Celle und Wolfenbuttel ben Schut bes Bergogs überaffen, und Schweden martete nur, bis der mit Franfreich brobende Reichstrieg ausgebrochen fei, um ben Dauen Schranten gu feben; aus Diefem Grunde warnte Ahlefeld ben heftigen Konig und rieth ihm, fich an Schleswig zu halten. Chriftian beftellte hierauf ein eigenes, blos von ihm abhangiges Obergericht in Schleswig, trennte im Mpril 1685 bie fchleswigifche Ritterfchaft von ber holfteinischen und ließ fich bon berfelben bie urfundliche Erflarung geben, baß fie bem banifchen Reiche angehöre und feinen anderen Oberheren auertenne, als ben Rouig von Danemart. Soweit war Alles unter bem Grafen Ablefeld glüstlich gegangen; als aber ber geheime Rath unter ber Leitung Konrab's von Meventlow die diplomatische Erfahrung, welche er unter Ahleselb bewiesen hatte, aus den Augen verlor und auf des

Ronias Blane einging, murbe Alles vereitelt.

Die Stadt Samburg batte gwar fchon im Jahr 1618 burch einen Spruch bes Rammergerichtes in aller Form bie Reichsftanbichaft gugefichert erhalten; boch mar fie ichon öfter vom banifchen Ronia mit Bulbigungsforderungen bedrängt worden und hatte fich berfelben im Sahr 1679 burch eine Bahlung von 220,000 Thalern erlebiat. Rachber wurde fie burch bie ftete Biederfehr von Streitigfeiten beunrubiat, melde ber Senat, Die Oberalten und Die Burgerichaft über Berfaffung und Regierung mit einander hatten. Der Bürgermeifter Deurer hatte fich mit bem Biener Sof in Berbindung gefest und mar barüber von zwei heftigen Samburger Demagogen, Rord Ja ftram und Sieronimus Enitger, gur Berantwortung gezogen worden. Jest (1686), ba Chriftian ein Seer in Solftein hatte, ließ er fich mit biefen beiben Mannern ein. ba fie ihm gum Befite ber Stadt gu verhelfen verfprachen. Der Raifer hatte bem Bergog Georg Bilbelm bon Celle und ber Stadt Bremen Die Bermittelung übertragen. Die beiben einfluftreichen Demagogen aber maren ben melfischen Bergogen fo feinbielia, baft fie es lieber mit ber banifchen Sobeit ju verfuchen gebachten. Gie nedten ben Bergog von Celle, vergögerten bie Musiob. nung ber Burger mit bem Genat und brachten ben Letteren babin, baß er bem Bergoge entgegen wirfte. Ronig Chriftian unterftutte bie beiben Demagogen guerft nur insgeheim, bann aber gang öffentlich. Er machte in Altona ungeheuere Ruftungen, um in Berbindung mit Saftram in die Stadt zu bringen; er ericbien an ber Spite von 6000 Mann por berfelben und forberte nicht blos aufs Reue eine Summe Gelbes als Entschädigung für verlorene Rechte, fondern er verlangte auch von ber aufehnlichften freien Reichsftabt bie Stadtichlüffel und bie Erbhulbigung (Muguft 1686). Jest befannen fich jeboch bie Burgerichaft und ber Rath eines Befferen und zugleich zeigten bie beutfchen Fürften endlich Ernft. Die Bürgerichaft, welche Die eigentlichen Abfichten ber Unruheftifter erfannte, fohnte fich mit bem Rathe aus und biefer gab feine Feindschaft gegen ben Bergog von Celle auf, beffen Truppen hierauf in die Stadt eingelaffen wurden. Bu berfelben Beit nahm fich nicht nur ber Anrfürft von Branbenburg ber Samburger an, fonbern bie Danen murben auch von Schweden ber bedroht. Der Rurfürft, welcher bamale gerabe auf einer Reife in feine weftfälischen Befinungen begriffen war, begab fich, als er erfuhr, daß Jaftram bie Danen in Samburg einzuführen verfprochen habe, felbft nach Celle jum Bergoge; ber fcmebifche Konig Rarl XI, aber machte ernftliche,

W.

Anftalten jum Rriege, und erließ, ftatt bag er bisber ftets jum Frieden gerathen hatte, bie brobenbe Ertlarung, bag er bie Sache bes Bergoge von Solftein ale bie feinige betrachte und Alles aufbieten werbe, um bemielben Recht und Genugthuung zu verschaffen. Chriftian fab fich baber, nachbem feine Truppen eines ber Sauptwerfe von Samburg, bie Sternichange, vergebene zu erfturmen verfucht hatten, genothigt, am 14. September feinen Rriegezug gegen Samburg aufzugeben und bon Gottorb aus eine Erflarung befannt zu machen, burch welche er feine Forberungen an Die Stadt wieder fallen liek. In Samburg bauerte ber Berfaffungeftreit, auch nachbem Jaftram und Guitger verhaftet und als Lanbesverrather hingerichtet worben maren, noch fort, bis Raifer und Reich einschritten und bie Rechte ber ftabtifchen Rorperichaften burch Receffe (1710 und 1712) beftimmt wurden. \*) Die Berftellung eines geordneten Ruftanbes trug bagu bei, ber Stadt im 18. Jahrhundert nicht nur erhöhten Wohlftand, fondern auch geiftige Bebentung zu berleihen.

Die Befriegung bes Bergoge von Solftein-Gottorp feste Chriftian auch nachher noch fort. Doch verftand er fich enblich bagu, bag bie Sache einem in Altona gu haltenben Rongreffe verschiebener Dachte überlaffen werben folle. Diefer Rongreg begann im Dai 1687; Chriftian benutte ihn aber blos, um die Gebulb bes Rurfürften bon Brandenburg und bes ichwebischen Ronige gu ermuben. Er hoffte namlich, einer von Beiben werbe enblich Schleswig angreifen, in welchem Falle ibm burch feinen Bertrag mit Ludwig XIV. 30.000 Mann Frangoien als Bulfsbeer verfprochen worben maren. Er taufchte fich jeboch in biefer Soffnung, weil beibe Machte bie Reit abwarteten, mo Qubmig ber veranderten Umftanbe wegen fein Beer mehr in ben Rorben fchicten fonnte ober wollte. Der Rongreg vermochte feine Ginigung gu Stanbe gu bringen, ba Chriftian auf feinen Forberungen beftand und fogar Olbeslohe in eine bebeutenbe Reftung ummanbeln wollte. Der Bergog von Bolftein-Gottorp blieb baber anberthalb Jahre außerhalb feines Landes und bie Danen übten unterbeffen Drud und Erpreffung in bemfelben. 3m April bes Jahres 1688 ftarb ber große Rurfürft und nun glaubte Chriftian ber Erreichung feines Zwedes gang ficher zu fein. Allein ber fcmebifche Ronig mußte bamals gewiß, daß Ludwig XIV., ber fich für einen neuen Rrieg am Rhein ruftete, nicht jugleich ein ftarfes Beer in ben Rorben werbe ichiden fonnen. Er jog baber brobend 25,000 Mann in Schoonen

<sup>\*)</sup> Die Beschränftseit und Robbeit des großen Sausens zeigte sich barin, daß derfelbe zu Hamburg im Jahre 1690 auf Antrieb des orthedogen Hauptsehrs an der Jalobi-Rirche, Dr. Mayer, eine wulthende Berfolgung gegen die bamals harmlosen und achtbaren Bietiften unternahm.

gufammen, ruftete zugleich feine Flotte aus und ließ bie Befatungen im Bremifchen verftarten. Außerbem ftellten auch bie mit Rarl XI. verbundeten Bergoge von Braunfdweig ein Beer an ber Elbe auf. Chriftian fah fich fogar noch von ben beiben Seemachten England und Solland bedroht, welche, um ben frangofifchen Ronig mit allem Rads brud befampfen gu tonnen, ben Musbruch bes im Rorben brobenben Krieges zu verhindern fuchten. Jest war baber Chriftian gezwungen, nachzugeben. Er unterzeichnete am 20. Juni 1689 ben Altonger Bertrag, in welchem er bas von ihm befente Bergogthum Schleswig nebit ber Iniel Femern gurfidagb und ben Bergog von Bolftein, welcher feinerfeits jebem Unfpruche an Schabenerfat entfaate, in bie volle Somberginetat und in alle feine Gerechtigme, namentlich in bas-Recht, Solbaten an halten, Festungen au bauen und Steuern auszufchreiben , wieder einsette. Diefer Bertrag wurde gehalten, bis nach Rarl's XI. Tobe (April 1697) theils bie Uebereilungen bes Bergogs von Solftein-Gottory, theils bie geringe Meinung, welche bie Beberticher Danemaris. Bolens und Ruflands von Rart's XI, Nachfolger, Rarl XII., hatten, und ihre Berbindung mit einander in bem jungen Ronige von Schweben ben fchlafenben Lowen wedten, und fo ber norbifdie Rrica ausbrach, um beffentwillen wir hier etwas langer bei ber ichwebischen und banifden Gefchichte verweilen mußten.

2. England in der fehten Beit Rarl's II.

Ronig Rarl II. hatte, wie fruher berichtet worben ift, ben englifden Thron bestiegen, ohne baf man ihm irgend eine besondere Bervilichs tung und Bedingung auferlegt hatte. Auch mar er in ber erften Beit feiner Regierung vom Bolte und vom Barlament auf gang unbegreifliche Beife begunftigt worben. Schon nach feche Sahren hatte er fich ieboch burch bas pon ihm in Riidficht auf Bolitif und Religion befolgte Suftem und burch bie verächtlichen Menichen, welche nicht blos feine Umgebung, fonbern auch fein Minifterium bilbeten, bei ber Dation verhaßt gemacht. Die feit biefer Beit in England berrichenbe Aufregung hatte von Sahr ju Jahr jugenommen. Gie mar gulest befonders baburch gefteigert morben, bag Rarl's Bruber und fünftis ger Nachfolger, Jafob, Bergog von Port, im Jahre 1669 gur fatholis fchen Religion übertrat, and feine erfte Gemalfin jum Uebertritt brachte und fich nach bem Tobe berfelben mit ber Bringeffin Maria von Mobena aus bem Saus Efte vermählte. Jafob gab fogar nachher burch bie Unvorfichtigfeit, mit welcher er und feine Umgebung fich benahmen, ber allgemeinen Ungufriebenbeit ftets aufs Reue Rabrung. Begen ihn und gegen ben Bapismus richtete baber auch in ber letten Beit von Rarl's II. Regierung bie Opposition ihre Sauptangriffe.

Diefe Stimmung benutte im Jahre 1678 ein gemeiner Denfch,

um durch Erdichtung einer fogenannten papiftifchen Berfchwörung bas gange Reich in Aufregung zu bringen. Es trat nämlich bamals Titus Dates, welcher in zwei auswartigen Jefniten-Collegien Aufnahme gefunden hatte, aber aus beiben wieder ausgestoffen worden war, als Denunciant auf und flagte bie Jefuiten fowie die Ratholifen überhaupt eines Complots (popish plot) an, an welchem auch ber Bergog bon Port Theil genommen haben follte. Ja, fogar bie Ronigin ward in die Sache verwidelt. Die Gefdichte biefes angeblichen Complots murbe ebenfo romantifch ausgeschmudt, wie bie bes Raspar Saufer von ben zum genialen Roman-Glauben fehr geneigten Franten, und ebenfo fteif und feft fur mabr gehalten, wie bie von einem berühmten Juriften (Feuerbach) unterftutte Geschichte bes frantischen Laubstreichers. Wir wollen ben Aufammenbang ber Sache nicht prüfen, fondern nur fummarifch berichten. Lingard hat bewiefen, bag bas Bange bon Schurfen erbichtet und erfunden worden ift; und Sallam behauptet mit Recht, bag bei bem furchtbaren Toben ber Muglitaner gegen Bapismus und Babiften bie Letteren wohl allerbings auf eine Bulfe von Ludwig's Fanatismus hofften, aber nie eigentlich confpirirten, Querft gefchab es im Muguft 1678, bak ein Denich Ramens Rirby zu bem Ronig trat, ber im St. James-Bart fpagierte, und ihn warnte, nicht weiter ju geben, weil Morber ihm auflauerten. Die Anflage, bağ Berichworene bas Leben bes Ronigs bebrohten, fand im allgemeinen Rathe, welcher ben Bergog von Port fürchtete und bafte, Glauben, und veranlafte viele Berathichlagungen, fo ungufrieben auch ber Ronig barüber mar. Rirbn batte fich auf einen Geiftlichen Ramens Doctor Tonque, einen fehr leichtgläubigen, von Dates geleis teten Dann berufen; biefer gab nicht nur zwei Danner an, bie ben Mord hatten vollziehen wollen, fondern erflärte auch, ber Leibargt ber Ronigin. Bateman, fei von ben Jefuiten für ben Blan gewonnen worden, ben Ronig gu vergiften. Dates hatte außerbem einen Abenteurer Bebloe an fich gezogen, welcher wie Tonque von bem geheimen Rathe perhort murbe und Reugniffe ableate, um auch die Konigin in bas Complot zu verwickeln. Die Sache lautete fabelhaft und abenteuer. lich, bis man bie Bapiere Coleman's, bes Gerretars ber Bergogin bon Port, in Beichlag nahm, und aus benfelben fab, bag biefer mit Lubwig's XIV. Beichtvater, bem Bater La Chaife, über Religions-Angelegenheiten und über bie Anfichten, welche Ludwig in Betreff berfelben hatte, correspondirt habe. Bewiß mar, daß bie Befuiten wegen ihrer Orbens-Angelegenheiten Berfammlungen im Balafte bes Bergogs von Dorf hielten; Thorheit und Uebertreibung aber mar es, baf man ber Rouigin Schuld gab, nach bem Leben ihres Gemables ju trachten und bag man auf einer formlichen gerichtlichen Anflage ber-

felben beftanb. Das Borgeben einer papiftifchen Berichwörung murb hauptfächlich auf eine gablreich befuchte Berfammlung geftust, weinbie Refuiten im Juli 1678 gur Babl eines Brocuratore ihres Orbens gehalten hatten. Es bieß, ber Bapft habe fich wegen ber Regerei bes Ronigs und bes Bolfes fur ben eigentlichen Lehnsherrn ber brei Ronigreiche erffart und es beftebe eine weit verzweigte Berichmorung gur Ausrottung ber Proteftanten in England. Die Gache murbe bem Friebensrichter Gobfreg, bor welchem auch Titus Dates feine eibliche Angeige gemacht hatte (taken bis affidavit), gur Borunterinchung übergeben. Gobfrey murbe aber balb nachber (17. Detober) bei Brimrofe-Bill in einem Graben ermorbet gefunden, und bies verlieh bann bem Roman ben Schein ber Bahrheit. Lingarb und viele Unbere behaupten, Gobfrey habe fich felbft getobtet. Dies gibt jeboch Sallam nicht gu, welcher vielmehr behauptet, es gehe aus einer gerichtlicher; Untersuchung, Die 1682 por bem achtbarften unter ben bamaligen Richtern (Bemberton) gehalten worben, einleuchtenb berbor, bag Gobfrei wirflich ermorbet morben fei. Wir fonnen bierüber um fo meniger eine Unterfuchung anftellen, als wir nie gewagt haben, ben vielen Berren und bornehmen Damen zu wiberfprechen, Die und Raspar Saufer's Tob als Beweis für bie Bahrheit bes frantifchen Romanes von ihm anführten.

Dem englischen Bolte erging es bamale, wie es bem beutschen fo oft ergangen ift: es wollte burchaus glauben, weil ber Glaube feinen Borurtheilen mehr gufagte, als bas Biffen, Je abenteuerlicher eine Erbichtung mar, um fo begieriger murbe fie aufgegriffen. Die Demaaogen benutten ben Glauben meifterhaft, um bas Bolf in feiner Fieberhibe zu erhalten; und ale bas Barlament fich gegen Enbe October wieder versammelte, beschäftigten fich beibe Baufer, vor welche eigentlich bie Sache gar nicht gehörte, vorzugemeife mit bem, mas Dates. Bebloe und Tonque vorbrachten, fowie bie Gerichte mit ber Musforichung aller berer, bie man eines entfernten Untheiles an Gobfren's Ermorbung beschulbigen tonnte. Dates insbesonbere murbe ber Liebling bes Boltes; er erhielt eine Bohnung in Whitehall und es murbe ibm ein Sahrgebalt von 1200 Bfund ausgesett. Gin allgemeines Saften murbe ausgeschrieben; ber Ronig murbe erfucht, in Ruche und Reller nur ftreng rechtgläubige Berfonen gu verwenden; bie Gewolbe im Barlamentegebaube murben mit Bachen befest, bamit es nicht wieber zu einer Bulberverfcmorung fomme. Die herrichenbe Bartei, por Allen Shaftesburn, migbrauchte auf unglaubliche Beije bie fünftlich erregte Angft bor einem Complot, welches nicht vorhanden mar, um vermöge ber bamals noch graufamen und blutigen Kriminal-Juftig bie Ratholiten ober vielmehr alle bie, welche bie Buth bes Bolfes nicht theilten, in ben Rerfer gu merfen ober aus ber Stadt gu vertreiben.

Der Ronig, welcher gleich anfange erfannte, worauf est bei biefer Sache abgefeben fei, blieb ruhig. Er murbe aber eben beshalb von allen Seiten ber mit Abreffen und Betitionen gegen feinen Bruber und gegen die Ratholifen überhaupt beffürmt und batte nicht Charafterftarte genug, für bie Berurtheilten, bie er boch ale unichulbig erfannte, mit bem Begnabigungerecht einzutreten; es murben barum im Laufe von zwei Jahren gegen 20 bingerichtet, barunter acht fatholifche Briefter. Es follen im Bangen, wiewoll wir unfererfeits bie Richtigfeit ber Rahl nicht verburgen wollen, gegen 2000 Ratholifen, barunter fünf Lorbs, verhaftet und 30,000 aus Lonbon gewiefen worben fein. Das Gefdrei gegen ben Bergog von Port marb gulett fo beftig, bağ er auf ben Rath feines Brubers im Barlament erflarte, er habe teinen Antheil mehr an ber Bermaltung ober mit anberen Borten er fei nicht mehr Mitglied bes gebeimen Rathes. Richtsbeftomeniger benutte man die burch bas erdichtete Complot bewirfte Aufregung, um im Rovember 1678 bie Teft-Acte fo gu bericharfen, bag tein Ratholit mehr mit autem Gemiffen im Barlament figen tonnte und bie fatholifden Bairs, 21 an ber Rahl, ihres Stimmrechtes im Dberhaufe beraubt murben. Uebrigens fügte boch bas Barlament bamale eine Claufel (Proviso) bei, welche aussprach, baß fich bie Birffamfeit ber Teft-Acte nicht auf ben Bergog von Dort erftreden folle. Bateman, ber Leibarst ber Ronigin, mar einer ber menigen Angeflagten, welche freigeiprocen murben. Aber fogar bieRonigin felbft murbe auf bieAustage bes elenben Dates bin, ben man, um Beuge fein ju tonnen, erft von ber Strafe für feine früheren Bergeben batte frei erflären muffen, bor Bericht geftellt worben fein; biefer ericien nämlich por ben Schranten bes Unterhaufes und erflarte mit lauter Stimme, er flage Ratharing bon England bes Sochverrathes an: aber bie Lords weigerten fich, ben Rangtismus bes Unterhaufes zu unterftuten. Die Berfolgungen und bie gerichtlichen Graufamteiten wurden endlich fo gra, bag man auch ben Grafen bon Danby berhaftete und bes Sochverrathes antlagte.

Seht endlig erkannte Karl, daß unter seines demendigen Kanglers Shasters vieitumg das Parlament, das sich in seiner erten Zeit und auch noch spatter sir alle schiechten Procede hatte gedrauchen lassen und des Sehalb 17 Jahre lang beitehalten worden war, in die Gewolter Gegen-Partei gefallen sei. Er wagte asso, als an diesen Parlament für tin nichts mehr zu vertieren war, das Leiden und ein neues Varlament zu berufen (Januar 1879). Augleich ward var inte sehr schiene Wiesel der verlicht, um ein andere Stimmung im Bolle hervorzubringen. Dabei leistet Dandy, bessen einen Wiester Entligge bedroht war, das Minister die Geste Hille; denn er war Weister delte sich eine Russen Kansten der schieden Auf eine Ansten der Konsten kannt der Konsten einer Russen der schieden Russen kinke und kannt die Kendischerlickset der össtender

Meinung fehr wohl. Er erichraf baber auch nicht, als er bas neue Barlament anfangs faft noch wuthenber fand, als bas borige gulett g wefen war. Er gab nur bem Ronige ben Rath, feinen Bruder und beffen Bemahlin auf einige Beit aus ben Mugen ber Schreier gu entfernen. Dies gefchah benn auch. Jatob begab fich gunachft nach Bruffel. Danbn felbit murbe burch bie Begnabigung, welche Rarl ben Duth hatte für ihn auszusprechen und burchzuseben, ber Unflage auf Sochverrath entzogen. Doch murbe gerade biefe Begnabigung als völlig unftatthaft angefochten, weil fie vor Beginn einer gerichtlichen Untersuchung ausgestellt mar. Danby mußte aus bem Ministerium treten und Ronig Rarl gog abermals Gir Billiam Temple gu Rath, welcher feit feinen letten biplomatifchen Gendungen fich einer gewiffen Popularität erfreute. Diefer rieth ihm, bem bisberigen geheimen Rath (Privy council) eine andere Bufammenfehung zu geben; berfelbe follte fünftig aus 30 Berfonen befteben, barunter 15 gu ben bochften Burbentragern in Staat und Rirche gehörten, die 15 anderen aber, ohne öffentliches Mint, burch unabhangige Stellung und Gefinnung ber erneuten Behörbe Achtung gewinnen fonnten. Diefelbe follte zugleich berathenb und ausführend fein. Leiber marb Shaftesburn Borfiter, fowie Billiam Ruffel und feine republitanifch gefinnten Genoffen Ditglieber biefes Rathes. Die neue Ginrichtung murbe babei feinen Beftand gehabt haben, wenn nicht Temple, melder porber bas Mint eines Minifters abgolebnt batte, fich bagu perftanben batte, qualeich mit bem Grafen Effer. bem Biscount Salifar und bem Grafen Gunberland innerhalb bes geheimen Rathes wieber ein eigentliches Minifterium gu bilben, Die Leitenben Manner biefes Ministeriums maren, mas man bamale Bbigs ju nennen anfing. Diefes ichottifche Bort bezeichnet urfprunglich bie Bauern im fühmeftlichen Schottland, unter welchen es viele gum Hufftand geneigte Covenanters gab, und murbe baber zu einem Spottnamen für bie Letteren. Sonberbarer Beife tam es nun gur Begeichnung einer politifchen Bartei in Gebrauch, welche bietonigliche Machtnicht von Gott, fonbern bom Bolfsmillen berleitete; ftatt baf ibre Begner, welche mit bem urfprünglich für abenteuernbe irifche Flüchtlinge gebrauchlichen Spottnamen Tory belegt wurden, ftrenge Legitimiften waren. Die Rathichlage bes Biscount Salifar maren fomobl bem Ronige, als ber Mehrzahl ber Mitglieber bes geheimen Rathes nicht angenehm; biefe, befonbers Chaftesburn, erneuerten baber bas Befchrei gegen Babis. mus und brangen auf ein Gefet, burch welches Jatob von ber Rachfolge ausgeschloffen murbe (Exclusion-Bill). Das Unterhaus war im Begriffe, feine Ginwilligung zu einem folden Befete zu geben, als fich ber Ronig, ohne feinen neu eingerichteten Rath ju befragen, am 26. Mai 1679 in bas Barlament verfügte und basfelbe auf gehn

Boden vertagte. Er gab bei biefer Belegenheit augleich der vom Parlament ungenommenn fogenannten Agbeas- Groppus-Arte feine Zuftimmung, vermöge deren jeder Berhaftete fordern fann, sogleich vor
Berticht gestellt zu merben, damit über die Gesemaßigkeit seiner Berhatung entiglichen merbe. Dieses berühmte Gesep siehe alle früheren
Bestummungen, meldie zur Sicherung der persönlichen Rechte gegen
Willkritigkes Gerichtsbereschgene bienten, so bindig und genan zusammen,
daß es mit Recht vom den Genandern als ein Ballabium betrachtet
wird. Nach demsselben nur Siemand eine Berehaftung vornehmen,
der nicht mit einer gerichtlichen Ermächtigung versehen ist. Zehrec
entspält zu Knifang die Borte Habeas eorpus (Zu loss) führ der Rechte
haben, d. i. Zuh der Berehon verschieren, daher der Sieme Siefe Kate
fannt in Zeiten gefährlicher öffentlicher Unruhen sussenbirt werben,
doch nicht ohne Ausstumbe der Sachenen der Sonnen der

Der Sohn ber luberlichen Quen Balters, welchen Rarl als feinen Sohn anerfannt, jum Bergoge von Monmouth ernannt und an bie Spite bes heeres geftellt hatte, ließ bamals ausftreuen, Rarl fei mit feiner Mutter in rechtmäßiger Che vermählt gewefen; und Chaftesbury bewirfte, bag berfelbe mit einem Beere gegen rebellische Covenanters und Republifaner in Schottland geschickt marb, Monmouth war in bem Kriege, ben er bort zu führen hatte, glüdlich, und wurde, als er nach England gurudfam, mit Titeln und Ehrenbegeugungen überhäuft, fo bag bie Legitimiften endlich wirflich glaubten, Rarl wolle ihn feinem Bruber und beffen protestantifchen Tochtern vorgieben. Dies ichien um fo mehr glaubhaft, ba Monmonth's Sauptbefcuger, ber Graf von Chaftesburn, welcher bie Ausichliefung bes Bergogs von Dort von ber Rachfolge am meiften betrieb, Brafibent bes geheimen Rathes mar und die Erbichtung verbreiten ließ, daß die Mutter Des Bergogs von Monmouth rechtmäßige Gemablin bes Ronigs gewefen fei. Der Ronig gab gwar feinem Bruber Jafob vor beffen Abreife nach Bruffel bie feierliche Berficherung, er merbe niemals aus Liebe ju einem unehelichen Sohne bie rechtmäßige Erbfolge antaften laffen : auch erflarte er por bem Staaterath munblich und ichriftlich im Namen Gottes, er habe niemals mit einem anderen Beibe als mit ber Ronigin Ratharina einen Chebund gefchloffen. Er fand inbeffen bald, daß Shaftesbury und Genoffen, welche im Barlament die Husichließung feines Brubers burchfeben wollten, einen folden Ginfluß batten, baß er auch bas erft por furgem berufene Barlament wieber auflofen muffe. Er ertlarte baber, wie oben bemertt, ohne ber getroffenen Abrebe gemak feinen gebeimen Rath zu fragen, bas Barlament für aufgelöft und berief ein neues auf ben 17. October. Daburch wurden Shaftesbury und fogar Sir William Temple mit feinen Freun-

ben fo fehr gefrantt, bag fie im September ihre Stellen nieberlegten. Diefer Schritt feste ben Ronig in ben Stand, ein Minifterium gu bilben, welches nicht abfolut feinem Bruber entgegen mar. Die Lorbs Salifar und Sunberland, benen Chaftesbury's revolutionares Treiben verhaft mar, blieben im Umte, und ber Ronia gefellte ihnen Lawrence Sybe, ben zweiten Sohn bes ehemaligen Ranglers Clarenbon, fowie Sibnen Gobolphin gu, welcher im Anfange bes folgenben Jahrhunberts als Mitglieb bes von Marlborough geleiteten Bhig - Minifteriums eine bebeutenbe Rolle fpielte. Diefe Danner maren es, welche bann eine allmälige Menberung in ber Stimmung bes Bolles herbeiführten. Im September fehrte ber Bergog von Port. bon feinem Bruber bagu aufgeforbert, nach England gurud. Da jeboch bas Toben gegen bie Bapiften fortbauerte unb Rarl mit Abreffen und Betitionen beffurmt marb, mabrend bie Geichworenen und Richter eine tannibalifche Juftig übten, fo fand ber Ronig nothig, feinen Bruber nach Schottland ju fchiden, wo berfelbe bie oberfte Bermaltung übernahm, welche ber furz porber verftorbene Lauberbale hart genug geführt hatte. Der Bergog von Port überbot ihn noch; er nahm feinen Anftand, ben baufig ftattfindenden Folterungen in Ebinburgh perfonlich mit großer Aufmertfamteit beigumohnen. Monmouth mußte · auf Befehl bes Ronige feine Stelle nieberlegen und fur einige Beit bas Land verlaffen. Obwohl ber Ronia bie ebeliche Berbinbung mit Queie Baltere formlich in Abrebe geftellt hatte, war boch ber iunge Mann burchaus als Bring behandelt worden; er hatte ben Rnieband-Orben erhalten, er führte an feinem Rutichenschlage bie toniglichen Bappen und zwar ohne bas heralbijde Abzeichen bes Schrägebaltens, bas bie unebeliche Geburt anzeigte; er berührte Rropffrante, um fie zu heilen. Dabei mar er als tapferer Golbat und angenehmer, freundlicher Capalier beliebt.

Das auf ben 17. Detober 1679 berufene Parlament, das sich am 24. diese Monats versammelte, wurde zu Tedermanns Erstaumen wieder vertagt, und zwar ansangs auf wenige Wochen, dann ader, vos unerhört war, auf zwölf Wonate. Sphitesburg rieß daher vos gegen der Anderen der Angeleich auch gerieb, in die heftigste Bewegung. Der König word mit Petitionen und Abressen gegen die Bertagung des Parlaments bestümmt, und es schien, als wenn sich die Kufreite von 1640 erneuen würden. Jest erhob sich aber auch die andere Kufreis erhobe konder Wissigs andere Eingaben entgegen, im welchen der König erlicht ward, sie und bie andere Brigs andere Eingaben entgegen, im welchen der König erlicht ward, sie Erstagung des Parlaments zu behaupten. Eange Erassschaftschaften, eingeline Gollegien und Kapitel traten in Brecht gegen die Angener Schiebskurg's und des Gregogs wu Wommouth

Shropfhire und Norfolf. Man bantte fogar für bie Burückrufung bes Herzogs von Pork. Wie feinblich sich bamals die Bertheidiger ber abfolut monarchifchen Gewalt, an beren Spige ber Bergog von Port ftanb, und Die Freunde einer ariftofratifde monarchifden Regierung gegenüber ftanben, geht ichon aus ber gebrauchlich geworbenen Bezeichnung beiber Bartejen mit ben oben erffarten Ramen, welche uriprunglich einen gang verächtlichen Begriff hatten, bervor. Mis endlich bas Barlament im Detober 1680 wieber gufammentrat, erflarte fich bie Dehrheit bes Unterhaufes fogleich fur bie Annahme einer Bill, burch welche ber Bergog von Dort von ber nachfolge ausgeichloffen werben follte. Bei ber Abftimmung über biefelbe (im Ropember) blieben von ben Ministern nur Spbe im Unterhause und Salifar im Oberhaufe bem Grundfate ber Legitimitat getreu; Gunberland und Gobolphin bagegen, welche langft mit Bilhelm von Dranien in enger Berbindung ftanben, ftimmten fur die Ausschließung bes Bergogs von Dorf. Die Bill ging im Unterhaufe mit großer Mehrheit burch; im Oberhaufe, mo ber Ronig felbft bei ben Berhandlungen anwesend mar, murben biefelben mit großer Beftigfeit geführt; boch enblich murbe bie Bill, porzugemeife burch bie außerorbentliche Anftrengung bes Grafen Salifar, von ben Lorde verworfen.

Die liberale Bartei beging Die Unporfichtigfeit, aufs Reue gegen bie Bapiften und gegen bie erbichtete Berfcmorung berfelben gu muthen. Das Unterhaus verfolgte und verfchrie im Rovember und December, obgleich gerabe bamals mehrere ber Genoffen bes Titus Dates gerichtlich entlarvt wurden, jeden Berbachtigen ober Angeflagten, befonbere aber ben Bruber bes Ronige und auch bie Ronigin. Das lette Opfer bes mahnhaften Gifers gegen bie Bapiften mar ber Biscount von Stafford, ber auf Towerhill enthauptet murbe; boch zeigte fich babei bie veranberte Bolfeftimmung; benn ale Stafforb por bem Tobe feine Unichulb betheuerte, rief ihm bie Menge au: "Bir glauben Gud: Mylord; Gott fegne Gud." Die einzelnen Graufamfeiten ber gerichtlichen Berfolgungen in England und Schottland muffen übrigens hier, wo Alles, mas ber Special-Gefchichte angehört, unberührt bleibt, ebenfo übergangen werben, wie bie biplomatifchen Schurfereien bes frangofifchen Rabinets, welches auf ber einen Seite ben Ronig und Die Papiften am Rachgeben binberte und mit Gelb unterftutte, auf ber anberen aber bie Opposition ermunterte und fo bas Teuer ber Zwietracht auf jebe Beife icurte. In ben erften Bochen bes Jahres 1681 ging bas Unterhaus fo meit, baf alle nur einigermaaßen gemäßigten Englander zu ber Erfenntniß famen, bas Barlament migbrauche feine Rechte und treibe ein fcmobes Spiel mit bem Ronige. Das Unterhaus erflarte Rarl's geheime Rathe

Schloffer's Weltgeidichte, XIII. Banb.

15

Salifar, Clarendon und ben Grafen von Reversham fur Begunftiger bes Bauftthums; es verlangte, bag Boreefter, Feversham, Lawrence Sybe und Seymour aus bem acheimen Rathe entferut murben; es machte fogar Jeben , ber bem Ronige auf feine Ginfunfte Gelb leibe, bafur verantwortlich. Der Ronig beichloß, auch biefes britte Barlament aufzulöfen. Die Mitglieber besfelben erhielten jedoch von feinem Borhaben einen Wint. Gie geriethen barüber in eine folche Buth, baß fie Befdliffe faßten, burch welche fie in ben Mugen bes Bolfes bes Republitanismus verbadtig werben mußten. Das Unterhaus erflarte nämlich biejenigen, welche bem Konige gur Bertagung bes Barlamente gerathen hatten, für Berrather an Konig, Religion und Baterland, die für Franfreiche Bortheil arbeiteten und von Franfreich bezahlt wurben. Die leitenden Bhige gingen fogar bis jum Jahre 1666 gurud und bewogen bas Unterhaus bagu, formlich ausgusprechen, baß ber oben berichtete große Brand, welcher bamals bie Stadt London vernichtet hatte, ein Bert ber Bapiften gewesen fei, um Bapismus und willfürliche Regierung in Eugland einzuführen. Bugleich murbe vom Unterhaufe beichloffen, bag ber Ronig burch eine Abreffe erfucht merben folle, bem Bergoge von Monmouth alle bie Stellen miebergugeben. beren er burch ben Ginfluß bes Bergogs von Dorf jungft beraubt worden fei. Much ward die ftrenge Musführung ber Befete, welche gegen Die nicht zur englischen Rirche gehörenden Broteftanten (Die Ronconformiften ober Diffenters) gerichtet maren, für eine Beforberung bes Bapismus erffart.

Bergebens machte bie Stadt London ben Berfuch, einen Aufschub ber Bertagung bes Barlamente herbeiguführen. Diefes marb vielmehr unmittelbar barauf (18. Januar 1681) aufgelöft und zugleich ein neues berufen, bas fich innerhalb zweier Monate verfammeln follte, und zwar nicht in London, fondern in Orford, wo fowohl die Uniberfitat, als ber umwohnende Landadel gang und gar ber Rcone ergeben maren. Der Bergog von Port murbe bamals von allen Seiten ber befturmt, bem Toben gegen feine Berfon und gegen bie Ratholifen baburch ein Enbe ju maden, bag er bie vom Gefete geforberten Eibe ichmore; bies erlaubte ihm jeboch fein enges Bemiffen nicht. Er blieb baber ber Stein bes Auftofies. Gein Bruber, ber Ronig, ermartete mit Recht auch bon bem nach Orford berufenen neuen Barlament nichts Gutes; er fah fich baber in ber Ueberzeugung, baß er basielbe ebenfalls merbe auflofen muffen, nach anberen Gelbquellen um. Er manbte fich burch bie Bermittelung feines Brubers wieder an Lubwig XIV, von Fraufreich, und Diefer benutte Die bargebotene Belegenheit, um ben englischen Ronig nach und nach vom Bunbe mit Spanien abzugiehen, 3m Marg 1681, an bemfelben Tage, an welchem

Rarl fich nach Oxford begab, wurde ein geheimer Bertrag gefchloffen, in welchem Ludwig XIV. bem Ronige von England zwei Millionen Livres fur bas laufenbe Jahr und eine halbe Million gronen für bie beiben folgenben zu gablen verfprach und bagegen biefer fich perpflichtete, bas fpanifche Reich bem Schidfale ju überlaffen, welches Ludwig ihm bamale bereitete. Uebrigens murbe biefer Bertrag blos munblich gefchloffen. Auch wurden von englischer Seite nur Lawrence Sube, ber Schwager bes Bergogs von Dort, von frangofifcher nur Qubmig's Gefanbter Barillon in bas Geheimniß besfelben eingeweiht. Die Musficht auf frangofifche Gubfibien machte ben Ronig fabig, in bem Barlament ju Orford breift ben Bhige entgegenzutreten, welche noch immer bie Dehrgahl ber Stimmen hatten. Er bot jeboch benfelben vorher ein, wie es heifit, von Salifar erbachtes Mustunftsmittel an, welches barin beftanb, bag bei feinem Tobe ber Bergog bon Dort, ohne beshalb ben Ronige-Titel zu verlieren, auf eine Entfernung von 500 englischen Deilen verbannt und bie Regierung in beffen Ramen von feiner alteren Tochter, ber Gemahlin Billielm's III., und eventuell nach beren finberlofem Tobe von ihrer Schwefter Unna geführt merben folle. Die Berfammlung war hartuadig genug, auch noch nach Diefem Borichlage auf ber unbedingten Musichliefung bes Bergogs von ber Radfolge zu befteben. Rarl, bem biefe Bartnadigleit mahrideinlich gang willfommen mar, entichloft fich, auch biefes Barlament. welches gang einem polnischen Reichstage glich, aufzulöfen, nachbem es nur acht Tage perfammelt gemefen mar. Dine etwas pon feinem Borhaben merten zu laffen, führte er biefes am 27. Marg gang unermartet aus. Er begab fich in einer Ganfte, ber eine zweite mit bem fonialichen Ornat folate, in bas Oberhaus, lieft burch ben Barlaments-Diener bas Unterhaus ebenbabin rufen und ertheilte ihm bann gu Aller Erftaunen vom Throne berab ben Befehl, fich aufzulofen.

Auf diese Weise endigte das sinste und letzte von Karl berufene Barlament. Der König, der seine Ausgaben sür die nächsten Jahre von Frankreich gebeckt ich, macht wenige Zage nachger der Nation die Begründung seines Wertschreuß in einer Erflärung bekannt. Dies Erflärung wurde auf allen Kanşeln verlesen und die orthodozon Ozforder Typologen jorgten dossur, das heickle Jedermann bekannt wurde. Bu gleicher Zeit kam auch in allen Proessien, dei weschen erfinder des papistischen Gemplots, ein Linus Dates und Knoter, entweder als Antläger oder als Zeugen ausgetreten waren, gerücklich ans Licht, daß diese Sober Bertzeuge einer Partei gewesen woren, und da einerseits die Gestlichssell sich der Sache des Königs annahm und andererseits die Sondjunster vor einer Wiederstey der Kepublik Dies mußte Salifar, welcher auch bie fonigliche Erflärung abgefaßt hatte, meifterhaft zu benuten. Er marb in feinen Bemuhungen von ben Mannern im Rathe unterftust, welche nach bem Mustritte Shaftesbury's, Sunderland's, Effer' und Temple's die augeschenften Mitalieber besfelben maren, nämlich von bem Lord-Rangler, bem Lord-Brafibenten, ben Secretaren Jenfins und Conman, bem Sprecher bes letten Barlaments, Seumour, und von Sube, ben ber Ronig gum Grafen von Rochefter erhoben batte. Das Barlament von Schottland befchloß, daß jeder Berfuch jum Umfturg ber Thronfolge, fei es auch um ber Berichiebenheit bes Glaubens willen, fur Bochverrath gelten folle. Man gebrauchte jest , um bie Gegner bes Ronigs gerichtlich gu verberben, biefelben ungerechten Mittel und gum Theil biefelben Menfchen, beren fich Rarl's Feinde früher gegen ihn bedient hatten. Auerst ernannte ber Rangler lauter Leute gu Friedensrichtern, welche ber Sache bes Ronias mit Entichiebenheit angethan maren. Dann murben bie Stadtrathe und Bolfsobrigfeiten von ben Burgerichaften aus ben ronaliftischen Burgern gewählt. Nachber flagte man bie Saupt-Rabelsführer megen bes Sturmes gegen Jatob und feine Freunde gerichtlich an. Dies wieberfuhr auch bem Grafen Chaftesburn; er fam in ben Tower und vor bie große Jury; er entging aber burch ben Spruch ber Gefchworenen ber Berurtheilung. Die officielle Beitung (Gazette) war unaufhörlich mit Abreffen gefüllt, in welchen bie rebellifche Ratur ber brei letten Barlamente beleuchtet murbe.

Best glaubte ber Ronig auch feinen Bruber, ben Gergog von Port. gurudrufen gu tonnen; boch verging noch einige Beit, bevor berfelbe auch feinen Gis im Rath einnahm und wieber bie Leitung bes Geemefens übernahm. Die Rudfelp bes Bergogs (im Dai 1682) veranlafite eine Berichwörung ber Anhanger bes Gergogs von Monmouth; biefe führte jeboch gerabe bas berbei, was bie Berfdworenen au hindern gefucht hatten, weil die Berfchwörung in eine Beit fiel, wo Miles fich zu Gunften ber foniglichen Dlacht umgestaltet hatte. Die oben genannten Minifter und Rathgeber bes Ronigs waren Manner pon Talent. Erfahrung und Renntniß bes Rechtes: fie hatten ichon langft bafur geforgt, bag bie Stellen ber Sheriffe, welche bie Liften ber Gefdmorenen ju verfertigen haben, mit heftigen Tories befett murben, Die nur Leute ihrer Farbe mahlten. Der Richter felbft mar man alebann ficher. Die Freifprechung Chaftesbury's in Loubon hatte jeboch gezeigt, baß man zur Erreichung biefes Awertes noch grundlicher verfahren muffe; Die Bahl ber Cheriffs mußte von ber Megierung abhangig gemacht werben. Dan begann mit ber Stadt London, und machte gleich barauf faft alle anderen Städte bes Reiches burch einen jener rabuliftifchen Ruiffe, welche in England vor Bericht

nur ju oft angewandt merben, gang in bie Bemalt ber Minifter. Schlaue Juriften, fagt Sallam, \*) behaupteten, eine gerichtliche Rlage gegen ben Stadtrath von London wegen Heberichreitung feiner Berecitiquing (a judgement of forfeiture obtained) murbe bas befte Mittel fein, nicht blos bas Bollwert ber Demofratie, Die Burgerichaft von Loudon und ihren Gemeinderath, gang unschädlich ju machen, fondern auch die ftabtifchen Corporationen bes Reiches überhaupt, welche bamals weit mehr als jest Ginfluß auf Die Barlamente Bablen batten . in Schreden zu feben. Dan leitete alfo gegen ben Stabtrath bon London beim Ringebench bas fogenannte Berfahren auf quo warranto ein, ober mit anberen Worten man flagte ihn ber leberfdreitung feiner Amtogewalt an. Diefe Unflage murbe barauf gegrunbet, bag ber Stadtrath nicht blos lange Beit hindurch, ohne bie Erlaubnig bes Ronigs bagu nachgufuchen, auf bie gu Martt gebrachten Bagren eine Steuer gelegt hatte, fonbern baf er auch in einer Betition. burch welche ber Ronig im December 1679 um bie Saltung eines Barlaments augegangen murbe, fich eines beleidigenden Tones bebient hatte. Das Obergericht ju Beftminfter erfannte bie Rlage für begrundet und erflarte Die Stadt London gur Strafe ihrer Brivilegien für verluftig. Die Stadt erhielt die ihr entzogenen Rechte alsbalb wieber gurud, jeboch unter ber Bebingung, baß fünftig bie Bahl bes Lord-Manor und ber Cheriffs nur bann Gultigfeit haben folle, wenn ber Ronia fie beftatige; habe er aber zwei Bablvorichlage vermorfen. fo fonne er bie britte, enbaultige Bahl felbft vornehmen. Derfelbe Rniff marb bierauf auch in anberen Stabten angewandt, ba bie Suriften bes Ronige überall eine Urfache gur Rlage ju finden wußten; viele Stabte lieferten ibre Freibriefe (charters) ein und erhielten fie nur unter abnlichen Ginichrantungen, wie bie City pon London, und gegen Rablung hober Gebühren gurud; Die Folge mar, baf die Dagiftrate fich faft überall in ben Billen bes Ronias fügten.

i Unter ben angegebenen Umfänben war die Verschweiten, welch wards die Bhigd machten, eine große Thorbeit. Die verflüdigeren Männer der Partei suchen dem Setrom der Receion entgegen zu arbeiten und fuspfen dagu Verbindungen in verschliebenen Umboskien sie eine firstholiffe Throublige um ichen Preis zu verflichern. Gewissellschaft glieben gingen auf eigene Hond weiter und machten Antwirfe zu verwegenne Erreichen, ohn die Kinder Kantwirfe zu verwegenne Erreichen, ohn die Kinder Erreichen. Die die die der Verschung zu fragen. Ju biefen Führern gehörten die in den geletren Schuler Migharder Schweibieten, mit den kefanntein Sechantionen

<sup>\*)</sup> Jn: Constitutional History of England from the accession of Henry VII. to the death of George II. (London 1827, Deutich von Müder, Leipzig 1828); Theil II, 323.

über römifche Freiheit'und römifchen Senat genahrten englischen Junter, ein Effer, ein Gren, ein Billiam Ruffel, ber Graf Leicefter und beffen Bruber, Algernon Sibnen. Auch ber Entel von Cromwell's Freund Sampben batte fich angeschloffen und Graf Soward b'Eserid hatte bie Berichworenen mit bem Bergoge von Monmonth in Berbinbung gefett; ber eigentliche Leiter aber mar Chaftesburn. Die Berfchwörung ging alfo, was in England ichon allein Berbrechen beichonigt, von Mannern ber erften Familien aus und wird von ben Englandern, welche bem Junferthum mehr gewogen und für eine romifche Senatoren-Berrichaft mehr eingenommen find als wir, gepriefen ober boch entichnibigt. Ihr Biel mar bie Erregung eines allgemeinen Mufftanbes in England und in bem hochft ungufriebenen presbyterianifden Schottland. Da man jeboch, um überall ju einer und berfelben Beit bas Bolf in Aufftand gu bringen, einer großen Rahl von Mitwiffenden bedurfte, fo murbe bie Berfchwörung noch bor ihrem Musbruche verrathen. Chaftesburg, Baleot, Feranfon und andere Berfchworene retteten fich hierauf fogleich (Detober 1682) nach Solland, mo bann ber Erftere ichon im Januar bes nächften Jahres ftarb; Baleot und Verguson fehrten gleich nachber insgeheim nach England gurud. Dort beftand noch ein anderes Complot, welches mit ber Berichwörung für einen umfaffenden Aufftand nurin fo entfernter Berbindung ftand, bak man allgemein annimmt, Die Ruffel, Leieefter und Algernon Sibnen hatten von ihm nichts gewußt. Bahrend namlich bie Ditalieber ber erwähnten Berfchwörung nicht an Morb, fondern nur an eine allgemeine Emporung gegen Despotismus und Bapismus gebacht haben follen, glaubten Baleot, welcher einft bei Cromwell's blutigem Ruge nach Arland unter Diesem gebient batte, fowie Rumfen, ein militärischer Abentenrer, Fergufon, ein Brediger ber fanatifchen ichottifchen Inbependenten, und Beft, ein verborbener Jurift, burch Ermorbung bes Ronigs und feines Brubers Jafob ben Zwed ber Berichwörung auf bem fürzeften Bege erreichen ju tonnen. Diefe neue Berichworung nannte man bas Kornhaus Complot (the Rychouse-plot), weil man an bem unweit London in Bertforbibire gelegenen Bachthofe Rychoufe, ber einem ber Mitverschworenen gehörte und an welchem ber Ronig und fein Bruber auf ber Rudreife von Remmartet oft vorbeitamen, Beiben hatte auflauern wollen, um fie ju ermorben. Die Musführung ber blutigen That murbe guerft vom Rovember 1682 auf ben 22. Darg 1683 und nachber noch auf einen anderen Termin verschoben. Babrend biefer Reit marb jeboch bas Complot burch ein Mitalieb besfelben. Reiling, ber Regierung verrathen (Enbe Dai 1683). Dit ber Entbedung bes Rornhaus- Complots faben fich auch bie Leiter ber ausgebehnten Berichwörung fehr gefahrbet; ber Bergog von Monmouth verbarg fich. Soward wurde aus einem Berfted hervorgezogen, auch bie anderen Saupter tamen in Saft, nur Gren entfam. Lord Soward war nieberträchtig genug, gegen feine Benoffen als Beuge aufzutreten. Bon ben Letteren haben Billiam Ruffel und Algernon Sibnen bei ber Dit- und nachwelt am meiften Theilnahme gefunden und find von liberalen Schriftftellern mit einem abnlichen Glanze, wie Brutus und Caffing, umgeben worben. Daf Beibe am Rornhaus . Complot nicht betheiligt waren, erfannten fowohl Rumfen und Weft als auch Lord Soward an. Ruffel murbe gleichwohl von ben Gefchworenen nach furger Berathung für ichnibig erflart und ftorb im Juli 1683 mit würdiger Faffung auf bem Schaffott, nachbem ber Ronig bas Unerbieten von 50,000 ober nach Anderen fogar von 100,000 Bfund für bie von ihm nachgefuchte Begnadigung ausgeschlagen batte. Ruffel bielt bis an feinen Tob die Unficht aufrecht, daß eine freie Ration ihre religiofen und politifchen Rechte gegen Angriffe pertheibigen burfe: pergebens brangen zwei Beiftliche, Burnet und Tillotjon, in ihn, baf er fich in feinen letten Tagen anders aussprechen moge.\*) Gegen MIgernon Sibnen mar ebenfalls Lord homard aufgetreten; ber zweite Reuge aber, ben bas Gefet verlangte, war nicht beiguschaffen. Da half fich ber Oberrichter Jefferens, indem er bei Gibnen Saussuchung bornehmen ließ und ein aufgefundenes, ichon vor Sahren abgefaßtes Manufeript bei Gericht vorlegte; biejes Manufcript, welches republitanifche Aufichten entwidelte, follte nun nach bem Grundiab .. Schreis ben ift handeln" als vollgültiger zweiter Beuge betrachtet werben. Much Sibnen murbe bemnach verurtheilt; er erlitt ben Tob erft im December 1683. Er ftarb wie ein Belb. Bir tonnen jedoch in Betreff ber außeren Rube und Saltung, Die er auf bem Schaffot zeigte, in die Bewunderung der Englander nicht einstimmen, weil dies durchaus von ber phyfifchen Conftitution abhangt. Wilhelm III, ließ nach feiner Thronbesteigung bie Urtheile gegenHuffel und Gibnen caffiren und die Ehre ber Beiben für wiederhergestellt erflaren. Effer ftarb im Tower, mabricheinlich durch Gelbftmord; Sampben tam mit einer Gelbftrafe von 40,000 Bfund bavon. Gin anderer Mitverfchworener, Bollowan, ein Raufmann aus Briftol, war nach Beftindien entfloben, murbe aber von ba jurudgeholt und enthauptet.

Der Herzog von Aroumouth, der wahfisseinlich von dem Anschloge ver niederen Berichwörer nichts gewußt hatte, erhielt auf Lord Halliage der Verweidung vom Könige, welcher noch immer viel Juneigung zu ihm hatte, Bergedung; er mußte aber feinen Bater und den Herzog von Poerk venktigt und bußtäg darum bitten. Wonmouth war nievom Poerk venktigt und bußtäg darum bitten. Wonmouth war nie-

<sup>\*)</sup> Der noch jest (1873) in hohem Alter lebende Lord John Ruffel hat herausgegeben: Life of William Russel (vierte Auflage, London 1853).

berträchtig genug, die Leute anzuzeigen, welche um feinetwillen Alles gewaat hatten, und fich gegen fie gebrauchen gu laffen. Er mar ein Dann ohne Charafter. Er hatte baber auch faum bie mit bem großen Siegel verfebene Acte, burch welche er in ben vorigen Stand miebereingeset murbe, empfangen, als er, ber Denunciant und Berrather feiner Freunde, laut behauptete, er habe burchaus nichts gefagt, mas irgend Jemanbem nachtheilig werben tonne. Der Ronig nothigte ihn bierauf, ein ichriftliches Befenntnift in berjenigen Form auszuftellen. welche er felbit vorfchrieb. Much biefes Befenntniß forberte Monmouth unmittelbar nachber wieber gurud, obgleich ber Konig ihm perfprach. bağ von bemfelben fein gerichtlicher Gebrauch gegen feine Freunde gemacht werben folle; er warb jeboch nunmehr ausgewiefen. Die frangolifche Maitreffe bes Ronigs, Die Bergogin von Bortemouth, batte bisher bem Bergog von Dort entgegen gearbeitet; fie hoffte vielleicht auf Erb-Anipruche für ihren Gobn, ben Bergog von Richmond.\*) Run aber fohnte fie fich mit Jatob aus und erhielt bafur bie Erlaubnig. bon ben nachften gehn frangöfischen Gelbsenbungen iebesmal 10.000 Bfund für fich zu behalten.

Die gerichtlichen Berfolgungen hörten mit ber Bernichtung ber Saupter ber Berichwörung nicht auf; fie murben vielmehr immer baufiger. Sunderland hatte, obichon er fcon bamals, wie viele feiner Collegen, in inniger Berbinbung mit Bilbelm III, ftand, bafür geforgt. baß bereits bor bem Beginne bon Algernon Sibney's Broceg an Die Spike ber Gerichte ein Mann gefommen mar, welcher ber in ben letten Beiten bei ben Frangofen und Deutschen fo gablreich geworbenen Rlaffe bon Juriften angehörte, bie bas Recht und bie Berechtiafeit weit meniger berückfichtigt, ale bie Gunft ber Sofe. Auf feine Empfehlung mar nämlich Georg Jefferens jum Lord- Dberrichter ernannt worden. obaleich ber Ronia lange Bebenten getragen batte, biefen mittelmäßis gen Juriften anderen verbienteren Dannern vorzugiehen. Der Charafter best neuen Oberrichters und fein Benehmen gegen bie Angeflagten find von Macaulan mit großer Ausführlichfeit geschildert worden, Wir muffen in Betreff feiner auf Diefen Geschichtschreiber verweifen, weil unfer Amed und unfere Dethobe feine bramatifchen Schilberungen und feine poetifch-rhetorifchen Darftellungen von Charafteren geftatten, fonbern mir nur belehren, nicht unterhalten wollen. Für unferen 2med genugt bie furge Bemerfung, bag Jefferens in ben vielen Rrimingle Broceffen fein Richteramt auf eine ankerft granfame Beife verwaltete

<sup>\*)</sup> Bon feiner frührern Geliebten Barbara Palmer, herzogin von Cleveland, die aber, wie die herzogin von Portsmouth, noch in feinen lehten Tagen um ihn war, hatte er brei anerkannte Sohne, die Grafen von Grafton, Southambton und Northumberland.

70

und badurch gleich bem Kriminalisten ber frangösischen Schreckenszeit, Fouquier Tainville, unfterblich geworden ift. Bafrend biefer Jurift burch Graufamteiten und Confiscationen fich, wie man jest fagt, um bas monarchische Princip verdient machte, wollten auch die orthoboren Theologen von Orford nicht jurudbleiben. Gie machten an bemfelben Tage, an welchem Lord Ruffel wegen feiner ftanbhaften Bertheibigung bes Grundfates, bag bie Unterthanen einem Regenten, welcher Gib und Pflicht gegen fie verlete, nicht langer Gehorfam fculbig feien, hingerichtet marb, ihr berüchtigtes Cbict von ber firchlichen Berpflich. tung gum paffiven Gehorfam befannt. In Diefer Ertlarung marb ... au Ehren ber heiligen Dreifaltigfeit" feftgeftellt: es fei gang gegen Die driftliche Theologie, wenn jemand behaupte, baf bie weltliche Regierung nicht auf einem göttlichen Rechte bes Regenten, fonbern auf irgend einer zwifchen Bolf und Fürft gefchloffenen Uebereinfunft (compact) beruhe, ober bag vermoge eines entweber ftillschweigend beftehenben ober ausbrudlich gefchloffenen Bertrages ber Regent, wenn er nicht fo regiere, wie er nach gottlichem und menichlichem Gefete berpflichtet fei, bas Recht verliere, welches er bisher gehabt habe. Alle Diener ber Rirche, Ratecheten und Rinberfehrer murben von ben geiftlichen Berren ermahnt, biefen Sat vom gottlichen Rechte ber Regenten, welcher eine höchft nothwendige Rirchenlehre ber auglifanischen Rirche (badge and character of the church of England) fei, ihren Schülern ja recht forgfältig und grundlich einzuprägen. Bugleich ordnete bie Univerfität an, bag bie Schriften berjenigen Staatsrechtelehrer, welche hiernber Anderes vorbrächten, alfo namentlich gewiffe Berte von Dilton, Buchanan und Barter, im Sof ber Collegien verbrannt werben follten. Gleichzeitig murbe ber berühmte John Lode, ber fich bamals in Bolland aufhielt, feiner Stelle am Chrift. College in Oxford entfest.") Die gerichtlichen Berfolgungen murben immer arger; eine Stadt nach ber anderen mußte ihre Brivilegien einliefern und bagegen andere aus Rarl's Band annehmen. In allen Eden und Enden murben Strome von Blut vergoffen und Jefferens führte noch bagu gegen alle biejenigen, die er graufam fchlachten ließ, befonbere gegen Buritaner, eine emporende, balb brobenbe, bald fconungelos fpottenbe Sprache. Diejer fcredliche Dberrichter bereicherte jugleich ben Fiscus burch bie hoben Gelbbugen, welche er eintrieb, und burch bie von ihm ungefetlicher Beife verhangte Gingiehung bes Bermogens ber Berurtheilten.

Rarl's Bruder Jafob war langere Beit ohne Antheil an der Berwaltung geblieben; jeht aber, wo die Tories uneingeschränft herrichten

<sup>\*) 19</sup> Jahre fpater wurde bie Erflarung ber Universität auf Befehl bes Barlaments öffentlich verbrannt.

und alle diejenigen, welche von Berjaffung redeten, mit gerichtlicher Berfolgung bedroht maren ober auch ein Opfer berfelben murben, bob Rarl ihn wieder empor. Jatob erhielt feine frubere Stelle eines Groß-Abmirals von England und nahm wieder Theil an ben Berathungen bes Rabinets (bes geheimen Rathes). Rouig Karl felbft begunftigte in feiner letten Reit unter bem Bormande ber Tolerang ben Bapismus und bie Jefniten, welche fur benfelben arbeiteten. Er hatte ber Berfaffung gemäß, ale nach ber Auflöfung bee Oxforber Barlamente brei Jahre verfloffen waren, ein anderes berufen muffen; er that es aber nicht. Mit Safob's Rüdfehr nach England waren die Soffnungen bes Bergoge von Monmonth wieber erwacht, ba Salifar ein Gegner bes Erfteren war und fich mit bem Letteren einließ. Monmouth mar, als Rarl ibn aus feiner Rabe verbanut batte, nach Bruffel und bann in ben Saag gegangen, wo er vom Bringen Billelm mit großer Freundlichkeit behandelt murbe. Salifar bewirfte nachber, baf er indgeheim und auf turge Beit nach England gurudfehren burfte und bort bon feinem Bater bie fconften Berfprechungen erhielt. Rarl fpielte namlich bie ber Bhilosophie eines Budingham und Sobbes murbige Rolle, die er bisher ftets gespielt hatte, bis an bas Gube feiner Tage fort. Er taufchte gugleich feinen Bruber und Balifar, ermunterte Monmouth und fchicte boch feinen Bruder nach Schottland, um bort in feinem Auftrage mit foniglichem Glange ein Barlament zu balten. Er hatte gar feine Religion; er ftellte fich aber, ale wenn er ber orthobor-protestantifchen anglitanifchen Rirche aufrichtig angehöre. Als er jeboch in ben erften Tagen bes Februar 1685 tobtlich erfrantte, bemühten fich ber Erzbifchof von Canterburn und ber Bifchof von Bath. welcher Lettere verfonlich bei Rarl viel galt, vergeblich, ihn gum Ginnehmen bes Abendmable nach englischem Ritus zu bewegen. Die berjogin bon Bortemouth ließ burch ben frangofifchen Gefanbten ben Bergog von Dort benachrichtigen, bag ber Ronig ein guter Ratholit fei. Jatob fragte ben Sterbenben leife, ob er einen fatholifchen Briefter muniche; und ale biefer lebhaft guftimmte, murbe ber Benebictinermonch Subblefton berbeigeholt, ber einft bem Ronig auf feiner Flucht Sulfe geleiftet batte. Diefer horte bie Beichte Rarl's, ertheilte ibm Abfolution und verfah ihn mit ber letten Delung; nur die Grafen Granville und Feverstam, beibe Brotestanten, aber ber Lettere ein Frangoje von Geburt und Reffe Turenne's, waren nebit bem Bergog von Dort anwesend. Der Ronig ftarb am nachften Morgen, ben 6. Februar.

3. Jakob II. als Meferrider von England.

Rach Kart's II. Tobe gelangte sein Bruber, Jatob II., ohne irgend einen Widerspruch in ben Besit best englischen Thrones. Der neue

Ronig merfte nicht, bag bie Mauner, welche ihm am nachften ftanben, Balifar, Gobolphin, Sunberland und ber Graf von Rochefter (Spbe) nicht fowohl in feinen Dienften, als vielmehr in benen feines Schwiegeriohnes Bilbelm maren. Da er jeboch gleich fangtifchen Beibern und Convertiten nur barauf bebacht mar, mit Recht ober Unrecht bie Babl ber Befenner feines Glaubens und ben Ginfluß berfelben gu vermehren, fo founte er bes Rathes verftanbiger Manner gang entbehren und hatte eine Camarilla um fich, die ibn in feinem bigotten Gifer beftarfte. Ueberbies maren bie gengunten protestantifchen Minifter unter fich entzweit. Sunberland mar mit Bilbelm III. verbunden; Salifar begunftigte ben Bergog von Monmonth. Salifar hatte außerbem ben Grafen Rochefter nicht nur um Die Stelle eines Schatmeifters gebracht, fonbern er machte auch Rabalen, um benfelben gang ju ftilitzen; gerabe Rochefter aber wurde von Konig Jatob begunftigt, welcher febr hartnadig und von fich felbst im höchsten Grabe eingenommen war, ohne jeboch babei, wie fein Bruber, lieberlich ober verschwenderisch gu fein. Rochefter marb baber wieber Schatmeifter und als folder Brafibent bes Minifteriume. Sunberland blieb Siegelbewahrer. Gobolphin, welcher bas Schatmeifter-Amt batte aufgeben muffen, blieb als Rammerberr ber Ronigin im Rabinet, in welchem vorerft auch Salifar, Guilford und Ormond ihre Sige behielten. Rochefter's alterer Bruber, ber Graf von Clarenbon, erhielt bas geheime Siegel, welches Salifar aufgeben mußte. Der Lettere murbe bagegen Brafibent bes Rathes, mas im Grunde eine bloge Chrenftelle mar. Guilford marb Rangler, mufite aber in gerichtlichen Dingen ben Oberrichter Jefferens jum Beifiger nehmen. Diefer von einem Ruppler bes Ronigs Rarf formlich für ben Sof gebungene Jurift pagte gang jum barten und graufamen Gemuthe Jatob's. Dag von ihm Algeruon Gibnen gerichtlich gemorbet worben war, wollen wir nicht, wie Macaulan, gerabesu behaupten : bagegen opferte er aber unftreitig fehr viele anbere Menfchen ber Barte und unverfohnlichen Rachfucht Jatob's. Diefer machte ihn bafur jum Bair und gab ihm einen Gig im Rabinet.

Jafob hielt gleich nach dem Tode des Königs im Snatsrath eine turge Rede, worin er erflärte: mit Unrecht beschuldige man ihn der Boritebe jär Willfürherrigdeit; er wissenschi, das die Gelze von England ausreichten, ihn zu einem mächtigen König zu machen; auch die englische Arthe einen er als in hohem Grobe logal und wolle sie höußen; überhaupt wolle er, ohne seine Acche auszugeben, die Acche vom König gebiligten Albererd aufrecht halten. Dies Wede wurde nach einer vom König gebiligten Albererdirist in den Druck gegeben. Indessen wogte Zefob gleich nach seiner Throubestelgung, die Wesse würden unt königlichen Mome festenkt in die kauspliche Kriege zu geben und keine unt königlichen Mome festenkt in die kauspliche Kriege zu geben und alle biejenigen freizulaffen, welche als Recufanten, b. b. als Leute, Die fich von ber Staatefirche getrennt batten, nach ben beitebenben Gefeben ins Gefängniß geworfen worben maren. Dies fam freilich ben protestantifchen Diffentere mit Ginichluß ber Quafer ebenfo wie ben Ratholifen gu Gute; von ben Lepteren, Die Jafob balb allen anderen Richtfatholifen vorzog, wurden gegen 1500 gus ber Saft entlaffen. Bon Lubwig XIV. erbettelten bie Minifter für ben neuen Ronig burch ben frangofifchen Gefandten Barillon auf eine gang niebertrachtige Beife Summen. Diefe fielen fehr unbebeutend ans; Jafob und feine Minifter bantten aber wie Bettler bafür. Deffenungeachtet gebachten biefe elenben Seelen, mas Lubmig auch erfannte, ben Ronig von Frantreich zu betrugen; benn Jafob folnte fich mit feinem Schwiegerfohn Bilhelm aus und erneuerte bie von feinem Bruder mit ben General. ftaaten geschloffenen Bertrage, welche bem Ronige von Fraufreich verhaßt waren. Augleich mar biefem ber unvorfichtige Gifer bebenflich. mit welchem Jafob für ben Ratholicismus auftrat. Die Unterwürfigfeit ber englischen Regierung ging fo weit, bag Jatob und feine Dis nifter fich wegen ber Berufung eines Barlamente formlich bei Barillon entschuldigten und bag nach bem Gintreffen ber erften Gelbfenbung von Berfailles ein außerorbentlicher Gefandter nach Franfreich geschicht warb, um ju banten. Diefer Gefanbte, auf beffen Gaben und perfouliche Ericheinung man icon bamals einen boben Berth legte. war Churchill, ber fpatere Bergog von Marlborough.

3m Dai 1685 berief Jafob bas Barlament ein. Diefes beftanb, weil in ben beibem letten Jahren Rarl's bie Intriquen ber Republis taner und Liberalen an ben Tag gefommen maren und ein Schrecken auf bem Reiche ruhte, aus royaliftifchen Ditgliebern. Als baber bon bem Bubget, und befonbere von ben bem Ronige perfonlich ju gemahrenden Summen bie Rede mar, erhielt ber fparfame Ronig mehr als er gefordert und als fein Bruber in ben letten Jahren je erhalten batte. Muf Bein, Gffig und Buder wurde für funf Jahre, auf frembe Leinwand für neun Jahre eine erholte Steuer gelegt. Much als im Juni ber Bergog von Monmouth, welcher nach feinem letten Befuch bei Rarl in ben Saag gurudgefelirt mar, gur bochft ungelegenen Beit an ber Rufte von Dorfetfbire erfchien, um feine eingebildeten Rechte mit Baffengewalt geltend zu machen, zeigte bas Barlament vielen Gifer für ben Ronig. Es gewährte biefem nicht allein 400,000 Bfund, fonbern es erflarte auch ben Bergog für einen Sochverrather, feste einen Breis auf feinen Ropf und traf befonbere Berfügungen gur Gicherbeit ber Berjon bes Ronias.

Der Aufftandsverfuch, welchen Monmouth zu gleicher Zeit mit einer in Schottlaub ausbrechenben Emporung machte, ging von ben

Flüchtlingen aus, Die fich theils in Folge ber vielen Confpirationen unter Rarl II., theils wegen ber furchtbaren, gang willfürlichen Strafen, mit welchen in ber letten Beit alle Freigefinnten bebroht murben, aus England gerettet hatten. Alle Brovingen ber Rieberlande wimmelten bamals von englischen Emiaranten, welche ichon unter Rarl II. bie Stadt Rotterbam ju ihrem Sammelplate gemacht hatten. Sie glaubten fteif und feft an alle bie Lugen, welche Titus Dates, Bebloe und Conforten bem englischen Barlament verlauften, und baften bie Bapiften töbtlich. Mis Rarl geftorben mar, lebten fie ber feften Ueberseugung, fie burften nur bewaffnet in England ericbeinen, um mit offenen Armen aufgenommen zu werben und bie Bapiften aus bem Lanbe treiben gu tonnen. Die Schotten unter ihnen wandten fich an ben Bergog von Arghle, welder, feit bem Diflingen feiner Unternehmungen in Schottland, ju Loemgarben gang gurudgezogen lebte. Die Englander bagegen baten ben Bergog von Monmouth, fich an ibre Spige gu ftellen. Argyle bebachte fich langere Beit, ob er bem Rufe ber Emigranten folgen folle. Auch Monmouth. ber im Saaa bom Bringen Bilhelm und beffen Gemablin mit großer Aufmertfamfeit behandelt worben war und bort im hochften Glanze gelebt batte, wurde abgelehnt haben, wenn er nicht von Wilhelm, feinem Schwiegervater zu Gefallen, aus bem Saga meggeichicht worben mare und fich ju Bruffel in einer unbehaglichen Lage befunden batte. Er eilte jogleich nach Rotterbam. Argyle bagegen begab fich, obgleich er fcon nach Amiterbam gegangen mar und bort von feinen Anhangern eine Gelbjumme gur Ausruftung erhalten batte, ungern nach Rotterbam. Er traf bort mit bem Bergoge von Monmouth gufammen. Da er biefem nicht nachstehen wollte, fo vereinigten fich Beibe babin, bag Monmouth felbft in England, Argyle ju Gunften Monmouth's in Schottland fein Glud verfuchen follte. Beibe erliegen bierauf ein beftiges Manifest gegen Jafob.

Argple eilte voraus und lauder signe in der ersten Woche des Maci mit einigen hundert Manu auf den Ortune, Institut wod denn vorsischen anderen Pantten der Nordfüsse. Er jand sich jedoch in leinen Erwartungen getäulight. Der Rauf zu Gebriebungh gatte im Vorauf alle nötigien Warfg aufgelich erforgen, um Argyle's Warfg aufzuhalten, und pugleich Schiffe ausgerührt, die sich gladebad der von ihm in Holend gedauften Spatzeuge wie der auf ihme bestäulighen Kriged-Wartrialen bemächtigten. Schon am 17. Juni word Argyle mit der leitenen Schaar, welche damals noch bei ihm war, so enge eingefüllofien, daß ein Begleitung Hollardon's sich durch die Krigel unt der in, daß ein Begleitung Hollardon's fich durch die Krigel unt verten judge. Berwundet gerieth er auf der Flack in er sich zu erteinen gabe gend in die Gewalt feiner Berfolger, denne er sich zu erteinen gab;

zwei Tage nachher wurde auch der lieine Rest seiner Begleiter gänzlich gerstreut. Wan broche ihm nach Geinburgh, wor er bartig, dom Henter begleitet, durch die Hauptstraße geführt wurde. Bor Gericht benahm er lich äußerft würdig und gab feinen Witischligken an. er schon 1651 zum Tode vernrtheistt worden war, so bedurfte est, um ihm spinrichten zu können, nur ber föniglichen Erclaubniß zur Boldziehung des frührern Utreiseles. Diese Erchaubniß ertheiste ber hartberäge, feines Erbarmens sähige Jadob mit Vergulügen; am 20. Juni 1688 word Vergule singerichtet und sein Kopp össerkeitet.

Das Unternehmen bes Bergogs von Monmouth in England mar ebenfo leichtfinnig begonnen worben und endigte ebenfo traurig, als Arable's Abenteuer in Schottland, In Bolland traf Wilhelm III. auf Begehren bes englischen Gefanbten Daagregeln gegen bas Unternebmen. für welche fich Rafob febr bantbar ausiprach; bie Stabt Umfterbam aber, welche ber Sauptfig ber englischen Flüchtlinge mar, erffarte von nichts zu wiffen. Monmouth fuhr ungehindert ab und lanbete am 11. Juni 1685 mit einem Rriegsschiffe von 32 Ranonen und vier fleinen Fahrzeugen in bem Safen Lyme in Dorfetfbire. Er mar nur von 80 Emigranten und ebenfo vielen Dienern und verfonlichen Anhangern begleitet; allein er rechnete auf bie Broteftanten Englands, fowie auf ben Anfpruch an bie Krone, ben er von feiner allerbings unvollständigen Legitimation burch Rarl II. berleitete, und hatte beshalb auch vollständige Ausrüftung für 5000 Reiter und Sußganger mitgebracht. Unmittelbar nach feiner Landung erließ er ein Manifest, in welchem er erflärte, bak er bas Recht, bas er als Königsfohn an ben Thron habe, bem Anfeben, ber Beisheit und Gerechtigfeit bes Barlamente anheimftelle und baber porerft nur als General-Rapitan ber protestantischen Beeresmacht in England auftrete. Aber in bemfelben Manifeft waren bie wilbeften Schmahungen gegen Ronig Jafob enthalten; berfelbe murbe beschulbigt, nicht nur ben Tob bes Richters Gobfrey und besim Rerfer verftorbenen Grafen Gffer veranlaßt, fonbern auch feinen Bruber, Ronig Rarl, vergiftet zu haben. Da in Dorfetibire und bem benachbarten Devonfhire Die Rabl ber Republifaner febr groß mar, fo hatten fich vielleicht, wenn Monmouth mit Borficht aufgetreten mare, viele Leute um ihn gefammelt; allein er brach fcon feche Tage nachher bas öffentlich gegebene Beriprechen, nur auf ben Rang eines Generals Anfpruch ju machen. Ru biefem Schritte ließ er fich burch bie ihn umgebenben Schmeichler und burch bie glangenbe Aufnahme bewegen, Die er in ber Stadt Taunton fanb. Sier überreichten ihm Jungfrauen in feierlichem Bug eine prachtvoll geftidte Rahne und eine toftbare Bibel. "Die Bahrheiten," ermiberte er, "die in diefem Buch enthalten find, will ich mit meinem Blute vertheibigen." Er nannte fich nunmehr Ronig Jatob II.; feine Unbanger aber gaben ibm, um Diffverftanbniffe zu vermeiben, ben fonberbaren Ramen König Monmouth. Bon Taunton marichirte er nach Bridgewater, mo er ebenfalls freudig gufgenommen murbe, weil bort nicht, wie in ben meiften anberen Stäbten, ber Dagiftrat nach bem Belieben bes Ronigs Rarl geandert worben war. Als er von Bridgemater weiter gog, hatten fich amar etwa 6000 Maun um ibn gefammelt: Die mitgebrachten Baffen reichten aber für Diefe Rabl nicht aus und Die Leute mußten fich gum Theil mit Bilen und Genfen bemaffnen. Auch befand fich unter feinen Unbangern nur ein Bair, Lord Gren, ber bie Reiterei befehligte, aber wenig vom Rrieg verftanb. Monmouth's Schaar tonnte es unmöglich mit ber regelmäßigen Landwehr, welche von allen Seiten gegen fie heraugeführt wurde, aufnebmen, noch viel weniger aber mit ben ichon unter Karl II, errichteten ftebenben Truppen, welche von Churchill (fpater Marlborough) und pon Feversham befehligt murben. Moumouth marb, als er weiter marichirte, weber in Briftol noch in Bath eingelaffen. Er gog barauf einige Beit bin und ber, bis ibn bas tonigliche Beer ereilte und am 6. Juli bei Cebaemoor in Comerfetibire anariff. Geine Chaar murbe gefchlagen, er felbft auf ber Flucht, in Berfleibung, tief unter Farrenfraut verstedt und fast ausgebungert, gefangen genommen und mit Lord Gren nach London gebracht.

Moumouth war, wie man faat, auf bem Schlachtfelbe nicht feige gemefen; in ber Gefangenicaft bagegen bewies er fich, wie er ftets gethan hatte, nieberträchtig und verächtlich. Er fcbrieb gleich anfangs einen erbarmlichen Brief an ben Ronig, ber ihn tobtlich haßte, bat um Gnabe, ichob alle Schulb auf feine Freunde, und verfprach, wenn er eine Audieng erhalte, Diefe zu verrathen. Jatob mar nieberträchtig genug, biefe Aubiens zu gemahren, obgleich er im Borgus entichloffen war, ben Bergog nicht zu begnabigen. Mit auf ben Ruden gebundenen Sanben murbe Monmouth por ben Ronig geführt; er marf fich biefem ameimal ju Rugen und flehte mit Thranen um Gnabe. Er fchob alle Schuld auf feine Rathgeber; Die fchmabenbe Erflarung, Die au Lume erlaffen morben fei, habe er unterichrieben, ohne fie zu lefen. Jatob entließ ihn mit bem Befcheib', baß er burch bie Unnahme bes Ronigs-Titels bie Begnabigung unmöglich gemacht habe. Befehrt hatte er ihn gern. Er erinnerte ihn beshalb auch baran, bag er feinen erften Unterricht bei ben Batern bes Oratoriums in Baris erhalten babe, und fragte ibn, ob er nicht, um fatholifch gu fterben, ben Beiftanb eines fatholifden Briefters muniche; Monmouth wollte fich aber nur unter ber Bebingung, bag er begnabigt merbe, befebren laffen. Much Bord Gren hatte eine Mubieng beim Ronige. Er zeigte fich feft

und mannlich, ohne grob zu fein, bennneirte Niemand und bat nicht um Gnabe. Er ward bem Gerichte übergeben und von biefem gum Tobe verurtheilt, erhielt aber vom Konige Bequadiaung, Moumouth war ichon früher vom Barlament als Sochverrather verurtheilt morben; ber Ronia batte alfo nur ben Befehl zu ertheilen, baf biefes Urtheil innerhalb gweimal 24 Stunden vollzogen werden folle. Monmouth's Binrichtung (15. Juli 1685) war durch die Ungeschicklichkeit des Scharfrichtere fo graftlich, baf biefer nur mit Dube aus ben Sanben ber erbitterten Bolfemaffe gerettet werben tonnte und bag feit jener Beit ber Rame bes ungeschickten Scharfrichters (John Reich), welcher früher auch bem Lord William Ruffel ein fcmergvolles Ende bereitet hatte, ein Beinamen aller Benter geworben ift. Uebrigens foll Monmouth felbit ben Scharfrichter baburch außer Raffung gebracht haben. bag er, bevor er fein Saupt auf ben Blod legte, ihm einige Goldftude ichenfte mit ber Bitte, er moge ihn nicht wie einft ben Lorb Ruffel gerfleifden.

Batob hatte aleich nach feiner Thronbefteigung bas breifache Glud, baf er ein febr gefälliges Barlament erhielt, baf zwei feiner Sauptgegner ihm muthwilliger Beife Gelegenheit gaben, feine Feinde gu pernichten, und baf fowohl bas Barlament als bie Gerichte einen eben folden allgemeinen Schreden über bas gange Reich verbreiteten, mie er in Fraufreich gur Schredensgeit verbreitet mar. Bas bas Lettere betrifft, fo wollen wir bem Oberrichter Jefferens nicht auf feinen unerhört graufamen und brutalen gerichtlichen Rügen folgen. und ebenfo wenig bie Graufamteiten bes ihm gang abnlichen Oberften Rirf berichten, welcher als Commandant von Tanger und unter Afrifanern gum Barbaren geworben mar, und bie Erecutionen im Weften leitete, mo man bas Martial-Gefes verfündigt und Rriegsgerichte errichtet hatte. Refferens, fest Dberrichter, Rangler und Groß. Siegels bemahrer, übertraf ben Oberften Rirf noch an Graufamfeit, Grobbeit und Sarte. Dies wird ichon aus ber bloffen Ungabe bervorleuchten. baß er auf einer ber "blutigen Rundreifen (bloody circuit), " die er gur Saltung von Affifen machte, 300 ober, wie Burnet behauptet, fogar 600 jum Theil angesebene Berfonen binrichten ließ. Biele anbere Menichen erlitten granfame Beitschungen ober murben beportirt. Die Rahl berer, melde jur Deportation verurtheilt murben, foll 655 betragen haben. Ihre Strafe beftand barin, bag man fie auf die weftindifchen Infeln brachte und bort ale Celaven verlaufte. Befonbere zeigte fich Jefferens als Tobfeind aller Bresbyterianer, beren fingenben Ton er bei Bericht nachahmte; bie Angeflagten, auch Frauen und Beiftliche, murben bon ihm, namentlich wenn er betrunten mar, beftig angefahren und überichrieen. Das erfte unter feinen vielen Opfern,

in Binchefter, war eine Bittme, welche zwei Flüchtlinge, barunter einen Beiftlichen, beberberat batte, Refferens feste es mit feinem Boltern burch, bag biefelbe gum Reuertob perurtheilt murbe; und ungeachtet eifriger Berwendung von Seiten Feverfham's und Clarenbon's war ber Ronig graufam genug, fie gur Enthauptung zu begnabigen. Um eheften war ber Dberrichter noch milb gegen fehr reiche Angeflagte, mochten fie auch zu ben Sauptichulbigen geboren. Dit ben nicht jum Tobe Berurtheilten murbe formlich Sanbel getrieben. Den Bertaufspreis für Diejenigen, welche in Beftinbien als Celaben berfauft murben, wies man Gunftlingen gu, Bon ben Dabden in Taunton, die bem Bratenbenten eine Sahne überreicht hatten, waren zwei mahrend eines roben Gerichtsverfahrens geftorben. Die übrigen, beren mehrere nicht über gehn Jahre alt maren, murben ben Sofbamen ber Ronigin überlaffen und biefe erpregten für ihre Freilaffung einige Taufend Bfund. Much in Schottland murben besonders bie Buritaner verfolgt; und zwar gefchah bies mehr auf militarifche, als auf gerichtliche Beife, mabrent in England auch ber graufamfte Richter an eine fefte Regel gebunben mar. Jafob hafte bie Buritaner tobtlich und fuchte fie auszurotten. Gie murben baber auf jebe Art verfolgt und gequalt. Dagegen begunftigte Jafob neben ben Ratholiten bie gang entgegengefeste Religions-Bartei ber Quafer, weil ihr bamaliges Oberhaupt, ber fanfte und milbe Billiam Benn, ein portrefflicher Sofmann mar und, wie im folgenden Jahrhundert ber Grunber ber nordameritauifchen Rebublif, vermittelft ber feiner Secte eigenen frommen Schlauheit jugleich mit Gott und mit bem Teufel (bem Mammon) in gutem Berhaltniffe gu fteben verftand, wiewohl wir Benn's Tugenben ebenfo menig leugnen tonnen und burfen, als bie Berbienfte Benjamin Franklin's. Billiam Benn, Cohn eines berühmten Abmirals, hatte gegen bas Enbe bon Rarl's Regierung, gur Tilaung einer alten Schuld bee Stagtes an feine Ramilie, einen fehr großen Strich Laubes in Norbamerifa, bas nach ihm benannte Bennfulvanien (Benn-Balbland), erhalten. In biefes Land, welches bamals nur noch von Jagern bewohnt war, hatte Benn fcon fruber feine überall verfolgten Glaubenegenoffen als Coloniften eingelaben. Die Rahl berer, welche feinem Rufe folgten, mar unter Rarl's Regierung noch nicht bebeutenb gewesen; unter Jafob bagegen vermehrte fie fich ungemein, weil Benn bei bem graufamen und blutgierigen Turannen in aang besonderer Gunft ftand und gugleich fehr reich war. Benn war ein fo guter Sofmann, bag bie Freunde conftitutioneller Formen, beren Berbefferung nach feiner und Seinesgleichen Meinung nur burch Beten und Gingen, nicht burch Wiberftanb gegen bie Thrannen erlangt werben barf, ihn einen Ratholifen ober gor

Das Barlament tam bem Ronig Jafob vom erften Augenblide an auf jebe Beife entgegen. Es gewährte ihm große Gummen Belbes; es leiftete ihm Beiftand gegen bie Bhigs; ce erließ Befchluffe gegen bie ihm Biberftrebenben und billigte alle graufamen Berfolgungen. Jatob glaubte baber fo ficher auf basfelbe rechnen gu tonnen, bag er felbft fagte, mit Musnahme von etwa 40 Mitgliebern beftehe bas Unterhaus aus lauter Dannern, bie er, wenn er bie Bahl gehabt hatte, felbft gewählt haben murbe. Dabei gewährten bie bamale beftebenben Gefete ihm noch ben Bortheil, bag er biefes gefällige Barlament bis ans Enbe feiner Regierung beibehalten burfte. Dasfelbe Barlament war jeboch burchaus nicht Willens, bie brei Bunfte gu gewähren, bie bem Ronige am meiften am Bergen lagen. Diefe Buntte waren: bas, was wir jest eine Civil-Lifte auf Lebenszeit nennen, ferner Die Bulaffung von Ratholifen gu allen Stellen ober mit anberen Borten bie Aufhebung ber Teft-Acte und enblich ber Biberruf ber Sabeas-Corpus-Acte. Jatob migbrauchte, als er nach Argyle's und Monmouth's Befiegung und nach ben gegen viele feiner Unterthanen geubten Graufamfeiten und Billfürlichfeiten ben Gipfel ber Dacht erreicht hatte, die in feinen Banden rubende Gewalt auf eine gang unüberlegte Beife und fturzte fich badurch ebenfo ins Berberben, wie ein abuliches Streben in unferer Reit ben Sturg Rarl's X, von Frant-



<sup>&</sup>quot;) Die Art, wie Milliam Benn unter Zofob's traumischer Herricheft und and sonh die Unffände ze bemeine wuße, ist vom Macaulay in feiner, aber lefte obgundiger Boeffe geschiebert worden. Da nun Benn von einer ganzun Keltjansageneinbe als Bartrache vereibt mieh, do pit sich sieberber eine befrige Bolennt entsponnen, im necker houpetlackisch Nicon, der Biograph Benn's, die Soch deb berücknuten Manuel führte.

reich herbeigeführt hat. Hätte er die genannten Buniche burchgeführt. fo murbe er bem Mustand gegenüber eine ftolse Saltung angenommen und die Unterwürfigfeit gegen Frantreich beseitigt baben. Rurs nach Monmouth's Kalle ichloß er bereits ein Schutbundniß mit ben Beneralftaaten, ohne barüber mit Barillon ober mit Lubwig XIV. Rudiprache ju nehmen. Beibe maren barüber um fo mehr betroffen, als Bilbelm III, bamale ichon an bem Bunde gegen Franfreich arbeitete. ber frater in Augeburg jum Abichluß tam. Aber Jatob fonnte im Innern feine Entwurfe nicht ausführen. Un bie Buftimmung bes Barlamentes gur Aufhebung ber Teft-Acte und ber Sabeas-Corpus-Acte mar burchaus nicht zu benten. Ebenfo wenig mar bas Barlament geneigt, bem Ronige bie groferen Gelbfummen zu gemabren. beren er befonbers gur Begahlung ber nach ber Unterbrudung ber Aufftande beibehaltenen Truppen bedurfte. Der Bunfch, ein ftebenbes Beer zu halten, mar allerbinge bei ber bamgligen Lage Europas gang natürlich. Schon Rarl II. hatte in feiner letten Beit einige Regimenter werben laffen und baburch, bag er mit benfelben bie Befagung von Tanger, welche bort nicht mehr nothig mar, vereinigen lieft, ein Beer von 6000 Mann auf Die Beine gebracht. Freilich ftanb basfelbe gum Theil im Golbe ber Generalftagten, fonnte aber ieben Mugenblid noch England berufen werben. Satob felbft murbe bemnach ein ftebenbes Seer, wenn es nicht gar ju ftart mar, auch ohne bie Mitwirfung bes Barlaments baben unterhalten fomen, um fo mehr ale er fparfam war und Jefferens ben Fiseus durch Confiseationen und unerhör hohe Gelbstrafen sehr bereichert hatte. Allein er hatte gleich anfanas innerhalb weniger Monate bas Beer bis auf 20,000 Mann vermehrt, und biefe erforberten, wie Macaulan auf Barillon's Beugniß geftust, behauptet, jahrlich 600,000 Bfund, mabrend Rarl fur fein Beer nur balb foviel gebraucht batte. Gine folde Musgabe mar obne neue Gelb. bewilligungen nicht zu beftreiten; zu biefen murbe fich aber bas Barlament nie verftanden haben. Jatob mußte baber, wenn er feinen Amed erreichen mollte, Die Bertreter ber Ration zu umgeben fuchen. Daß bies feine Abficht fei, funbigte er felbit im Rovember 1685 feinem wieber verfammelten Barlament an, als er ihm ertlatte: ber Fortgang ber letten Emporung babe gezeigt, wie wenig bie Deilie in unruhigen Beiten genuge; er werbe jur Unterhaltung bes Beeres, bas er vergrößert habe, mehr Gelb forbern; auch babe er in bemfelben Beere fatholifche Officiere angestellt, melde ben Teft-Gib nicht geleiftet batten. Dieje Erflarung batte bie unmittelbare Rolge, baf in bem Barlament, welches bem Ronige bisher gang ergeben gemefen mar, eine Oppofitions-Bartei entftand. Im Laufe bes Jahres batte Lubmig XIV, burch die Aufhebung bes Ebictes von Rantes ben Brote-

ftanten in Frankreich alle zugesicherten Rechte entzogen. Dies erhöhte Das Miftrauen ber Englander gegen ihren Konig, obwohl berfelbe jur Unterftugung einwandernder Sugenotten einiges Gelb bergab. Ru gleicher Reit erregte Ratob burch feine Unbesonnenheit sowohl bei feinen eigenen Beamten, als auch bei ben ihm gewogenen fremben Regierungen Bebenflichfeiten und Unwillen. Die proteftantischen Junter verließen feinen Dienft und fogar Leute, wie Salifar mar, entfagten ihren Stellen. Ludwig XIV. und felbft ber Bapft Innoreng XI. (Dbescalchi) murben über Jafob's thorichten Gifer, feinen Bapismus unnöthiger Beife öffentlich tund zu geben, unwillig, ba er nicht nur ben papftlichen Runtius an feinem Sofe, ben Grafen Gerbinand von Abba, mit auffallender Unszeichnung behandelte, fonbern auch bem enalifden Gefandten am papftlichen Sofe ben Befehl ertheilte. feinen Gingug in Rom mit großem Bomp gu halten. Jafob ließ fich jedoch weber burch bie Bebenten bes Bapftes, noch burch bie Borfclage Lubwig's von neuen unüberlegten Schritten guruchalten und fummerte fich ebenfo wenig um bie veranberte Stimmung eines Barlamente, in welchem nach feinem eigenen Geftanbniffe noch um bie Ditte bee Jahres 1685 elf Amolftheile ihm unbedingt ergeben gemesen maren.

In Rudficht bes ftebenben Beeres gab bas Unterhaus feine Digbilliaung baburch zu erfennen, baf es nur bie Salfte ber Summe gewährte, welche Jatob für dasfelbe geforbert hatte. Die Unfündigung, baß fatholifde Ober-Officiere ernannt feien, warb burch eine Broteftation und burch eine Abreffe beantwortet, in welcher bas Barlament um Die Befeitigung aller gefehmibrigen Unftellungen bat. Jafob mar unvorfichtig genug, gleich feinem Großvater bas Unterhaus beshalb in toniglicher Beifegn ichelten. Diefes beharrte jeboch auf feinem Biberftanbe. Selbft im Oberhaufe, beffen Sigungen Jatob regelmäßig beiwohnte, erhoben fich Stimmen gegen bie bebenflichen Schritte, burch welche ber Ronig bas Barlament zum Ditfculbigen feiner Berfaffungs-Berletung maden wollte ; am entidiebenften fprachen fich nachft Salifar ber Graf von Devonihire und ber Bifchof von London aus; ber Lettere murbe beshalb aus bem Staatsrath entfernt. Jafob gab bie Boffnung auf, bas Barlament zu gewinnen, und vertagte basfelbe vom Rovember 1685 auf ben 10. Februar 1686. Dann fuchte er nach bem Rathe einiger an Chitanen reichen Juriften feinen Bred auf einem anberen Wege au erreichen. Ru biefen geborte Jefferens, ber nach feiner Rudfebr von ben blutigen Affifen in Windfor "wegen ber hervorragenden guten Dienfte, Die er ber Krone geleiftet," jum Lord-Rangler ernannt morben war. Da Jafob indeß ben Wiberftand bes Barlaments fürchtete, fo vertagte er biefes bis jum Dai und bann noch einmal bis jum November. Der ermannte Rath, ben-man ihm gegeben hatte, beftanb barin, bağ er zwei bis babin nicht genau begrenzte und in ihrer Auwendung beschräntte Rechte ber englischen Ronige, bas tirchliche Supremat und Die Befnanif, von den auf gewiffe Bergehungen gefesten Strafen gu bispenfiren , für feine Brede in Anwendung bringen folle. Jafob befolgte biefen Rath und zeigte bem Rabinet an, baf er zwar nicht, wie ehemals bas Cabal-Ministerium gethau hatte, ben Ratholifen eine allgemeine Befreiung von ben Gefeten, burch welche fie von allen Memtern ausgeschloffen murben, gewähren, wohl aber allen benen, bie er für ein Umt bestimme, die auf die Unnahme besfelben gesetten Strafen erlaffen werbe. Diefe Ansbehnung bes fonialichen Dievenfations-Rechtes follte burch bie Oberrichter von England formtich anerfannt werben. Die Mehrgahl berfelben erflarte jeboch, ale bie Sache in öffentlicher Gerichtsfigung grundlich gepruft wurde, bes Ronigs Behauptung für unhaltbar. Jatob war hierauf unvorfichtig genug, Diefe Dehrzahl zu entfernen und an ihre Stelle Leute einzufegen, welche ihm Recht gaben.\*) Daburch marb bie Ungufriebenheit bes Bolles vermehrt und jugleich bie Junterschaft ber Tories, Die ihm bisher fo treu gur Seite geftanben hatte, aufe Meugerfte erbittert. Inzwischen hatte ber Ronig auch gegen bie flüchtigen Sugenotten feine mahre Gefinnung offenbart. Giner ber angesehenften unter biefen, Bean Claube, hatte in Fraufreich eine Schrift über Die Leiben feiner Genoffen veröffentlicht. Diefe Schrift murbe nun in England vom Benter verbrannt. Die Sammlungen für bie Unglüdlichen, bie Jafob erlaubt hatte, ergaben gu feinem großen Merger bie bebeutenbe Summe von 40,000 Bfund; er aber verfügte eigenmächtig, die Unterftubung folle nur benjenigen gutommen, welche bas Abendmahl nach englischem Ritus nehmen murben. Da nun die Flüchtlinge Calviniften waren, io murben die Beitrage ihrem Amed entfrembet. Gleichzeitig ließ er mit großem Bomp feinen Gefanbten, Caftelmaine, in Rom einzichen; Diefer hatte nebenbei ben Auftrag, für ben Jefuiten-Bater Betre, ber gu Safob's vertrauteften Rathgebern gehörte, ben Rarbinglehut zu erbitten. Innoceng XI. felbft mar mit biefem Uebereifer feinesmege gufrieben.

Sokald der König ein ihm ergedenes Tribunal von zwölf Kichten hatte, mord die Anflage eines den ihm diepopfrieten latheilichen Lifficiers, Sii Edward Hales, im der amsdrücklichen Alfiche veranlaft, das Anfehen jenes Geriches für die Rechtmäßigteit der foniglichen Dispenlationen anfligren zu fönnen. Es herach fich mit ell Stimmen gegen eine für die Anflich des Königs aus. Dann ging Jalob auf seinen Beger erds wetter voran, und die en abs Supremat nach seinen

<sup>\*)</sup> Bu biefen gehörte Chriftopher Milton, ein unmurbiger Bruber bes großen Dichtere.

Sinn. Er pergabte Bfrunden und Bisthumer ber anglifanifchen Rirche an Ratholifen. Er ernannte unter bem Borfite feines groben und graufamen Ranglere Jefferens eine fogenaunte hobe Commiffion, um Bifchofe und Bralaten, Die bes fatholifchen Ronias Berfugungen in ber protestantifden Rirche nicht anerfennen wollten, gur Berantwortung au gieben und gu ftrafen. Diefe Commiffion, gu welcher auch Jefferens gehörte, lub ben Bifchof von London, Compton, vor. Er murbe von ihr, nachbem Jefferens ihn hart angefahren hatte, abgefest, und die Bermaltung feines großen Sprengels zwei Mitgliebern ber fauberen Commiffion übertragen. Doch burfte er ben bifchöflichen Balaft Lambeth in bem Stadttheile Sonthwart und bie Ginfünfte feines Bisthums behalten. Rachher wurden Ratholifen auch ju Mitaliebern bes geheimen Rathes ernannt. Jefuiten, Frangistaner und andere Orbensbruber, benen gefehlich ber Gintritt ins Reich verfagt mar, zeigten fich überall und ließen Rirchen und Ravellen bauen. Mitten in ber Sauptftabt, an ber Stelle, an welcher früher bas Johannis-Rlofter geftanben hatte, murbe ein neues Rlofter erbaut. Außerbem erhielten bie Frangistaner ein Rlofter in Lincolns-Inn-Rielbs, fowie bie Rarmeliter in ber Altftabt (city) und bie Benebictiner im St. James-Balaft. Much für bie Refuiten marb ein Collegium (Rirche und Schule) erbaut. bas balb gegen 400 Schüler gablte. An ber Univerfitat Drforb murbe eine ber höchften und einflufreichen Stellen, Die eines Decans von Chriftdurch, einem Ratholifen von ichlechtem Rufe, Daffen, verlichen, ber alebalb in bem Collegium bie Deffe gu lefen begann.

Gleich barauf marb auch in Schottland eine willfürliche Regierung eingeführt, bas Barlament vertagt und bie Musibung bes fatholifchen Gottesbienftes in Brivathäufern für erlaubt erffart. In Irland murbe Clarendon feines Amtes als Statthalter entlaffen und burch Tyrconnel erfett, welcher bann bie proteftantifden Officiere verabichiedete und ein tatholifdes Beer bilbete, bas man auch in England zu gebrauden beabfichtigte. Die entlaffenen Officiere fuchten und fanben in ben Nieberlanden bei Bilbelm Aufnahme. Bu berfelben Beit, als Clarenbon und feine gange Familie, welche mit Jatob von feiner erften Gemablin ber verwandt mar, in Ungnabe fielen, wurde auch Rochefter entlaffen (Enbe 1686); und ber Ronig war fortan nur noch bon Mannern umgeben, welche entweber als Ratholifen im gaugen Lanbe gehaft und gefürchtet murben, ober, wie Sunberland und Gobolphin, ihn bereits verrathen und verfauft hatten.

4. Endmig's XIV. bespotifches Berfahren gegen den Papfi, Die Janfeniffen und die Sugenotten.

Da wir und überall auf bie bloge Bufammenftellung ber Thatfachen beichranten und feine andere Abficht haben, ale bie Leier beicheiben und ohne allen Anspruch auf Genialität und Darftellunge. funft zu belehren, fo haben wir über Ludwig XIV. fein allgemeines Urtheil zu fallen. Lubwig mar eigentlich nur ein Ronig bes hoben Abels und ber Sofe, nicht bes Boltes; biefes murbe vielmehr ber Große geopfert, nach welcher Ludwig ftrebte und bie noch jest bas Ibeal ber Frangofen ift. Mogen wir baber auch über ihn und feine Brabler benfen, wie wir wollen, er mar und blieb bas Dufter abio. luter Regenten. Seine Ginrichtungen und Auftalten, feine Etifette, feine Bracht, feine Art, Biffenfchaft, Runft und fogar Boefie auf biefelbe Beife wie biplomatifche Rabiafeiten und militarifche Berbienfte gu belohnen, fein und feines Bofes Gefchmad in Sausrath, Rleibung und Bohnung leben ig in unieren Beiten wieber auf. Gein Grundfat, baf Beeresmacht, Gewalt und großer Reichthum Quelle bes Rechtes und bes Guten feien, herricht in gang Europa. Geine Art, über Religion und Rirche ju benten und gu fchalten, ift jest fogar bon proteftantifden Regenten und Bralaten' angenommen worben. Bei Bielen gilt bie Anficht, bag Lubwig und bie englische Ariftofratie, Beibe auf ihre Art, bas beste Dufter einer Regierung find, welche ben Bollern gefällt und bauernben Ruhm verleift. Die politifche Bebeutung ber Barlamente murbe unter Lubwig XIV. nicht nur auf ein fehr geringes Daag jurudgeführt, fonbern fie waren gulest bloge Berfgeuge, beren er fich zu feinen Abfichten bebiente. Befannt ift bie Scene, bie er bereite in Mazarin's Beit ale fiebzehnjähriger Jungling veranftaltete. Er hatte im Dary 1655 gu Baris eine Reife bon Steuer-Ebicten in feiner Gegenwart vom Barlament registriren laffen; basfelbe hatte jeboch nachträglich befchloffen, biefe Cbiete in einer Berfammlung aller feiner Rammern zu brufen. Als ber junge Fürft hiervon Runde erbielt, begab er fich am 13. April von Bincennes nach Baris, trat in Reifelleibern, im Ueberrod, in Stiefeln und mit grauem But ins Barlament ein, fchalt heftig bie Berfammelten und erflarte, bicfe gemeinschaftlichen Situngen hatten ftete Unbeil gebracht und er wolle fie nicht bulben. Go enticheibenb, wie man es guweilen barftellt, mar biefes Auftreten jeboch nicht; ja Magarin lentte bamals ein und ließ Einiges in ben Ebicten nach bem Bunich bes Barlamente abanbern. Mitunter wirb angegeben, Ludwig habe bamals bie befannten Borte gefprochen: "l'état c'est moi (ber Ctaat bin ich)." Bezeichnenb für feine Sinnesmeife, wie biefelbe fich allmählig entwidelte, mogen biefe Borte fein ; es ift aber überhaupt nicht erwiefen, bag er fie ausbrud. lich angewandt hat, obwohl er fich gewiß baran gewöhnte, bas Ronigthum ale bie Stellvertretung und fich felbft ale ben alleinigen Inbaber ber Staatsaemalt und bes nationalen Anfebens zu betrachten, ber

und feiner Seite hin Kechenschaft schulbig sei.") Diese Aussichten mäß unterdrückte er frühe den schwachen Wiberstand, den er von den Varlamenten erfuhr und gebot im Jahr 1673, es mille jede sciner Verdrungen ohne Weiteres tragistrict werden; es dürsten zwar binnen einer kurzen Seits Gegenworstellungen eingereich werden; was er aber auf diese erwieden, ein ohne alle Bennerkung dei strenger Strafe als werden zu gestellt gutte, die den Auch die Provinzialstände mußten sich demittig stigen, wie denn der Prässident dei Stock dem Vurzund er stätet, für Franzossen sie das Verland gleichedeutend mit dem König. Die Harte frei Auffalfungen mitbert Ludwig durch seine unerreichte Weisterschaft in der Bericktand, der die Geschen der der Verlandsungen und durch jene aufmersche Keitung die sie die Verlandsungen und durch jene ausmersche Keitung wir für alles Bedeutende, die er als kniglige Pflicht unfahr, Dagegen seine er jede Rückflügt zur Seite, wo es galt, sein Ausehen als höchste der der verlands um andere.

Sogar gegen ben Bauft und gegen bie philosophischen Theologen feiner Beit madte Lubwig ober vielmehr fein ihm fchmeichelnbes Minifterium die Gewaltherrichaft auf eine brutale Beife geltend. Qudwig XIV ließ mehrere Bapfte feine Billfur und bespotische Laune fühlen. Der erfte von biefen mar Alexander VII. (Fabio Chiqi), welcher als Bapft auch baburch mertwürdig ift, baß er ben Jejuiten gu Gefallen bas mit furchtbaren Drobungen begleitete Berbot erließ, an ber unbefledten Empfängniß ber Jungfrau Maria, von ber wir in unferer Beit wieber viel gehort haben, ju zweifeln. Lubwig's ichon früher ermähnter Streit mit ihm, welcher von 1662 bis 1664 bauerte, hatte burchaus feine Begiehung gum Rirchlichen, fonbern ber Beberricher von Franfreich ließ nur ben Fürften bes Rirchenftaates empfinben, baß er, gleich allen fleineren Regenten Europas, ben großen Ronig als feinen Richter anertennen muffe, auch wenn berfelbe in feiner eigenen Sache Recht fpreche. Un und fur fich war ber Streit mit Alexander nur eine Folge bes lächerlichen Stolges, welchen ber frangofifche Gefandte in Rom, ber Bergog von Crequi, und ber Bruber bes Bapftes, ber Rarbinal Mario Chigi, gegen einander zeigten; und cs ift fcmer gu fagen, wer fich babei am infolenteften benahm, ber Frangofe ober ber Staliener. Der Bapft felbit batte früher als Runtius bei ben Unterhandlungen über ben weftfälifchen Frieden, foviel er tonnte, für Spanien gearbeitet und bie frangofifchen Blane vereitelt;



<sup>&</sup>quot;) In ber Schrift "les soupirs de la France", welche gegen Enbe bes Jahrhumberts zu Amflerdum in einzelnen helten erfeien, heißt es "Der Ronig hat die Gelle die Staats eingenommen; ber Ronig fill Alles und bestehe bestehe Beite bes Staats eingenommen; ber Ronig fill Alles und bestehe Beite bestehe Gelichte von Frankreich, hamburg 1848, Bh. 17, C. 358.

und um Rache bafür gu nehmen, hatte Ludwig ben febr hochmuthigen, unleiblichen Bergog von Crequi ale Gefanbten nach Rom geschicht. Die Dienerichaft Diefes Gefandten geriethen glebald mit Solbaten ber aus Rorfen bestehenben Leibmache bes Bapftes in Sanbel. Am 20. Unauft 1662 tam es fogar ju einem formlichen Rampfe gwifchen ben Frangofen und ben Rorfen. Die Letteren unterlagen in biefem Rampfe; fic erhielten aber Berftarfung von ihren Landeleuten, fturmten bierauf Crequi's Balaft, zerfchlugen Die Fenfter besfelben und richteten fogar ibre Gewehre nach bem Bergoge, ale biefer auf bem Balton erfchien; nachher umringten fie ben Bagen feiner Gemablin und tobteten einen ihrer Bagen. Da bie papftliche Boligei gogerte, Die Sache ftrenge su beftrafen, fo reifte ber Gefandte von Rom ab und begab fich nach Bifa: Ronig Lubmig aber lieft ben papftlichen Runtius an feinem Sofe unter militarifcher Bebedung an bie Grenge von Savonen bringen. Bugleich bat Ludwig ben Ronig von Spanien, einem frangofifden Beere von 18,000 Mann ben Durchmarich burch bas Mailanbifche ju gestatten. Er wolle, erflärte er, Caftro, Roneiglione und die Thaler von Comachio ben Bergogen von Barma und Dobena, benen fie von ben Bapften entriffen worden maren, wieder verschaffen und bie Anftifter ber feinem Gefandten angethanen Beleidigung aus Rom veriggen. Mufterbem mußte noch bas Barlament von Brovence bem Baufte als Serrn von Avignon und Benaiffin ben Broech machen und ihn diefer Berrfchaften verluftig erflären, ba beibe Gebiete als Domanen ber Brovence nicht hatten von biefer getrennt werben burfen. Da meber ber Raifer noch ber Konig von Spanien fich bes Bapftes annehmen wollte ober tonnte, jo mußte Diefer im Februar 1664 ju Bifa einen Bertrag unterzeichnen laffen, melder ber gerühmten Großmuth Ludwig's menig Ehre macht. Alexander ward nämlich guerft gu bem Berfprechen gesmungen, baf er bie Bergoge von Barma und Mobeng abfinden wolle. Muferbem mufite er ben Rorfen in Rom por ihrer Raferne eine Schandfaule feten laffen und fie für unfahig ertlaren, bem Bapfte je wieber au bienen. Enblich mußte noch fein Bruber, ber Rarbinal Mario Chigi, nicht nur ichriftlich erflaren, bag er an Allem, mas im Monat Muguft 1662 gu Rom gegen bie Frangofen gefchehen fei, teinen Untheil gehabt babe, fonbern er mußte auch zugleich mit bem Gouverneur pon Rom, Karbinal Imperiali, nach Baris reifen und bort nach einer ihm vorgeschriebenen Formel um Bergeihung bitten.

Ergifticker und bedeutender war Ludwig i Streit mit Innoceny Al. Benediet Designisch Mitgander soritten Wachsiger, denn die Seriet war die Benediafung, od bereiche König, der sich durch eine Walterfellen und seinen Beihrucker zu unerhörten Berfolgungen gegen die Protestant und gegen die frömmisse und geschreiten Ausfalde in die Janfensten)

Ludwig's Streit mit Innoeens betraf anfange nur bas Recht ber Regale, führte aber einen Zwift über bie Grengen ber toniglichen und papftlichen Gewalt in Rirchenfachen berbei. Gemaß jenes Rechtes ließen nämlich bie frangofischen Ronige bei ber Erlebigung von Bisthumern bie Ginfunfte berfelben bis ju ihrer Bieberbefegung verwalten und vergabten zugleich erlebigte Pfrfinden nach ihrer Willfur, ober vielmehr, fie verfauften ober verfchentten fie an unwürdige Clienten und Lieblinge. Sie beriefen fich babei auf ihr unbeftrittenes Recht. alle Bfrunben, mit welchen feine Geelforge verbunben fei, ohne porbergebende Unzeige beim Bapite zu vergeben. Diefes Recht ber Regale war ben frangofifchen Königen burch einen Artifel ber Lyoner Coneiliums-Beichluffe von 1274 guerfannt worben; jeboch galt basfelbe nicht für die Rirchen von Brovence, Langueboe, Gupenne und Dauphine, welche Landichaften zum Theil erft ipater mit ber Krone vereinigt murben, Lubmig XIV, fehrte fich aber an biefe Beichranfung nicht, fondern verordnete in zwei Ebieten bon 1673 und 1675, bag Die Regale in allen Rirchen bon Franfreich auf gleiche Beije gelten folle. Darüber befchwerten fich befonbere bie Bifchofe von Mlais und Bamiere bei Innocen; XI., und biefer nahm fich ber Sache an. Die Barlamente bagegen, in welchen viele theologische Juriften faßen und ein anderes Rirchenrecht als bas papftliche geltenb zu machen fuchten, regiftrirten die Ebiete nicht blos, fonbern fie erließen auch jum Behuf ihrer Aufrechthaltung besondere Deerete. Der Bapit behauptete jeboch, bie frangofifchen Tribunale hatten fein Recht, in Diefer Sache eine Enticheibung ju geben. Er ging enblich fo weit, bag er in einem bei Belegenheit bes Broceffes eines Rlofters erlaffenen Breve ein Urtheil bes Barifer Barlamente nicht nur aufhob (supprimoit), foubern auch bie blofe Lefung besielben bei Strafe bes Rirchenbannes verbot, und ben Bifchofen ben Befehl ertheilte, biefen Urtheilsspruch überall, mo fie ihn fanben, ju berbrennen.

Die Minifter Colbert und Le Tellier ließen bies nicht ungeabnbet,

und führten baburch bie Sache auf ben Buuft, bag ber Streit über Die Regale fich in einen Streit über Die Rechte bes Bapftes gegenüber ben Rechten bes Ronigs und feiner Minifter umwanbelte. Es wurde nämlich burch eine am 2. Juli 1680 erlaffene fonigliche Berordnung verboten, irgend eine Bulle, ein Breve, ein Refeript bes Bauftes ober feines Runtius auszuführen, wenn man nicht burch ein Batent bes Staate Secretare unter bem großen Siegel bagu berechtigt worben fei. Rugleich erfannte eine Berfammlung ber frangofischen Geiftlichfeit, welche in St. Germain en Lane gehalten murbe, bes Ronige Berfahren als im Rechte begründet an : fie fprach zugleich ihr Diffiallen gegen bas papftliche Breve aus. Die Bifchofe von Mais und Bamiers, febr würdige Manuer, beharrten indeffen auf ihrem Biderftande, während ber Erzbifchof von Touloufe, bem fie untergeordnet maren, gang auf ber toniglichen Seite ftanb. Rach bem Tobe bes Bifchofe von Bamiers ernaunten Die Stiftolerren einen Groß-Bicar von gleicher Gefinnung. Daraus entftand in ben Brovingen, welche die Regale nie anerfannt batten, ein Streit amifchen ben Barlamenten und ben hobes ren Beiftlichen, welche fur ben Ronig maren, einerfeits, und ber nieberen Geiftlichfeit, welche Die Berordnungen bes Bapftes anerfannte. andererfeits. Der neue Grofivicar murbe auf Befehl bes Barlaments von Touloufe als Majeftateverbrecher im Bild enthauptet und mehr als 80 Bfarrer ber Diocefe murben ins Gefangnif geworfen ober berbaunt. Als ber Bapft wegen Diefes Berfahrens im Januar 1681 ein neues Breve erließ, in welchem ber Grofivicar von Bamiers beftätigt und fogar ber Erzbifchof von Touloufe bedroht murbe. nahm bas Barlament von Baris ben Letteren in Schut, erflarte bie Echtheit bes neuen Breve für zweifelhaft und verbot, es zu lefen.

 Regale über bas gange Staatsgebiet; an bemfelben Tag erließ fie ein Schreiben an ben Bapft, in welchem fie biefe Erflarung rechtfertigte, Bei biefer Gelegenheit mußte ber berühmte Boffuet. Bifcof pon Meaur und pormale Ergicher bes Dauphin, fo febr er fich auch ftraubte, feine Talente aufbieten, um gegen bie Unmaagungen ber romifchen Rirche bas alte Rirchenrecht zu vertheibigen. Diefer bem Ronige und feinem Sofe gang ergebene Beiftliche faßte nämlich eine Declaration ab, welche unter bem Scheine, bas alte Rirchenrecht wieberherzuftellen, einen Theil bes bisher pom Bapite als Recht genbten Unrechts an ben Ronig bringen follte. Boffnet's Talente ju rubmen, murbe bier nicht paffend fein. Much haben ja bie Frangofen, welche größere Liebhaber pou toneuben Bhrafen find ale wir, feine Declaration fo oft und fo viel gerühut, bag wir uns barauf nicht einzulaffen brauchen, Der Bifchof Boffnet faßte bas, mas er unter ben Artiteln ber gallitanifden Rirche verftand, in folgende vier furge Gabe (quatuor propositiones cleri gallicani) gufammen: 1) Dem Bapfte und ber Rirche ift von Gott die Gewalt über alle geiftlichen und auf bie emige Seligfeit Bezug babenben Dinge, nicht aber über bie burgerlichen und weltlichen übertragen worden. In biefen find bie Ronige und Fürften feiner firchlichen Gewalt burch Gottes Anordnung unterworfen, und Die Rirchengewalt fann weber fie felbit mittelbar ober unmittelbar abfegen noch ihre Unterthanen ber Treue ober bes Gehorfams entbinben. 2) Der beilige Stuhl und Die Rachfolger Betri befiben Die volle Gemalt über geiftliche Dinge auf folche Beife, baf babei bie von ber gallifanifchen Rirche gewiffenhaft feftgehaltenen Decrete bes Conftanger Conciliums in Rudficht bes Sages, bag ein allgemeines Concilium über bem Bapfte ftebe, feft und unabanderlich befteben. 3) Der Bapft ift an Die Rirdengefebe gebunden, welche burch ben Beift Bottes feftgeftellt find. 4) Much in Glaubensfragen bat ber Bapft Die bebeutenbite Stimme. und feine Defrete begieben fich auf jebe Rirche; jeboch ift fein Urtheil nicht unabanberlich, falls nicht bie Beiftimmung ber Rirche bingugetommen ift.

Diese vier Artiste wurden am 19. März von der Bersommlung befätigt, dann durch ein sönigliches Bolet zum Neichsgesehre, gemacht und mußten von allem Collegien und Universitäten unterschrieben und beschworen werden. Der Papist mogte zwar nicht, eine Berdommunder er Artistel ausgaspierchen; er bielt sich dere an die französische Geistlichkeit. Dieser machte er dem Borwurf der Feigheit, weil Niemand aus ihrer Mitte den Wuch gehobt habe, den Könng zu ermachnen und zu warnen. Zugleich weigerte er sich, den vom Könige ernannten Biichfein die Bestätigungsbulle zu erstheiten, ohne wechte sie feine bichfolischen Mittsbandlungen vorrechnen fonnten. Es vourde zwar vier mit ihn unterhandel; er erflärte der immer, er werde sig nicht eher auf etwas einlassen als is die vier Artifel von den Rechten der gallifanischen Kirche aufgehoben seien. Frankreich besand sind also damals dem Hapste gegenüber sollt in derstelben Lage, wie unter Bonaparte, und Ludwig denutste iebe Gelegensteit. den Kapit zu fränkeit.

Unlaß ju neuem Streite mar eine burchaus weltliche Angelegenheit, bie fogenannte Quartier-Freiheit ober bas Afplrecht ber Gefandten am papftlichen Sof. In biefer Sache mar bas Recht offenbar gang auf Seiten bes Bauftes; Die Art aber, wie Ronig Lubwig fich babei gegen ihn benahm, tonnte allen Fürften zeigen, mas ihnen brobe, wenn Ludwig bas Uebergewicht in Europa behaupte, welches er gleich nach bem Mymwegener Frieden erlangt hatte. In Rom beftand bamals noch ber Migbrauch, bag alle Gefandten im Umfreife ihrer Wohnungen eine von ber väuftlichen unabhangige Gerichtsbarfeit batten und jeben Menfchen ohne Musnahme bort aufnehmen fonnten. Diefe fogenannten Gefandtichafts-Quartiere (franchizze ober franchises) mas ren in Folge bavon bie Bufluchteftatten bes flüchtigen Gefinbels aller Rationen geworben. Innocens XI. hatte aber bas eble Streben, bem Banbiten : Befen im Rirchenftaate gu fteuern, eine Boligei in Rom möglich zu machen und überhaupt bie bergebrachten Digbranche ausgurotten. Er erflarte baber, er merbe feinen Gefaubten mehr annehmen, ber nicht bem Rechte ber Quartier-Freiheit entfage. Dies thaten bann auch bie Gefanbten bes Raifers, Spaniens, Bolens, Englands und Benedigs; Franfreich bagegen miberfeste fich bem gerechten Berlangen bes Bapftes auf eine beleibigenbe Beife. Lubwig XIV. erflarte nämlich: er habe fich nie nach bem Beifpiel Anderer gerichtet; vielmehr tomme es ihm gu, Anderen Beifviele gu geben. Als nun 1687 ber frangofifche Gefandte b'Eftrees geftorben war, mußte beffen Rachs folger, Lavarbin, auf Ludwig's Befehl bie Fortbauer ber Quartier-Freiheit verlangen. Der Bapft erflarte bagegen jeben für excommunigirt, ber auf Diefem Rechte besteben merbe. Tros biefer Erflarung hielt Lavarbin am 16, Rovember 1687 feinen Gingug in Rom auf eine folche Beife, bag es fchien, als wenn er bie Stadt militarifch befeben wolle; benn er gog an ber Spite von 800 Mann frangofifder Solbaten in Rom ein und befette ben frangofifchen Gefanbichafts-Balaft, ben Balaft Farnefe, nebft bem gangen Begirte umber. Mis hierauf ber Bapft ihm bie Audiens verweigerte, ritt Lavarbin an ber Spite von 200 Reitern burch bie Stadt und ftellte Bachen um feinen Balaft auf, wie wenn er überfallen zu werben fürchte. Der Bapft ließ fich burch alles bies nicht einschuchtern. Er belegte vielmehr, als Labarbin gur Beibnachtegeit in ber frangofifchen Rirche bes beiligen Lubwig bas Abendmahl genommen hatte, biefe Rirche mit bem Interbict.

weil ber Pfarrer ben excommunicirten frangofifchen Gefandten gum Gottesbieufte quaelaffen babe.

Daburth murbe Ronig Ludwig aufe Bodifte erbittert. Er ließ am 22. Nanuar 1688 burch ben General-Brornrator bes Barifer Barlamente Lavardin's Ercommunication für eine an und in fich nichtige Sanblung erflaren und zugleich vom Musfpruche bes Bapftes an bas nachfte allgemeine Concilium appelliren. Der General-Abvotat Omer Talon erlaubte fich fogar bie heftigften Acuferungen in Betreff biefer Sache: er trug barauf an, baf ber Ronia Brovingial-Concilien und nothigenfalls ein frangofifches National-Concilium berufen und bag er feinen Unterthanen verbieten folle, irgend einen Berfehr mit Rom au unterhalten ober Belb borthin au fenben. Demgemäß erließ bas Barlament felbft ein Decret, in welchem bas gange Berfahren ber Regierung gebilligt, Die königliche Appellation (als appel comme d'abus) angenommen und ber Ronig gebeten wurde, gegen ben Bapft mit allem Rachbrude einzuschreiten. Das Lettere gefchah jeboch nicht, weil Lubwig bes Bapftes in ber Ungelegenheit bes Rolnifden Babiftreits beburfte. Im Commer 1688 war nämlich Rurfürft Maximilian Beinrich von Roln, ein bairifcher Bring, geftorben, und Lidwig munfchte bie Rachfolge besielben bem oft erwähnten Grafen Bilbeim von Surftenberg, welcher einer ihm gang ergebenen und alle Deutschheit verleugnenben Familie angehörte, ju verschaffen. Bei ber Bahl fielen ieboch nur 14 Stimmen auf Fürftenberg, bie anbern neun auf ben erft fiebzehnjährigen Bringen Jofeph Clemens, ben Sohn bee Rurfürften Ferbinand Maria von Baiern, und ber Erftere mar alfo, ba au einer vollgilligen Bahl polle amei Drittel ber Stimmen erforberlich maren, nur poftulict (f. Bb. XI., S. 501), ober mit anberen Borten er bedurfte, um Ergbifchof von Roln gu werben, noch ber Ginwilliaung bes Bauftes. Diefe glaubte Ronig Ludwig um fo mehr erwarten zu burfen, ba Joseph Clemens von Baiern bas gefetliche Alter nicht hatte und folglich noch einer befonberen papftlichen Dispenfation (ber venia aetatis) bedurfte. Junocens gewährte jedoch die Bettere und entschied die ftreitige Wahl zu Gunften best bairifchen Bringen, Ludwig ließ hierauf wegen feiner Sanbel mit bem Bapfte beffen Fürftenthum Avianon mit Benaiffin wieder befegen unter bem Borwande, baß ber vorhin ermahnte Bertrag von Bifa noch nicht erfüllt worben fei; zugleich veranlagte er auch bie Univerfitat pon Baris, bie Berufung an ein allgemeines Concilium zu verlangen. Rach bem Tobe Innoceng XI. (1689) raumte er jeboch bie befetten Lanbichuften bem Radfolger besfelben, Alexander VIII., wieber ein: und im Sabre 1693 vertrug er fich völlig mit bem Rachfolger Alexander's, Inneceng Al ., indem er bie Forberungen ber vier gallicanischen Artifel

außer Araft seitet, wortauf der Papft die inzwischen ermößten franzöisigen Bischöfe bestätigte und die Ausdehunung der Regale über den gangen Staat gelten ließ. Wit demselben Papft, Janoeeng XII. (1691–1700), einigte er sich auch in Betreff der Quartier-Freiheit und der Rechte der auflichnischen Kircke.

Der Streit, welchen Lubwig XIV, mit ben Janfeniften feines Reiches batte, tann bier nur im Borbeigeben berührt werben, fo wichtig er auch für bie Gefchichte bes 18, Jahrhunderte und befondere für bie ber frangofifchen Revolution ift, weil wir nicht auf janfeniftifche Bhilosophic ober Theologie eingeben tonnen. Cornelius Sanfenius, ein im Jahre 1636 verftorbener nieberlanbijder Bifchof, batte in einem Buche, welches Muguftinus \*) betitelt war, burch angeführte Stellen biefes Rirchenvaters bewiefen, baß berfelbe über Gnabe, freien Billen und gottliche Borberbeftimmung etwas gang Anderes gelehrt habe, als mas in ben Schulen, auch in benen ber Jefuiten, fur feine Lehre ausgegeben werbe (f. Bb. III., S. 673). Rach ibm, wie nach Muguftinus, ift ber Bille allein nicht fabig, bas Gute bervorzubringen, fondern basjelbe ift Birfung ber gottlichen Gnabe. Janjenius faßt bas Chriftenthum als Sache bes Bergens auf; basfelbe ift nicht aus Schluffolgerungen gu fcopfen, fonbern aus ber beiligen Schrift, ben Rirchenvätern und ben Lehren ber Rirchenversammlungen; mit ben gottlichen Gebeimniffen bat fich nur bie Liebe zu beichaftigen. Gin großer Theil ber tatholifden Geiftlichteit Frantreichs nahm bie von Janfenius ausgesprochene Unficht an und vertheibigte alfo bie echte Bebre Muguftinus von ber Gnabe und ber Borberbeitimmung Gottes gegen ben Semi-Belagianismus, welcher burch ben Monch Caffianus in bie Rirche gebracht worben war und feit biefer Beit ein Behrfas berfelben geblieben ift. Die-Jefuiten bagegen bearbeiteten ben Bapft Innocens X., bamit er über einen Bunft, welcher fo weit vom Leben und bom Berftanbniffe aller berer entfernt ift, bie nicht aus bem Grubeln ein Geichaft machen, burch eine positive Enticheibung feftfebe, was ber Rirchenvater gelehrt habe und was bie anderen Theologen lebrenburften. Da bie Schuiten in Rom ben Saupteinfluß batten, fo ging ber Bapft, ohne fich lange zu bedenten, auf ihr Berlangen ein. Er unterfuchte nicht einmal, ob bie funf Sabe, welche Janjenius Gegner jum Beweife feiner teberifden Anficht aus beffen Buche gezogen batten, auch wirflich in bemfelben enthalten feien. Er verbammte vielmehr ohne Beiteres die funf Sage als legerisch. Unter bem folgenden Bapfte, Alexander VII., wurde ausdrücklich ertlart, daß die funf Sage

<sup>\*)</sup> Boller Titel: Augustinus ober bie Lehre bes beiligen Augustin aber Gefundeit, Rrantfeit und heilung ber menichlichen Ratur gegen bie Pelagianer und Ruffilter.

im Sinne des Zausenius abgesaßt und aus seinem Buche gezogen seien; diese Ertlärung wurde sormuliet und sollte von allen Geistlichen unterschrieben werden (October 1656).

Bon biefer Beit bilbete fich in Frankreich, gegenüber ben jefuitifch-papftlichen Schulen ber Theologie, eine Schule philosophischer, afcetifcher und catonifch ftrenger Gottesgelehrter; und Diefe marb, mas bamals wegen bes geiftlichen Rechtes möglich war, eine theologischjuriftifche Schule, welche balb in ben Barlamenten bas Uebergewicht erhielt. Die ausgezeichnetften Männer biefer frangofifchen Janfeniften hatten in bem Alofter Bort Ronal bei Baris eine Anftalt für ftrenge Erzichung, Bilbung, Bugubung und grundliche Gelehrfamfeit gefchaffen und jum großen Merger ber Jefuiten die befte Logif, Rictorif und Boetif ber Frangofen gefdirieben. Das Klofter Bort Ronal mar im 13. Jahrhundert bei Chebreufe, etwa feche Stunden von Baris, für gwölf Rounen gestistet worden und hatte bas Recht, in den anliegenden Gebäuden auch Laien aufzunehmen, Die fich ber Bufie und Befchaulichfeit widmeten. Unter ber Mebtiffin Ungelita Urnaulb (feit 1608) mar bie Disciplin bes Klofters reformirt worben; basielbe eilangte ein großes Unfeben. Die Rahl ber Rounen ftieg auf 80, fo buß viele berfelben in ein ber Fraulein Arnauld gehöriges Gebaube Buris überfiedelten. Go entftand neben bem alten Rlofter. Bort Ronal bes Champs, ein neues, Bort Ronal be Baris genannt. Die Familie Arnaulb gehörte bem Barlamente Abel an; ber Bater ber Acbtiffin hatte ichon unter Seinrich IV. gegen bie Jefuiten gewirft. Ein Bruder und ein Reffe Angelifa's, Die beibe gu ben begabteften frangofischen Gelehrten ihrer Zeit gehörten, ließen fich im Bort Royal nieber; Gleichgefinnte fchloffen fich an. Rabe befreundet waren fie mit einem Anhanger bes Janfenius, Johann Duvergier be Sauranne, Abt von St. Chran, ber unter Richelieu fünf Jahre als Befangener in Bincenues quaebracht batte. Die Schriften biefer frommen Gelehrten gewannen ein großes Aufeben; Ludwig XIV. war ihnen jeboch abgeneigt, ba ihm ber Janfenismus, wie ber Calvinismus, ein Element bes Biberftanbes zu enthalten ichien, wie benn auch bie Ronnen von Bort Royal jenes Formular, bas ber König hatte anbefehlen laffen, nicht unterfchrieben. Lubwig ließ ben Refuiten an Gefallen alle aus biefer Schule hervorgegangenen Manner graufam verfolgen und fogar fchließlich (im Jahre 1709) bas Klofter Bort Ronal bes Champs gerftoren. Diefe Berfolgung ber Janfeniften, eines Arnaulb b'Anbilly, eines Queenel, Ricole, Bascal, Duvergier be Sauranne hangen leiber ebenfo, wie bie graufame Berfolgung und Bertreibung ber Broteftanten aus Franfreich, enge mit ber Geschichte ber Maitreffen gufammen, benen Ludwig eine fonigliche Erifteng am Bofe gab, und die er mit fürstlichen Besithungen und Reichthümern begabte. Wir

muffen baber auch über biefe einige Worte fagen.

Die frangofifchen Gefchichten und Deulwürdigfeiten enthalten gange Banbe über bie Brivat-Gefchichte bes Ronigs und ber Berfonen feines Sofes, fowie fiber bie Liebichaften und Abenteuer ber angefeheuen Berfonen und foniglichen Geliebten. Dies Alles muß ein Frangofe miffen, weil es in Die Litteratur und in Die Conversation bes Salons übergegangen ift. Gin Deutscher bagegen tonnte nur burch Reugier bagu getrieben werben. Da wir biefe nicht nahren wollen, fo fonnen wir uns fura faffen. Schon als Jungling fafte Lubwig eine fo leibenichaftliche Liebe für eine ber Richten bes Rarbinals Mazarin, bie Mas ria Mancini, baf er nur mit Mibe abachalten merben fonnte, eine rechtmäßige Che mit berfelben zu fchließen. Rach biefer mehr ibealen Berbindung lebte er in realen und finnlichen Berhaltniffen, guerft mit Elifabeth Tarneaur und bann mit ber La Balliere, bie bem Ronia mit inniger Reigung anhing, wie man benn auch die Beit, die er mit ihr verlebte, als feine beste bezeichnet; als fie Ludwig's Bunft verloren batte, 30g fie fich in ein Carmeliter-Rlofter gurud. Ihr folgten bie La Motte b'Argencourt, Die ehrgeizige Montespan und Die fehr ichone, aber geiftig unbebeutenbe Fontanges.") Alle biefe Damen hatten nach einander Bolmung, Rang und Sofftagt, wie wenn fie Roniginuen waren. Beiter als Alle brachte es bie Bittwe bes burch tomifche Romane und Gebichte berühmten Searron, welche unter bemibr ertheilten Titel einer Marquife von Main tenon berühmt geworben ift. 3br Grofpater mar ber geiftreiche d'Aubique: fie felbit ward in ber Rindheit fo lange geplagt, bis fie bon bem Broteftantismus, beffen ebelfter und geschicktefter Beschichtschreiber ihr Großvater gewefen war, jur fatholifthen Lehre übertrat. Daß Frangoife D'Aubigus in ihrer Jugend außerordeutlich schon und liebensmurbig mar, berichten alle Zeitgenoffen. Gie mar jeboch fo arm gemefen, baß fie, um leben zu fonnen, in ihrem 17. Jahr ben franten und burch Gicht gang verzogenen Scarron geheirathet hatte (1651). Gie pflegte benfelben bis au fein Enbe mit unbeidreiblicher Treue. Diefe Sorafalt für ihren Gatten, Die Leiben, Die fie erbulbet hatte, und ihr ftreng feufches Leben in einer lieberlichen Beit laffen und glauben, bag fie wirflich alle bie Tugenben befeffen habe, welche von ihr gerühmt werben. Doch glauben wir zugleich, daß fie im vertrauten Umgange mit ber Rinon be Lenclos, Die wir in unferer Manier eine weltberuhmte Dirne nennen murben, eine für ihren nachberigen Beruf fehr baffenbe Bilbung

Schloffer's Belta, fcicht. XIII, Banb.

<sup>&</sup>quot;) Die herzogin von Orfeans fagt von ber Fontanges: "Ein get Minich, fich von hau; i bis gu ben Jugen; hatte aber nicht mihr Berftand ale ein Ragen."

erhielt. Bu biefem Berufe gelangte fie burch bie bamalige erflarte Dais treffe bes Ronias, Die Frau von Montesvan, ber fie empfohlen mare ben war und bie ihr bie Gorge fur ihre bem Ronig geborenen Rinber übertrug. Gie erhielt bie Berrichaft Maintenon nub es murbe ihr im Schloffe Berfailles eine Bobnung eingerännt. Da fie noch immer eine angenehme Erscheinung, babei angerordentlich geiftreich und iefuitifd fromm war, fo ward Ludwig bald durch ihre Unterhaltung gefeffelt und bie Montespan unifte ihr weichen. Rach bem Tobe ber Fontanges (1681) fchloß ber Ronig ein berartiges Berbaltnift nicht meln : er begann, wie die Maintenon frommelnd ichreibt, an fein Geeleuheil und an bas feiner Unterthanen zu benten. Dun bemächtigte fie fich des Ronige ganglich, hielt fich aber, felbft als 1683 die Ronigin geftorben war und Ludwig fie gang wie feine Gemablin behandelte. burchaus in ben Schranten bes Auftandes und nahm öffentlich feinen Borrang in Unfpruch. Dagegen genoft fie in ihren Rimmern und in benen bes Ronige affer ber Musgeichnungen und Ehren, welche einer Ronigin gebulprten. Daß fie und Ludwig fpater, ale Beibe eine gang befondere Rirchlichfeit affeetirten, burch ben Erzbifchof von Baris, bu Sarlan, in einem Rabinet bes Ronige in Begenwart bes foniglichen Beichtvatere, bes Batere La Chaife, formlich getraut murben, und bag Montdevrenil, ber Ritter Forbin und Bontemps biefer Sandlung als Reugen beiwohnten, ift ausgemacht; die Beit aber, wann die Traunna ftattfand, magen wir nicht anzugeben. Befannt ift nur, bag Lonvois gegen bie beabsichtigte Bermahlung bes Ronigs mit ber "Bittwe Scarron "lebhaft Giufprachethat, fie jeboch nicht zu hindern vermochte.") Die Maintenon leitete Die Minifter und Die Staatsangelegenheiten nicht, gleich vielen Dirnen unter ber Regentschaft und unter Ludwig XV., unmittelbar: aber ber Ronia arbeitete mit ben Miniftern in ihrem Rimmer, ibre Anneigungen und Abneigungen waren befannt, es wurde baber nichts befchloffen, mas ihrentgegen fein fonnte. Ihre Freigebigfeit und firchliche Frommigfeit murben im gangen Lande gepriefen; es war jebodi, wie bies jest bei reichen und vornehmen Franen fo oft ber Kall ift, febr zweifelhaft, ob die von Bfaffen und fdnvachen, aber eingebilbeten Beibern gepriefene Tugend von ber rechten Art fei. Beuchler und Jefuiten, fcmache Raturen und Schurfen hatten fortan bei bem frommelnben nub alternben Ronige leichtes Spiel. Manner, wie Benbome und wie Catinat, ber Cato ber Beit Lubwig's XIV.,

<sup>&</sup>quot;) Gine b. rühmte Schöpfung ber Ranitenon worden mit großen Gebweiteten auss eines eine Teile Berialfles, in welchem 250 Fraulein, Tadler von Rannern, bie in foniglicom Dienite ftanden, unter ber Auffat von Romen erzogen wurden. Für biefes Frauleinftift verfaßte Racine jene Aragdbie, "Biber."

mußten zurücktehen, und galant schmeichelnde und frömmelnde Leute wie Villeroi wurden immer wieder gebraucht, so oft sie auch ihre Unfähialeit bewiesen hatten.

Bir haben bes Charafters ber Maintenon ermabnen muffen, bamit man begreifen tonne, wie es möglich mar, bag eine Frau von jo bebeutenben und jum Theil gang foliben Borgugen, ohne baß fie es babei im Geringften übel meinte, blos burch bie mit jeber Beiblichfeit. berbundenen Eigenschaften, in Gemeinschaft mit ihrem und bes Ronigs Beichtvater bem frangofifchen Reiche tiefere Bunben ichlug, ale bemfelben in unferen Tagen bie Revolution gefchlagen hat. Wir beziehen bies befonders barauf, bag fie ben Ronig bewog, ben Rwed ber Befuiten gu forbern, welche alaubten und noch alauben, Die Erbe wurde jum Baradies werden, wenn bie Broteftanten und ber Broteftantismus mit ber Burgel ansgerottet waren. Dan hatte benten follen, die Jefuiten hatten bie Birfung ber Ausführung biefes ihres einzigen Orbens-Brockes an bem Erfolge ber Rathichlage ertennen tonnen, bie fie Bhilipp bem Ameiten von Spanien gegeben hatten und welche von diefem im größten Daagftabe ausgeführt worben waren. Allein Leute, welche wie fie im Ramen Gottes reben und es babei ant meinen, find nicht zu belehren, und die Menge lebt, wie wir 1848 und 1849 erfahren haben, ftets bes Glaubens, bag berjenige Recht habe, welcher am lauteften und breifteften rebet und am araften ichimpft. Unter ben Miniftern bes Ronigs mar nur einer, Bomponne, ber Cohn bes großen Sauptes ber Jaufeniften von Bort Ronal, d'Anbilly, im Stande, ben unbefonnenen Gifer bes Ronias gu maßigen; er verlor aber theils als Janjenift, theils weil er bei jeber Belegenheit ben bespotischen Dagfregeln feiner Collegen entgegen trat, feit ber Reit ber beginnenben Berrichaft ber Maintenon allen Einfluß und murbe im Jahr 1679 auf langere Reit von ber Bermaltung gang entferut. Bon ben übrigen Berfonen, welche bie Regierung leiteten, waren weber Colbert und fein Gobn, ber Darquis von Seignelay, noch ber Bater La Chaife und am allerwenigften bie Maintenon von Natur hart und graufam; fie freuten fich aber, wenn fie ihres Berrn Billen, baß nur ein Berricher und nur eine Religion im Reiche fein folle, auf jebe Beife forbern tonnten. Gie meinten es in bem gewöhnlichen Ginne biefes Musbrudes aut, wußten aber nicht ober wollten nicht wiffen, welche emporenden Graufamteiten um bes Glaubens willen geubt murben. Der Staats-Seeretar Le Tellier Dagegen, welcher ein Bruder bes Ergbifchofe von Reims mar und 1677 Rangler marb, freute fich ebenfo, wie ber burch Barte, Graufamteit und Unbarmbergigfeit unfterblich geworbene Rriegs-Dinifter Louvois, bes Unterganges ber Broteftanten, beren Gleiß, Gewerbethatigleit, Reichthum, Sanbel und Biffenschaft Colbert ungern aus bem Reiche getrieben fab.

Die Ausführung bes Blanes, ben reformirten Glauben in Frantreich gang auszurotten, begann mit einer ftillfdmeigenben Umgehung bes Chicts von Rantes (f. Bb. XI., G. 318) und bes Gnaben-Cbicts von Rismes (f. Bb. XII., G. 146). Bom Sofe ermuntert erlaubten fich nämlich Beamte, Barlamente und Briefter alle möglichen Dittel, Die Rahl ber Ratholifen zu vermehren. Man ertheilte ben Rugben bom 14, und ben Dabchen bom 12. Jahr an bie Berechtigung, aus eigenem Billen gum Ratholicismus übergutreten : mollten fie alsbann nicht im Saufe ber Eltern bleiben, fo batten biefe fur ben Unterlinft ber Rinber eine Bablung zu leiften. Dan entzog proteftantifden Bittwen bie Sorge fur ihre Rinber ; man nahm ihnen bie Rinber mit Bewalt weg; man loctte Leute ohne Gewiffen burch Gelb in ben Schoof ber alten Rirche; man feste bie Broteftanten bei Anftellungen und am Sofe gurud, und begunftigte bagegen Ratholifen und Convertiten. Die Uebertritte mehrten fich; im Jahr 1668 erlebte ber Sof bie Befriedigung, bag Turenne in Die romifche Rirche aufgenommen wurde. Die Bredigt, welche Boffuet bei biefer Beranlaffung bielt, galt fur ein rednerifches Deifterftud. 3m Jahre 1671 marb eine förmliche Befehrungsfaffe mit einem beftimmten jabrlichen Ginfommen errichtet. Mis aber 1675 ber Bater La Chaife Beichtvater bes Ronias geworben mar \*), vereinigten fich mit ihm bie Minifter und Daitreffen gegen alle biejenigen, welche pon irgend einer Art Freiheit rebeten. 3th Sahre 1679 murbe ber vorher icon beftrafte Rücktritt eines Befehrten in feine frubere Rirche mit noch fcmereren Strafen belegt, Mannern und Frauen bes reformirten Befenntniffes murbe bie Musübung ber Geburtehülfe unterfagt unter bem Borwande, baß fie fich bie Rothtaufe nicht angelegen fein ließen. Ratholifchen Frangofen murbe ber Uebertritt gur protestantischen Religion bei Lebensitrafe unterfagt, und Beirathen amifchen Brotestanten und Ratholifen verboten. Reinem Broteftanten follte ferner ein Staatsamt ober eine Einnehmerftelle gegeben werben und auch ben Bafallen, welche Berichtsbarfeit hatten, warb unterfagt, Broteftanten auguftellen. Sogar ftabtifche Meinter follten fünftig nur mit Ratholiten befett werben. Ginem protestantifchen Orte nach bem anderen murbe bie Erlaubniß ber freien Religione-Uebung entzogen, fo bag 1680 ichon 300 Orte berfelben beraubt waren. Enblich wurde bas Alter, in welchem reformirte Knaben und Dabden fich für die fatholifche Religion enticheis

<sup>\*)</sup> Der King ichente ihm ein Landhaus mit Aulagen auf dem Abhang ber Anhohe von Charonn.; bager wied der Friedhof, den man 1804 an der St. Ce bifer Anlagen einrichtete, nach dem Pere Lachaife benaunt.

ben fonnten, auf fieben Jahre festgesett. Die Anzeige eines Rachbars ober Dienftboten, bag ein Rind fich befreugt ober Ave Maria geiprochen habe, genügte, um basielbe tatholifchen Erziehern zu übergeben. Reformirten Chirurgen, Apothefern, Buchhandlern und Buchbrudern wurde die Musubung ihrer Thatigfeit unterfagt. Die über bie Biberfpenftigen verbangten Blagen veranlaften in Bivargis, in ber Dauphine und in ben Cevennen bebeutenbe Unruhen, welche nachher graufam beftraft murben und Sunderte von Bigrrern auf Die Galeeren brachten. Es fteht feft, bag ber Ronig gwar mit ber Musrottung bes Calvinismus einverftanben mar, bag ihm aber weber bie Schwierigfeit berfelben, noch bie ausgeubten Graufamfeiten in ihrem gangen Umfang befannt murben. In letterer Begiehung gingen namentlich die Jutendanten der Brovingen febr weit. Im August 1684 bediente fich ber Intendant Foucauld ber Solbaten, Die ihm gu einem Ginfalle in Spanien anvertraut worben maren, um in Bearn ben reformirten Gottesbienft, ben man icon vorher auf funf Orte beichränft batte, gans auszurotten und bie fammtlichen Bewohner bis auf febr wenige zur Unterichreibung bes fatholifchen Glaubensbefennts niffes, beun bies genugte, militarifch ju gwingen. Diefes Berfahren, für welches Foucauld von Louvois und bem Ronige gelobt murbe, gab Beranlaffung, baß ber graufame Rriegs-Minifter, wietvohl ohne Biffen bes Ronigs, bas unter bem Ramen ber Dragonaben befannte militärifche Amaugemittel anwenben ließ. Es murben nämlich in bie Baufer ber Reformirten Rriegsleute, unter benen fich bie Dragoner befonders bemerflich machten, einquartiert und ihre Rahl immer gefteigert, um burch biefe Bebrangniß bie Befehrung gu erzwingen. \*) Es wurden alfo im Guben, wo bie Rahl ber Broteftanten groß mar, Diefe auf Diefelbe Beife jum Bapismus gezwungen, wie Bhilipp II. von Spanien bie Mohammebaner zum Chriftenthum gezwungen batte. Laugueboc, Gupenne, Angoumois, Saintonge und Boiton murben ber Billfur ber Solbaten preisgegeben, bis die reformirten Ginwohner ein fatholifches Glaubensbefenntniß unterichrieben hatten; und wenn fie bann nicht die tatholifden Ceremonicen mitmachten, fo fielen fie ber unerhört graufamen Rrimingl-Buftig ber fangtifchen Barlamente anheim.

Am 22. October 1685 ward endlich ein Edict von Könige erlaffen und vom Parifer Parlament regiftrirt, welches einen großen Theil der Betriebsamleit von Krantreich nach Golland und England, sowie nach



<sup>\*)</sup> Dass ibe Zwangsmittel fam 1851 in Autheffen jur Aussulfuhru. ... wo man biejenigen Beamten, w. ich. ber rechtmößigen Befoliung anhingen, burch anfeigerte Eunquartierung (die f genannten Strafbaiern) eilies Bessern ju beiebren suchte.

Branbenburg und in andere Gegenden von Deutschland trieb. In Diefem Ebiet erflarte ber Ronig: "Da feine vielen Bemühungen, bie Abtrungigen wieber gur Rirche gurudgubringen, einen fo guten Erfolg gehabt hatten, bag ber größte und befte Theil feiner Unterthanen bereits gur Rirche gurndigefehrt mare, jo fei bie Musführung bes Ebiets von Rantes und alles beffen, mas früher zu Gunften ber reformirten Religion verorbnet worben ware, unnöthig. Er wiberrufe baber alle burch Chiete. Declarationen und Berfügungen ben Reformirten gemachten Bugeftanbniffe, und gebiete biefem Wiberrufe gemaß, baß alle reformirten Rirchen im Reiche unverzüglich gerftort werben follten." Den Reformirten wurde bei Tobesftrafe und unter Anbrohung ber Gingiehung bes Bermogens jebe Art von gemeinsamer Religions-Uebung, fogar in Brivathaufern, verboten. Den Bredigern, welche ibre Religion nicht abiduvoren wollten, murbe bei Galceren-Strafe befohlen, binnen vierzehn Tagen Franfreich zu verlaffen; benen von ibnen aber, bie fich befehren wollten, marb eine lebenstängliche Benfion zugefagt, welche um ein Drittel bober fein follte, ale ihr feitberiges Gehalt gewesen war. Außerbem follten bie Bittmen ber Betteren, fo lange fie unverheirathet blieben, bie Balfte ber Benfion erbalten.

Bon bem Augenblide ber Aufhebung bes Ebicts von Rantes an wurden bis gur Beit ber Revolution burch Golbaten und burch fanatifche Obrigfeiten, befonbere burch bie theologischen Juriften ber Barlamente, Die graufamiten Berfolgungen über alle Broteftanten verhangt. Bugleich murben bie Land- und Seegrengen auf bas Strenafte bewacht und bie Auswanderung mit ben Galceren, ja mit Sinrichtung bebroht, Gleichwohl retteten fich Biele burch bie Rlucht und am Ende bes Jahrhunderte hatte Franfreich etwa 400,000 fleißige und tüchtige Bewohner verloren. Cegen 20,000 Seeleute und Matrofen gingen ine Musland. Bor Allem bie Seibenmanufactur, ber im Guben porguasmeife von Reformirten betrieben morben mar, tam in frembe Lander. \*) Am meiften Ehre und Bortbeil gewann babei ber große Rurfürft. Schon am 9. Rovember 1685 erließ er eine Befanntmachung, burch welche er bie flüchtigen Broteftanten in fein Land einlub; er ließ ihnen freie Bahl bes Bohnortes, gab ihnen Bauplate in Stabten und Dorfern, unterftuste fie in ber Ginrichtung von Fabriten und ftiftete für fie ein eigenes Confiftorium; Die Abeligen unter ihnen erhielten alle Ehrenvorzuge, fowie Unftellungen am Sof



<sup>\*)</sup> Dicfem Zweige gehörten besonders die Jugen tien an, die fich in Spitalfi. ibs bet London und die fich am Main niederliefen. Die handelsberren gogen mift nach Seanffurt, die Arbeiter in di. Umg.g.nb nach Jenburg, hanan, Dornholzhaufen.

Wir haben biefe Berfolgungen und Granfamfeiten etwas ausührlicher angegeben, um zu zeigen, welche unfägliche Zhramiet der von seinen Landsleuten als glängender und großer Herricher und als Multer aller Wonarchen gepriesene, jeht auch in Teutschland wieder bewunderte und nachgagdunkt Stwig aus lauter Gottesfuncht im Jameren seines Reiches über. Wir würden sogleich sinzusehen, wie freuchgist und hösender gottos seine Minister zu dereichen geit Raub und Teubruch gegen alle benachbarten Staaten üben, wenn nicht vorher angegeben werden michte, durch welche Umfänder Schreich gehanden zu wurde, dem Eroh und Freued der Franzsofen Schanten zu seinen.

## 5. Fürkifde und ungarifde Sandel Bis jum Baffenftifffande von Basvar (1664).

Die türtliche Geschichte ist bereits bis zum Ende von Sesims II. Regierung im Zusammenhange erzählt worden, zuseht Bed. X., S., 450—464. Auch haben wir schon angegeben, wie durch die Tiete der größte Theil von Ungarn erobert, wie zugleich Seischnützgen er her herfricht der Kreiftlich und intistlichen Bafallen unterworfen word. Beim Beginne des dreiffigt mit dirtlichen Seische Seigerichte im sehren Laude der protestantische Beischen Kreiges gerichte im sehren Zude der protestantische Beischen Auf des Frieden Vollen Beischen Sahlen und seinen Vollen Gedor als Befall des fürtlichen Gultans. ) Kach seinem Tode (1629) stritten fein Bruder Setehan und seine Witten längere Zeit um den Beische Säuffentungen, sie Beische dasssehen felgen. Dieser wurde 1631 von den Türten als ihr Vasialt som den Fürstlichen. Dieser wurde 1631 von den Türten als ihr Vasialt sömnlich mit der Fürstlemwürde belehut. Er ileh sich hatet, als Totstenlich bis and Mähren voordrang, mit

<sup>&</sup>quot;) Im Jahre 1603 flack Sultan Wohammeh III.; ihm folgte fin Jöget Kömtet I. von nedefem Reichten Geben foll zu me Reslackfrühren nom Siehenstärgen erhoben wurde. Achnet 28 achfolger (feit 1617) war Daman II. beiten Rücksten ibe Zaulichkaren 1622 mie feiten finen Deim Waglapda auf ben Thron. Doch mußte beiger kahd bem Bruder Coman's, Murad II., weich, weber ibis 1640 regierte. M. ach V Bruder um Racholger war Zenfim. Die inneren Jerwürfnisse mit ein der Kreiber der Verlieben der Verlie

biefem in Berbindung ein, um auch die Berrichaft von Ungarn gu erlangen, leiftete ihm aber wenig Silfe (f. Bb. XII., G. 196 u. 202). Da Ragoegy die Serrichaft über Ungarn ohne Erlaubnik ber Türken. über welche bamals ber gang unfälige, wollüftige und graufame Abrahim berrichte, nicht erlangen fonnte, jo verftanbigte er fich mit bem Groß. Begier besielben babin, baf er einen neuen Tribut von 25.000 Thalern und, je nachdem er entweber gang Dber-Ungarn ober blos fieben Geivanidiaften im Frieden behalten werbe, 40= oder 20,000 Thaler jährlich bezahlen wolle. Der Raifer Ferbinand III, war im Kriege nicht glüdlich. Er mußte, um 1645 eine Berlaugerung bes Boffenftillftanbe von bem Sultan zu erhalten, ihm burch feinen Gefandten fo lange fcmeicheln laffen, bis Ibrahim feinem Bafallen Ragoegn gebot, ihn in Rube gu laffen. Bir wollen bie von bem Gefchichtschreiber ber Turfen mitgetheilten Borte, burch welche bies gefchah, anführen, um bas Berbaltniß ber turfifchen Diplomatic gur faiferlichen gu bezeichnen. "Schreibe Deinem Berrn," fuhr 3brabim ben Gefanbten Ragoegn's an. baf er fich nicht auf meinen Rrica mit Benebig verlaffe; benn ich werbe ihm boch über ben Sals tommen und einen anderen Fürften in Siebenburgen einfeben. Er foll Frieden halten mit meinem Bruber, bem Raifer! Saft Du's gehort? Saft Du's gehort? Saft Du's gehört?" Ungeachtet biefes Befehles mußte ber Raifer, als am 8. Aus auft 1645 ber Baffenftillftand verlangert wurde, bem Fürften von Siebenburgen außer vielen anberen Bortheilen fieben gange Gefpanichaften nebit Tofan und anderen bebentenben Orten abtreten. Dit ben bieber von ben Jefuiten gepeinigten und verfolgten protestantifden Ungarn ichloft ber Raifer im folgenben Monat (December 1645) gu Ling einen Friedensvertrag, burch welchen fie völlige Religions-Freibeit erhielten, fo baf fie im folgenben Jahr unter Mitwirfung Ragoegh's eine evangelifche Snuobe abhalten fonnten. Diefer Bertrag war ben Jefuiten ein arger Grauel und ward beshalb nuter Ferbinand's III. Rachfolger, bem urfprfinglich zum Bifchof bestimmten und monchifch erzogenen Leopold I., Urfache eines beftanbigen Trenbruches.

Als Ragocy flots, folgte ihn fein Sohn, Georg Nagoczy II., als Fürit von Siedenbürgen nach. Diefer verifynährte dis Anterdietungen bes durch Katt Guifav von Schwechen hart bedrängten Kdnigs Johann Kasimir von Polen und ließ sich dagogen durch die Franzosien bereden, mit den Schwechen und Kosfache, als dieselen 1635 und 1636 Polen beiehten, aggen den Willem der Pforte einen Wund zu schließen. Er erstien am 20. Jedenart 1637 mit einem Heere de Jaroslau. Bischmen unglück fart sieden dam köfter in der feinem Unglück für die Jedenart hatt, der für die hatt, eine Schwechen ausguszeisen, und der Keyerfeind Leopold I. mach Könis von Ungaran. Diefer sichtet, als Kast (Misko wieder aus Vollen Abnis von Unstab von der Anderen Verleich und der Anderen Verleich und der Verl

abziehen mußte, 40,000 Mann nach Bolen, mahrend zugleich bie Tataren von ber anderen Seite beranrudten und in Bobolien ein von Johann Rement befehligtes fiebenburgifches Beer enge einschloffen. Ragoesh murbe, ale er fliebend fich in Die Marmaroider Gefvanfchaft gurudgichen wollte, von ben Bolen bei Cgarny Oftrow eingeholt und fab fich gezwungen, die Erlaubniß jum Abmarich burch einen ichimpflichen Frieden zu erfaufen, welchen fein Rangler Dichael Difis am 22. Juli 1657 abichloß. Er mußte in Folge biefes Friebensvertrages Rrafau und Brzest raumen, allen polnifden Flüchtlingen ben Aufenthalt in Siebenburgen verbieten, einen Schabenerfat von 120,000 Gulben verfprechen und ale Beifel fur benfelben gwei ber angesehenften Manner in ben Sanben ber Bolen laffen, beren Truppen ihn bis an bie Grenge feines Lanbes geleiten follten. Gein Beneral Rement hatte ein barteres Schicffal. Er mußte fich Enbe Juli ben Tartaren gefangen geben und feine Leute murben in Die Sclaverei geschleppt. Spater fielen bie Bolen in Ungarn ein und verheerten ober gerftorten über 300 Dorfer. Ragoegy gerieth bamals in eine außerft ichlimme Lage. Die Giebenburger verlangten von ihm, bag er ihre von ben Tataren zu Sclaven gemachten Landeleute mit feinem eigenen Gelbe lostaufe. Bu gleicher Beit mar ber Gultan über ihn wegen bes Rriegszuges nach Bolen fo febr gufgebracht, baf er ibn abfeste und fich burch feine Urt von Demuthiqungen befänftigen ließ. Die Siebenburger ermählten hierauf nach einander bie Magnaten Rhebei und Bartfan an Ragoegn's Stelle. Diefe versprachen ihrem Borganger, ihn aufs Neue als Fürsten anzuerkennen, wenn bie Türten fich mit ihm ausfohnten. Der Gultan wies jeboch alle Bitten Ragocan's gurud. Ragocan beichloß baber 1658, Die Türfen mit ben Mitteln feiner Erbauter in Ungarn und Siebenburgen zu befriegen. nachbem er fich vergebens fowohl an bie Stanbe von Siebenburgen, als auch an Raifer Leopold um Bulfe gewandt hatte.

fchwächten, ale auch bie mit Schanblichfeiten angefüllte Regierung bes efenden 3brahim zu überleben. Ibrahim wurde burch ein Butachten (Netwa) bes Dufti erft für unfabig zur Berrichaft erflärt und fobenn im Rerfer erbroffelt ; ihm folgte fein fiebenjähriger Cohn Mohammeb IV. Unter ihm war bas Reich mit Benedig in Rrieg um ben Befit von Canbia und qualcich mar ein Theil ber Truppen in Aufftand begriffen. Da wurde Mohammed Ropriti von ber Balibe (Gultanin Mutter), welche mit ben gwölf erften Reichsbeamten bie Bermaltung in ihren Sanden batte, jum Retter bes Reiches beftimmt. Dies geichab furg nadbem die Benetianer bei ben Darbanellen einen glangenben Gieg erfämpft batten. Mohammed übernahm im September 1656 bas Umt eines Groß-Begiers, jeboch nichteber, als bis bie Balibe und ber junge Gultan felbft ihm eine faft gang unabhängige Bewalt, wie fie etwa die Majorbomen ber letten Merowinger beseffen hatten, übertragen und biefe Uebertragung mit einem feierlichen Gibe befraftigt hatten. Die Ermablung Mohammed Roprifi's, welcher bamale ichon über 70 Jahre alt mar, überrafchte Jebermann, weil ber neue Groß-Begier burch feine ausgezeichnete That befannt mar; bie Art aber, wie er fein Umt fünf Jahre lang verwaltete, fette bie gange Welt in Staunen. Gine in ber türfifchen Gefchichte einzige Ericheinung mar babei, baft er nicht allein fich bis zu feinem Tobe im Amte behauptete. fonbern auch die Dacht und Gewalt, welche er befeffen batte, auf feinen Sohn Admet vererbte. Das Lehtere zeichnete ihn fogar vor bem Groß-Bezier Sofolli aus, ber fich im vorhergehenden Jahrhundert unter brei Gultanen 15 Jahre lang behauptet hatte. Geinen Ruhm verbaufte Mohammed Roprili feiner auf acht turfifche Beife praftis ichen Ratur: benn von Renntniffen war bei ihm feine Rebe, ba er es nicht weiter ale bis zu einer unvollfommenen Fertigfeit im Lefen und Schreiben gebracht batte. Schon im erften Jahre feiner Bermaltung hatte er bas Anfehen bes Sultans, ben er auf allerlei Beife gu gerftreuen verftand, wieder bergeftellt, Die Benetianer aus bem Bellefvont vertrieben und benfelben neu befestigt, Die Saniticharen und Sivabis gedemuthigt und zufammenhauen laffen, auch andere Rebellen beftraft, Die Balachen, Moldauer und Siebenburger burch Sunberttaufenbe von Tataren granfam gegfichtigt und mit bem Raifer Leopold Frieden und Freundichaft bewahrt.

Im Jahre 1658 rüftete Mohammed Köprili einen großen Reichs-Helburg gegen die Siefenbürger und Georg Nagogy II.; 200,000 Tataren und Koplaten (wer Aght lie? wir schrieben vom Jammer's Angade nach) zegen gegen Nagogy i Krifbeng Weissenburg (Albo Ausla) und verwüsster Stadt und Land. 15,1000 Christen, erzählt von hammer, wurden theils zujammengehanen, theils zu Sclaven gemacht und Bartfay nur unter ber Bebingung als türfifcher Bafall anerfannt, bak er, fratt ber früheren 15,000 Dutaten, nunmehr 40,000 als jahrlichen Tribut entrichtete. Der Groß-Begier wurde bamals, ba auch Temeswar in ben Sanden ber Turfen mar, und außer ben Baichas bon Siliftria und Dien noch 12,000 Bolen ben Bug begleiteten, Ragocan aus feinen ungarifchen Befigungen vertrieben haben, wenn nicht in Mlien ein faft allgemeiner Aufftand ausgebrochen ware. Die Urt. wie er biefen furchtbaren Aufftand bampfte, wagen wir nicht zu rühmen, weil wir bies berühmteren Schriftftellern überlaffen muffen, welche icarffinnia und berebt zu beweifen pflegen, bag ber Bwed bie Mittel beilige und bag jede Regierungs-Maagregel lobenswürdig fei, burch welche Die Rube erhalten, ber Genuff, ber Sanbel, ber Crebit und bie Borfen Speculation por Storung bemahrt merben. Durch Täuschung und Berrath wurden die Theilnehmer ber Berichwörung und ihr Saupt (Abafa) nach Meppo gelaben, bort gaftfreundlich bewirthet und gemorbet. 30 Ropfe von Bafchas und Begs, unter ihnen bie bes ebemaligen Bafcha von Dfen und bes Beziere Achmet Bafcha, wurden im Februar 1659 nach Conftantinopel gefchicft und vom Gultan als Beweis ber Tuchtigfeit feines Miniftere angenommen. Wir muffen ben Lefern überlaffen, aus bem umftanblichen Berichte bes Berrn von Sammer gu lernen, wie ber furchtbare Begier es weiter aufing, um ben Ruhm feiner Berwaltung ju grunden und jugleich ben Glaug bes osmanifchen Reiches burch diefelben Mittel wiederherzustellen, burch welche berfelbe von ben erften Gultanen gefchaffen worben war. Die feitenlangen Ergablungen von Graufamteiten, Sinrichtungen, Berrathereien und Treulofigfeiten, Die bem alten Dinifter, welcher über Turten auf turtifche Beife berrichte, gur Ehre gerechnet werben, tonnen und muffen bier übergangen werden, weil nicht die türfische, fonbern nur bie ungarifde, fiebenburgifde und bie leiber mit ihnen eng verbundene öftreichische und beutiche Geschichte ber Gegenstand unferer Erzählung ift.

Magoczip hatte ichon im Herbst 1659 bie Abmelenskeit ber ütrifischen Dauptmacht kenutzen wolfen, um den ütrischen Schliefun Ausfall geneichen Geschlichen Schliefungen zu bertreiben; der Erobselbszier hatte aber der Schnölische dom Erfau und dem Statthalter von Osen mit einem Heren geret zurückzleisen, werches ihm die Spilge bieten konnte. Bom diesen Geret zurückzleisen, werches ihm die Spilgebreit bei Dewa geschliegen, woch rettere er fich durch die Kluck. Im Freisligung 1600 zog er aufs Reue nach Siedenstäugen und belagerte Hermanstadt. Ehe er dieset erobern konnte, erhölet er die Rochricht, daß Sied ist, welcher im Worfandpel seienklich zum Sieden vor erber vor, mit der anzum tword war der anzum tirtsfren Wacht kernanische Er hob bacher wer, werden der der der den gene in Erchischen Wertengiebe. Er hob bacher

bie Belagerung wieder auf und marfchirte nach Mlaufenburg. Sier warder awifden biefer Stadt und Szamosfalva am 22. Mai 1660 aufe Reue gef.blagen und erlielt im Rampfe eine Bunde, an welcher er 18 Tage ibater ftarb. Ein Umftand, ber fich an bicfen Sieg ber Türten auschloß. tann zeigen, wie burch Mohammed Roprili's Robbeit und Energie bie alten Beiten, in benen bie Gultane Byramiben von Menfchentopfen auf ben Schlachtfelbern errichteten, erneuert wurden und wie verzeihlich bas Graufen und ber Schauber ift, welche biefe Rannibalen unter bem furchtbaren Mohammed Köprili ber beutschen Ration einflößten, nach beren Greugen fie jest immer naber heranrudten. Es murben nämlich vom Schlachtfelbe bei Rlaufenburg aus 4000 Ropfe bem Gultan und feinem Begier überfchiett, von Griechen und Arnauten por beiben hergetragen, nachher aber por bie Guge bes Bferbes bes Begiers geworfen und gulept ben Sunden preisgegeben. Georg Ragoczy's Sohn Franz, bamals 17 Jahre alt, war zwar ichon als Rind jum Nachfolger feines Baters erwählt worben, mußte fich aber fest mit feiner Mutter nach Ungarn gurudgichen, wo er fich mit Selene Briun vermählte.

Raifer Leovold, welcher bem Fürften Ragoczy jede Unterftubung verweigert hatte, erichraf, als er vernahm, bag bie Türfen mit 50,000 Dann Groß-Barabein belagerten; es fehlte ihm aber, wie gewöhnlich, am Gelb und an uneigennütigen Rathgebern. Un ber Spite ber Befchafte ftand bamats ber Graf Bortia, ber nur burch feine ungewöhnliche Berftreutheit und Bergeflichfeit ausgezeichnet mar. Bon feinen beiben vornehniften Felbherren, be Couches und Montceneuli, mar ber Eine ein Frangofe, ber Aubere ein Staliener. Wenn alfo auch Beibefich burch militarifche Gigenschaften auszeichneten und namentlich Montecuculi als Tattiter wie als thatiger Felbherr gu ben erften feiner Beit gehörte, fo mar boch bei ihnen ebenfo wenig Treue und Glauben als beim Raifer und feinen Miniftern Batriotismus gu finden. Leopold fandte gwar ber Bittme Ragoczy's ben General be Couches gu Bulfe, allein nur um fie felbft und ihren Cobn Frang ber beften Befigungen ihres verftorbenen Gemables zu beranben. Als die meiften Guter ber Familie Ragocan in Ungarn von faijerlichen Eruppen befest waren, ichien es fur ben Raifer unmöglich, ben Frieden mit ben Turfen zu bewahren, gumal babie protestantifden Ungarn ber faiferlichen Berrichaft bie turfifde porgogen, unter welcher fie guf Dulbnig rechnen tonnten, ftatt baß fie unter bem Raifer auf unerhörte Beife von ben Jefuiten bedrudt und bedrängt murben. Deffenungeachtet wagten ber Raifer und feine Minifter nicht, fich jum Rriege ju entfcliegen und die Umftande ju rechter Beit ju benngen. Der Graf Rifolaus Rrinn belagerte Die wichtige Stadt und Feftnug GroßBarabein, und war naße daran, sie zu erobern.) Die Türken aber, weckse gerade damals einen unsfossen Bug gegen Siebenbürgen und Ungar rüsten, beschwerten sich, web zimied Unsternehmen den bescheden Frieden strieben streichen streiche streichen streich werden streich streichen streich streichen streichen streichen streichen streichnische streichen streich streichen streichen streichen streich streich streichen streich streichen strei

In Siebenburgen hatte fich unterbeffen Johann Remeny neben Bartian und beffen Bruder als Berricher aufgeworfen. Rement hatte nicht blos bie Türfen, fondern, ba er Ungar und Ratholif war, auch Die mehrentheils protestantischen Giebenburger gegen fich. Er fcbloß fich baber feit Januar 1661 au Leopold an und erhielt ein faiferliches Bulfa-Corus unter ber Führung Montceneuli's. Diefer, bem ber Sof-Kriegsrath trot feiner Bitten bas Commando aufgezwungen batte. befdmerte fich bitterlich über bie Ungarn und zwar, wie felbit Bagner in feiner lateinisch geschriebenen Weschichte Leopold's eingesteht, nicht mit Unrecht; benn bie Turfen befetten Siebenburgen, che er noch fein Beer beis fammen hatte und bem Mangel abgeholfen mar. Gine bedeutende Bartei in Ungarn, ju welcher ber Balatinus Beffelenn geborte, mar gegen alle Ernoven, die aus Deutschland famen, migtrauifch, als maren biefelben gur Unterbrudung ber Landesfreiheit beftimmt. Da Monteeneuli nach feinen Inftructionen bie Turfen nicht reigen burfte, fo marf er blod eine Berftarfung in die Stadt Rlaufenburg und fiberlieft Remenn. fich felbft. Diefer fuchte fich, fo gut er fonute, mit ben beiben Brubern Bartfan auszuföhnen, Die immer noch Aufpruch auf bas Fürftenthum machten, gerieth aber immer wieber in Streit mit ihnen, bis er enblich im Juni 1661 einen nach bem anderen hinrichten ließ. Rement verließ fich auf einen Refuiten, beffen er fich ale Unterhandlere in Bien bediente; ber alte Groß-Begier mar aber noch ichlauer, als bie Biener Jefniten. Er unterhielt fortwährend bas gute Einvernehmen mit bem Raifer, um biefen von Kriegeruftungen abzuhalten, und verficherte zugleich, bag er zwar Remenn nie als Gurft von Siebenburden anerfennen werbe. bag aber bie fiebenburgifchen Stande im Uebrigen gang freie Bahl haben follten. Als bie Türfenim Auli beranjogen, badite man in Bien wirflich an Krieg und Monteeneuli murbe nach Siebenburgen geschickt; er hatte aber Wochen lang mit bem Sof-

<sup>\*)</sup> Er zeichnete sich auch als Dichter aus und verherrlichte ben Helbentod ibnes gl. ichnamigen Urvoshauters (1566) durch ein Epos in 15 Gefängen :. "Der Untergang Szigeishs (Szigeit vesredelem).

Ariegsrech über ben Plan bed Felhyages an ftreiten, bo die vormehen herren in Wieu burchaus Alles besser wissen men berren in Wieu burchaus Alles besser wissen erflärte er ausgüschen lateinisch geschriebenen Denkvirdissigkeiten erklärte er ausgüschen, warum am Ende nichts gu Stande fam. Wir schießen jedoch aus bem, wos wir aus anderen Lucklen wissen, geschieme Instructionen solgend, Kemenh im Stiche ließ, damit der Kaiser im Ariben lischen fonne.

Die Türfen hatten nämlich, als von ihnen gang Siebenburgen befett und Remenn nach Ungarn getrieben worben mar, am 14. September 1661 Dichael Apafi von ben Giebenburgern gum Fürften mablen laffen. Apafi mar aus einem alten, boch nicht febr angefebenen Befchlecht; er hatte Georg Ragocan's polnifchen Felbaug mitgemacht und war auf bemfelben in tatarifche Gefangenichaft gerathen. Rach feiner Lostaufung lebte er auf feinem Erbgut und warb ohne fein Buthun in Maros-Bafarhely gewählt worden. Sierauf waren bie Turfen mit ihrer gangen Kriegsmacht bem Seere Montecneuli's entgegen gegogen. Diefer hatte ihnen, wenn es ihm barum gu thun gewesen mare, mitziemlich gleichen Rraften eine Schlachtliefern fonnen. Davonläßtber ichlane iefnitifche Staliener freilich in feinen Denfwürdigfeiten nichts merfen.\*) Er behauptet vielmehr, er habe nur 15,000 Daun beifammen gehabt, ber übelwollende Balatinus habe ihm blos 150 Reiter augeschieft und Remeny's Beer fei nur 3000 Dann ftarf gewesen, fo baß er es mit ben Türken nicht habe aufnehmen fonnen. Allein bie Rachrichten, welche Engel im fünften Theile feiner ungarifden Gefchichte beibringt, beweifen, bag Montecueuli 36,000 Mann nebit 54 Ranonen und Remenn 11,000 Dann hatte. Gewiß ift, baf Montecueuli gurud. wich. baß er bei Remenn nur wenige Truppen gurudließ und baß ber türfifche Felbherr ihn nicht verfolgte. Er ward fowohl von ben Ungarn, als auch in Bien getabelt und feiner italienifchen Arglift megen gefchmaht und legte hierauf bas Commando ber Ungarn nieber. Remenn. ber fich felbft überlaffen mar, faßte ben Gutichluß, bas Meuferfte gu magen, und brach im Januar 1662 in Giebenbfirgen ein, um feinen Rebenbuhler Apafi niebergumerfen, che die Türfen bemfelben beifteben fonnten. Diefe trafen jeboch noch rechtzeitig ein und Apafi lieferte ibm am 23. Januar 1662 bei Ragy-Szöllös ein Treffen, in welchem Remeny's fleines Beer gefchlagen und er felbft nieberfturgend von ben Bierben gertreten marb.

Der alte Mohammed Röprili war bamals nicht mehr am Leben. Er hatte bis an fein Ende ben Frieden mit bem Kaifer bewahrt, ob-



e) Montecuenit's Dentwürbigfeiten wurden im italienischen Original (sie waren schon 1712 auch französisch erichienen) von Ugo Foseolo neu heransgegeben (Mailand 1807). Man hat von Montecuenti auch Sonette.

gleich bie Deutschen und Türken oft als Berbundete ber Ungarn ober Siebenburger im Gelb einander gegenüber gestanden hatten. Gein Cobn und Rachfolger im Amte bagegen, Achnet Röprili, mar von Anfang an zum Kriege entschlossen. Der schreckliche alte Bezier hatte bas osmanische Reich wieder aufgerichtet und noch im vorletten ober 80. Jahre feines Lebens, außer ben aufgeführten Bugen nach Ungarn und Siebenburgen, auch die Dacht ber Tataren im füblichen Rufland furchtbar erfchüttert. Er hatte außerbem, mabrend ber fünf Jahre feiner Bermaltung, einerfeits bie Darbanellen burch Unlegung ber fogenannten neuen Schlöffer befeftigt und gegen einen Einbruch von Guben her gefichert, andererfeits aber auch an ber Dunbung bes Don, fomie am Musfluffe bes Dniepr zwei Schlöffer erbauen laffen. überdies hatte er im Safen von Raffa (Feodofia in ber Rrim) eine bebeutende Flotte liegen. Schwieriger, ale bie gludlichen Rriege, bie er in Ungarn, Siebenburgen, ber Molbau, ber Balachei und bem zwifchen Don und Wolga gelegenen Tataren-Lande burch Andere führen ließ, war fein Rampf mit ben Weibern, mit bem entarteten hofe und mit ben wilben Sipahis und Janiticharen; er blieb jeboch auch in diefem Rampfe Sieger. Wie theuer Die funf Jahre ber Regierung bes Bieberberftellers ber osmanifden Große ben Demanen felbit au fteben famen, berichten wir ichaubernd mit ben Worten bes Befchichtichreibers berfelben. "Binnen ben fünf Jahren feiner Groß-Begierichaft," faat biefer, "follen über 36,000 Menichen eines gewaltsamen Todes gestorben fein; eine Rahl, die nicht ju übertrieben ift, wenn man bas Befenntniß bes Aga, ber allein 4000 aus bem Bege geräumt, die Salebinische Besper und die durch ein ganges Jahr faft taglich erneuerten 20 bis 30 Ropfe erwagt."

Der Knifer schieben i 602 Montecuculi den Siebenbürgern und Ungarn zu Hilfe, unterhandelte aber zugleich mit den Türken, welche nicht damit zufrieden, Apofi als ihren tributpflichtigen Basallen in Siebenbürgen einzusehen, diese Fürstenthum gang einziehen und in ein türfifches Bafchalif verwandeln wollten. Der Raifer fand weber bie Deutschen, noch bie Ungarn geneigt, ihm gegen bie Turten beigufteben. Amar murbe hauptfachlich ber Türfengefahr wegen ein Reiche tag nach Regensburg berufen und im Januar 1663 burch ben Ergbifchof von Salzburg ale Commiffarius eröffnet; ce war bies berfelbe Reichotag, ber fich zu einem immerwährenden entwidelte; aber berfelbe fam einen Monat lang nicht über bie gewohnten Formftreitigfeiten hinaus. Much warnte ben Raifer fein Liebling, ber Graf und nachherige Reichsfürft Johann Ferbinand von Bortia, fowie ber fpanifche Minifter bor jeber Ruftung gegen bie Turfen. Die protestantischen Ungarn wollten nicht einmal faiserliche Truppen in ihrem Lande bulben, weil biefelben gebraucht murben, um bie fatholischen Landberren bei ihren Bebrudungen protestantifcher Unterthanen und bei ber Berftorung protestantifcher Rirchen zu unterftuten. Bon bem Italiener Montes enculi wollten fie gar nichts miffen; man flagte ihn bes Fanatismus, bes übeln Willens und bofer Rante an. Es waren baber, obwohl man zum Bebuf ber Lanbesvertheibigung eine Berfammlung gu Rafchau und eine andere zu Bregburg abhielt, noch immer feine ordentlidjen Unftalten getroffen, ale ber Begier, nachbem er unter ben gewöhnlichen Reierlichfeiten bom Gultan gum Gerastier ernannt worben war, am 19. Marg 1664 von Abrianopel nach Belgrab aufbrach, wobei ihm Apafi folgen mußte. In Belgrad wurde eine Unterhands lung angefnüpft; bie Türfen benahmen fich aber gegen Leopolb's Bevollmächtigte auf brutale Beife und verwiefen fie gulett auf eine neue Conferens in Gifet. Im Dai bewilligte ber beutsche Reichstag bem Raifer ein Reichsbeer, welches an Rahl etwa bem britten Theile bes türfifchen entfprach. Diefe Truppen waren jeboch noch nicht gufammengebracht, geschweige benn an ber Grenze aufgeftellt, als im Juli ben faiferlichen Gefandten Frieden &- Untrage gemacht wurden, Die fie unmoglich annehmen tounten. Die Türfenzogen hierauf gegen bie Feftung Reubaufel, nachbem fie ben Commanbanten berfelben, ben Grafen Forgatich. am 7. Auguft bei Bartan gefchlagen hatten. Bon ben in Diefem Treffen gemachten Gefangenen wurden 700 theils gufammengehauen, theils mit Meffern formlich wie Maftvieb geschlachtet, indem ber Begier erflarte, er habe fein Brob fur biefe Sunbe. Endlich mar bie Detelei auch ben Janitscharen zu gra; auf ihr Murren wurden bie noch übris gen Befangenen, 350 an ber Rahl, nach Dien gefchidt. Die Weftung Reuhanfel ward burch ben Grafen Forgatich und ben Marchefe Bio von Mitte Muguft bis Enbe September tapfer vertheibigt, mußte aber bann übergeben werben, weil die beiben Commandanten von ben Ungarn und Dentiden unter ihren Truppen zum Capituliren gezwungen wurden: Die Befatung erhielt freien Abzug mit allen militarifden Chren. Auch

Neutra, Novigrad, Lewenz und Freistäbtel wurden erobert und auf dem platten Annd um Ayrnau und Freistäbtel unerhörte Schandhydeu, namenttidig gegen Kinder und Francu, verölich: Lygleich fireitien zoffereiche Horben wilder Tataren in Nieder-Ungarn und in Mähren bis nach Schlessen hir hiefelden schleren noch in bemjelben Jahre etwa 100.000 Unaarn in die Schaveri.

Montceueuli fuchte feinen Ruhm im Manöpriren, bas er allerbings portrefflich verftanb. Dagegen war Ritolaus Bring ber einzige Mann, welcher ben Türfen mit Belbenmuth entacaeutrat. Diefer machte fein Schloß Serinwar zum Sammelplat ber ungarifden Rational-Macht, an beren Spite er felbft als Ban von Rroatien und ale Generaliffimus ber Ungarn ftand. Reben ihm befehligte Graf Batthuani eine andere Abtheilung von Ungarn. Der General-Bachtmeister Prichard aber führte 12,000 Baiern und Graf Leslie 700 Fußgänger nebst seche Fähnlein Piecolominischer Reiter. Das ganze Seer war 23,000 Mann stark. Auch bas ungarische Aufgebot war aufgesessen; es beftand aber aus foldem Gefindel, daß man fich genotligt jah, es wieber nach Saufe gu ichiden. Uebrigens findet man eine Schilberung bes faiferlichen Beeres bei bem Biographen Leopolb's, auf welchen mir verweifen.") Die Runde von ben nach ber Schlacht bei Bartan begangenen Greuclu hatte in Dentichland einen gewaltigen Ginbrud gemacht, ber fich vorerft in gabllofen Drudichriften aussprach. Um Schluffe bes Jahres 1663 aber hatte enblich auch ber beutiche Reiche. tag fich geregt, nachbem im December ber Raifer felbit und vier Rurfürften (von Baiern, Sachfen, Maing und Trier) perfonlich in Regens. burg eingetroffen waren. Es wurde die Aufftellung eines Reichsheeres, fowie breifache fogenannte Romer-Monate ale Beiftener beichloffen. Die Gefammtgahl ber Truppen, welche aus bem Reich nach Ungarn gogen, erreichte biesmal bie Sobe von 42,000 Mann Fugvolf und 14,000 Reitern. Der Rurfürft von Brandenburg, welchen man gum Oberfelbheren vorschlug, lebute ab; er mare wohl auch bem faiferlichen Sofe nicht erwünscht gewesen. Doch hatte er aus Batriotismus ichon früher 2000 Mann tuditiger Truppen nach Ungarn geschieft, welche in Berbindung mit ber vom Aurfürften von Sachfen gefendeten Bulfe bereits im vorigen Jahre bei Leweng und unter Couches ruhmlich gefampft hatten ; auch zeichneten fich im nachften Felbzuge bie Branbenburger unter bem Bergog bon Bolftein und ihre Reiterei unter Marwit rühmlich aus. Den Oberbefehl bes Reichsheeres erhielt nun Martgraf Leopold Bilhelm von Baben, von ber tatholifden Linie . biefes Saufes, welcher faiferlicher Relbmarichall war. \*\*) Ueber bie

<sup>\*)</sup> Wagner, historia Leopoldi Magni, Caesaris Augusti, vol. I. pag. 122.
\*\*) Er ward General Feldmarfchall. Graf Georg Friedrich von Walded

Schloffer's Bellyckhickte. XIII. Bamb. 18

bemfelben anzuweisende Befolbung wurde auf bem Reichstage, nach löblicher beutscher Sitte, fo lange geftritten, bis ber Martgraf ber Sache burch bie eble Erflarung ein Enbe machte, bie Ehre werbe ibm Befoldung fein. Dabei verfahen bie beutschen Reichstande nicht nur bie Reichs-Bunterichaft reichlich mit Stellen in ihrem Seere, noch bepor basselbe criftirte, fonbern fie bestellten auch, als wenn nicht ichon ber faiferliche Sof-Aricasrath Bemmnig genug gewesen mare, aus Giferfucht auf ben Raifer einen Reiche Rriegerath, welcher in Wien refibiren folte. Es warb jeboch nichts aus ber Sache, weil bie Manner, bie man ju Rriegerathen ernaunt hatte, ber Bifchof Beruhard von Münfter, ber Marigraf Friedrich von Baben und vier andere Berren, zwar gemein genug waren, eine monatliche Befoldung von 800 Reiches thalern für bie beiden Brafibenten und von 300 Reichsthalern für Die Beifiber zu begieben, gum Rathen aber gu fpat famen. Die Trup. pen, welche von ben Mitgliebern ber rheinischen Alliang gestellt waren, etwa ein Drittheil bes Reichsheeres, ftanben unter bem Grafen von Sohenlohe.

Muger bem beutschen Reiche gewährten auch andere Staaten und Fürften bem Raifer ober vielmehr ber von ben Barbaren bedranaten Chriftenheit ihren Beiftand. Ludwig XIV., welchem Achmet Köprili bie Benugthuung fur eine grobe Beleidigung feines Befandten verfaat batte, ichiefte 6000 Mann anserleiene Truppen, Die eben in Italien ben Spaniern gegenüber geftanben batten, unter bem Grafen Coligny. Auch ftellte er bem frangofijchen Abel Die Theilnahme an bem Kricaszuge frei; boch ichrantte er bie Erlaubnif ein, als bie Un. melbungen zu gabireich wurden. Papft Micrander VII. verfprach 700,000, Die Republit Genua 200,000 Dufaten. Auch Floreng und Mantua ichidten Gelbfummen und freiwillige Streiter. Der Ronig von Schweben fanbte außer bem, mas er als beutscher Reichisfürft zu leiften batte, noch 3500 Mann, mabrend Friedrich III, von Danemart fich mit bem letten erichopfenben Rriege entichulbigte. Dagegen zeigte fich bei biefer Gelegenheit beutlich, welche Bolter Europas trot ihres Röhlerglaubens Gelb und Sanbel bober ichatten, ale Chriftenthum und Civilifation. Die Kramer Europas nämlich, alfo bie reichften driftlichen Boller, Die Englander und Sollander, ents fculbigten fich, baß fic es ihres Sanbels wegen mit ben Türten nicht perberben bürften.

Das Hanpitheer der Anten folfte im Herbit 1683 an der Donau bin nach Belgrad und dann im Frühjscher 1664 über die einst von ward Feldmarfchaft-Lieutenaut, verzog Ulrich von Wateremerg General der Reitzert. Geraf Wolfgang Julius bon Hohende commandiete das siewe 1603 nach Eleitzemart geschieft Gerops der riefnissisch Munde 1603 nach Eleitzemart geschieft Gerops der riefnissisch Munde 1603 nach Eleitzemart geschieft Gerops der riefnissisch Munde 1603 nach Eleitzemart geschieft Gerops der riefnissische Munde 1603 nach Eleitzemart geschieft Gerops der riefnissische Munde 1603 nach der Reicht Gerops der Reicht werden 1604 nach der Reicht Gerops der Reicht der Reicht der Reicht Gerops der Reicht der Re

Suleiman bem Großen über eine fumpfige Strede gebante Brude bei Effet gieben. Um ben Geind baran zu verhindern, gog Brinn im barten Binter guerft fcheinbar gegen Szigeth, bann an jene Brude, welche 1565 Schritt lang, 70 breit mar und auf ber Ceite, mober Rrinn fam. einen Brudenfopf zu ihrer Bertheibigung batte. Bring erfturmte Enbe Januar 1664 ben Brudentopf und verbrannte Die gange Brude in zwei Tagen. Diefe murbe aber, als ber Groß-Begier im Frühighr von Belgrad aus an bie Mur und nach Steiermarf gog, in brei Donaten wieder aufgebant. Im Dai marichirte bas türfifche Beer, nachbem es Ranifcha entfett hatte, gegen Cerinwar, welches Bring und Stroggi tapfer gu vertheibigen entichloffen maren. Der Lettere blieb am 6. Juni in einem fur ibn febr rühmlichen Gefechte. Der Raifer fchicte bamale, weil er ben protestantifchen Ungarn und ihrem Führer Bring nicht traute, feinen Italiener Montecuculi gur Uebernahme bes Oberbefehles. Daburch marb bie Zwietracht und Berwirrung boppelt groß, nachbem ichon vorher Bring, Stroggi und Bolfgang Julius win Bobenlobe, welcherichon im Berbfte bes vorigen Jahres eingetroffen war, ftete Streit mit einander gehabt hatten. Montecuculi und Bring murben tobtlich entzweit, ale jener Gerinmar aufgeben, biefer aber es um ieben Breis behaupten wollte und barüber bie Stadt Ende Juni ben Turfen in Die Sande fiel. Aus Diefen Diffperhaltniffen und aus bem aum Raudern und Manovriren mehr ale jum Bagen und Schlagen geneigten Charafter bes fchriftstellernden Italieners muß man es fich jum Theil erflaren, bag ber Raifer nachber, ungeachtet feine Truppen amei rühmliche Treffen gewannen, fich mit einem Baffenftillftanbe begniigte, ber fur bie Turfen portheilhafter mar, als fur ibn. Das erfte jener beiben Treffen fand bei Leweng in Dber - Ungarn

Das erie pene votent Leigen jano del uemenz in Doet Lungarn int, wo unmittelbor und Hopfenlöge Guitteffen an der Vur ebenjalls Reichstuppen erschienen waren. Mit biefen stellte sich Souches Auftre ber Alter der von der Gran, dirtikols Weilen oberholf Gewanz, entegegen, und ersoch mit leichter Mühe einen Sieg, da die Tataren gleich aniangs davon siesen. 6- bis 8000 Heinde wurden erschlägen, 100 Kahnen erschert und 1000 Wogen wegegenommen, auf welch de in dienal plündernden und bernennden Türfen den Kand aus Hunderten von Dörfern: und Städten Siehenbürgen zum Ungarns geloden hotten, nachdem diesten gepfündert und niedergebrannt und ihre Einwohner zu Schaden gerümdert und niedergebrannt und ihre Einwohner zu Schaden gerümdert und niedergebrannt und ihre Einwohner zu Schaden gemächt worden der Schaden gemächt werden. Bei der die haber leicht glaubsich, wenn man uns erzählt, daß mandere Soudbat des siegenden Heren Greess mehr als 400 Enlew Bette gemächt hote. Ukbrigard fleich glaub der Siegenbard werden Seres mehr als 400 Enlewe Bette gemächt hote. Ukbrigard sich viel kannbenburger fährte, und der Generale Caprara und Heister.

fowie ber Tapferfeit ber Beibelberger Raraffiere und bes Beifter'agen

Regiments zu.

Gine gweite, febr berühmte Schlacht warb gwifden Rormenb an ber Raab und bem Rlofter St. Gottharb, nach welchem biefelbe benannt wirb, geliefert : Lesteres liegt an ber Münbung ber Laufnit in bie Raab. Montecuculi war eine zeitlang, und zwar biesmal aus ftrategifden Grunden, gogernd und manovrirend bem Seere bes Groß. Beziers ausgewichen. Erft nachbem bie Reichstruppen, fowie bie italienifden, frangofifden und andere Bulfevoller nach und nach bei ihm eingetroffen waren, und nachbem er ben zweimaligen Berfuch ber Türfen, über bie Raab zu geben, vereitelt batte, entichlof er fich, bem Groß-Begier ein enticheibenbes Treffen gu liefern. Die Türfen hatten. als Montecuculi fie am 1. August 1664 bei St. Gotthard angriff. ben Rern ber frangofifchen, beutschen, italienischen und fpamifchen Ritterichaft gegen fich, und biefe beeiferten fich, ihrer Ahnen murbig ju fein. Beibe Beere maren, wenn man ben ungeheuren Trof und bas Gefindel, welche türtifchen Beeren folgen, abrechnet, ungefähr aleich ftart. Unter bem Groß - Begier commanbirten bie Bafchas bon Saleb (Aleppo), Damascus, Armenien und Bosnien, Dan tampfte pon neun Uhr Morgens bis vier Uhr Nachmittags, ba fich bie Janiticharen lieber in ben Bauernhäusern verbrennen ließen, als baß fie fich ergeben hatten. Die beiben frangofifchen Befehlshaber, Coligny und La Reuillabe, zeichneten fich ebenfo fehr ans, als bie beutichen Reichstruppen fich ungeschicht benahmen; bas Mitteltreffen, wo biefe ftanden, wich aufangs vor ben Türfen gurud; boch ftellte Montecutuli bie Orbnung wieder ber. Bei biefer Gelegenheit gewann ber Reitergeneral Spord (geboren zu Wefterloh im Bisthum Baberborn) gro-Ben Ruhm. Spord war vorbem mit Johann von Werth aus bairifchem Dieuft in ben taiferlichen übergegangen (vgl. Bb. XII., S. 198, 246); nach ber Schlacht wurde er von Leopold jum Reichsgrafen ernannt.") Much beim Reichsheer bewiefen einzelne beutsche Fürften und Berren große Tapferfeit. Der Darfgraf von Baben hatte, obgleich er frant war, fein Bferd beftiegen, um am Rampfe Theil ju nehmen. Der junge Bergog Rarl IV. von Lothringen, ein Reffe ber aus be-Geschichte Ludwig's XIII. und XIV. betannten Bergogs Rarl III., rig bem türfischen Stanbarten-Trager, ber ihn mit ber Spite ber Stange burdbohren wollte, die Standarte aus ber Sand und erlegte ben Muführer ber Leibmache bes Groß-Begiers. Der Sieg bei St. Gotthard

<sup>\*)</sup> In der Schlacht bei Canct Gotthard foll Spord das betannte Geb. gehrochen haben : "Gneralliffinut im himmet, wenn Zu und Chriftglaub' gen nicht helfen willt, so hill weniglens auch den Austenhunden nich, sowden lait uns die Sade für uns ausmaden."

(eigentlich bei Moggenbort) war ber glangendte, den die Chriften feit 300 Jahren über die oknantlichen Türlen erjocht hatten, und unermckliche Beute fiel den Siegern in die Hände. Jugleich voor dies die erfte Schlacht, in welcher die Türlen ihre Starte im Angriffstrieg nicht zigletn, da je felst vom Montencutil, der die Hung "Siege oder Lob" ausgegben hatte, fräftig angegriffen wurden; Tanjende von ihnen wurden in die Rado ektieben.

Schon por ber Schlacht bei St. Gottharb hatte Raifer Leopold I. burch feinen bei bem Beere verweilenben Bevollmächtigten Reninger Friedens - Unterhaudlungen anfnupfen laffen. Diefe maren, ba bie Türfen biefen Bevollmächtigten gefangen von Dien aus mitgenommen hatten, mahrend ber gangen Dauer bes Mariches beiber Deere geführt worben; und ichon am 10. Auguft, nur gehn Tage nach ber Schlacht bei St. Gottharb, fam ju Baebar (Gifenburg) eine Uebereinfunft gu Stande. Die Türfen gemabrten, ba fie einen eigentlichen Frieden nie ichloffen, dem Raifer einen Baffenftillftand auf 20 Jahre. Er mußte aber bafür nicht blos verfprechen, Gefchente im Berthe von 200,000 Thalern nach Conftantinopel ju ichiden, fondern auch bie Turfen ale Oberheren von Siebenburgen, fowie ihren bortigen Bafallen Apafi anerfennen. Bon ben amifchen Siebenburgen und ber Theif liegenden fieben Gefpanfchaften follte ber Raifer brei erhalten und in benfelben einige Befeftigungen anlegen burfen; Die übrigen vier aber fammt ben ihm fürglich entriffenen Reftungen Novigrab, Groß - Warabein und fogar bas in ber Reutraer Gefpanichaft menige Meilen von Wien gelegene Reuhanfel follte er in ben Sanben ber Turfen laffen. Die Unnahme einer folden Uebereinfunft von Seiten bes fiegenden Theiles ift jum Theil ans bem Umftande gu erflaren, bag ce bem faiferlichen Beere an Bulver und Broviant, fowie bem Raifer felbft an ben gur Unfchaffung von Beibem nothigen Gelbern fehlte. Dichtebeftoweniger murbe, fo elend auch bas Rabinet bes auten, höchft bigotten und gelehrten Raifere beschaffen mar, ein folder Friede nach zwei fo glangenden Giegen unerflarlich fein, wenn bie Lage Europas es nicht numöglich gemacht hatte, bas fiegende Heerbeifammen zu halten ober auch je wieber auf biefelbe Weife zusammenzubringen. Mußerbem wollten die protestantifden Ungarn lieber ben Drud ber Türfen bulben, als die Berfolgung ber Jejuiten, welche ber Raifer, iein Bater Emerich und fein Gunftling Fürft Bortig ihnen aufbrangen. Das Lettere mar es auch, was ben tapferen Bring, Ban von Rroatien, tobtlich mit Montecuculi entzweite und mas bie angeseheniten ber ungarifden Magnaten auf ben Gebanten brachte, fich gang von der öftreichifchen Berrichaft loszumachen. Dem Raifer fiel um biefe Reit burch ben Tob bes finberlofen Ersbergoge Frang Sigis

mund die Grafschaft Tyrol nebst einer Million Gulben zu; aus der Letheren wurden die Kosten für eine Schandschaft nach Konstantinoel und für eiche Geschaft an dem Eustan und sieme Hob besträtten. Achne Köprili aber benuthe die gewonnene Ause, um den Krieg in Kandia (Kreta) sortzusießen, das er den Benetianern entreißen wollte; im Jahr 1667 erstürmte er die Hauptliadt und allmäßig gelangte die gange Just in die Gewalt der Phylick, welche sie ungeachtet webertolter Ausstände eine Geschaft der Schale besteht.

## 6. Saifer Leopold I., die Angarn und die Fürken vom Basvarer Baffenstillfande bis jum Karlowițer Frieden (1699).

Bald nachbem ber Baffenftillftand von Basbar gefchloffen mar, wurde burch ben Tob bes Fürften Portia (Aufang 1665) neben bem Bater Emerich noch Lobtowis, welcher feinen Berrn an Frantreich au verfaufen pflegte, in Bien allmächtig. Diefer follte auch eine nach Bien berufene Berfammlung ber ungarifden Bralaten, Barone und Rathe überzengen, baf ber mit ben Turfen geichloffene Bertrag bem Reiche portheilhaft fei. Er hatte jeboch bei ber Bollgichung bes ibm ertheilten Auftrages fo wenig Glud, bag bie Berfammlung ober vielmehr ber Balatinus fogar eine Schrift einreichte, in welcher gerabe bas Gegentheil ausgesprochen war. Die Ungarn erflarten in berfelben ben gefchloffenen Frieden für gefehmidrig und forberten bie Burnd. giehung aller beutschen Truppen aus ihrem Lande. Bugleich verlang. ten fie, bag bie ungarifche Krone von Wien nach Ungarn gurudgebracht werbe. Auftatt ihnen zu willfahren, ließ ber Wiener Sof bie Berren ohne alle Antwort und legte außerbem auch noch beutsche Befatungen in Die Orte, welche bisber feine gehabt batten. Nifolaus Brinn fam um biefe Reit auf ber Jaab ums Leben. Gein Bruber, Beter Bring, welcher feinen Ginfluß erbte, mar unvorfichtiger als er und jog feine jugendlichen Freunde in ein gang abenteuerliches Complot. Diefes murbe fogar vom Groß - Begier verlacht, ben man gur Musführung bes tollen Blanes hatte benuben wollen. Ru ben Berfcmorenen gehörte auch ber junge Sohn bes Fürften Georg Ragocat II., Frang Ragocan, welchem Die faiferlichen Minifter feines Baters Erbtheil vorenthielten und welcher fich 1666 mit Beter Bring's Tochter Beleng verlobte. Auch ber Balatinus Beffelenn mußte um bas Beheimniß ber von ben erften Dannern ber Ration geschloffenen gebeimen Berbinbung. Es bieß fogar, was wir jebod nicht naber unterfucht haben, bak ichon im December 1666, als Leopold feiner Braut Margaretha Therefia ber Tochter Bailipp's IV, von Spanien, nach Schottwien (an bem nach Stegermart führenden Semmering Bag) entgegenfahren wollte, brei ber Berichworenen, Briny, Nabasbi und Stephan Totoli, einen Aufchlag auf fein Leben hatten leiten follen,

Dies gefährlige Berbindung der vornehmten ungarischen Landkerren ward den jetz als vier Jahre lang geheim gehalten; oder vielmehr
lie war zwar dem öftrechissischen Stadiust bestaunt, man sonute aber ohne
schriftlige Beweise und glaubhafte Zeugen gegen bie ersten Wänner
der Valotion, woches zum Tehle i fürstlichen Kanges waren, nicht einschreiten. Beter Zeinn erhielt daßer auch gerade in diese Zeit bei
richte vom sienem Brutder bestehet Setstle eines Bans vom Kroatien;
und der Kaiser nahm die Miene an, als wenn er von den vielen Geandtschaften an Khoff und an die Arten nichts wisse, obgeich sowohl tatspolische als protestantische Magnaran ucht verspellten, daßei,
um der deutsche Setzelen unter titrischen Schupe zu üben suchen zu eine
Tiele agge der Dinge im Ungarn war damals soft gerade jo, wie um

1850 in Jahlen.

Der eigentliche Rern ber Berichworenen bestand aus Leuten, welche. wie Frangivani, ber Statthafter Tettenbach von Steiermart, Grang Ragoegy, Beter Bring und Frang Rabasbi, auch außerhalb Ungarns bedeutende Befitungen batten. Frang Chriftoph Frangipani ftammte aus ber italienischen Familie, von welcher ein Mitglied ben Sobenftaufen Couradin verrathen hatte (f. Bb. VI., 5.76). Nadasbi war aus einer Familie, Die fich fruber burch ihren Gifer fur Die Reformation auszeichnete; fein Abuberr Thomas Rabasbi, mit Melandithon befreundet, grundete mehrere Schulen und eine Buchbruderei, aus ber eine imgarifche Ueberfehung bes nenen Teftaments (von Johann Spluefter Bannonius, 1541) hervorging. Frang Rabasbi bagegen hatte fich burch feinen Schwiegervater Rifolaus Efterhagy vom Broteftantismus abwendig machen laffen und hatte fogar feine Unterthanen gezwungen, zur römischen Rirche überzutreten. Tettenbach aber fonnte als Deutid meifter die Bulfe bes beutiden Reiches gegen ben Raifer anrufen, ale biefer gerichtliche Beweife gegen ihn erhiett. In bem Letteren aab Tettenbach, welcher in feinem Bobnfite Grat luftig und üppig zu leben fortfuhr, felbit Beranlaffung. Er batte nämlich einen unwürdigen Bertrauten, ber ihn auf folche Beife beftahl, bag er auf Tettenbach's Aufinnen in bas Kriminal - Gefangniß geworfen murbe. Dies gefchah gerade zu ber Beit, als Frang Ragocan und beffen Schwiegervater Beter Brinn ichon gu ben Baffen gegriffen hatten. Der verhaftete Dieb ließ ben Stadtrichter rufen und lieferte bemfelben gegen bie Auficherung ber Straffofigfeit Briefe und aubere Schriften ber Manner aus, beren gefährliche Blane man langft fannte, beren Ramen man aber sum Theil nicht mußte, und gegen welche mon feine

Beweife in Sanden hatte. Die von bein Berrather mitgetheilten Actenftude wurden von dem Stadtrichter an ben Rangler Baul Socher geichicft, welcher bann feinerfeits bas Rothige insacheim verauftaltete. mabrend Lobtowis als Brafident bes Sof-Aricasrathes bie Truppen in Ungarn verftarfte und ben beutichen Generalen bafelbft bie nothigen Befehle ertheilte. Da Tettenbach gang ficher war, fo wurde er unverfebens verhaftet. Man fand in feinem Saufe 6000 Rlinten verftedt. Aring und Fraugipani retteten fich, nachbem ihre Truppen bis auf 2000 Maun übergegangen waren, mit bem Refte berfelben in bas Fort Tichafathuru. Als fie bort enge eingeschloffen wurden, entfloben fie zu ihrem Freunde Reri, welchem fie ergablten, fie waren im Bogriffe nach Wien zu reifen, um fich ju rechtsertigen. Dies ließ Reri in ber Racht vom 16. gum 17. April 1670 bem Raifer melben. Er erhielt fogleich ben Befehl, Die beiben Flüchtlinge nach Wien reifen, aber unterwegs genau beobachten zu laffen. Sierauf wurden Rrinn und Frangipani von ihrem eigenen Gaftfreund Reri nach Bien gebracht. Dort ließ man fie gleich nach ihrer Untunft gefangen feben und begann bann einen Sochverrathe Brogeft gegen bie vier Saupter ber Berichwörung, Die Grafen Brinn, Rabasbi, Frangibani und Tettenbad. Fraus Ragoegy hatte im Bertrauen auf Die Berfchworenen cbenfalls die Baffen ergriffen; als aber 2000 feiner Reiter gefchlagen worden waren und er die Gefangennehmung der vier Gerren erfahren hatte, wurde dem Mutterfohnthen bange. Er hob alfo die von ihm begonnene Belagerung von Tofay wieder auf, gab die Generale Rottal und Svord, bie er gefangen genommen hatte, in bie Sanbe von Stabrembera und Ballis, und hielt fich bann fo lauge verftedt, bis feine fatholiiche Mutter Sophia Bathorn ihm burch einen nach Wien gefandten Jefuiten Bergeihung ausgewirft haben murbe. Diefe marb ihm jeboch nur unter fehr harten Bedingungen gu Theil. Er mußte 300,000 Gulben gablen, in alle ihm ober feiner Mutter gehörenden Burgen beutiche Befatungen aufnehmen, Trentichin gang abtreten und bie von ben Deutschen besetten Stadte für 30. bis 40.000 Gul. ben, welche feine Mutter ihm leifen follte, biefer übergeben. Gegen die Häupter ber Berichwörung wurde gang nach ber Brogeg. Ordnung jener Beit verfahren und bie Acten und Urtheile an bie Fraeultaten von Ingolftadt, Tubingen und Leipzig, ja fogar, weil Tettenbach in bie Sache verwickelt war, auch an bas Reichs-Rammergericht in Speier gefchicft. Die vier Angeflagten murben jum Tobe verurtheilt und brei bon ihnen, Nadasdi, Frangipani und Bring, ichon im Marg und April 1671, theile auf bem Stadthaus in Bien, theile in Bienerifch Reuftabt, Tettenbach aber erft im December in feiner Refibeng Grat bingerichtet. Frang Rabasby hatte fich vergeblich burch Berrath zu retten

gejucht; Fraugipani machte sich durch Weinen und friechendes Flehen um sein Leben, wie durch ungeberdiges Benehmen auf dem Schaffott verächtlich. Mit Beter Zrint's Sohn Balthasar erlosch das derühmte Geschlecht 1703.

Gegen bie Beftrafung von Leuten, welche an die Stelle einer freilich ichlechten Monarchie eine noch ichlechtere Ariftofratie und an bie Stelle einer Zefuiten -Regierung Die eines türfifchen Groß -Begiere feben wollten, war nichts zu erinnern. Gang unflug war es aber, bag man ben nieberen Abel, welcher in Ungarn ebenfo wie in Bolen burchaus abhangig war, auf graufame Beife gerichtlich verfolgte. Die harten Strafen, Die Confiscationen, Die Behandlung Ungarns als eines eroberten Landes erbitterten bas gange Ronigreich, beffen Ginwohner mit schweren Steuern belegt und mit beutscher Einquartierung geplagt waren. Alle Maagregeln beuteten barauf bin , bag man in Bien baran beute, ben Protestantismus in Ungarn auszurotten und eine militäs rifche Regierung einzuführen. Schon feit Bethlen Gabors Tobe hatten bie Befuiten, geleitet von Bagmann (Bagmann), in Ungarn eine außerordentliche Thatigfeit entfaltet; jedoch burch ben oben erwähnten Frieden von Ling hatten fie volle Religionefreiheit und bie Befugniß erhalten, Rirchen mit Gloden und Friedhöfe anzulegen. Lobfowig aber übte angleich politifchen und religiofen Drud; er fchaffte bie Burbe eines Balatinus nach Beffeleny's Tobe formlich ab und ftellte ben Deutschmeifter Johann Raspar von Ampringen an die Spige einer brutal militarifden, fur bie Broteftanten gang nuerträglichen Regierung \*). Ampringen beschäftigte fich nur mit Andachtsübungen, Broceffionen und bgl. m. Er war baber ohne Unfeben bei ben Ratholifen und für die Broteftanten ein Grauel. Er felbft mar, gumal ba er jede Arbeit als eine Laft anfah, ebenfo ungufrieben mit bem ihm aufgetragenen Beichafte, wie es alle Belt mit ihm war. Er gog fich baber auch balb wieber gurud und legte fpater auch bas Deutichmeifterthum nieber.

Alle Nachbarlander, besonders aber Siebenbürgen, füllten sich mit Emigranten, unter wechgen Franz Ragoegy und emmersch 2016 bei vornehusten waren. Tädist Vader Stephan war nach der hirrichtung Veter Zeind's an die Spise der Unzufriedenen getreten und bafür von dem öhreichsichen General Frieder in seinem Scholfe belagert worden. Er start während der Henzel hirrichtung Schoff der und sehn der in Areit mit Franz Ragoegy schon 1672 den Verscha, mit Unterftühung des Elenden Fürsten Appfi von Siedenbürgen und an der Spise eines schlicket voer auch gar nicht die

<sup>\*)</sup> Der sogenannte Locumtenens, welcher neben ihm ftand, war freilich ein Ungar; allein er war ein Katholit und ohne Gewicht.

ciplinisten und bewaffneten Herred den Ungarn zu helfen; sie konnten es aber mit den regelmäßigen Truppen des Anijers nicht aufmehmen. Sie machten beilemfer durch ihren Retrud das abs lebel mur und fürger, da die Leichtigteit, mit welcher sie Syathmar und bei Gydrte völlig besiegt wurden, das Selfstwertrauen der Kaiserlichen erhöhte und den Krüften Wohl mit Schreche und Bergreffung erfüllte, auch mit Schreche und Bergreffung erfüllte.

Bon jest an galt es erft recht ben Broteftanten, ba man fie ber Theilnahme an einem formlichen Abfalle beichnlbigen founte. Ber Enticheibung über Schuld ober Unichuld ward am 27, Februar 1673 ein fogenanntes Locumtenental - Gericht eingesett, welches einen Ramen in Sufaren-Latein erhielt (vicaria plenipotentiaria regia gubernatio). Brafident des Gerichts mar der grobe, robe Umpringen. Er hatte amar ben Locumtenens gur Seite, ftritt und gantte fich aber immer mit ihm. Rur in einer einzigen Sache, in ber graufamen Berfolgung ber Broteftanten und ihrer Geiftlichen, maren Beibe einig. Die Berurtheilungen begannen mit ben Bredigern ber Bergftabte. Man rief eine große Ungahl evangelifder Beiftlichen in Bregburg gufammen; hierauf wurden guerft 32 lutherifche und ein reformirter und gleich barauf alle übrigen Bfarrer, 250 lutherifche und 37 reformirte, berbammt. 29 berfelben brachte man auf Die Galeeren von Trieft. 40 auf die pan Reapel, ma man fie um 50 Kronen ben Rouf perfaufte und wo fie in ber That jum Rubern angefeffelt wurden ; gehn von ihnen maren unterweas geftorben. Der hollanbiiche Abmiral be Runter forgte nachher, als er mit feiner Flotte gur Unterftubung Spaniens nach Sicilien und Reapel fegelte (1676), burch feine machtige Bermenbung für die Befreiung ber Geiftlichen, welche von ben borthin gebrachten noch übrig waren; auch in Balermo traf er unter ben Galeerenftraf. lingen noch 24 evangelische Brediger, die er von ihren Fesseln erlöfte. Es wurden überhaupt mehr als 400 Bfarrer eingezogen, bon welchen ieber. ber nicht feinem Umte auf immer entfagte und fich fchulbig betannte ober auch tatholifch marb, auf bie Galeeren geschmiebet murbe. Der faiferliche Commiffar Ropp machte fich bamals in Ungarn ebenio berhafit, wie ber Oberrichter Jefferens in England. Die Berfolgungen bauerten auch bann noch fort, als Lobfowis gefturgt morben mar: benn bies gefchal im Berbfte bes Sahres 1674, und bie zur Galeeren-Strafe in Reapel verurtheilten Geiftlichen murben erft im Marg 1675 babin gebracht. \*)

<sup>\*)</sup> Es ift bezeichnend, daß Karl Abolf Mengel (in: Neuere Geschichte der Zostenduch) biese umselfendem Bertolgungsmangtragel mit feinem Vorte Gemathung faut, dagegen der tumultwarische Alfhandung eines fatholischen bei Breibung umfländlich auführt. (Inreite Auflage, Brestan 1885, db. IV. G. 4660).

Die Berfolgten floben nach Siebenburgen und fammelten fich in ber Gegend von Groß - Barabein. Gie rachten fich, wie ihre Ratur und Bewohnheit war, burch Streifereien und Berheerungen, bis enbs lich Ropp abgerufen und Strafoldo mit milberen Inftructionen nach Rafchau gefchidt warb. Da bamals auch ber Krieg am Rhein bie Beilegung ber Unruhen in Ungarn wunfchenswerth machte, jo verftanb fich Raifer Leopold im Aufange bes Jahres 1676 bagu, eine große Ratheverfammlung nach Bien zu berufen. Diefe folug ihm vor, bie beutschen Truppen aus Ungarn zu entfernen, einen Reichstag gu berufen, wieder ber Berfaffung gemäß einen Balatinus zu ernennen, bie neu eingeführten Auflagen abguichaffen und bie Reichsämter nur an Inlander zu vergeben. Dagn fonnte fich jeboch Leopold's Rangler Baul Socher nicht verftehen. Das Rauben und Blundern von Seiten ber Infurgenten und ber Turfen hatte baber feinen Fortgang; und gerabe um jene Beit ereigneten fich in Ungarn und in Bolen Beranberungen, welche ben ungarifden Rebellen vortheilhaft maren. Im Juli 1676 ftarb in Muntacy Frang Ragoczy, beffen Bittme, Beter Brinn's Tochter Belene, nachher (1682) bas Saupt ber Infurgenten. Emmerich Totoli, heirathete. Außerbem mar im Jahre 1674 Johann Cobicoti, welcher eine Frangofin, Maria Cafimira Arquien, gur Gemahlin hatte, jum Ronig von Bolen gemahlt morben; fein Schmas ger, ber Marquis be Bethune, welchen Lubwig XIV. als feinen Gefanbten nach Bolen ichidte, erhielt nun Grlaubniß und Bollmacht, Totoli mit Gelb und auf jebe andere Beije zu unterftugen. Apafi fciette hierauf brei Abgeordnete nach Barfchau und mit biefen fchloß Bethune am 27. Dai 1677 ein Bundniß, in welchem ben ungarifchen Infurgenten frangofifches Gelb, fowie polnifche und fiebenburgifche Truppen verfprochen murben.

So lange der alte Begier Admet Köprill feste, ischierten alle Semilhungen Ludwigfs ALV., in Ungarn einen offenen Krieg au erregen, domit er seinerseits mitten im Frieden neue Eroberungen machen some. Als der friedlichende Bezier Ende Detoder 1876 gestorden und sein fingerichte Aus gestorden und sein friegerichte Edmager, Kara Muslaph, ihm im Ante gesogle har, scholg Ludwig neue Berträge mit dem Injurgenten. Er schiefte zwie Gestonde en Addit, der sich ihmet, do gestod wood Wann habe; und diesen des aben der den in einem besonderen Bertrag, ibn durch 15,000 Siedenkinger, sowie durch 5000 Polen, medige mit fanzisflichem Gestoe geworden werden sollten, au verstärten. Dum Gläck für den Raijer waren jedoch die ungarischen Magnaten unter flüg eiterlichtig und mitstrauisch, so das sie im Jahre 1872, als sie Michael Leckt jam Oberschöderrn ernannt hatten, demschoe in Kriegsach) von möolf Personen zur Seite lehen. Aus die seinen sied sie kriegsach) von möolf Personen zur Seite lehen. Aus die seinen sied der sieden fie die

Bolen für bie Dauer bes Bintere wieber nach Saufe gurudtehren. Es war baber nicht möglich, etwas Bebeutendes zu unternehmen. Der neue Oberbefehlsbaber Telefi tounte fich außerbem mit ben Frangofen im Kriegerathe nicht vertragen; er überließ alfo den Dberbefehl bem jungen Emmerich Töföli und gog nach Siebenburgen gurud, wo er an Apafi einen Gonner hatte. Die ungarifden Angelegenheiten wurden damals frangofifder Seits von Chriftoph b'Allandan, Marquis von Boham, geleitet. Diefer batte vorber bie Bolen nach Ungarn geführt, Die Berbindung ber Infurgenten mit ben frangoliiden Diniftern angefnüpft, und über bie von Baris empfangenen Gelber perfugt. Much ale bie Turfen endlich ben Raifer aufe Reue angreifen und die Infurgenten mit einem furchtbaren Beere unterftuten wollten, unterhielt ber Marquis die Correspondeng ber Rebellen mit bem frangofifchen Rabinet. Dies geichah auf eine verratherifche, bas Bolferrecht verlegende Beife. Die frangofifche Regierung ichidte nämlich die Briefe und Wechfel fur die Infurgenten unter ber Abreffe bes frangofifchen Gefandtichafts-Secretars nach Bien, von wo fie bann an ben Marquis und burch biefen an bie Infurgenten gelangten. Die Sache marb entbedt und ber fraugofifche Gefandtichafte-Secretar verhaftet, worauf Ludwig auch ben faiferlichen in Baris einfperren lief.

Die Insurgenten erlangten 1678 unter Emmerich Totoli bebeutende Bortheile. Gie nahmen faft alle Beraftabte in Oberungarn und machten in denfelben große Beute; in Rremnit und Schemnit erbeuteten fie nicht weniger als 180,000 Dufaten. Dort ließ ber Marquis von Boham, mabrend bie Ungarn im Befite ber Mingftatten maren, zweierlei Dufaten ichlagen, Die einen mit bem Bilbe Ludwig's XIV und mit ber Umidrift: "Beiduner ber Ungarn", Die anderen mit bem Bilbe Tötöli's als Fürften ber von ihm befetten Theile Ungarns und mit ber Muffchrift: "Fur Religion und Freiheit." Den Befit jener Stäbte founten jeboch bie Insurgenten nur furze Reit behaupten, weil Töföli bald nachher von Dunewald und Burm bei Beiligentreug in Rieberöftreich gefchlagen murbe. Leopold felbft hatte gern ben Frieben wieber bergeftellt, ba bas Morben, Gengen und Brennen fich nicht blos von Seiten ber Ungarn bis nach Mahren bin erftredte, fondern auch von Seiten ber türfifden Bafchas in ben Stabten fortbauerte und viele hundert Dorfer gang niedergebrannt waren; allein mit feinem Rangler Baul Socher und feinen Jefuiten war nichts augufangen. Anch als 1680 eine besondere Commission gur Aussohnung bestellt worden war, fonnte nichts zu Stande gebracht werben, weil einerfeits Ludwig einen Mafia mit Gelb und reichen Gefchenfen fur Totoli und Apafi nach Siebenburgen ichiete und andererfeits ber Groß-Begier ben Jufurgenten mit ber gangen türfifden Kriegemacht Hilfe zu leisten versprach. Tölöli schiekte sogar zu berselben Zeit, als er mit dem Kaiser unterhandelte, Gesandte nach Paris und Constantinopel und setzte sein Mordbrennen sort.

Enblich veriprach ber Raifer ben Ungarn einen Reichstag, ben fie lange gewünscht hatten, und Totoli fchloß am 15, Robember 1680 im Lager von Jolava einen Baffenftillftanb, welcher bis gum Juni 1682 bauern follte. Sierauf murbe gu Debenburg ber Reichstag gebalten : allein Totoli erfchien nicht auf bemfelben, fo bringend man ihn auch eingeladen hatte. Dagegen schickte er an den Reichstag ein Schreiben, in welchem er als Haupt aller Insurgenten und im Bertrauen auf turtifche Gulfe eine febr breifte Sprache führte. Er berlangte in bemfelben nicht nur bie Bieberherftellung ber bom Raifer vernichteten Freiheit ber Nation und bes evangelifchen Glaubens. fowie einen neuen Frieden mit ben Türfen, in welchen er eingeschloffen fei, fonbern er fagte auch ben ungarifden Stanben gerabe beraus, baß ohne bie Burgichaft ber Turfen ihre Rational-Freiheit nie gefichert fein werbe. Es ward auf jenem Reichstage ebenfo, wie auf ben beutschen Reichstagen, viel gerebet und gefchrieben, ohne bag es gu einem Resultat fam, obwohl fich ber Raifer bereit erflärte, bas Amt eines Balatinus wieber berguftellen und ben Broteftanten freie Relis gione-Uebung zu vergonnen. Dagegen fündigte Totoli ben Baffenftillftand wieber auf und vermuftete mit feinen Ungarn, Siebenburgern und Türfen bas ungludliche Land von neuem. Rum Glud für den Raifer waren die Führer der Ungufriedenen unter einander und mit ben Siebenburgern ftete uneinig. Apafi und fein vertrauter Freund Telefi tehrten fogar, ba fie gegen Totoli ftets feindlich gefinnt blieben, ichon im November 1681 nach Siebenburgen gurud. Much bie Turfen perließen bas Land wieber, nachbem fie viele Stäbte gebranbichatt batten. Sie hofften jeboch burch Totoli fich bes gangen ungarifden Reiches bemachtigen gu tonnen, und flogten baber ebenfo, wie Ludwig XIV., ihm ben falfchen Ehrgeig ein, als türfischer Bafall Berr von gang Ungarn gu werben. Er verheirathete fich im Juli 1682 enblich mit Ragoczy's Wittme, nachbem beren Schwiegermutter, bie fatholifche Sophia Bathori, die ihn als einen Brotestanten haßte, die Beirath lange gehindert hatte. Durch biefe Berbindung ward Totoli Berr bes größten Theiles von Ungarn. Im Jahr 1682 eroberte er Rafchau und wurde auf Autrieb ber türkischen Befehlsbaber förmlich jum Könige von Ungarn ausgerufen, welchen Titel er jeboch nicht annahm. Der Raifer ichiefte noch in bemfelben Jahre 1682 ben Grafen Albrecht von Caprara, ben Bruber bes Generals, als Gefanbten nach Conftantinopel, um bie Berlangerung bes Friedens von Basvar ober vielmehr bes zwanzigjährigen Baffenftillftanbes, ber im Jahr 1684

au Ende ging, an erbetteln ober au erfaufen. Der Groß-Begier perlangte jeboch, bag Leopold fur einen auf weitere 20 Jahre gu foliefenben Frieden eine Million Dufaten gablen, gang Ungarn bis an die Theiß, sowie alles Land zwischen Neuhäusel und Trentichin abtreten, Leopolbftabt fchleifen und alle Digvergnugten wieder in ihre Guter einseten follte. Auf folche Forberungen tonnte man freilich in Bien nicht eingehen. Much die Berhandlungen auf einem Landtage ju Rafdiau amifden bem Sof und ben "Malcontenten" (biefen Titel legte man ihnen amtlich bei) führten zu feinem Bergleich. Der Groß-Begier befchloß um fo mehr im folgenden Jahre (1683), burch einen nach Deftreich zu unternehmenden Glaubenszug Totoli in Unggru gle türfifden Bafallen ober, wie die Türfen fagten, als Rruegen-Ronig einzuseben. Gin befonderer Bufall mar es babei, baß gerabe an bemfelben Tage (31. Dars 1683), an welchem ber Groß-Begier mit bem Reichsteere von Abrianopel auszog, um ben Raifer in feiner Refibeng anguareifen, Diefer bas Schuts und Trusbundnif mit bem polnifden Ronige und Reiche unterzeichnete, burch welches nachher Bien gerettet wurde.

Ludwig XIV, hatte fich angelegentlich barum bemüht, baf biefes Bundniß gwijchen Bolen und bem Raifer nicht gu Stande tomme. Es perbroß ihn, baf ein Bahlfürft, beffen Gemablin bie Tochter eines frangöfifchen Marquis mar, ben Eitel "Majeftat" und bie Unrebe als "Bruber" in Anspruch nehme, und er permeigerte Beibes: auch wies er bie Bitte ber Ronigin, ihren Bater gum Bergog gu erheben, gurud. Diefe Mifftimmung, welche hierburch entftand, benutte Leopold, ber übrigens aufangs gegen Sobiesti nicht boflicher mar, um ben Grafen von Balbftein als Gefanbten in Barfchau fur bas Bunbnig wirten ju laffen. Sobicefi mar einem folden geneigt, weil er fünf Jahre porber ungeachtet glangenber Baffentbaten einen ungunftigen Frieden mit ber Bforte hatte fcliegen muffen; außerbem riethen feine Bemahlin und ber papftliche Runtius Ballavieini bringend gum 26folus. Augleich tam eine Correspondens an bas richt, in welcher ber frangofifche Gefandte fich febr megmerfend über ben beftechlichen polnifchen Abel geaußert hatte. Gerabe biefer Umftand wirfte bagu mit, baß bas Bundniß zwifden beiben Majeftaten vom Reichstag beftatigt murde, mobei der Bapft (Innoceng XI.) Die Gemahrleiftung übernahm. Deftreich und Bolen follten einander behülflich fein, Die von den Turfen eroberten Gebiete wieber ju gewinnen; ber Raifer verfprach 1.200.000 polnifche Gulben fur Die Roften ber Ruftung, ber Bauft mit Genehmigung Spaniens Die geiftlichen Behnten von Dailand und Reapel für die Dauer bes Rriegs. Alle driftlichen Fürften, auch bie Ragren von Mostau, follten gum Beitritt eingelaben werben. Der

Landbote Rosen, der das beschicksene Bündniß mit seinem Beto zu nichte machen voollte, wurde durch den allgemeinen Untwillen zurüdgeschrecht, und der Landbagsmartschaft ergetif in einer Rede die seiten Gelegenspiet, nicht nur Polens Ruhm, sondern auch seine Macht im Beracklech mit anderen Staten zu vereien.

Das türfifche Beer, bas unter Unführung Rara Muftapha's, bon Töföli geleitet, im März 1683 pon Belgrab aus in Unggrn einbrang. ift von Bagner in feinem Leben Leopolb's I, nach bem Berichte Caprara's, welcher ber Beerschau bei Belgrad zugesehen hatte, und nach ben Liften, die man fpater im Belte bes Groß-Begiers fand, ausführlich befchrieben worben. Es betrug, mas wir nicht ohne Bebenfen nachidreiben, 230,000 Mann regulärer Truppen, ohne bie gahlreichen Schaaren von Tataren, Balachen, Molbauern, Siebenburgern und Ungarn, welche bem Beerguge folgten. Schon im Lager por Filet ward bem Suhrer ber Ungarn, Tofoli, auf Befehl bes Groß-Begiers Nahue, Schwert und Ralpat als Reichen ber ihm überlaffenen Berrichaft über die vom Raifer abgefallenen Ungaru (Rruegen) übergeben, ba er ben Titel Rouig ber Ungarn vorerft ablebute. In Gifet ericien Töföli perfonlich bor bem Groß-Begier und murbe mit allen moglichen Ehren empfquaen. Er zog nachher mit feinen Unggrn ftets bem türfifden Beere voran, um bemfelben bie Bege nach Bien gu geigen und zu bahnen. In Bien maren nur ichmache Auftalten gur Bertheibigung gegen einen fo furchtbaren Feind getroffen worden. Doch jogen bie Rurfürften von Sachfen und Baiern, Johann Georg III. und Ferdinand Maria's Cohn, Maximilian Emanuel, ben bie Türfen ben blauen Rouig nanuten, für ben Raifer ins Felb, ale biefer bie gauge Chriftenheit aufforberte, feine Sauptftabt, bas Bollwert Deutschlands und ber Chriftenbeit, ju retten. \*) Much ber große Rurfürft ichicte ben Türften pon Anhalt-Deffau mit 8000 Mann nach Bien und erbot fich noch andere 15,000 Mann zu fenden; Die Fransofen und die Jefuiten brachten es aber babin, daß Baul Socher feine Sulfe ablehnte, weil biefe proteftantifchen Truppen bestimmt fein fonnten, Die ichlefischen Bergogthumer gu befeten, Die ber Raifer feit bem breifigjahrigen Rriege bem Rurfürften vorenthielt. \*\*) Much eine

<sup>\*\*)</sup> Jagerndorf hatte 1621 bem Markgrafen Johann Georg, einem Obeim bes kurfurften Georg Bilhelm von Brandenburg, gehört, und war bom

Reichs-Armee war unter bem Beschle bes Herzogs Karl IV. von Lothringen und bes Markgrasen Hermann von Baben gegen die Türten ausgerückt: ihre beiden Kührer waren aber nicht immer einig.

Schon am 7. Juli war Wien von den Antaren und den ungarigen Juligenten von allen Seiten eingeschölfen, jo daß der Aufer
nur mit großer Volt nach Ling und don anch Passian enstigeter
tonnet. An mehreren Orten durfte er sich, weil der durch die Zehuten
nurtedrückt Storthautismus im Sittlen specifieke, nicht anderes als
verslieder sichen lassen. Das Bolf versogst im überall, wo er erfamt
nurde, mit Schimphosteren und dergriff sich an seinen Begeliten.
Sein Aberglauben und seine Begünstigung der Zehuten hätten, hieß
es, die Ungarn gereizt und die Proteinten erbittert. Biete von den
ihn begleitenden Schiuten wurden vom Landhurm erschlogen; anderen
sicht einen deren der Keinten und sie Bruft und fragte sie, ob sie
Setuiten wören.

Ein Glud mar es, bag bie mit unerhörtem Trof gegen Wien berangiebenben türfifchen Seerichaaren außerft langfam marichirten. Sie brauchten fur ben Beg von Ragb nach Bien, ben ein Reiter in einem Tage gurudlegen tann, nicht weniger als zwei Wochen. Um Tage nach ber Abreife bes Raifers (8. Juli) mar es bem trefflichen Bergog von Lothringen gegludt, bie Befagung ber Sauptftabt bebeutend zu verftarten. Auch erhielt man bie nothige Beit, um aans neue Befeftigungen angulegen, fowie Gefchut, Munition und Lebensmittel herbeiguschaffen. Alles bies geschah innerhalb feche Tagen, und ber Bergog von Lothringen mußte badurch, bag er felbft mitarbeitete, bie gange Bevolferung gu begeiftern und in Thatiafeit gu feben. Er beobachtete auferbem bas abgefonberte Beer, welches unter Tofoli und bem Bafcha von Ofen Bregburg befest hatte, fo gut, bag er bemfelben am 29. Juli eine zweite Dieberlage beibrachte, woburch es genothigt marb. Brefiburg wieber zu verlaffen und fich an bie Bagg zu ziehen. Un ber Spite ber Biener Burgerichaft ftanb Graf Ernft Rubiger von Stahremberg, welcher verwundet fich in einem Seffel burd. bie Schangen tragen ließ und bie Bertheibigung anordnete. Die Burger von Bien retteten bamals burch einen Muth und eine Ausbauer, welche gang Europa bewunderte, bie bom Raifer verlaffene Stabt. Gie hatten bie ichmere Aufgabe, bas gabllofe türlifche Beer fo lauge aufzuhalten, bis bie polnifche Boltemaffe gum Beiftanbe er-

ichien. Es war nämlich in dem Schule und Truphfindvils mit Johann Soliesti bestimmt worden, daß dieser und der Kaiser einander mit 40,000 Mann, im Falle aber Kratau oder Wien belagert werde, mit ihrer gangen Kationalimocht beistespen sollten. Wien hatte eine Bestung von mit 1200 Mann, an wedehe wor dem Anfange der Belagerung noch 12,000 Mann gefommen waren. Man fliet zwar die jungen Kanssteut, der Soliener und die Jandwerfer zum Kannsferin und die John der Kratausschaft wir der die Kratausschaft werden der nur etwa 3000 Wann versche mitstärtig berauchbar und diese waren mit der Truppen nicht einig. Das Volt sielt fürftigens strenge Kotsjeit wer im geringsten veröcksich soll wirden das gehalt werden der nur frend aussach, wurde verhaltet oder aus resistancen.

Die Ginfdliefung und Belagerung Biens bauerte vom Unfange bes Juli bis in ben September binein. Die Stadt murbe in biefer gangen Beit bart bebrangt und litt an Allem Mangel. Außerbem follen bie türfischen Raubschaaren mahrend ber beiben Monate ber Belagerung gegen 90,000 Menfchen aus ben faiferlichen Lanben in bie Sclaverei geschleppt haben. Die Wiener Bürger wußten von ben ju ihrem Entjage gemachten Unftalten nichts, während fie burch Caprara, ben ber Groß-Begier mit fich führte und gut behandeln ließ, Radrichten und Rathschläge erhielten, Am 10. September wurde bie Burgbaftei burch eine Dine gesprengt; in ber folgenben Racht ließ Stabremberg vom Stephansthurm einen Racher von Rafeten auffteigen, um ben Truppen, bie finter bem Ralenberg und bem Leopolbeberg einherzogen, Die bringende Gefahr ju verfunden. \*) 3m letten Augenblicke, ale endlich ber Rern ber polnischen Armee bem großen Sauptheere vorauseilte, vereinigten fich bie Raiferlichen unter Rarl von Lothringen mit ben Polen unter ihrem Ronig Johann Gobiesti und mit ben Deutschen unter ben Reichs-Generalen und beschloffen ein enticheibenbes Treffen gu liefern. Das tfirfifche Seer vor Bien gablte 50,000 Mann weniger, als bei ber Beerfchan gu Belgrab. Das gange driftliche Beer, welches am 12, Geptember 1683 gur Schlacht auszog, um bie europäifche Civilifation gegen ben Ginbruch affatifder Barbarei gu fcuten, wird auf 64,000 Mann angegeben. Muffer ben Fremben, welche aus allen Lanbern ber Chriftenheit als Freiwillige herbeigeftromt waren, ftritten biesmal auch bie Fürften und bie Ritterichaft fur Baterland und Civilifation. Dies wird am beften einleuchten, wenn wir v. Sammer's Mufgablung ber einzelnen Theile bes drifflichen Sceres hier einruden. Die 15,000 ebeln Bolen. welche ber ritterliche, offene, großmuthige, perfoulich tapfere Ronig

<sup>\*)</sup> Rach ber Befreiung Biens erhielt Stahremberg vom Raifer ben Felbmarichallstab und als Bappenzeichen ben Geebhansthurm.

Robann Cobicoti berbeigeführt hatte, ftauben auf bem rechten Migel. Sier befand fich auch ber Rapuziner-Bater Marco D'Aviano, welcher Die Meffe las: am Altar miniftrirte ber Ronig von Bolen und folug baranf feinen Gobn Jafob zum Ritter. Den linfen Glügel, welcher auf Rugborf marichirte, commandirten ber Bergog von Lothringen und unter ihm die Marfgrafen Germann und Ludwig von Baben, fowie die Generale Caprara und Lestie, der Feldmarfchall-Lieutenant Rurft von Salm, zwei Bergoge von Eron, ber Fürft Lubomirein, bie Generalmajors Grafen von Deren und Taaffe. Muf biefem linten Mlügel fochten nicht weniger als 33 Bringen mit, unter benen ber große Eugen von Savonen fich befand, welcher bamals erft 19 Sabre alt mar. Im Mitteltreffen ftanben unter ihren Rurfürften Die Baiern und Cachien. Dort fampften auch funf pfalgifche Bringen, Bruber ber bamaligen Raiferin, ber britten Gemablin Leopold's. Außer ben Sachsen und Baiern befanden fich auf bem linten Glügel auch bie franfifden Kreistruppen, commandirt von ben Bergogen von Gifenach-Beifenfels, Sachfen-Lauenburg, Braunfchmeig-Lüneburg, Burtemberg, Solftein und Bfalg-Reuburg, Andere Rührer bes linten Alügels waren bie Kurften von Bahreuth und Balbed, Die Feldmarichalle Golg, Flemmingen, Rabatta, Dünewald, bie Feldmarid; all-Lientenants Freiherren von der Lenen und Degenfeld, Die General-Bachtnieifter Bannau, Steinau, Thungen und Münfter und bie Generalmajors Gondola und Balffn.

Der Sieg blieb nach hartnadigem Gefechte ben Chriften, Wien ward entfett und bas Lager bes Groß-Beziers fiel nebft unermeglicher Beute in Die Gewalt ber Sieger. 300 Gefchute. 15,000 Relte, unter ihnen bas bes Groß-Begiers, mit allen Relbfaffen und Rangleien. 600 Beutel Biafter, bas toftbare Reitzeug bes Groß. Begiers, feine mit Juwelen befette Baffen, mehrere Taufend fdmer bepadte Ramcele, große Baffenvorräthe und viele Fahnen, j. bo h nicht, wie man glaubte, Die bes Bropheten, wurden erbeutet. Auch fand man im Lager viele Chriftenfinder, deren Eltern früher ermorbet waren und die nun der Bifchof Rollonite in Pflege nahm. 10,000 Turten bebedten bas Schlachtfeld. Rach bem Siege wollten bie Reichstruppen nicht weiter bleiben, bis neue Befehle famen. Der Rurfürft von Sachfen, ben man als Protestauten mit Ralte behandelt hatte, gog fogleich ab. Dagegen halfen bie Baiern und bie Bolen ben Gieg verfolgen. Bei Diefer Gelegenheit lief fich Cobicoti burch übereilte Site am 7, De tober in einen Sinterhalt loden, in welchem er bebeutenben Berluft erlitt und fein Leben in Gefahr fam. Er rachte fich aber ichon zwei Tage nadher burch eine Rieberlage, welche er einem bei Bartany (Bartan) gelagerten feinblichen Corve von 20,000 Mann beibrachte.

Diefe murben, weil bie Brude gwiften Partany und Gran brach, in Die Donau gesprengt. Bon ben Fürften und Generalen murbe Cobiesti mit freudiger Berglichfeit und Anerkennung, bom Bolf in Wien mit abgöttifder Berehrung begrüßt. Bon bem fteifen Raifer Leopold, ber fich in ben abgemeffenen Formen ber Etifette am wohlften befand, mar bergleichen nicht zu erwarten. Da er aber boch ben Retter feiner Sauntftadt feben mußte, fo murbe eine Begegnung ju Pferbe vor bent Lager pon Ebersborf perabredet, mobei ber Raifer fich berbeiließ, eine freundliche Berbengung zu machen, ben Sut zu luften und mit bem Bahlfonig einige Borte in lateinifcher Sprache zu wechseln. Dagegen blieb er unbeweglich fiten, als bie polnifchen Großen ihn begrußten und Bring Jafob ihm die Sand fußte. Die Turfen fehrten unter unglaublichen Berheerungen und Gränelthaten burch Steiermart nach Belgrad gurud. Gultan Dohammed IV. felbft floh in größter Gile nach Abrianopel. Bon bort fchicte er ben Befehl gur Sinridstung bes Groß-Begiers Rara Muftapha nach Belgrad und biefer erlitt im December ben Tob. Man machte bem Begier ben boppetten Bormurf. baß er, um nicht bie Beute ber Stadt Bien mit bem Beere theilen gu muffen, die Erlaubnift zum Stürmen verweigert und nachher gugegeben habe, bag bie Chriften auf einer einzigen Brude ungehindert und langfam bie Donau überschritten und über ben Ralenberg ben Zürfen in ben Rücken famen. \*)

An der faisetissen Keikeng ging es, nachem Keopold im Septender gurüdgelehrt war, wieder gerade so, wie frisser. Dagegen ward die Serwitrung, welche bei der günztigen Unsätzigleit des anslogweischen und unmenschlich graufamen Sultans der Tod des Kroß-Begiere im türtischen Reiche herovorader, dem kaster sehr nüglich. Expali hatte schon langt gewünsche, sich er fürtischen Seine verei zu entsichen, zumal da er mit Töbli nie in gutem Bernehmen gewesen werden der indessen der der der der der der gewesen werden der der der der der der der der der anterlandeln, als bis den Türken, welche schung der schunger felte Grau vertoren hatten, die wichige Erstung Berchäuss schaftel

<sup>\*)</sup> Im befe geit war Ulrich Megerle aus Archenheimstetten ein Podelten, gewehntlich mit sienem gestieden namen Veraban an Santa Clara dezeichnet, Provinzial bed Augustiner-Orbens, als Kongetedener, Wordnigel bed Augustiner-Orbens, als Kongetedener und Soffperiger in Wienerbeiten von despreziegen mit Beetrijeiten, Anchoven und Schauteren untermische Robenteile bat sich bedaumtich Schäufer für vollenzugen. Die gegen des gegen der gestellt der Geschliche gesche und gestellt der Geschliche ge

Comitat von Neutra) und Dien entriffen waren. 3m Jahre 1684 erfocht ber Bergog von Lothringen guerft gwei Siege über Abtheilungen bes türfifden Beeres, eroberte Biffegrab und Baigen und belagerte bann im Juli bie Stadt Dfen; er verlor aber burch Rrantbeiten fo viele Leute, bag er im November bie Belagerung wieber aufheben mußte. Unterbeffen batten auch die Beuetigner im Suli ben Turfen ben Rrieg erflart und ihr Doge Morofini machte an ben Ruften und auf ben jonischen Infeln eine Eroberung nach ber anberen, magrend Cobicefi in bie Molbau einbrady. In ben folgenben Jahren (bis 1688) eroberten bie Benetiauer auf ber Salbinfel Morea Koron, Kalamata, Navarino, Mobon, Rauplia und gaug Arfadien; ferner Batras, Lepanto, Rorinth, Mififtra und Athen. Das Beer, welches unter Morofini biefe Eroberungen vollbrachte, beftand theils aus Mainoten (Rriegsleuten ber Lanbichaft Maina im Beloponnes), theils aus Deutschen, nämlich Braunichweigern und Sachien, welche Graf Degenfelb und Ronigsmart beschligten. Im Juli 1685 erfchien ein neues beutsches Kreugheer, bas aus bairifchen, fcmväbischen, hannöverischen und Celle'ichen Truppen bestand, in Ungarn, und um galt es ber Reftung Neuhaufel, welcher bie faiferlichen Generale Beifter und Balffy ichon im Binter burch leichte Truppen alle Rufuhr abacfdnitten hatten. Bei ber Belagerung biefer Stabt zeichnete fich ber Erbs pring bon Sannover aus, und Marigraf Rarl Guftav von Baden - Durlach eroberte bie türfifche Kahne, welche vor Neuhaufel aufgestedt worden war. Die Turfen fuchten bas faiferliche Beer, bei bem fich auch Frangofen befanden, burch einen Angriff auf Gran von Reuhanfel abaugichen; fie murben aber bom Bergoge bon Lothringen und einem Theile bes beutiden Beeres geichlagen und bierauf nahm Caprara am 16. Muguft 1685 Nenhaufel mit Sturm.

Amnestie, welche der vom besteren Kathgebern geleitete Kaiser damals bekamtt machen ließ. Dagegen ward die Helmus Muntaish von Isbili's Gemahlin, der tapieren Amagone Helmus Hendbest vertheidigt; sie übergab bieselbe erst 1688 und wurde mit ihren Kindern erster Espe, Franz und Julia Ragoczi, vorerst nach Wiengebracht

3m Jahre 1686 galt es ber Stabt Dfen, bem Bollwerfe ber Türfen im Lande ber Chriftenheit. Rur Belagerung berfelben ftromte eine faft unglaubliche Bahl von Streitern aus allen Lanbern ber Chriftenheit gufammen. \*) Auch ber Rurfürft von Branbenburg hatte 8000 Mann gefandt, nachdem er in Betreff feiner Anfpruche an Schlefien mit bem Schwiebufer Rreife (geln Quabratmeilen) abgefunden worden mar. Friedrich Wilhelm gab bafür allerdings feine Anfpruche auf Die ichlefischen Fürftenthumer auf. Der alternbe Berr munichte namlich, feinen vier Gobnen aus zweiter Ghe abgeionberte Berrichaften, wie Ravensberg und Salberftabt, zum Rachtheil bes Rurpringen und ber Lanbeseinheit, fowie im Biberfpruch mit ben Sausvertragen zu hinterlaffen und es lag ibm baran, ben Raifer für biefe Berfügungen gu gewinnen, wegen beren er gum neunten Mal ein veranbertes Teftament auffeten ließ. Bare es bei bem Uebereinfommen geblieben, welches bamals ber Raifer mit Branbenburg ichloß. fo murbe Friedrich ber Große 1740 feinerlei fcheinbaren Grund gehabt haben, Deftreich angugreifen; allein ber Rurpring von Brandenburg hatte burch einen Revers bie Rurudgabe bes genannten Rreifes beim Tobe feines Baters jufagen muffen und er erfüllte auch fpater (1694) biefes Berfprechen, eben bamit nicht bas Teftament bes Baters Bunften eines jungeren Brubers burch ben Raifer Geltung erhalte: baburch murbe bann bie Sache ftaatsrechtlich auf ben früheren Stanb gurudgeführt. Erft nach ber Anfunft ber 8000 Dann Branbenburger Rerntruppen unter Johann Abam von Schöning ward im Juni 1686 bie Belagerung von Dfen unter bem Oberbefehle bes Bergogs pon Lothringen ernftlich begonnen. Bei biefer Belagerung zeichneten fich Rurfürft Maximilian Emanuel von Baiern und ber Frangistaner-

Pater Gafriel, melder das Genie-Weifen und die Artiflerie leitet, vor allen Anderen durch ihre Thätigleit aus. Schon im Anti mutde viermal Suturm gelaufen; jedes Wal mußten ab: die Delagerer, truh ihrer glängenden Tapferfeit, mit sehr großem Verfuske wieder, truh seine auch im Nagult vom beiden Seiten mit gleicher Eriter mit gleicher Eriter mit gleicher Eriter mit gleicher Eriter mit gleicher Eriterung gesämpft und die Burg genommen worden war, wagten die Christen mat Z. September einen weuen allgemeinen Suturm Deleir gesang endlich, die fauferlichen und benachen burgischen Teuppen waren die Erstellen, welche die Anderen erste gescher einen werden die Descriftlierung thätig.") Der Triumph der Christenheit war unansprechtigt, als die Soutptladd von Umgarn, welche 145 Jahre larg in der Genalt der Umgländigen gewesen werden der Fosspielnsche wirdere geweit wer, der Christienheit war unansprechtig, als die Jauptladd von Umgarn, welche 145 Jahre larg in der Genalt der Umgländigen gewesen werde.

Rach ber Ginnahme von Ofen brangen bie faiferlichen Truppen unter Caraffa bis in die Rabe Siebenburgens por. Der Rürft Ferbinand von Dietrichftein und Martgraf Bermann von Baden fuchten bamale ale Commiffare bee Raifere eine Art Alliang mit Apafi gu Stande zu bringen; biefer wollte aber, wie immer, augleich mit ben Türfen in Freundichaft bleiben, Die jum Lohn für feine früheren Dienfte feinem Cobn bie Rachiolae in Giebenburgen gugefagt batten. Ingwijchen erhielten jeboch Klaujenburg, hermannftabt und Deva beutsche Befagungen. Budem nahm bas faiferliche Seer ben Turfen eine Ctabt nach ber anderen fowohl in Ungarn als in Rrogtien; und fo oft ber neue Groß: Begier Guleiman Bafcha, wie 3. B. bei Szigeth, einem bedrohten Orte gu Gulfe eilen wollte, murbe er gefchlagen. In Wien hatte man mittlerweile ein neues fraftiges und thatiges Minifterium gebildet, und Mattgraf Ludwig von Baben, welcher bamals wie fpater fich um bas taiferliche Saus unfterblich verbient machte, mar Brafibent bes Sof-Rriegsrathes geworben. Leiber befand fich aber unter ben fiegenden Generalen bes Raifers auch ber Meapolitaner Anton Caraffa, welcher im faiferlichen Rabinet an bem bobmifden Rangler, Grafen Rineft, eine Stube batte. Diefer graufame, barte und gang papiftifche Dann, welcher zu Unterhandlungen mit bem Groß-Begier gebraucht worden war und nachher vor Dien gute Dienfte etleiftet hatte, war nach ber Ginnahme von Dien nach Ober-Ungarn geschieft worden, um bort bie Refte ber Insurgenten gang auszurotten, und verfulr babei auf abnliche Beife, wie man in unferer Reit in

<sup>\*)</sup> Bon biefen beibem berühmten Seibherren, bie spater bem König ben Frantreich fo manchen Bertuft beibrachten, hatte Eugen bemielben seine Lientle angeboten, bewor er in bas faijerliche heer eintrat; Lubwig bor Baben, geboren 1655 gu Batis, war von Lubwig XIV. auß der Xaufe geboben worden.

Reavel zu verfahren pfleate. Es warb am 1. Februar 1687 zu Eperies ein Blutgericht errichtet, beffen Brafibent ber graufame Caraffa mar und welches gang bem befannten Blutrathe Philipp's II. zu pergleis den ift. Bei biefem Gerichte war es befonbers auf bie Broteftanten in Ungarn abgesehen, welche, um Geftanbniffe von ihnen zu erpreffen, mit unerhörten Foltern und Martern geveinigt murben. Engel gibt in feiner Befchichte von Ungarn bie Ramen ber befannteren Berfonen an, welche ungerechter Weife bingerichtet und beren Guter eingezogen wurden; an einem einzigen Tage fielen 30 Opfer. Ungablige Undere traf basfelbe Schicffal. Das ans 13 Berfonen beftebenbe Blutgericht wüthete bis in ben Dovember. Schon gleich anfangs hatten fich bebentenbe Stimmen gegen bas Berfahren Caraffa's erhoben, welcher gulett aus ber Berfolgung ein formliches Gelbgeichaft gemacht batte und welcher geradezu fagte, bas ungarifche Gefet gelte ihm nicht mehr ale ein faules Gi. Allein Die jefuitifch-papiftifche Bartei in Bien überwog, und ber Martgraf Bermann von Baben, welcher am nachbrudlichften gegen bas graufame Gericht aufgetreten mar, murbe, um ihn zu entfernen, als taiferlicher Bevollmächtigter nach Regensburg aefchidt.

Das Glud begunftigte unterbeffen überall bie faiferlichen Baffen, obgleich Tofoli's Gemablin fich noch fortwährend in Muntatich behanviete. Es galt im Jahre 1687 befonbers ber Eroberung von Effet, bor welchem im Juli bas faiferliche Beer erfchien. Bur Rettung biefer Ctabt gog ber Groß-Begier mit einem regelmäßigen Seere und 20.000 Tataren herbei. Er ftellte fich ben bom Bergoge bon Lothringen und poin Anrfürften Maximilian Emanuel geführten faiferlichen Truppen bei Mohaes entgegen; und bier, mo im 16. Jahrhundert ber lette Dlagnaren - Ronig aus bem alteren Berricherftamm im Cumpfe verfunfen, fein Beer geichlagen und gerftreut worben mar. (f. Bb. X. G. 41) erfochten Die driftlichen Truppen am 12. Auguft 1687 einen glangenben Sieg über bie Turfen. Diefe wurden völlig gefchlagen und verloren 80 Ranonen und 2 ... 00 Mann, mahrend auf Seiten ber Sieger nur 1000 Mann fielen. Effet ward hierauf ben Lettern übergeben, benen jest auch gang Groatien und Bosnien offen ftanben. Die Rachricht bon bem Siege bei Dobacg überbrachte bem Raifer ber Bring Gugen von Savonen, welder bamale ale Generallieutenant unter Ludwig von Baben biente und mit feinem Better Bring Commeren faft querft bie feind. liden Schangen erfturmt hatte. Der Groß-Begier fand in Folge ber erlittenen Rieberlage für rathfam, abgubanten. 3m Ottober marfchirten bie Raiferlichen nach Giebenburgen, wo Apafi ihnen Reftungen einräumen und fur Lebensmittel forgen mußte.

Best gelang es endlich ben beiben Martgrafen Bermann und Lud-

wig von Baden, den Kaifer zu bewegen, daß gegen die Ungarn, befondere gegen die Broteftanten unter ihnen, milber verfahren werbe. Leopold hatte zwar ichon vorher nach bem Rathe Ludwig's von Baben bem granfamen Caraffa befohlen, fein Blutgericht einzuftellen. Diefer hatte fich aber baburch in feinem B. rfahren nicht ftoren laffen und Die Berfolgungen bauerten fort, bis ber Raifer einen Reichstag nach Brefburg einberief. Caraffa mußte weichen; boch erhielt er bie höchste Undgeichnung, welche ber Raifer ju vergeben hatte, nämlich ben Orden bes aplbenen Bliefies, und wurde nachher noch zu hohen Auftragen verwandt; bas Landvolf in Ungarn benannte nach ihm feine Rleifcherhunde,\*) wie benn auch Caraffa's Blutgericht unter bein Ramen "bie Meifchbant von Eperies" im Aubenten blieb. Auf bem Reichstage icboch, ber im Rovember 1687 gufammentam, wurde vom Sof ein neuer Weg gur Dampfung ber Unruhen eingeschlagen. Es ward ben perfammelten ungarifden Standen erflart: Der Raifer fonne gwar jest, wo er durch feine Baffen Ungarn ben Turten und Rebellen wieder entriffen habe, fein Eroberungsrecht geltend machen und ohne Conftitution regieren; er wolle bies aber nicht thun, jondern vielmehr, wenn bie Ration nur zwei Artifel ber Berfaffung andere, alles Andere befteben laffen. Die Ungarn follten nämlich erftens ihrem Bahlrechte entfagen und bie Erbfolge feines Saufes im Mannesftamme anerfennen, gweitens aber auch ben beruchtigten Artifel in dem einft von Ronia Andreas II, ertheilten Brivilegium aufgeben, vermöge beffen ihnen vergonnt fei, Die Baffen zu ergreifen, wenn fie ihre Brivilegien für verlett hielten. Der Reichstag ging auf biefe Forberungen ein, welche befonders burch ben Balatinus Baul Efterhagy und burch ben Erz. bifchof von Gran, Szechenni, befürwortet murben. Der Reichstag ubte bas Bahlrecht noch einmal, indem er ben fiebenjährigen Erghergog Jofeph, ben alteften Gobn bes Raifers, als Thronfolger bezeichnete; hierauf ward mit bem Raifer eine neue Uebereinfunit gefchloffen. welche Leopold am 25. Januar 1688 beftätigte.

Im solgenden Sahre (1688) ergab sich die Keltung Muntalisch durch Capitulation an die Ochtreicher und Gerafija bracht den schrodichen Fürsten Apafi durch dessen Ause der wermögenden Weinister Teckst, den er bestochen hatte, dazu, daß er endlich dem Bunde mit den Türken entgage und den Kasier als seinen und Siebendürgens Oberherrn anertannte. Das geschaft im Wal 1688 vermittelst einer in hermannstadt aussgeschlen Urtunde. Die Stände vom Siebendürgen halbigten am 1. Juli auf einem Landbagg zu Hogaras dem Kasier und nachmen besten Aruppen in ihre Festungen auf, voogegen er ihnen alse ihre

<sup>\*)</sup> Ungefahr wie furghernach die pfalger Bauern bem frangofficen Bermufter Relac Die gleiche Ehre erwiefen.

Krülicgien zu erhalten verhrach. Als zwei Johre fidter Apoff stach, om fein Sohn Michael II. bereits vom Kaifer, wie früher von der Piorte, als Thronfolger amerkannt. Zedoch fund der Groß-Begieres bald vortheiligefter, ihm Emmerich Tolkol als Hürften gegenüberzuftellen. Diefer drang wirtlich mit einem titrliffem herre ein, befrege bei Zernest dem öftreichfichen General House ist fich (12. September 1690) in feinem Lager die Groffia zum Kirthen teinen; doch mußte er bald weichen. Er nahm auch nachfer an allen Kämpfen der Türfen gegen Destreich dis zum Frieden von Karlowis Antheil. Des unge Kapfen wurde nach Mien gebracht; Kaifer Leopold nahm die Bormundhöglich sier ihm in Amfpruch und ließ Siebenbürgen durch ein Glubernium von zwölf Kätten vernachten.

Schon am 6. September bes Jahres 1688 hatten ber Rurfürft von Bayern und ber Martgraf Ludwig von Baben, welchem Bring Eugen von Cavonen gur Scite ftanb, Belgrad mit Sturm genommen. Diefes fuchte zwar ber Gultan 1689 gegen anbere Stäbte wieber einautaufchen; ba aber die Deftreicher bafur bie gange Balachei forberten. fo fam ber Friede wieder nicht zu Stande. In ber Turlei herrichte Damal & nicht mehr MohainmedIV. In Folge berunggrifden Rieberlagen gerieth bas Beer in Aufruhr; Die theologifchen Juriften bes Diban, bie Ulema's, versammelten fich in ber großen Dofchee (ber ehemaligen Kirche Aja Cophia, f. Bb. IV, G. 24) und fprachen die Absehung des Sultand aus (November 1687). Mohammed IV. hatte alle Wehler ber letten türfischen Serrscher gezeigt und war besonbers ber Leibenschaft ber Jagb bis jum Bahnfinne ergeben. Gein Bruber Guleiman III. ber nun auf ben Thron erhoben wurde, befaß freilich bie Feigheit und Beichlichfeit feines Borgangere nicht, fonbern mar vielmehr muthig und friegeluftig : allein er fand bie Rriegezucht gang aufgeloft und bie Singhis und Saniticharen im Befite ber hochften Gewalt, welche von ihnen mit türfifcher Robbeit und Barbarei gegen jeben gebraucht wurbe, ber ihnen miffiel. Die türtifchen Truppen hatten, als fie von Belgrab nach Abrianopel gurudzogen, feinen einzigen General, in ben fie Bertrauen feben fonnten. Gie waren baber gangguchtlos und wutheten gegen ibre eigenen Anführer und Glaubensgenoffen. Unterbeffen fiel Erlauben Deftreichern, fowie Rnin in Dalmatien ben Benetianern in Die Banbe. Die Salbiniel Morea, ichon 1687 burch ben Dogen Morofini erobert. war pon ihm ju vier Brovingen getheilt worben. Bonallen Seiten bedrangt, nahm endlich ber neue Gultan bie angebotene Bermittelung ber Englander und Sollander an, welche bes beutiden Seeres zu einem neuen Rriege mit Ludwig XIV. bedurften. Guleiman fchiefte unter bem Bormanbe, bem Raifer feine Thronbesteigung anzuzeigen, eine glangende Befandtichaft nach Bien, und es murben hierauf im Februar 1689

Diefer neue Begier mar Duftanha Roprili, beffen Bater Dlohammeb und beffen Bruber Achmet fur Die größten Begiere bes ottomanifchen Reiches galten. Er war, als er (1689) fein Amt antrat, 52 Jahre alt und weniger friegerifch, als geschidt in ber Bermaftung und Regierung eines Reiches, welches einen bespotischen, aber fraftigen Regenten erforberte. Wenn hier bie innere Gefchichte bes türfifchen Reiches, die wir nur gelegentlich berühren, eingehend behandelt werben burfte, fo murben mir ber Reformen gebeufen muffen, welche Muftapha Röprili mahrend einer unglaublich furgen Beit in allen Bweigen ber Bermaltung gu Stanbe brachte. Bir tonnen für unferen Rwed blos feiner Berbienfte um bas gang gerruttete Bricasmefen gebeuten. Muftapha Röprili brachte es babin, bag, malyrend vorber Jebermann fich bem Rriegebienfte entzog, Alles zu ben Fahnen eilte. Er wußte für ben Rampf gegen ben driftlichen Raifer eine erneute religiofe Begeifterung zu erweden. Schon im Jahre 1690 tonute er mit einem gablreichen und bisciplinirten Beere aufbrechen, um Diffa wieber gu erobern, mabrend Ludwig von Baben in Ungarn und Giebenburgen mit Totoli ju thun hatte. Diefer fiegte, wie bereits angegeben, bei Berneft, eroberte mit turfifder Bulfe Giebenburgen, brang in Ungarn ein, und ward als Gurft ausgerufen. Der Groß-Begier nahm Riffa nach einer Belggerung von brei Wochen ein. fowie gleich barauf in nur vier Tagen Semenbria. Dann jog er gegen Belgrab, beffen Festungewerfe zerfallen waren. Die Bahl ber Truppen, weldje ber Groß-Begier gegen Belgrad führte, mar an fich felr groß und er batte außerbem noch alle affatifchen Bafchas und ben Rhan ber Tataren mit feinem gangen Raubvolle ju fich entboten. Er befchloß baber, bie Stubt mit Sturm zu nehmen. Schon am zwölften Tage babute eine Bombe, welche in bas größte Bulver-Magagin von Belgrab fiel und baburch einen Theil bes Balles und ber Mauern gerftorte, ben 60,000 Aufen den Weg in die Stadt. Acht fatigetlich Regimenter, welche in Belgrad lagen, wurden saft ganz aufgereichen; denn es retteten sich von issen nur 600 Mann. Der Bezier ließ die Heltungsverfe ausbeschen und derüger, nachdem er eine Beschung in Belgrad zurüchgen sich bei bei bei bei bei den die haben der die haben die haben der die haben der die haben der die haben die habe

Die Türfen wollten gleich im folgenden Frühjahr (1691) einen neuen Aug nach Belgrab unternehmen, um von bort aus in Ungarn eingubrechen; allein gerade in Diefem Jahre litt guerft ber Groß-Begier an einem Augenübel und nachher ftarb Gultan Guleiman III., bem fein Bruder Admet II. in der Regierung nachfolgte. Daburch erhielt ber Martgarf Ludwig von Baben Beit, fich hinreichend gu verftarten. Sobald ber GroßeBegier im August mit mehr als 90,000 Mann an ber Donau erfchienen mar, marfchirte ber Marfgraf, welcher 6000 Brandenburger und einige Regimenter Baiern an fid) gezogen hatte, ibm pon Beterwarbein aus mit einem halb fo ftarten Seere, als bas türfifde mar, entgegen. Er gog mit Dunemalb, welcher neben ibm commanbirte, bis Gemlin, manbte fich bort aber wieder gurud, um Die Boljen von Salantemen zu befegen. Bier murbe er in Berles genheit gefommen fein, weil bie Türfen, Die am anderen Ufer fiegreich gemefen waren, ihn von feinen Magaginen in Beterwarbein hatten abichneiben tonnen. Der Groß-Begier beftand aber barauf, bag bie Solien mit bem Cabel in ber Rauft erfturmt murben: und bies gemabrte ben Raiferlichen Die Gelegenheit, einen glangenben Giea gut erringen (29. Auguft 1691). Duftapha Röprili, welcher felbft feinen ffurmenden Truppen boraussprengte, marb bon einer Flintentugel actobtet. Schon fein Berluft allein mar, obaleich Muftabla fein Relb. herrn-Talent befaß, unerfestich für bas türfifche Reid; außerbem erlitten aber auch noch feine Truppen eine vollftanbige Rieberlage, Sie verloren 150 Ranonen und von ihrem gangen Beere entfamen nur 30,000 Mann nach Belgrad. Uebrigens fielen auch auf Seiten ber Raiferlichen mehrere bedeutenbe Dberften und Generale bei Galantemen. Die Brandenburger unter General Barfuß hielten fich bortreff. lid, mas ber Martgraf in einem Schreiben an ben Rurfürften Friedrich III. mit hohem Lob anerfannte: boch verloren auch fie ben fecheten Theil ihrer Mannichaft an Tobten und Bermundeten,

Im Jahre 1692 sicherte der Martgraf durch die Einnahme von Groß-Warabein den Wessp von Siebenbürgen. Nachser murde aber juri Jahre lang michts Schängendes vollbracht, weil Ludwig von Baden in Deutschländen, Prinz Eugen von Sovogen im Intalien commandirte. Es zeigte sich übrigend damalk, das har Ers hie Sei Salannandirte.

femen die Bortheile nicht gewähre, die man von ihm erwartet hatte; benn die Turten behaupteten fich im Befite von Belgrad. Doch trieb fie Caprara von Beterwardein gurud, nachdem fie ihn in diefer Stadt lange und hart bebrangt hatten. Auch Totoli, ber vor ber Schlacht bei Calantemen einige Bortheile erfampft und in berfelben einen Theil ber türfifden Reiterei Lefchligt hatte, mußte fich nun wieber in Sicherheit bringen. 3m Februar bes Jahres 1695 ftarb Gultan Admet II. Gein Reffe und Rachfolger, Duftapha II., hatte ben für einen prientalifden Monarchen fonberbaren Ginfall, bei feiner Thronbesteigung einen offenen Brief an feine Unterthanen zu erlaffen und in bemfelben folgende Erflarung zu machen: "Der Berfall bes Reiches unter ben brei letten Gultanen fei gang allein ber Rachläffigfeit ber Berricher und ber Schlechtigfeit ihrer Stellvertreter, ber Broß. Begiere, Bugufchreiben. Diefe Gultane hatten fich um bie Regierung gar nicht befümmert, und unter gehn Groß-Begieren fei ber einzige Achmet Soprili ein Dann von Talent gewesen. Der Gultan erflare baber, bağ er felbft nicht nur bie Regierung führen, fonbern fich auch fogleich an bie Gpipe bes Beeres ftellen wolle, um bon Belgrad aus nach Siebenburgen ju gichen und biefes Land wieber ju erobern." Es fchien bamals, als wenn fur bie Osmanen eine beffere Beit gurudgefebrt fei, Ihre Flotten erfochten mehrere Seefiege über Die Benetigner. welche auch einen Theil ihrer Eroberungen auf ben Infeln und an ben Ruften Dalmatiens und Albaniens wieder aufgeben mußten. Die Bunbesgenoffen bes Gultans, Die Tataren ber Rrim, bebrauaten bie Bolen-und Ruffen, und eilten herbei, als ber Gultan von Abrignopel nach Belgrad aufbrach. Bon bort gog er nach Temeswar, um bie Befatung biefer Stadt zu verftarten und mit Lebensmitteln gu verforgen. Als er im September 1695 von Temesmar wieber aufbrach, fand er fein beutiches Geer por, welches ihm batte gefährlich fein tonnen. Er eroberte baber, ebe er, wie bie Turfen zu thun pfleaten, im Spatherbft mit ben Truppen nach Conftantinopel gurudfehrte, brei Stabte, welche bamals für gut befeftigt galten, Lippa, Lugos und Raranfebes. Bichtiger, als biefe Eroberungen, mar bie gangliche Bernichtung eines Beeres von mehreren taufend Dann, mit welchem furg vorher einer ber tapferften Generale bes Raifers, ber Staliener Betrani, ber bei biefer Gelegenheit felbft umfam, über bie Temes gegangen war. In Diefem Jahre vertheidigten Die Tataren ihre Sauptfeftung Mow, an ber Dunbung bes Don, mit gutem Erfolg gegen Beter ben Großen; berfelbe verlor babei über 20,000 Mann; aber bei bem beharrlichen Streben, fein ungeheures Reich bis gur Deerestufte ausgubehnen, gewann er im nachften Jahre bie wichtige Stadt mit Sulfe öftreichifcher und brandenburgifder Ingenieure und Ranoniere.

Für biefes Jahr (1696) wurden vom Gultan bie großgrtigften Anstalten getroffen, weil Deftreich ein neues Beer aufgestellt batte. Dasfelbe warb bem Ramen nach von bem Rurfürften Friedrich Muauft I. pon Sachien (bem Starfen), welchem ber Raifer baburch fcmeis deln wollte, angeführt; boch batte in Birflichfeit Caprara ben Dberbefehl. Die Raiferlichen belagerten Temeswar, als ber Gultan an ber Spige bon 50,000 Mann herbeieilte. Gie hoben auf bie Rachricht bavon bie Belagerung fogleich auf, um ben Türken entgegen gu sieben, und es tam nicht weit von Dlaich zu einer Schlacht, welche nach ber Berficherung ber beutiden Annaliften von ben Truppen bes Raifers. nach ben türtischen Berichten aber, bie Sammer mitgetheilt hat, von bem Gultan gewonnen wurde. Doch geben bie Dentichen gu, baß fie ebenfo viele Leute verloren, ale bie Türfen, und baf unter ben Erfchlagenen ber General Beugler mar, ber fich wie Dunemalb im gangen Rriege fehr ausgezeichnet hatte. Die Raiferlichen behaupteten gwar bas Schlachtfelb : bie Türfen erreichten aber ihren Awed: fie verftart. ten bie Befahung von Temeswar und verforgten biefelbe mit neuen Borrathen. Rach ber Schlacht bei Dlafch legte Friedrich August ben Oberfefchl nicber und ging nach Deutschland, wo er feine Bewerbung um bie polnifche Rrone betrieb.

Mle im Rabre 1697 ber Gultan feinen britten Rug unternahm. ericien endlich Bring Gugen, ber in Italien entbehrlich geworben mar, an ber Spite bes faiferlichen Beeres. Die Turten jogen langfam, wie fie pflegten, über Sophia nach Belgrab und lagerten fich, nachbem fie über bie Temes, bie Begg und bie Theiß gegangen waren, am linten Ufer bes julest genannten Fluffes. Bier ftanben im Anfange bes September beibe Beere in ber Rabe bes an ber Theifi-Dunbung gelegenen Schloffes Titel einander gegenüber. Um 11. September wollte ber Sultan bei Benta fiber bie Theiß feben. Bring Engen mar ihm aber auf ben Ferfen gefolgt und ce tam gu einem Treffen, ebe noch bas nange turfifche Beer über ben Rluß gegangen mar. In biefem Treffen führte Buibo bon Stahremberg ben einen Flugel ber Raiferlichen, Graf Buffn Rabutin ben anberen, Gugen felbft bas Mittelheer. Der Rampf enbigte mit ber völligen Bernichtung bes türfifchen Secres: benn taum 1000 Mann besfelben entfamen jenfeit bes Riuffes, mehr ale 20,000 blieben auf bem Blate, 10,000 fanben ihren Tob im Fluffe, und faft alle angefehenen Officiere ber Turten murben entweber bon ben Feinden ober bon ihren eigenen erbitterten Solbaten erichlagen.\*) Um Tage nach ber Schlacht gogen bie Raifer-

<sup>\*)</sup> Es wird ergafit, bag Eugen am Morgen vor ber Schlacht eine Debeiche von hoffriegerath erhalten, aber ungelefen gur Seite gelegt habe, weil er furchtete, fie erhalte ben Befehl, feine Schlacht zu liefern; bafür habe man ihn

lichen in bas verlaffene turfifche Lager ein. Gie machten in bemfelben eine unermefliche Beute. Diefe beftand in bem gangen Gefchut und Gepad bes feindlichen Beeres, fowie in 9000 Bagen, 60,000 Ramcelen, 15,000 Ochien, 7000 Bierben, 26,000 Rugeln, 550 Bomben, einer großen Menge anderer Gegenstande von bedeutendem Berthe und in ber Rriegstaffe, welche brei Dillionen Gulben enthielt. Much bas Siegel bes Gultans, welches ber Groß-Begier am Salfe tragt, murbe erbeutet. Die Rolge bes Sieges bei Benta war ein fur ben Raifer febr portheilhafter Frieden, welcher unter Bermittelung ber Geemachte im Januar 1699 gu Rarlowis in Sirmien geichloffen murbe. Der Congrefi zu Rarlowis wurde von Deftreich, Rufiland, ber Bforte, Bolen, England und Solland beichidt. Er bezeichnete ben beginnenben Riebergang bes osmanifchen Reiches. Siebenburgen und Ungarn, mit Musnahme ber Stadt Temesmar, murben an ben Raifer abgetreten ; Benedig erhielt bie Morea und ben größten Theil von Dalmatien: Bolen erhielt bas fruber verlorene Bobolien mit ber Reftung Raminice gurud. Beter ber Große belielt Afom, gu feiner bochften Befriedigung; benn bisher war Rugland nur am weißen Meer in bem febnlich gewünschten Befit bon pregniichem Ruftenlaub. Der junge Michael Apafi nufte gegen ein Jahrgeld allen Anfprüchen auf Giebenburgen entfagen. Totoli, vom Gultan gum Fürften von Bibbin ernanut, verweilte von nun an mit feiner Gemablin in Aleinafien, mo er auf einem Landaute bei Nicomedien im Jahre 1705 ftarb. And ber Friede pon Rarlowik murbe fibrigens, wie bies bei ber Biorte üblich war, unter ber Form eines Baffenftillftanbes auf 25 Jahre abgeichloffen.

## 7. Sudwig's XIV. frevelhafte Berlehung aller Friedens-

Die Dhumacht des deutschen Reiches und der thörigkte Erreit, welchen Salob II. mit feiner eigenen Unterthanen aufing, wurden dan Verlagen der eigenen Deutschapen aufing, wurden den Erdelt und der Pelet zu der eine hab eine Wenielen, das eine Verlagen ist führt ficht, jedes Kecht mit Füßen treten darf, done darum die Becununderung des großen Haufen zu verlieren, welcher den Wenmon und den Beckelowio aubetet und ihre Bracht und ausgebereitet. Berrichgigt an flaunt. Durch die Wertegung der Verträge und durch die Spiechtig für der Geobiefit, mit velcher er die iche beschiefen der berrietet Ausbeig Erropa

vor Gericht stellen wollen. Dies ist unerwiesen; doch steht sest, das Caprara das Bersahren des Pringen als eine strafbare Tollfühnseit bezeichnete und das die Bürgerschaft von Wien durch das Cerücht, es sei eitwas gegen Eugen im Bert, im großer Aufregung war,

auf die Schritte vor, die er nachher im Aufange des 18. Jahrhunderts that, um ganz Spanien als Erbe feiner Gemahlin für sich oder einen

feiner Cohne oder Entel in Befit zu nehmen. Ludwig XIV, fannte Die Schwäche Des beutiden und fpanifden Reiches, fowie die in dem ersteren herrschende Awietracht febr aut. und nahrte bie Giferfucht ber bentichen Fürften auf ihren Raifer burch Bestechung und biplomatifche Runfte. Er ließ fich baber auch burch ben Frieden von Rymwegen nicht abhalten, alle Die Orte und Gegenben ber beutschen und fpanifchen Grenglander, Die er begehrte, ohne Umftanbe an fich zu reifen. Ginen rabuliftifden Grund bagu erbachte ber Barlamenterath Roland Ravaulr in Met. Diefer mubite namlich in ben Urfunden und brachte heraus, bag viele Landftriche, welche weit und breit außerhalb ber an Franfreich abgetretenen Bisthumer Meb, Toul und Berbun lagen, ehemals zu biefen gehört hatten, und beshalb als Lehn berfelben in ber Abtretung mit inbegriffen feien.\*) Gleichermagken follten auch die Dependengen berjenigen Gebiete, welche im westfälischen und nymweger Frieden au Frantreich gefommen waren, für basfelbe in Anfpruch genommen werben. Um bie Biebervereinigung ober, wie man es nannte, die Reunion biefer und guberer Landichaften mit ben an Franfreich abgetretenen Gebieten unter einem Scheine bes Rechtes pollzieben zu fonnen, errichtete Ludwig ichon 1679 einen befonderen Gerichtshof in Des, welcher Reunions. Rammer genannt wurde; berfelbe Rame mit berfelben Befugniß wurde fodgun auch dem oberften Rathe (conseil souverain) pon Breifach und bem Barlament von Befangon beigelegt. Die Rammer von Det erflärte 80 im Auslande gelegene Leben, ju benen unter Unbern Homburg, Bont a Mouffon, Salm, Saarburg, Saarbruden und Baubemont gehörten, für Depenbengen von frangofifden Befigungen. Cbenfo fprach die Rammer von Breifach bem Ronige Die Landvogteien Sagengu und Beifenburg zu, fowie bie gehn elfäffifden Reichoftabte. welche im weftfalifden Frieden bem beutfchen Reiche vorbehalten morben waren, indem nur bie vorher von Deftreich ausgendte Landvogtei an Franfreich gefommen war. Diefe Stabte jeboch hatte, wie oben berichtet, Ludwig ichon fruber gewaltjam in Befit genommen und jur Sulbigung gezwungen. Enblich fprach auch noch bas Barlament von Befancon bem Bergog von Burtemberg bie Grafichaft Dunwelgarb (Moutbelliarb) ab, indem biefelbe eine Dependeng ber Franche-Comté fei. Die auf folde Beife fur frangofifches Befinthum erflar-

flarten Orte und Gegenden wurden von Ludwig ohne Weiteres feinem

Das Genauere über ben Panft Rechtens findet man unter Andern bei Bufundorf Historia Friederiel Guilelmi vol. VIII, §. 23.

Reiche einverleibt. Weigerten fich bie Einwohner, Die Sulbigung gu leiften, fo warb ber Richterspruch militärisch vollzogen; beschwerten fich bie Lanbesberren bei ben foniglichen Miniftern, fo erhielten fe von biefen, befonbere von Colbert be Croiffn, welcher bie gange Sache leitete, Die Antwort: ihre Beichwerbe fei feine Rabinets-Ungelegenheit. fonbern eine Rechtsfache; fie mußten fich baber nicht an bie Regierung, fonbern an bie Rammern zu Det. Befancon und Breifach wenben. welche ber Ronig eingesett habe, um feinen Rachbarn zu beweifen, bağ er feinem Menfchen Unrecht thun wolle. Much bas gange Bergogthum Ameibruden, bamale ein Gigenthum bes ichwebischen Monias, ward als frangofifches Leben in Unfpruch genommen; König Karl XI. murbe, gerabe wie bie Grafen von Belbeng und Sponteim, wegen unterlaffener Bulbigung por bie Rammer gelaben unb. als er nicht ericien, bas Bergogthum ihm abgesprochen. Man erfannte biefes barauf bem Bfalgarafen von Birfeufelb als Agnaten gu, welcher auch bie Bulbigung leiftete. Ebenfo murbe ber Ronig von Spanien por bie Rammer von Des gelaben und, ale er nicht erichien, bes Fürftenthums Chiman, ber Stadt Cortryf, bes Bergogthums und ber Feftung Luxemburg verluftig erflart, worauf bann Franfreich biefe Stabte und Lanbftriche mit militärifcher Gewalt in Befit nahm. Ebe man noch gegen Spanien zu Bewaltthätigfeiten fcbritt, hatte man, in ber erften Balfte bes Jahres 1680, Die pfalgifchen Oberamter Germersheim und Selg nebft anderen Gegenben ber Bfalg und fogar bas nur eine Stunbe bon Mannheim gelegene Stadtden Dagerebeim militarifch befett. Die Art, wie Ludwig XIV, ichon porber bie Bigls wegen rudftanbiger Branbichatungen und wegen ber bom Rriege ber ichulbigen Gelber gepeinigt und geplagt hatte und nachher unter bem Borwande ber Reunionen beraubte, bat Bauffer in feiner Gefchichte biefes Landes forgfältig und genau berichtet.

 bem Minister Louvois, einem burchaus gewissenlosen, hartherzigen Angendiener bes Ronigs, geleitet; jum Borwande biefer emporenden Schurferei aber biente bas Beil ber alleinseligmachenben Religion und die Ausbreitung ber beglückenben Regierung bes großen, um Runft und Biffenichaft unfterblich verbienten Ronigs. Am thatigften mar bei ber gangen Sache ber Bifchof ber Stadt, Frang Caon ben Gurftenberg, welcher bamals außerhalb ber Stadt, nachher aber in berfelben wohnte und die Broteftanten aus bem Dom verbrangte. Diefer Beiftliche hatte fogar, als Ludwig XIV. nach ber Ausführung feiner Raubthat in Strafburg einzog, Die Unverschämtheit, einen Ronig, welcher für Deutschland verberblicher mar, als bie Beft, mit benfelben Borten angureben, mit benen einft ber greife Simcon im Evangelium bie Ericheinung bes Beilanbes ber Welt begruft hatte. Louvois hatte rechtzeitig bie Befahungen in Burgund, in Lothringen und im Elfaß unter bem Bormande fehr verftarft, bag bie Solbaten an ben Reftunaswerfen arbeiten follten. Diefe Truppen murben bereit gehalten, um auf ben erften Wint gegen Strafburg ju marichiren. Als Alles jur Ueberrumpelung ber Stadt fertig mar, fam Louvois felbft am 28. Sep. tember 1681 insacheim nach Breifach. Bon bort ichidte er, ohne Auffeben gu erregen, 900 Mann Angbolf voraus, gu benen bann erft unterwege aud einige Reiterschaaren ftiegen. Diefe Truppen befetten unerwartet bie Sauptbefestigungen ber Stadt biesfeit und jenfeit bes Rheins, und nun erft, am 27, September, erichienen 12,000 Mann unter Montelas. Zwei Tage nachher führte Louvois felbit ein ftarferes Beer mit Beichut berbei und forberte bie Burgerichaft auf, fich binnen 24 Stunden zu ergeben, mibrigenfalls fie ber Rebellion fculbig erffart und bemgemäß behandelt werben follte. Biele angefebene Raufleute befanden fich auf ber Frantfurter Deffe; ein alter Sands werfer forberte vergeblich in ben Strafen gur Wegenwehr auf. Da überbies ber Magiftrat früher 6000 Mann faiferliche Truppen, bie ihm angeboten worben waren, abgelehnt hatte, und nachher von Linds wig reichlich befdjeuft murbe, fo fam fdjon am 30. September 1681 au Allfirchen ein Bertrag gu Stande, welcher nicht blos die Uebergabe ber Ctabt an bie Frangofen ausfprad, fonbern aud ihre fünftigen Berhaltniffe als einer foniglid frangofifchen Stabt regelte. Strafburg follte feine burgerliche Berfaffung behalten und bas Religionsmefen nach Maaggabe bes Normaljahres 1624 eingerichtet werben; bas Münfter aber follten bie Ratholiten für ihren Gottesbienft gurud erhalten. Demgemäß wurde am 2. October ber berühmte Dom bon ben Broteftanten geränmt und am 23. empfing am Bortal besfelben ber reichsverrättjerifdje Pjaffe ben Konig Lubwig mit ber oben ermahnten feierlichen Anrebe. Seine Worte maren: "Nachbem ich burch ben Irm Em. Mojeliti in den Beiß beier Kirche nieder eingefelt bin, aus welcher gewaltthätige Keher meine Borgänger vertreben haben, sage ich mit dem alten Simeon: ich tann mit Freuden hinsahren, da ich den Tag des heite gefehen. Au deigem herrtichen Dom hat Albadwig den Grundlichin gelegt, Dagobert hat den Bisthum errichter, noch weit glorreicher aber, ja als ein neuer Stifter, stehen Em. Majeftid da. "")

Spanien fuchte fich gegen bie ihm angethane Gewalt burch Bundniffe zu helfen, beren mehrere ichon im Jahre 1683 gefchloffen wurden. Da wir grunbfatlich bie biplomatifden Berhandlungen und Actenftude wenig beachten, fo laffen wir uns auch auf biefe Bunbesvertrage, welche erft burch Bilhelm's III. von Dranien Blanc gegen Ratob II. eine praftifche Wichtigfeit erhielten, bier nicht ein. Doch barf bas im Februar 1683 auf Wilhelm's Betreiben im Saag gefcloffene fogenannte große Schutbunbnig nicht unerwähnt bleiben. Bilhelm felbit burfte bei ber Abichliefung besfelben nicht öffentlich thatig fein ; feine naberen Freunde, befonders ber Groß-Benfionarius Fagel, arbeiteten für ihn. Es verpflichteten fich burch ben im Sang geichloffenen Bundesvertrag bie Republif ber Dieberlande, Spanien. Schweben und ber Raifer, mit vereinter Macht gur Bieberherftellung ber politischen Berhaltniffe von Europa, wie fie gur Beit bes meftfälischen und Mumwegener Friedens gewesen waren, zu wirfen. Dies ftand einftweilen auf bem Bapier, ein Seer wurde aber nicht aufgeftellt. Mudy war bie Republif ber Rieberlande, befonders Solland, ebenfo angitlich barauf bebacht, ben Frieden gu erhalten, als ihr Statthalter Bilhelm ben Krieg fuchte, Lubwig wurde baber auch burch jenes Schubbunbuik fo wenig eingeschüchtert, bak er foggr noch in bemfelben Jahre, in welchem basfelbe gefchloffen worben war, gange Stabte und Laubitriche ber fpanifchen nieberlande militarifch befeten und bie Stadt Luremburg bombarbiren ließ. Muf beutichem Gebiete baufte

Die "Rrote" bilbete fruber, nach einer verbreiteten Unficht, ein beralbifdes

<sup>\*)</sup> Bas das beutiche Boll und was der bessere Theil seiner Denfer und Dichter bei diese Borgangen empland, hat einer der Beheren, der schlessieher Frand Af mann von Abschaf, in dem traftvollen Liede "Gischutell" ausgebridt, von dem wir hier einige Berse beisehen.

Run ift es Beit, ju maden, eh Deutschlands Freiheit ftirbt Und in bem weiten Racen bes Krofobis verbirft.

Berbei, bag man bie Rroten, bie unfern Rhein betreten,

Dit aller Racht gurude gur Gein' und Gaone fdide.

Der Feind hat Golb und Gifen, wend't Stahl und Silber an, Der beutichen Belt zu weisen, was Lift und hochmuth tann. — Bagt euch verstellten Frieben jum Schlafe nicht ermuben;

Die "Rrote" bilbete fruher, nach einer verbreiteten Anficht, ein heralbifchea Abzeichen ber frangofischen Ronige, fur welches fpater Die Lilien eintraten.

ber unteiblige Martschaff Crequi gleich einem Barbaren. Er nahm Trier ein und ließ die Feltungswerfe dieser Stadt schleisen, damit sich Memand in derselben schleichen sonne. An demisslen Tage, wo Straßdung sich den Franzsofen ergab, gedoann Undving übrigens auch eine Feltung, welche ism den Eingang in Auflein erösslene. Der Herzog Narl VI. von Mantuo, dem es immer an Geld sesset, sie sich sich sich gegen eine bedeutende Zohlung bereit sinden, dem Franzsofen die Eitabelle von Casale, dem Hauptver der Lambschaft Montrerat, eingurämmer; am 30. September 1681 zogen sie in dieselbe ein und bald nachter überaach ihmen der Aerson auch die Einde."

In ben Rieberlanden fuchten biejenigen Staaten, welche mit bem Statthalter nicht einerlei Intereffe hatten, ihres Sandels wegen jowolfl bie Deutschen als die Spanier, Die fich Beibe nicht felbft belfen fonnten, jur Unnahme fchubber Bedingungen gu bewegen. Gie bewogen namlich ben Monig Ludwig, fich mit bem Raube gu begnugen, ben fie in feinen Sanben laffen und ben Spaniern abbrohen wollten, Dies wurde durch einen im Juni 1684 gefchloffenen Bertrag zwischen Solland und Franfreid, feftgeftellt. Die Bollander verfprachen, Die Spanier babin zu bringen, bag fie bie ihnen gewaltsam entriffenen Stabte Luxeniburg, Bovines und Begumont, fowie bas Wirftenthum Chiman für bie Beit eines zwanzigiahrigen Baffenftillftanbes ben Frangofen überlaffen wollten, mogegen biefe fich verpflichten follten, in ben Rieberlanden nichts mehr gegen bie Spanier gu unternehmen. Gegen andere fpanifche Befigungen aber Feinbfeligfeiten gu üben, wurde baburch ben Frangofen nicht verwehrt. Die Spanier mußten auf biefe Forberung eingehen. Mit bem beutschen Reich war gleich nach Beginn ber Reunionen über einen Congreß verhaubelt worben, ber im Juli 1681 gu Franffurt gehalten werden follte. Die Abgeordneten ber Stänbe verlangten, mas bemerfenswerth ift, bag bie Berhandlungen wieber, wie bies früher gefcheben, in lateinischer Sprache geführt merben follten, nicht in frangofischer, mas feit bem Frieden von Mumwegen aufgetommen war. Im December machten Die frangofifchen Befandten bei biefem Congreß bas Anerbieten, ihr Ronig wolle fich mit ben befetten Landichaften und Orten, einschließlich bes ingwifden

<sup>9)</sup> In den Berhandtungen mit Mantun hielde der Geraf Matthioff eine Bolfe, burch weiche fin Ledwing XIV bettogen fand, er elife habet den Unterhändler auf franghischen Boden loden und in nerschiedenen Kertern, plieft is en feinen Sod (1206) in der Bohliffe gefangen halten. De er auf dem Transport eine Maske tragen mußie, fo ist es wahrscheinlich, daß sein Schiedel fab die Berandssing as den Fadeleien von dem masque die fer gegeben halt. Des Gefalfen mit Betteratt, Aransfirst 1831, Bb. II., S. 193. Doch lauchen immer wieder neue Bermutpungen und "Bortschungen" aber den, Manchen mit der esterne Nackfe" auf.

eroberten Strafburg, begnugen. Doch nahmen die Unterhandlungen feinen Fortgang und bald blieb es bem Raifer übertaffen, Die Angelegenheiten ber burch Fraufreich bebräugten Reichsglieber auszumachen. Er half fich auf abuliche Weife wie Spanien. Doch hatte Spanien bie vorgeschriebenen Bebingungen ichon im Juli 1684 angenommen; ber Reichstag zu Regensburg bagegen entichloß fich erft am 15. August Den Deutschen ward ebenfalls, wie ben Spaniern, ein Baffenftillstaub auf 20 Jahre gewährt und Ludwig versprach, während biefer Beit feine Stadt ober Landichaft mehr bom Reiche loszureißen. Dafür follten alle bis zum 1. Muguft 1681 mit Franfreich vereinigten bentichen Gebiete, Die Stadt Stragburg, Die Rebler Schange und alle burch bie Reunions-Rammern bis au jenem Tage entrifienen Orte mit inbegriffen, ben Frangofen überlaffen bleiben. Un bemfelben Tag unterzeichnete ber Raifer, von ber Krone Spanien bevollmächtigt, ben awangigiährigen Frieden auch für biefe, Frantreich erhielt von Spanien Lugemburg, Bovines, Beaumont und Chiman mit voller Souverginetat; es gab bemielben nur Courtran und Dirmunden gurud, und gwar mit gefchleiften Feftungewerten.

Auf fo leichte und wohlfeile Art erwarb fich Ludwig XIV. gange Lanbftriche bes fpanifchen und beutschen Reiches. Dies genügte jeboch bem Rouig und feinen Rechtsgelehrten und Diplomaten nicht. Sie nahmen vielmehr ichon ein Jahr fpater von bem im Dai 1685 erfolgten Tobe bes Rurfürften von ber Pfalz Beranlaffung, bas beutiche Reich aufs Neue zu berauben und bies burch ihre rabuliftischen Runfte gu rechtfertigen. In ber Bfalg, einem von ber Ratur por allen beutichen Gauen gefegueten und beshalb von ben Frangofen mit Reid betrachteten Land, hatte feit bem meftfälischen Frieden Rarl Ludwig aus bem Saufe Simmern geherricht. Er hatte bie reformirten Rirchen und Schulen wiederhergeftellt und, fobiel an ihm lag, Die Bunden geheilt, welche ber breifigjahrige Rrieg bem Lanbe gefchlagen batte. Er ward jeboch ein Opfer bes elenben Ruftanbes ber beutschen Berfaffung und einer fehr ungludlichen Ghe. Er mußte nämlich eines Theiles fein Land ben Dighandlungen ber Frangofen preisgegeben feben, ohne baß bas Reich ihm Schut und Sulfe gewährte, und batte anderes Theiles viel von ber hochmuthigen und hochtrabenden beffenfaffelichen Pringeffin gu leiben, mit ber man ihn vermählt hatte. Gein Berhaltniß zu ber Fraulein von Degenfeld haben wir oben augegeben. Bon ber heffifchen Bringeffin hatte er nur einen Cohn, Rart, ber ihm bei feinem Tobe (1680) in ber Regierung nachfolgte. Da nun biefer idmad und frantlich mar, fo mar bas Musfterben bes Saufes Simmern vorauszufehen. Bon ben anderen Linien bes pfalgifchen Berrichergeichlechtes fonnten nach ben bestehenden Erbvertragen nur bas Saus

Bfalg-Reuburg auf die Rur gerechten Unfpruch machen. Philipp Bilhelm von Bfalg-Reuburg erbte baber auch, als Rarl ichon 1685 ftarb, die Rur-Bfalg. Diefer mar ebenfo, wie fein Bater, Bolfgang Bilhelm, ber fich aus befannten Grunden gum fatholifden Glauben befehrt hatte (f. Bb. XI., S. 386, 398), in ber Gewalt ber Jefniten, und es begann beshalb mit Rarl's Tobe in ber Rur-Bfalg bie Berfolgung ber Broteftanten. Diefe Berfolgung murbe um fo barter, je mehr ber lette Rurfürft aus bem Saufe Simmern burch bie Art, wie unter ihm die Ratholifen diefes Landes behandelt worben maren, Die Refuiten erbittert hatte. Rarl's Bater, Rarl Lubwig, hatte Dulbung geubt und bie unfeligen Religions-Streitigfeiten befeitigt. Rarl felbft bagegen (feit 1680) war ebenfo fanatifch calviniftifch gewesen, als fein Rachs folger, Bhilipp Bilhelm, fanatifch papiftifch war. Er hatte fich gang burch calviniftifche Geiftliche leiten laffen und nuter feiner theologie fden Regierung waren Lutheraner und Satholifen ftets geplagt und verfolgt worden. Die Jefuiten fuchten baber, als er 1685 ftarb und Bhilipp Wilhelm Rurfürft warb, Gleiches mit Gleichem zu vergelten ; boch behielt biefer immer eine gewiffe Dagigung bei. Da er in Duffelborf refibirte, lag in feinem verfonlichen Berhalten fein Drud für bie evangelifden Bfalger; erft 1790, unter feinem Gobn Johann Bilbelm, anderte fich bas Berhaltnif. Die innere Beidichte ber beutiden Staaten liegt jeboch außerhalb unferes Rreifes; wir febren baber gu ben neuen Gewaltthatigleiten gurud, welche Ronig Ludwig gegen bas beutiche Reich übte und zu benen ibm bas Ausfterben bes bisberigen turpfalgifchen Saufes Unlag und Borwand gab.

Eine Tochter Karl Ludwig's, Elijabeth Charlott, von feit 1671 Soudier Karl Ludwig's XV. Bruder, dem Gerzog Hilipp I. von Orleans, vermählt. Diefe Serzogin von Orleans, demendit. Diefe Serzogin von Orleans hate sich, was wir gelegentlich bemerken, durch ihre Veriken Reden und Bishe sicher großen Ruhm erworden, und ihre trefenden, allerdings zum Theil ungezogenen Bemerkungen wurden in der neue nachen Gerzigiat ans Light gezogen. "Elijabeth Charlotte," heist es in einer neueren Schift ter gegent. "Elijabeth Charlotte, beist es in einer neueren Schift, "ist mit bewundernsdwirdiger Charlotte, beist es in einer neueren Schift, "ist mit bewundernsdwirdiger Charlotte, beist es in einer neueren Schift ter geblichen. Ihre Lebensmidtung war unerichtierte mitten unter einer andere gaarteten Umgebung 50 Jahre sie sich eine Schift teru geblichen. Ihre Lebensmidtung war unerichtierteil, Der Bigoterie wie dem Attehsima gegenister bewahrte sich ein Auftrag in der entgegen. Vings um sie her Verlogung icht sie Toleanz und allgemeine Nächsselniche entgegen. Vings um sie her berrichte Berwahrlosiung der Eitzer; sie bied eine wadere Gautle eine forgame Alutter, eine beutstig Sankray — all sie Empfinden

war rein menfchlich. "\*) 2163 mit ihrem Bruber Rarl ber Mannsftamm bes Sanfes Simmern ausgeftorben mar, machte Lubmig XIV. im Namen feines Bruders fogleich Unfpruch an Die Allodial-Erbichaft besfelben ober mit anderen Worten an alle Die Stude ber Pfalg, welche nicht Reichs-Leben waren. Er ftellte fich babei zugleich, als wenn er fich ber pfalgifchen Linic Belbeng, welche allerbings bem ausgeftorbenen Saufe naber verwandt war, aber nach ber alten Erbfolge-Drbnung ber Linic Menburg nachstehen unfite, zu ihrem angeblichen Rechte verhelfen wolle. Er ließ alfo burch feinen Befanbten in Regensburg gegen die Befignahme ber Pfalg von Seiten Renburgs proteftiren und ichicte ben Abbe Morel nach Beibelberg, um Die betreffenben Urfunden ju prufen. Diefer Abbe unterhandelte barauf mit ben pfalgifchen Beamten munblich, mahrend am Reichstage bie Cache fchriftlich verhandelt murbe. Schon im Jahre 1687 marb einleuchtenb. baß man mit bem frangofifchen Rouig ohne Rrieg nicht fertig werben fonne. Ludwig entrif nämlich nicht nur bem beutiden Orben alle

<sup>\*)</sup> Die Bergogin von Orleans verbient in hohem Grabe bas Intereffe. bas beutide Beichichtichreiber ihr augewandt haben. Gie mar flein von Buchs und nicht icon von Beficht, aber voll origineller Beiftestraft, Lebhaftigfeit und Bahrheitsliebe. Als neunzehnjahrige Braut tam fie nach Franfreich, lebte 30 Rabre lang in unerfreulicher Che mit bem Bergog von Orleans und verbrachte baun noch 21 Jahre im Billwenftand am frangofifchen Sofe; fie ftarb 1722 in Saint Cloub, mabrent ber Regentichaft ihres Cohnes. Frau von Daintenon mar ihr besonbere berhaft; bagegen bezeigte fie ftete eine innige Chrerbietung fur Lubwig XIV., obwohl fie feine beichrantten Religionebegriffe tabelte. Ihre Briefe und Hufgeichnungen, meift in beuticher Sprache. find überaus gablreich und fur Die Beitgeschichte werthvoll. Ihre "eble und darafteriftifche Berfoulichfeit" gebort, wie Sauffer urtheilt "unferm beutiden Blute mit ber gangen unverfummerten Rraft ihres Befens an." Um Sofe von Berfailles erinnert fie fich ber gludlichen Jugendzeit, Die fie theils mit Brob und Rirfden im Schloggarten von Beibelberg, theils in Sannover bei ihrer Tante, ber Rurfürftin Sophic, jugebracht hatte. Frangofifche Belehrte haben fich viel mit ihr beichaftigt; fie beißt bei benfelben la Palatine ober auch Madame, mere du Regent. Bebeutenber find bie Berbienfte, welche fich beutiche Forider um bie Renntnig ber merfwurbigen Frau erworben haben; fo Bolfgang Dengel burch Berausgabe ihres Briefmechfels mit ibrer Salbidwefter, ber Raugrafin Louife (einer Tochter ber Degenfelb). Derfelbe ericien 1843 ale Beroffentlichung bes litterarifden Bereins in Ctuttgart. Rante hat im 5. Band feiner frangofifchen Gefchichte ihre Briefe an bie Rurfürftin von Sannover trefflich verwendet. 28. Solland (in Tubingen) hat biefe Forichungen mit grundlicher Rritit erweitert und ergangt Berthpoll ift bas forgfaltig und fein gezeichnete Lebensbilb "Glifabeth Charfotte, Bergogin von Orleans" von Lub wig Delener, bem wir bie obige Charaftericilberung entlehnen; basfelbe ericien in Raumer's Siftorifdem Tafdenbuch. Das wegmerfenbe Urtheil bes Berfaffere ber Beltgefchichte burf. ten wir ber Bahrheit gu Liebe nicht beibehalten,

jeine Befigungen in Lothfringen, Clifch und Franche Comte und gad is dem von ihm gefülteten Lagarusd-Orden, einer Filiale der Felinten, jondern er ließ auch auf einer Michie Infel bei Hinlingen, welche zum Lieit dem Markgarfen von Baden-Durlach gehörte, das Fort Louis damen und dasielsche durch eine Brünke mit dem deutschen Urrefünden.

Schon im Rabre 1685 und 1686 waren Bündniffe geichloffen worden, um ben weiteren Fortidritten ber Frangofen Ginhalt gu thun; jur That tam es aber erft fpater, als bie Fraugofen bas gange linte Rhein-Ufer noch einmal auf türfische und mongolische Beise verbeerten und als ber Statthalter von Solland, welcher Ludwig's Macht burch Schlanheit befiegte, auf ben englischen Thron gebracht worben war. Der Lettere war es, welcher bie Generalftaaten im August 1685 bewog, ein im Jahre 1678 mit bem Rurfürsten von Branbenburg gefchloffenes, fur sehn Jahre lautenbes Bunbnift auf weitere awölf Jahre zu verlängern und bemfelben bie 440,000 Thaler zu zahlen, bie er von ihnen noch forbern zu burfen glaubte. Bei bem Abichluffe biefes Bundniffes mar ein aus Fraufreich geflüchteter reformirter Biarrer, Gaultier von Montpellier, als Bertrauensmann Billelm's pon Draufen beim Kurfürften besonders thatig. Im Unfange bes Rabres 1684 erneuerten bie Generalftagten auch ihr Bundniß mit bem Ronige von Schweben, Rarl IX.; und biefer fchloß fogar mit bem Aurfürften von Brandenburg einen Bund gur Aufrechthaltung bes weftfälischen und bes Mumwegener Friedens, sowie bes gwangigiahrigen Baffenftillstanbes von 1684. Ebenfo verbundete fich ber Rurfürft von Branbenburg mit bem Raifer burch einen ichon ermabuten Bertrag, welcher im Friibighre 1686 gu Berlin geschloffen wurde, auf 20 Jahre. Endlich ward noch, worauf wir fpater ausführlicher gurudfommen werben, im Inli 1686 gwifchen mehreren Staaten ber fogenannte große Mugeburger Bund gefchloffen, in welchem nicht blos bie gemeinschaftliche Aufstellung eines Beeres von 60,000 Mann, sum Schute ber bestehenben Berhaltniffe, ausgemacht. fondern auch feftgesett murbe, welcherlei und wie viele Truppen jeber ber Berbunbeten ftellen folle. Gleichwohl begann ber Ronig von Frantreich im Bertrauen auf ben Rricg, welchen Raifer und Reich bamale in Ungarn führten, gang muthwillig einen neuen Raubzug nach Deutschland. Für ben Berlauf biefes jogenannten pfalgifchen ober Orleansichen Rrieges war es von ber größten Bichtigfeit, baß im Jahre 1689 Bilbelm III. von Dranien feinen Schwiegervater, Jafob II., fturate und auf ben englischen Thron gelaugte. Wir muffen baber querft noch ber Bertreibung ber Stuart's und ber Errichtung einer unter die Formen der Monarchie versteckten plutofratifchen Regierung in England gebenfen.

- WAG.

8. Bilhelm's III. Erhebung auf den englifden Ehron. Jafob II, hatte bie Gunft bes Bolfes, bie ihm in Starl's II, letter Beit zu Theil geworben war, als Konig balb wieber verfcherzt, weil er ben thorichten Berfuch machte, Die Religion und Berfaffung feines Lanbes umguanbern. Er maßte fich burch bas, was er monarchifches Dispenfations-Recht nannte, Die Befugnif an, je nach Belieben ben Gefeten gemäß zu regieren ober ihnen entgegen zu handeln. Er entfernte biejenigen Oberrichter, welche bies nicht als Recht anerfennen wollten, erfette fie burch Leute, Die fich feinem Billen fügten, und that alfo ber Nation formlich und feierlich fund, bag er als Ronig fein Gefet achten werbe, bas ihm nicht gefalle. Gben fo willfürlich verfuhr er mit ber Staats-Religion. Er nahm nämlich im Biberfpruch mit ben bestehenden Gefeben nicht uur fatholische Officiere in bas Seer auf und verlieh burgerliche Memter an Ratholifen, fonbern er überließ auch protestautifche Birunden und protestantifches Rircheneigenthum ben Fraugistanern, Jefuiten und anderen Monchsorben, um für ihre Glaubensgenoffen Rlofter, Schulen, Rirchen und Geminare an errichten. Alles bies rief im englischen Bolfe bie beftiafte Erbitterung hervor und in allen Rirchen ward gegen ben Ronig gepredigt. Dabei fehlte es benn freilich, was jest ebenfalle oft vorfommt, auch nicht an Leuten, welche ben Ronia irre leiteten und fiber bie Bo!faftimmung taufchten. Dies zeigte fich bei Gelegenheit bes Streites über bas fonigliche Dispenfations-Recht. Das Barlament hatte namlich ben Spruch, burch welchen bie bon Jafob neu ernannten Richter biefes als im Berricherrecht begrunbet anerfannt hatten, 1688 formlich für ungultig erflart; nichtsbeftoweniger aber find bie officiellen Beitungen (London Gazette) ber Sahre 1687 und 1688 mit Abreffen angegefüllt, in welchen die Klerifei, die Grandiurn's, die Friedensrichter, fowie Magiftrate und Burgerichaften bas Suftem bes Ronigs anertanuten und ihre Ergebenheit aussprechen. Dagegen fonnte Salob bie Aufhebung ber Teft-Mete meber in England, noch in Schottland vom Barlament erhalten. Das Tolerang-Ebict, welches er am 12. Rebruar 1687 für Schottland erließ, fprach allerbinge volle Dulbung für Bresbyterianer und Quafer wie fur Ratholiten aus; im Grunde aber war es nur barauf berechnet, Die Abichaffung ber proteftantifchen Lehre möglich zu machen. Es murbe jeboch fo unverftanbig ausgeführt, baß es ben Bwift verftartte, auftatt ihm abgubelfen. Namentlich wurden die Bresbyterianer weit ungunftiger als die Qualer behandelt; die Dulbung, welche man ihrem Gottesbieuft zugeftanb. beichränfte fich auf Brivathaufer, und Berfammlungen unter freiem Simmel blieben ihnen bei Tobesftrafe unteriagt.

Die zuberläffigen Freunde bes Ronigs traten nach und nach gang gurud und bie in ben geheimen Rath gebrachten Ratholiten leiteten feine Schritte. 'Sunderland, welcher Ratholif mar, blieb gwar bis jum enticheidenden Augenblide bei bem Ronig, aber nur um ihn gu verrathen. Die beiben Schmager bes Ronigs. Rochefter und Clas ren bon mußten abtreten. Rur Befehrung bes Erfteren murben indgeheim formliche Religiousgejprache abgehalten, benen ber Rönig felbft beiwohnte, Die aber zu nichts führten. Auch ließ Jafob einen Auffas aus bein handichriftlichen Rachlaffe des verftorbenen Ronigs, in weldem ber Rudtritt gur romifden Rirde mit ben üblichen Gemeinpläten vertheidigt mar, in prachtvollem Abdrud veröffentlichen und vertheilte die Eremplare nicht nur verfonlich an feine Umgebung, fondern fogar auf Spagierfahrten unter bas Bolf. Enblich feste er fein ganges Ministerium aus Ratholifen ansammen und ber Refuiten-Bater Betre erhielt die Leitung besfelben. Lord Arundel marb Bewahrer bes geheimen Siegels, Belafufe ward Reichs-Schatmeifter und ein burch foledite Baushaltung berüchtigter anderer Ratholit, Dover, Mitglieb bes Schabrathes. An biefem Allem fam nachber, ale ber Ronig gang gulent baran bachte, bas Barlament aufgulofen, Die Ginführung einer Magkregel, welche unter Louis Philipp in Franfreich geubt murbe und in Deutschland allgemein gebrauchlich geworben ift. Men ließ nämlich burch Brafecten in bem einen Lande, burch Laudrathe ober abnliche Beamten im anderen Die Leute, wie man bas nennt, für bie Deputirten-Bahl bearbeiten. Dies murbe jedoch, als 3afob auch mit ben beiden Universitäten, benen er Die Creaturen feiner Gnuftlinge aufdringen wollte, zerfallen war, fehr fcmierig, obgleich er felbft fich Dube gab, die Stimmgebenden zu begrbeiten, welches Lettere man mit einer eigenen Benennung (closeting, b. h. Brivat-Rufpruch in ben Bemachern bes Ronigs) bezeichnete. Endlich erfaunte er bie Unmoglichfeit, irgend ein Barlament zur Aufliebung ber Teft-Acte gu bewegen, und beichloß aus eigener Dachtvollfommenheit zu bandeln.

Alls der König diesen Weg einschlug (1686/87), sindten ungössiger Engländer, die sich in ihren Bechen gekräuft sühlten, Kussignie Schütz in ihren Nechten gekräuft sühlten, Kussignie geheime Verbindung mit der ungstriedenen Aristotratie von England unterhielt. Seine Vertrauten in dieser Sach waren gollt von, der Bathspenssonarius Fagel und vor Allem sein Jugendireund Beneitst, dem er mit einer Wärme und herzisissten anzihge nicht und der nicht in seinem guräckstenden Westen und herzisissten an wie sich und für in seinem guräckstenden Westen und herzisissten und sich gemannte Gestlichen Westen und sich ungehaum abab gemannte Gestlichtige und Schäcksten und kannen fech ennglische Regimenter, welche von England Sold erhielten, aber

in hollandischen Diensten zurflägebileben waren. Diesen wöhneten sowolf Zatob, als eine Schwiegersohn, sobald Beide mit einandret ents zweit waren, ihre Aufmerflämtit. Jasob eutließ alle Officiere, die ihm verdäckig waren, und wollte andere an ihre Seidle ernennen; ein Schwiegersohn widerische sich zweit eine Entlässen die eine Schwiegersohn widerische sich zweit ihr eine Aufmerflämg nicht, ernaunte aber selch neue, und nach auch die von Tyrconnet, dem Vachpolger Clarendon's in Irland, entsossen Protestanten in die sechs Recimenter als

Endlich erließ Jafob, ba Riemand etwas bon einer Aufhebung ber Teft-Acte miffen wollte, am 4. April 1687 ohne jebe Bugieljung bes Barlamentes, bas bamals bis auf ben Rovember vertagt mar, bie fogenaunte Zubulgeng - Erflärung (declaration of indulgence), in welcher Luge und Berfaffungs-Berlepung beim erften Blide nicht gu verfennen waren. Er ficherte nämlich in berfelben nach Urt ber Reiniten mit Worten basienige gu, mas er nachher in ber That verweigerte. Er wolle, erflärte er, die englische Staatsfirche (established church) ftets im Genuffe ihrer gefeslichen Rechte ichuten. Gleich barauf aber erflärte er, bag er aus eigener touiglicher Gewalt, ohne Bolf und Barlament gu fragen, eine gange Angahl von Gefeten, welche Ronig und Barlament gegeben hatten, aufbeben wolle. Es wurben nämlich guerft alle Strafverordnungen gegen biejenigen aufgehoben. welche die englischen Kirchengelete nicht beobachteten (die Ron-Conformiften). Dann murbe allen romifchen Ratholifen und broteftantifchen Richt-Anglitanern erlaubt, ihren Gottesbienft öffentlich gu halten, und ben Unterthauen bei Strafe bes bochften Diffallens iebe Störung einer gottesbienftlichen Berfammlung unterfagt. Mufferbem wurden ohne Beiteres alle parlamentarifchen Gefete aufgehoben, burch welche irgend ein religiofer Met ober eine Erflarung erforberlich gemacht fei, um ein Civil- ober Militar-Amt befleiben gu tonneu. Die Befturgung über biefes verfaffungewibrige Ebiet mar allgemein. befonders unter ben Sochfirchlichen, mochten fie auch fonft royaliftifch fein. Doch fehlte es auch nicht an Dant-Abreffen und manche Diener bes angeublidlichen Erfolges gingen jum Ratholicismus über: fo ber Minifter Sunberlaub und ber Dichter John Druben, welcher bafür pou bem fouft fur Bocfie wenig empfanglichen Ronig eine Benfion erhielt. Jatob bielt es übrigens boch für gut, gur Unterbrudung von Unruhen Truppen in Bereitschaft zu halten und errichtete beshalb ein ftebenbes Lager bei Sounslow unweit London. Die Maagregel verfehlte ihren Amed; beun bas Lager von Sounslow wurde gum Lieblings-Spazieragna ber Londoner Burgerichaft und biefe brachte allmälig ben Solbaten ihre eigenen Befinnungen bei.

Bon biefem Augenblicke on war Bilhelm III. burch geheime Rüufte

und Berbindungen für gang Europa ebenfo bebeutenb, als ber Ronig bon Franfreich es burch offene Gewalt und burch bie Beftechung ber Rabinette war. Wilhelm hatte langft erfannt, bag Jafob fich felbft gu Grunde richten werbe, in welchem Falle er bann bie Rechte feiner Gemablin und ihrer mit bem Bringen Georg von Danemart vermablten Schwefter Anna fichern mußte. 3m Jahre 1686 war es ihm gelungen, ben bereits erwähnten großen Augsburger Bund gegen Franfreidi zu ftiften, ohne baß er felbft babei eigentlich öffentlich thatia gewesen mare. Um biefelbe Beit befant fid Burnet im Saag, in ber Umgebung bes Bringen Bilhelm, welcher Lettere als falter und berechnender Egoift nie aus Liebe, Begeifterung ober Batriotismus, fondern ftets nur aus Alugheit und Bolitif etwas unternahm, Bifchof Burnet, beffen Gefchichte feiner Beit gur Ergangung und Berichtigung pon Safob's II. Denfwurdigfeiten gebraucht werben fann, erfannte bald, daß Bilhelm's Bolitit ihn ebenbahin führe, wolin einen Underen ber Enthusiasmus für Bolferechte geleitet baben würde, Burnet vernahm von Wilhelm, daß die Klugheit gebiete, Die conftitutionelle Regierung zu ichnigen und zu erhalten, weil nur biefe bie nöthige Rraft perleife, um einer Macht, wie Ludwig XIV, fie beigh, Widerftand gut leiften. Er fand ferner, bag Wilhelm bie Form ber anglitanifchen Rirche für fein Regierungs-Suftem am paffenbften finde. Er übernahm balter bas Geichaft, fich mit allen benjenigen feiner Laudsleute ju verftanbigen, welche entweber ichon laugft, ober feitbem Jatob an eine eigenmachtige Aufhebung ber Teft-Acte bachte, ihre Augen auf Bilbelm als Stute bes Brotestantismus in gang Europa gerichtet batten. Da Bilbelm ebenfo verichwiegen, als feft im Durchführen befien war, wonn er fich einmal entschloffen hatte, fo ficherte Burnet, ebe er ben geheimen Bund ber englischen Ariftofratie mit Bring Bilbelm (benn nur von biefer fann bie Rebe fein) gu Stanbe gu bringen versprach, bem Bringen ben Bortheil bes Rechtes feiner Gemablin Maria an die englische Krone. Er berebete nämlich die Bringeffin in einem einzigen Tage zu einem feierlichen Berfprechen, welches ber Bring gwar ftets gewünscht, aber von ihr niemals zu erbitten gewagt hatte. Diefes Berfprechen bestand barin, baf bie Bringeffin, wenn fie jemals Romgin von England murbe, Die volle Regierungsgewalt an ihren Gemahl abtreten und fich bemuben wolle, bak bas Ronigthum ihm gefetlich zugefichert werbe. Bon biefem Angenblide an leitete Burnet alle Schritte Bilhelm's und feiner Gemablin, beren geheimfter Sefretair er war, ohne jeboch als folder gu ericheinen.

Gerade als auf folde Beife Jatob's Entfernung von der Regierung und die Uebertragung derfelben an den Pringen Bilhelm vorbereitet wurde, faste Jatob den Entschluß, seinen Schwiegersohn für feine Plane ju gebrauchen. Er gebachte guerft burch feinen Freund. ben ichlanen und ichleichenben Quater Billiam Benn, ben er nach Solland ichiefte, ben Bringen Bilbelm bearbeiten zu laffen, bamit berfelbe in bem angeblichen Intereffe ber Freiheit und Dulbung bie Aufhebung ber Teft-Acte billige. Bilhelm mar jeboch ebenfalls fromm und alfo auch ichlau, nur auf andere Beife wie ber Quater. Er ließ fich baber auf nichts ein. Much eigenhandige Briefe bes Ronigs an feinen Reffen hatten feinen Erfola, Safob machte fich anheifchig, Bilbelms Unternehmungen gegen Frantreich zu beförbern, wenn berfelbe in ben vorliegenden Fragen auf feine Ceite treten wolle; aber ber Dranier fab wohl ein, baß ber König, in vollem Amift mit Barlament und Bolt, ihm wenig murbe helfen tonnen. Sierauf machte Jafob vermittelft des charafterlofen und habgierigen Irlanders White, den man Marquis von Albeville nanute, einen weiteren Berfuch. White fam als englifcher Gefandter in ben Saag, augeblich um feinen Ronig megen ber von ihm gemachten Sec-Ruftungen zu entschuldigen, in Birflichfeit aber um beffen Berfahren in England gu rechtfertigen und um bie Entfernnng Burnet's zu verlangen, gegen ben Jatob bochft aufgebracht war. Der Bring felbft hielt fich auch bann noch im Sintergrunde. brachte aber die Beneralftaaten babin, baß fie feinen eifrigen Unbanger Dutvelb ale außerorbentlichen Gefandten nach London ichietten. Diefer erhielt ben geheimen Auftrug, nach Burnet's Unweifung bas Bolf und Die Ariftofratie für Bilhelm bearbeiten zu laffen, welcher weder freundlich, noch mitb und gewinnend mar. Dufvelb vollzog feinen Auftrag meifterhaft. Er brachte bie und ba Berfammlungen bes Abels gu Stanbe und es fam gu Berabrebungen, in benen er fcon beutlich aussprach, daß Jatob noch bei feinen Lebzeiten bem Bringen Blat maden miffe, mahrend bisher nur von bem, was nach bes Konigs Tobe gescheben folle, die Rebe gewesen mar. Er brachte es bald babin. baß bei feiner Abberufung ichon eine aufchnliche Bartei vorhanden war, welche burch feinen Rachfolger, Buylenftein, mit Bilbelm als ihrem fünftigen herrn correspondirte. Dyfveld mar inebefondere mit bem Bifchof Compton und bem Abmiral Berbert in Berbindung getreten, melder Bettere feinen gangen Ginfluß bei ber Marine gu Bilbelm's Gunften aufzubieten verfprach. Edward Ruffel, ein Better bes hingerichteten Republikaners, brachte in ben Berfammlungen, welche bei Dnfveld abachaften murben, Die fühnften Entwürse vor. Unter ben Briefen an Bilbelm, welche ber hollandifche Gefandte heimbrachte, waren zwei von Bichtigfeit, Die von fruberen Miniftern, ben Lords Salifar und Danby, herrührten. Roch mehr Bedeutung aber erhielt ber Beitritt Churchill's, bes fpateren Bergogs von Marlborough. Diefer ebenfo geldgierige wie hochbegabte Mann, bamals 37 Nahre alt, hatte menigstens in einem Psunte Hestigseit, in seinem Psvocstantismus. Er war durch eine Anlagen wie durch Hosspalle rass gekteen die Freier Anlagen wie durch Hosspalle rass gekteen Archella war des Königs Meitresse; seine Gemahlin, Sarah Jennings, stand mit der Pringesse Anna in freundssgalstlichen Berhättnig, ja die Leitere bewies ihr eine seidensssählich und hahr hie heiter heiter für die Schiedlich Europas von Einstig vorten. Die innige Berbindung der beider Domen war aber am zie fan den vor der der heiter forden der beiden ben viel darauf an, wie Anna dache; und es geigte sich bald, daß ühre protestantlisse Erstigung und das Jureden ihrer gestichten Grand mehr bei ihr vermodelten, als die Berchtung für ihren Vacter.

Dyfvelb wurde nach Solland gurudgerufen, weil er allein ber geeignete Mann fchien, um die Staaten von Solland, besonbers ben Magiftrat von Amfterdam, welcher ben Blanen Bilhelm's ftete entgegen gewesen waren, mit bem Bringen auszufohnen; benn fo lange bies nicht geschen mar, tounte Bilbelm nicht baran benten, gegen feinen Schwiegervater offenbar feinblich aufzutreten. Dufvelb lofte auch biefe fcmierige Aufgabe. Er faßte bie Cache von ber politifchen Seite, wobei es ihm fehr ju ftatten fam, bag man gerabe bamals pon ber bevorftebenden Geburt eines Nachfommen Jafob's redete, und baß beffen Gemablin am 10. (20.) Juni 1688 wirflich mit einem Sohne nieberfam. Die Geburt Diefes Bringen, beffen Echtheit nachber, wiewohl ohne haltbare Grunde, überall beftritten wurde,") war für Holland und für ben Broteftantismus ein fehr bebentliches Ereigniß; benn burch fie fchien bie in England beftebenbe fatholifche Regierung, fowie zugleich Englands Berbindung mit Ludwig XIV. auf die Daner gegründet und die gange bisherige gegen Ludwig gerichtete Bolitif vereitelt. Gerabe um die Beit, als ber Bring geboren murbe, batte ber Starrfinn bes Ronias im gangen Lanbe eine furchtbare Aufregung bervorgerufen und es zeigte fich, bag er felbit bie fonft jo logalen Rreife ber hoben anglitanifchen Geiftlichfeit zu feinen Begnern gemacht hatte. Jafob erließ am 27. April 1688 ein neues Dulbungs-Gbict und fugte am 4. Dai ben Befehl bingu, bagielbe muffe von allen Beiftlichen bes Königreichs an zwei nach einander folgenben Sonntagen in fammtlichen Rirchen verlefen werben. Ueber biefen Befehl fanden Berathungen ftatt: fieben angefehene Bifchofe, barunter ber Erzbifchof von Canterbury, Brimas ber Sochfirche, unterzeich-

<sup>\*)</sup> In England war unter dem Bolf allgemein daß durchauß unbegründete Gerücht verbreitet, der angebliche Pring von Baled fei in einer Marmflaige untergeschoden worden. Die Gedurt hatte in Gegenwart vieler Perlonen flatgefinden; voch war ein fathpolischer Thronerbe so untwillfommen, daß man ihren Andsgant leinen Glauber ihentig.

neten eine Bittidrift, worin fie erfuchten, ber Geiftlichfeit bie angeorbnete Borlefung gn erlaffen. Die Bittidrift mar in febr untermurfigen Unedruden abgefaßt und feche Bifcoje (ber Brimas blieb gurud) überreichten fie Inicend bem Ronia. Diefer gerieth por Rorn außer fich und beftätigte die Berordunng ; boch wurde fie am nachften Countag nur in vier Rirchen ber Sauptftadt befolgt. Da bie Bittfchrift, wiewohl ohne Authun ber Bifchoje, veröffentlicht wurde und ungeheuren Abfat fand, fo ließ Jafob Die Unterzeichner w gen Berbreitung eines aufrührerifden Libells vor Gericht forbern und vorerft in ben Tower bringen (8, Inni). Um Gingange besielben fnieten bie Golbaten bor ben Gefangenen nieber und baten fie um ihren Segen. Das gange Land, auch die fremben Gefandten, erwarteten ben Ausgang bes Processes mit außerster Svannung. Um 29, Anni begann bie Berhandlung vor ben Gefchworenen und am nächften Morgen fprachen biefelben einftimmig ihr "Nicht fchulbig" aus. Balb erfüllte raufchenber Jubel bie Stadt und Umgegend. Der Ronig befand fich im Lager von Sounstow, hörte bas Jaudgen ber Colbaten und erfuhr, basjelbe gelte ber Befreiung ber Bifchofe. Er war betroffen, als ihm bas Urtheil berichtet wurde und fagte mehrmals: "Tant pis pour eux." Bwei Tage nad der Berhaftung ber Bijdhofe war der Bring Jatob Eduard Frang geboren und alsbald fatholifch getauft worden ; bie Soffnung, bageine von bes Ronias protestantifden Tochtern auf geseklichem Bege zum Thron gelangen werbe, fchien vernichtet; Safob hatte außer ben Ratholifen teinen Auhang mehr und felbft von biefen tabelten viele fein Auftreten.

Unter biefen Umftanben wandte man bie Blide eifriger als gnoor auf Bilbelm und auch in den Riederlanden gog man die Ungelegenbeit in Erwägung. Dytvelb brachte burch feine Bewandtheit Die Burgermeifter bon Umfterbam babin, baf fie erffarten, fie tonnten gwar bem Bringen gu einem Angriffe auf England nicht rathen, wurden aber, wenn er das Unternehmen für fich allein wage, Alles thun, um ibn ju unterftuten. Bett erft ließ Bilbelm burch feinen Freund, ben Groß-Benfionarius Ragel, ben Generalftaaten ben Borichlag machen, unter bem Bormanbe bes brobenben Ausbruches eines Rrieges mit Franfreich vier Millionen Gulben für bie Ausbefferung ber feften Blate u. bgl. m. als Unleben aufzunehmen. Diefer Borichlag wurbe angenommen; und fo groß war bamals ber Ueberfluß an baarem Gelbe und bie Unhanglichfeit an ben Broteftantismus in ben Riederlanden, bag, wie b'Avaur in feinen Regotiationen fagt, Die Summe innerhalb acht Tagen zusammengebracht war, obgleich nur jebes Jahr eine Million hatte erhoben werben follen. Die gange Angelegenbeit wurde vier Deputirten ber Generalftaaten überlaffen. Diefen vertraute Bilbelm fein Gebeimnift an und fie bewahrten ebenfo, wie bie unter Bublenftein's Leitung confpirirenben Englanber, basfelbe fo aut, daß Jafob, tros aller Warnung Ludwig's XIV., in thörichter Sicherheit berharrte. Der Ronig von England blieb fogar bann noch forglos, als bie Generalftagten unter bem Bormanbe bes Ruftenichutes gegen Sceranber aus ben Berberftagten, fowie ber neuen Ruftungen Fraufreichs 9000 Matrofen werben ließen und ihre Flotte in Bereitschaft festen, um auf ben erften Befehl auslaufen gu tonnen. Endlich rief Salob amar bie feche englischen Regimenter, welche im Dienfte ber Generalftaaten ftanben, nach Englaud gurud; man ließ biefelben aber unter bem Bormanbe, baß fie für bie vertragemäßige gemeinschaftliche Beschützung ber Grengen unentbehrlich maren, nicht aus Solland abrichen. Dagegen gab Bilbelm benjenigen Officieren, bie nach England gurndgufehren wünschten, mit Freuden ihren Abfcied, weil auf folde Beije alle bie, beren Ergebenheit nicht gang unbedingt war, burch Broteftanten erfett werben fonnten. Bon ben Bemeinen traten nur fehr wenige aus.

Un bie Brovingen, welche bem Bringen Bilbelm ihre Rlotte und ihr Beer gu feinem Unternehmen gegen Satob gu leihen im Begriffe waren, wegen ber Furcht vor einem frangofifchen Angriffe zu bernhigen, I if Bilhelm bur h Bentind feinen beutfchen Freunden und Berwandten über bas, mas er vor hatte, Mittheilung machen. Der Erfte, ber fich erbot, für bie Dieberlande, fobald fie bedroht murben, fein Beer marichieren zu laffen, war ber Sohn und Nachfolger bes großen Kurfürften, Friedrich III. Diefer veranftaltete fogar zu Minden eine Rufammentunft mit bem Bringen, welche ftreng geheim gehalten murbe. Er verfprach nicht blos, Truppen gu fchicen, fonbern er überließ auch bem Bringen bon ben 24,000 Mann, aus benen fein Beer beftanb, 6000 für bie Unternehmung gegen Jafob und, was noch wichtiger war, feinen Generaliffimus, ben pormaligen Marfchall Lubwig's XIV., Schomberg, welcher gleich ben übrigen Reformirten Franfreich batte verlaffen muffen und ben fpater Bilbelm gum Bergog und gum Bair von England machte, Much bie Bergoge von Luneburg, Celle und Sannover und ber Landaraf pon Seffen-Raffel perfpracten bem Bringen ihren Beiftanb.

Eine Flotte von 50 Kriegsschiffer lag bei Aleffingen und Willem ladt in den Landigaften, welche vom Prinzen Wilhelm erblich angelörten, und eine hinreichende Angahl von Transhport-Schiffen war in Bacht genommen vorden, um ein Heer, welches dei Munwegen geammelt wurde, nach England bininderzubringen. Wedere Alwbwig XIV. noch Jafob wollten glauben, daß es mit einer Landung in England ernflich gemeint fein könne. Alle endig Audwig durch seinen Gestanden der hölden der Solland untwollich Weweise erhicht umd die ein Ischo ichicte, mar ber Lettere, ber ichon vorber bas ibm angebotene Bulfe. beer abgelehnt hatte, unvorfichtig genug, ben Berrather Sunberland. welcher allein von allen alteren Ministern in feinem Rabinet geblieben mar, um Rath zu fragen; und biefem gelang es, ben Ronig in feiner Sicherheit zu beftarfen; inzwifden aber ließ er burch feine Gemablin bem Bringen fehr willfommene Anerbietungen machen.") Erft im letten Mugenblide, als Wilhelm im September 1688 mit Flotte und Beer nach England überfeben wollte und Ludwig XIV. einen neuen Rrieg mit Deutschland begonnen hatte, fuchte Jafob burch milbere Magkregeln bie Gunft feines Bolfes wieber zu geminnen. Geine Bemülnugen waren jeboch ichon baburch vergeblich, weil Niemand ihm mehr traute. Die Staaten von Solland boten, fobalb fie burch bie branbenburgifchen Truppen, meldie Roln beiebt hatten, ihre Grenzen gebedt faben, bem Bringen Die aufgenommenen vier Millionen Gulben als ein Aulehen an, Diefer hatte fcon im Juli 1688 ein vom 30, Juni batirtes formliches Ginlabungofdreiben nach England erhalten, meldes von ben Grafen Danby, Shrewsburt und Devonibire, Lord Lumlen. Benru Gibnen (bem Bruber bes hingerichteten Algernon). bem Bifchof von London und bem Abmiral Ruffel unterzeichnet mar. Im September fam Schomberg aus Berlin, um bas Commando von Wilhelm's Seer zu übernehmen. Den Oberbefehl über bie gange Flotte übertrug Wilhelm dem aus England entflohenen Lord Herbert. ben er jum ftellvertretenben Abmiral von Solland ernannte. Diefe Unordnung Billielm's erregte amar bei ben Sollanbern Ungufriebenbeit, fie war aber fur ben Erfolg bes Unternehmens fehr vortheilhaft.

Da wir in Begug auf Genauigkeit der Angade feine Urjache haben, in Lingard Mistrauen zu sehen, so entlehnen wir aus ihm den Bericht über die eingeltene Theile des Heres und der Flotte, welche Wilhelm gegen England gerüftet hatte. "Der Pfring hatte," sogt Lingard, "Od Kriegsfählte, welche femer Od Kransport-Schifffen zur Wedenfung bienten. Er hatte seine holländische Garbe eingeschiffe, welche aus 4500 Veitern und aus 11,000 Venann zu Fliß befrühnd. Da er jedoch en Ausschie berneiben vollte, als wenn er England zu erobern,

nicht blos gu befreien gebente, fo erflarte er, er bringe biefe Truppen nur gur Sicherheit feiner Berfon mit. Er rechnete übrigens, wie bie eingeschifften ungeheueren Rriegevorrathe zeigten, auf bebeutenbe Berftartungen. Ihn begleiteten außer bem Darfchall Schomberg Die ausgezeichnetften Generale, Gintel, ber Graf von Raffan, ber Graf von Colms, und bie vorzüglichften Officiere bes hollanbifden Seeres, Towie ber Graf von Macclesfielb, Burnet (welchen Bilbelm nachber jum Bifchof von Saliebury ernaunte), Benton, Biloman und Gergufon. Es folgten ihm auch 800 frangofifche Reformirte und alle Die Englanber, Die fich in ben letten Beiten nach Solland geflüchtet batten. Ru ben Lesteren gehörten unter Anberen ber Graf von Shremebury, welcher 40,000 Bfund Sterling auf feine Guter geborgt hatte und biefe nebft feinen perfonlichen Dienften bem Bringen barbrachte, Lord Biltiffire und fein Bruber, Sobne bes Marquis von Binchefter. Lord Claub, ein Sohn bes Marquis bon Salifag, Lord Dumblain, . Cohn bes Grafen Danby, Die Lords Morbaunt und Lorn und bie beiben Abmirale Berbert und Ruffel. Die Englanber, welche ben Bringen Billielm begleiteten, hatten inegefammt großen Ginfluß im Lande und waren bereit, Alles zu magen, um bie von Jafob bebrobte Beriaffung zu erhalten. Gine Declaration murbe voraus gefanbt, in metder ber Bring Alles aufgablte, mas in ben lebten Jahren gegen bie Rechte ber Rirde und gegen die Berfaffung geschehen mar; er erflarte gugleich, bag er auf bringenbes Begehren vieler weltlichen unb geiftliden Lotos erfdeine und gunadit nur Die Bufammentunft eines freien Barfaments erwirten wolle, Dieje Declaration war von Fagel entmorfen worden Burnet hatte fie burchgeschen und ind Englische überfett. Das Better begunftigte anfange Bilhelm's Unternehmen nicht, Die Rotte follte nämlich ichon um 26. September 1688 auslaufen, marb aber burch widrige Binde und burch einen mehr als gewöhn-1 lich hoftigen Berbftfturm einige Bochen lang in Belvoetflune gurlid. gehalten. Endlich ging fie, nachbem ber Bring am 25. October von beit Generalstaaten, bie ihm ihre Stotte und ihr Beet gu feinem per-jonlichen Gebrand unvertranten, feierlich Abschieb genommen hatte, am 29. Detober gwar in Gee; allein ein nener Sturm gerftreute und beimabinte bie Schiffe fo fehr, bag ber Bring wieber umtehren mußte. . Erft mit bem Beginne Des Rovembers mar an ein neues Muslaufen gu benten. Die Flotte jegelte buber am 1. biefes Monats ab, und lanbete am 5. Robember an ber Gubtafte von England, im Safen bon Torban in Devouffire; es blieb nicht unbemertt, bag bie Landung um Sahrestage ber Bulververfdmorning ftattfand. Um Sauptmafte bes Schiffes, auf welchem Bilhelm fich befand, las man ben Bappenivruch von Raffau- Dranien: "Je maintiendrai (ich will behaupten) "und

dokei in riesigen Muchiaken, gleichjeum als Ergänzung, die Worter. Die Freiheit Englands und die protestantigie Religion." Der Graf Dartmouth, welcher Jastob's Flotte commandirte, hatte die der Hoffell alle die Beild bei die Welfell bei die Beild bei die Graffiell alle die Graffiell Büld, welcher beier günlig wor. in 24 Eunwohn lang im Hoffen zurich hielt, oder auch, weil erabsichtig sigerte. Woch eie Wilkelm in England gelandet war, hatte Jastob endläch Sunderstand und der Verlegen, der

Wilhelm hatte schon vor seiner Landung die erwähnte Declaration nach England geslaudt. Dieselde machte Ausnage uur geringe Wirnen, And sand Sülfelin, als er am 9, Avoomeber nach Exert vorrückte, nur geringen Bildunf. Sobald man sedoch sich, duss seinen gegann man seiner Berfisserung, doch er als Netter der Freiheit und Netigion erheinen. Die Berfisserung, dos er als Netter der Freiheit und Netigion erheine, mehr Glauben ju schenen. In Exert sahden sich und 2006selter, Warten, der singere Ausselt und Allsington dei Wilhelm ein. Bad nachher ersteinen sedoch die Esieder ber angeschustle ein. Bad nachher ersteinen wach gleicher dass die Gestleber der Ausselfelund und eine Mockation ward zu seinen Sunstein gebütdet.

Jafob, ber fich ju feinem bei Galisbury ftebenben Seere begeben hatte, murbe ben Bollandern, ba er ihnen an Bahl fehr überlegen mar, die Spite haben bieten tonnen, wenn er fie fogleich augegriffen batte. Es fehlte ihm aber an Geiftesgegenwart und an ichnellem Entichluffe. Er erlitt baber basfelbe, was in unferen Tagen Rarl X. und Louis Bhilipp in Franfreich erlitten haben. Er hatte, fchon che er fich von London jum Beere begab, von allen Seiten ber bie Rach. richt erhalten, daß die angeschenften Berren, Oberften und Generale und gulett fogar bie Solbaten eines gangen Regimentes übergegone gen waren. Much in Galisbury, wo er mehrere Tage blieb, erhielt er taalich Melbungen von Generalen und hohen Officieren, Die fich an Bilbelm's Beer augeschloffen batten. Churchill, ber noch am 19. Rovember bem Rriegerath beigewohnt hatte, ging in ber folgenben Racht jum Bringen über. Ale Jatob verzagend nach Loudon gurud. febrte, begaben fich auch feine Tochter Anna und ihr Gemahl Bring Georg von Danemarf ju Bilbelm. Schon am 24, Rovember fab Jatob fich ganglich verlaffen, mabrend Bilbelm langfam gegen London porrudte. Mis legtes Mustunftsmittel verjammelte Jalob am 28. Do. vember einen großen Rathvon 40 protestantifchen Bairs, welcher über bie Berufung eines Barlamente und bie Abftellung ber Digbraude beichließen follte. Drei Mitalieber biefes Rathes, Die Grafen Salifar. Rottingham und Godolphin, ichidte er an Bilbelm, um mit bemfelben

ju unterhandeln. Er warb aber balb inne, bag mit einem falt berechnenben Diplomaten, wie Wilhelm war, nichts anzusangen fein werbe. Jest entichiog er fich, bamit er nicht bem ihm verhaften Schwiegerfohne in bie Banbe falle, gur Flucht aufs Feftland, mo er unter Lubwig's Schut beffere Reiten abwarten wollte. Er hatte feinen für Bilhelm erwünschteren Entichluß faffen tonnen; benn biefer mare in aroke Berlegenheit gebracht worben, wenn ber König in London geblieben ware und badurch bie Anwendung von Gewalt nothig gemacht hatte. Schon am 6. December hatte Jafob bie Ronigin mit ihrem fleinen Cobn nach Frantreich zu fenben beichloffen. Bu ihrem Begleiter auf ber gefahrvollen Glucht mablte er ben Grafen von Laugun, einen pornehmen und ritterlichen Abenteurer; biefer brachte fie gludlich nach Calais und von ba nach Saint Germain, wo Lubwig ihr einen prachts vollen Empfang bereitete. Um 11. gebachte Jafob ihr ju folgen. Er entfernte fich von Whitehall, nachbem er vorerft bie noch vorhandenen Musichreiben ju einem Barlament hatte verbrennen laffen; bei Dacht fuhr er in einem Boot über bie Themfe und warf mitten im Strome bas arofie Staats-Siegel in bie Wellen. Dasfelbe murbe nach einis gen Monaten im Dete eines Fischers wieber aufgefunden. Jafob felbft murbe auf ber Flucht von Uferbewohnern feftgehalten, mighanbelt und nach Faverfham gebracht, jum großen Berbruffe Bilhelm's. welcher auf London losmaricbirte.

In London hatte fich, als Jafob entfloben mar, eine Regierung von 30 ber von ihm einberufenen 40 Bairs gebilbet und Alles blieb im alten Geleife, außer baf bie Ratholifen Difthanblungen zu erbulben hatten. Das Saus bes fpanifchen Gefandten wurde gefturmt und feine fchone Buchersammlung verbrannt; ber papftliche Runtius entfloh, als Bebienter auf einem Bagen stehend. Jeffereys, als Matrose verkleibet, wurde erkannt und unter dem Buthgeschrei des Böbels in ben Tower gebracht. Um fo mehr hielten fich bie 30 Pairs berechtigt, Orbnung zu ftiften und in Guilbhall als Behörbe aufammengutreten. Un biefe manbte fich Jafob, ale er in Saverfham verhaftet worben war, mahrend zu berfelben Beit fein Schwiegerfohn von allen Seiten ber Abreffen und Gludwunfche erhielt. Die regierenben Berren in London antworteten bem Ronige, bag es ihm frei ftehe entweber weiter gu reifen ober nach London gurud gu fehren. Jafob entichied fich su aller Belt Erftaunen für bas Lettere. Er war faum in London angefommen, ale Bilhelm, welcher nicht mit englischen Truppen, fonbern mit feinen hollanbifchen Garben nach London gog, ihn, ohne gerabe birecten Auftrag beshalb zu geben, benachrichtigen ließ, bag er ihn ungern in London verweilen febe. Auf biefen Bint bin verließ Rafob bie Stadt wieber und ging, mabrend fich alles fur Wilhelm

ber Beit Ludwig's XIV. beigegahlt wird.

Mls Jatob auf bie angegebene Beife babin gebracht worben war, bas Land freiwillig att verlaffen, richteten bie Leute, welche feit einem Jahre mit feinem Schwiegerfohne in Berbindung gewesen waren, eine neue, faft burchaus griftofratifch-plutofratifche Regierung ein, ber fic. meil bem Englander bie Form ftete mehr ift, ale bas Befen, ben Schein rechtlicher Formen verlieben. Wir glauben über Diefe fogenannte Revolution nicht urtheilen zu burfen, ba unfere Staatewiffenichaftler und befonbere bas englische Bolt bicfelbe ftete bewundert haben, bas Urtheil ber Menge aber fiber bie Angelegenheiten ber Denge allein enticheibend ift. Bir tonnen und baber furs faffen. Die in London anwefenden Lords, 90 an ber Rabl, übertrugen am 25. December bem Bringen bie oberfte Gewalt im Staate bis gum 22: Sas nuar, an welchem Tag ein neues Barlament gufammentreten follte. Bilhelm hatte nach englifdem Grundfage fein Recht, ein Barlament au berufen; er berief alfo alle bie Manner, welche unter Rarl II. in irgend einem Barlament gefoffen batten, auf ben nachften Tag gu einer Berfammlung im Saus ber Gemeinen; er gefellte ihnen ben Lord-Manor und Stadtrath von London zu und biefe Berfammlung heffätigte Die Bollmacht, Die bem Bringen pon ben Lorbe ertheilt morben mar: Das neue Barlament eröffnete am 23: Sanuar 1689 feine Sigungen. Es warb übrigens, weil mut ein Ronig ein Barlament berufen burfte, nicht Barlament, fonbern Convention genaunt. Bleich nach feinem Bufammentritt erfucte es gwar ben Bringen, Die Rraierung bis auf Beiteres fortguführen ; beibe Baufer fchienen aben, meil in ihnen bie Bahl ber Tories ober Anhanger bes remen Monalismus febr ftart war, nicht gerabe gern Bilbeim's Abfichten in Betreff bes bamale gwifden Frantecid und bolland ausgebrochenen Rrieges gu forbern! Bilhelm war verftimmt, feine Berfonlichfeit gefiel ben Englanbern nicht; weil biefe nach ber Renierung Rent's II. mib Sufob's II. für feinen ftrengen Ernft, für feine ftille Große und für bie talte Bolitif, Die ihn höchft unliebenemitrbig machte, beinen Ginn batten. Much er trante ibnen nicht und lieft fich in feinem Balaft von ben hollandi-

iden Barben bemachen. Gleichwohl zeigte fich fogar im Dberhaufe ber fogenannten Convention nur wenig Biberipruch gegen ben Borichlag, ben Thron, für erlebigt zu erflaren, weil Safob ihn freiwillig verlaffen habe. Much beichloß bas Unterhaus bie Ertlarung: ce vertrage fich nicht mit ber Bohlfahrt bes Reiches, bag es von einem papiftifchen Fürften beberricht werbe. Dagegen murbe heftig über bie Frage gestritten, wie es mit ber Regierung gehalten werben folle, Einige bestanden barauf, bag nur Bilhelm's Gemablin als rechtmäßige Erbin bes Thrones regieren fonne. Andere wollten bem Bringen als Regenten neben feiner Gemablin Die Regierung überlaffen. Bilhelm erflarte aber: er habe ber Convention nichts vorzuschreiben; wenn jeboch eine Regentichaft, beichloffen werbe, jo gebente er fie nicht gu übernehmen; auch Ronig wolle er nicht in bem Sinne fein, bag ibm bie Burbe bon feiner Gemablin aus übertragen wurbe; bei aller Sochichabung und Berchrung für fie wolle er nichts ber Rabel verbauten, fo lange er einen Degen führe; er werbe im Falle eines berartigen Beichluffes nach Solland gurudfehren und England fich felbit überlaffen. Dics mirfte, weil mit Bilbelm's Entfernung Die grofite Berwirrung eingetreten fein wurde. Man faßte baher ben Beichluß, alle Regierungehandlungen follten im Ramen bes Konigs und ber Ronigin ausgeubt werben, Die tonigliche Dacht jeboch einzig vom Ronig ausgeben, Die Mungen trugen fpater bie Bilbniffe Bilbelm's unb Maria's. 3m Tobesfall bes einen Theiles follte bas Ronigethum bem anderen gufteben. Ale man nachher im Oberhaufe wegen ber Rinberlofigleit Bilbelm's nothig fanb, im Betreff ber fünftigen Erbfolge eine Anordnung ju machen, zeigte bas Unterhaus aufe Reue, baß bie Englander burchaus uur ber Gemablin Bilbelm's ein Recht auf ben Thron guidrieben. Es wurde namlich von ben Lords beichloffen, querft follten Bilbelm und feine Gemablin, bann ber Lesteren Schwefter. Anna, Die Gemablin Georg's von Danemart, erft nachher aber bie Rinber, welche Bilhelm von einer aweiten Gemablin erhalten wurbe. fomie nach ihnen biejerigen, welche eine Barlamente-Arte bagu berus fen merbe, ben Thron bestiegen. Bon biefem Beichluffe murbe berjenige Theil, melder Bilhelm's Ginbern aus einer zweiten Ghe eventuell ben Thron querfannte, im Unterhaufe ausgestrichen.

Das Unirchaus jehre außerbem noch burch, daß Wilhelm, ehe er als Bonig gerefaunt werde, eine gaug heftwunte Erflärung (deelaration of right), ab elkätigen flutt. Diefdie wurde von einem Musikuli, entwerfen, im welchem Lock Somers deu Borfik führte."). Die Erflärung bezog fic auf alle Bunte, welche unter kaaf L. Karf. II, und 3006 II, confliktuionelle Streitlieftein verandigt batten. Durch dies 3006 II, confliktuionelle Streitlieftein verandigt batten. Durch dies

<sup>\*)</sup> Comers, eben jum Lord erhoben, batte fich als Cachwalter im Broces

felbe marb über bie bisher ftreitigen Fragen Folgendes feftgefest: "Der Ronig hatte nicht bas von Jafob in Anspruch genommene Recht, bie Gefete zu fuspenbiren' ober irgend Remand pon benfelben zu ents binben. Es bürfen feine eigentlich geiftlichen Berichtshofe befteben. Alles Recht acht von ber Ration aus. Der Ronig barf ohne Bewilligung bes Barlaments fein Gelb erheben und im Frieden fein Beer halten. Er barf feine confiseirten Buter verfchenfen ober Gelbstrafen erheben, che ber, ben ce betrifft, angeflagt und ichulbig gefunden morben ift. Die Geldmorenengerichte follen nicht aus Leuten befteben. welche ber gefehlichen Gigenschaften ermangeln. Die Barlaments-Bahlen, fo wie die Reben im Barlament follen unbeschräntt frei fein. Beber Unterthan bat bas Recht. Baffen zu tragen und Befchwerben und Bittidiriften einzureichen. Das Barlament foll (was allerdings ein unbeftimmter Ausbrud mar) oft verfammelt werben." Auch andere Difbrauche ber alten Monarchie murben aufgehoben. Namentlich follten nicht mehr, wie früher geschehen war, von ben Angeflagten übermäßig große Bagrichaften geforbert, fowie benen, welche ichulbig gefunden wurden, feine unerschwinglichen Geloftrafen auferlegt werben. Runmehr wurde die Convention burch einen vom Ronig genehmigten Beichluß jum Barlament erhoben; basielbe fuate ber Declaration noch einige Bestimmungen bei, worauf fie unter bem Ramen Bill of rights als cin unumitokliches Reichs-Statut aufachtellt wurde (Rebruar 1689). Die feierliche Rronung fand am 11, April ftatt.

In Schottland marb, wie in England, querft eine Convention und bann ein Barlament berufen, in welchem wie im englischen bie Bhias ben Ton angaben. In beiben Reichen ward bie Rrone an Bilhelm überlaffen und auch in Schottland ber monarchifche Theil ber Berfaffung sehr befchranft. In Irland murbe Enreonnel an ber Spite feiner fatholis iden Truppen Jafob wieder eingesett haben, wenn biefer Billielm's Talent befeffen hatte. Jafob fuhr in ben erften Tagen bes Darg mit einem fleinen Beere, bei welchem fich viele frangofifche Officiere befanden, von Breft ab, landete am 12. in Dublin und murbe mit Bubel aufgenommen; er hielt ein Barlament, in welchem bie Ratholis fen bie Dberhand hatten. Aber balb erfdien Schomberg, bamals 75 Jahre alt, mit einem Seere von 10.000 Mann, bem balb Ronig Bilhelm mit ber boppelten Angahl nachfolgte. Die Enticheibungeichlacht murbe ben 1. Juli 1690 am Fluffe Bonne geliefert; Jatob murbe völlig befiegt und ging nach Franfreich gurud. Schomberg fiel in biefem Treffen. 3m Berbft ergab fich Limerid und nun wurde bie Infel wie ein erobertes Land behandelt.

ber fieben Bifcofe burch eine gang furge, aber enticheibenbe Rebe gu Bunften berjelben ausgezeichnet.

## 9. Mene Ranbjuge Sudmig's XIV. nach Deutschland und Solgen derfelben.

Die Erhebung Bilhelm's III. auf ben englischen Thron verlich ben fteten Bemühungen biefes Fürften, ber Gewalttbatiafeit bes frangofifden Despoten Schranten gu feben, neues Gewicht, Billielm's Bemühungen waren bisher nur barauf gerichtet gewesen, allerlei Bundniffe gu bilben, um Spanien und bie beutichen Fürften im Intereffe Bollands gegen Franfreich gebrauchen zu fonnen. Doch batte er babei nicht unmittelbar, fonbern nur burch bie Generalftaaten thatig fein fonnen. Drei biefer Bunbniffe, bas von 1684, bas Muasburgifche von 1686 und bas von 1689, icheinen uns fur bie Beidichte bes 17. Jahrhunderts und ber erften 14 Jahre bes 18, am wichtigften, weil bei ihnen auf Ludwig's Borhaben Rudficht genommen murbe, beim Tobe Rarl's II. von Spanien bie Unfpruche gur Geltung gut bringen, die er im Ramen feiner Gemahlin an die fpanifche Monarchie machen wollte, obgleich biefelbe biefen ihren Anfpruchen entfagt hatte. Bei allen brei Bundniffen galt es einer bespotifden Militar-Macht, welche feine Grunbfate befolgte, feine Rudfichten fannte, und von einem einzigen Ropfe auf einen einzigen Buntt gerichtet warb. Gie fonnten um fo weniger Birfung haben, je zahlreicher bie Beere waren, welche biefe Dacht ins Relb ftellte. Des erften ber erwähnten Bunbesvertrage, welcher 1684 von ben Sollanbern fur Spanien, von bem Raifer für bas beutsche Reich geschloffen wurde, ift bereits oben naber gebacht worben. Er bewirfte einen Baffenftillftand auf 20 Jahre; es murben aber für bie Daner besfelben bem Ronige von Franfreich Die Stabte und Lanbichaften überlaffen, welche biefer unter bem Ramen von Reunionen in Befit genommen hatte. Bie fehr eine folche Uebereinfunft bas übermuthige Gelbftgefühl bes Ronige Lubwig fteigerte, murbe bei einer Streitigfeit mit ber Republit Genua fund. Ludwig grollte berfelben, weil fie fich mehr gu Spanien als gu Frantreich hielt. Er verlaugte von ihr bie Erlaubnik, auf ihrem Gebiete ein Calamagazin gur Berforgung ber Befatung von Cafale gu errichten, und fand ce unerhort, bag ihm biefelbe verweigert murbe. Mls nachher in Benua vier neue Rriegefchiffe gebaut murben, ließ er burch feinen Gefanbten erflaren, er werbe nicht bulben, bag biefelben in See gingen, ba fie mahricheinlich für ben Dienft Spaniens beftimmt feien; ja er fanbte eine Rlotte ab und verlangte bie Muslieferung ber vier Schiffe, Da nun auf bie frangofifche Flotte gefchoffen murbe. fo beaann biefelbe ein Bombarbement, welches gehn Tage (bis gum 28. Mai 1684) bauerte und einen Theil ber Stadt zu Grunde richtete. Balb nachher (im Anguft) fab fich bie Republit burch ben Abichluß bes Baffenftill. stands von Regensburg jeder Auslicht auf auswarige Hüssberrige foreibe mid müße sieden Kriebersvertrag vorschießeiten soller?
Sie mußte alle spanischen Trüppensentseineit, die Zahl ihrer eigenen Ariegskiffe beschändere und ihren Bogen Imperiali mit vier Senatoren zu bemüstiger Abbitte nach Berfailles ichieden (Februar 1085); Die Franzosen ribmen ihrem großen König nach, daß erde Abgefandten mit Bürde und gewinnenber Freundlässeit empfangen hobe, Alls man den Dogen fragte, was ihm unter den Wertwärdigsteiten von Berfaillessäm meisten aufgelällensie, erwöretteer: "Wich sier zu siegen, die nach den Verlandsschaften aufgelällensie, erwöretteer: "Wich sie zu siegen, die eine den Verlandsschaften aufgelällensie, erwöretteer: "Wich sie zu siegen."

In ben nachften Sahren murben amifchen ben einzelnen Dachten anbere Bundniffe geichloffen, welche insgefammt auf Ludwig's Unmaagungen Bezug hatten, bis es endlich 1686 ben Bemithungen Bilhelm's und feiner Freunde gelang, ben fogmannten Augsburger Bund au ftiften. Diefem Bunbe, beffen Dauer auf brei Sabre feftgefest murbe, gehörte bie Republit ber Rieberlanbe nicht an : boch batte fie fury porber ihr Schutbundniß mit Schweben und Brandenburg er. neuert. Der Bund bestand aus bem Raifer als foldem und als Bee: herricher bon Deftreich, bem fpanifchen Ronig als Beberricher bes burgundifchen Kreifes (Belgiens), bem Ronig von Schweben für feine beutiden Lander, bem Rurfürften von Baiern für fich und im Ramen bes baierifchen Rreifes, allen Rurften bes fachfifden Saufes und ben auf bem rechten Rhein-Ufer gelegenen Staaten bes pberrheinischen Rreifes. Der Bund mar blos gur Aufrechthaftung ber Rube und bes Rummegener und weltfälifden Friebens, fowie bes Baffenftillftanbes von 1684 geschloffen wurden; Ludwig XIV, burchschaute aber Die Abfichten Bilbelm's, bes eigentlichen Stiffers biefes Bunbes. Er ließ baber Raifer und Reich aufforbern, ben Baffenftillftanb pou 1684 in einen Frieden zu berwandeln ober mit anberen Borten bie ihm blos für eine bestimmte Beit überlaffenen Eroberungen für immer abzutreten,

Alls dies abgeschet wurde, zur Zeit de Withelm III. wit einem holls dies abgeschet wurde, zur Zeit de Wille und gegen die Ander Alls ist die Alls d

er ben Raifer an, bag er ben Rurfürften von ber Bfalg in feinem Borhaben unterftube, ber Bergogin bon Orleans bie ihr gebuhrenden Guter und Lanber vorzuenthalten. Mus biefen Grunden, bief es in bem Danifofte, habe ber Ronig Die Feftung Bhilippsburg belagern laffen, nicht um bas Reith augugreifen, fonbern um bie Gegner ber Rube pon feinen Grengen abguhalten. Diefe Rriegserflarung murbe bem Reichstage gu Regensburg am 8. October übergeben. Gie enthielt außer anderen Meuferungen rudfichtelofen Uebermuthes namentlich eine emporenbe Unichulbigung; es bieg namlich in berfelben, ber Raifer habe bie Bahl eines bairifden Bringen gum Erzbifchof von Roln an Fürftenberg's Stelle in ber Abficht betrieben, baburch bas Ausfterben bes bairifden Rurhaufes ju befchleunigen. 218 Antwort auf bas ichmähliche Manifeft ericbien bereite am 18. Detober eine meifterhafte Staatefdrift in lateinifder Sprache, verfaßt von Leibnis, ber fich bamale auf einer Reife nach Stalien in Bien aufhielt. Der Beitpunft, in welchem Lubmig XIV, burth fein Manifest ben fogenannten Orleansichen Rriegeröffnete, ift fehr bemertenemerth. Dasfelbemurbe 18 Tage nach ber ruhmwürdigen Eroberung von Belgrab burch bie Raiferlichen erlaffen. Gleichzeitig gewann Ludwig bie Ueberzeugung, baf bie Riftungen in ben Rieberlanben gegen England gerichtet feien. Es ift ihm baber ale ein ftarfer politifder Tehler angerechnet worben, baf er fich am Mittelrhein zu ichaffen machte, ftatt in bie Rieberlande einzuruden; benn in letterem Falle wurde er bie Abfahrt Bilhelm's verhinbert und Ratob IL auf bem Thron erhalten haben. Die anethotiidie Geichichtschreibung erzählt, Lubmig habe bei bem Bau bes Schloffes von Exianon feinen Minifter Louvois bart angefahren, weil ein Fenfter ju fomal ausgefallen fei; biefer habe es nun an ber Beit gefunden, bie Launen bes Ronigs burch einen Rrieg zu gerftreuen. Bu bem letteren mare aber ber Ronig auch ohnebies bereit gewesen, um ben Efirten Luft zu machen und bie Schmache bes beutschen Reiches zu bemiten. Da bie Berbunbeten ein fehr großes Beer am Rheine und in ben Micberlanben aufftellen wollten, fo erfannte bas fraugofifche Rabinet bie Unmöglichfeit, bas theinifch-beutiche Gebiet auf langere Reit befest an balten. Es tam baber auf ben Bebanten, bem Seinde bie Rriegführung am Rhein unmöglich zu machen und zu biefem Bebufe bie bort gelegenen beutiden Brovingen wöllig ausplunbern, burch Contributionen alles baaren Belbes berauben, ja fogar alle Stabte unb Dörfer in benfelben gerftoren gulaffen. Die Frangofen waren nämlich ichon am Tage nach berUnterzeichnung bes Manifeltes, am 25, Sept., in bie Bfalg eingerudt, eroberten Raiferslautern, besehren Migei und tomen in fursem auch burch bie Schwäche und Gleichaultigfeit ber geiftlichen Fürften in ben Befit von Trier und fogar von Maing. Philippeburg capitulirte am 29. Detober; fcon vorher murbe Seibel. berg, im November auch Dannheim und Beilbronn befett. Run aber fam ber von Louvois ausgebachte Bermiftungeplan gur Ausführung, Das berrliche rheinische Gebiet follte, ba es nicht behauptet werben fonnte. gur Abhaltung ber Feinde wuft gelegt werben. Lonvois fchrieb ausbrudlich bem Marfchall Duras, es fei bes Ronias Bille, baf alle Ortschaften, welche bem Feinde gum Aufenthalt und Bintergnartier bienen fonnten, vollig gerftort wurden. Dit ber Umgegend von Beibelberg wurde ber Aufang gemacht. Der Commanbant biefer Stadt wollte biefelbe gegen bie Frangofen vertheibigen, murbe aber von ben Burgern baran gehindert. Um 18. Januar begannen baber bie frangofifchen Truvven bie Bollgiehung bestihnen von ihrem Minifterium ertheilten Auftrages. Gie fprengten einen Theil ber Stadtmauern, ber Schlofthurme und anderer Gebaube und verheerten bie Garten. Beinberge und Bflangungen rund um bie Stadt berum. Im 27, und 28. galt es bem benachbarten Robrbach und allen Orten ber Bergftrage nach Beinheim bin. Stabte und Dorfer murben bort niebergebraunt, über fiebenhundert Gebaube vernichtet, Die Bewohner nicht nur am Retten und Lofden gehindert, foubern auch erichoffen ober nacht ber größten Ralte preisgegeben, fo baf bie Strafen mit Leichnamen von erfrorenen ober getobteten Burgern und Bauern bebedt waren. Als in ber Gegend von Beinheim bie Bortruppen ber Sachsen fich zeigten, jog Delac, ber bies Alles im Ramen bes Darfchalls Duras leitete, nach Beibelberg gurnd. Er befchloß, auch biefe Sanptitabt, trob ber mit ihren Bewohnern abgeichloffenen Cavitulation, auszuplundern und zu verbrennen und leitete felbft von bem Marttplate ous gang faltblutig bas Bert ber Berftorung. Der frangofifche Beneral Teffe mußte jeboch bie wild wuthenben Golbaten gu taufchen. welche auch alle Brivathaufer gerftoren follten und fie beshalb mit Strob hatten anfullen muffen. Teffé hatte nämlich abfichtlich naffes Stroß nehmen laffen. Dagegen wurden alle öffentlichen Gebaube, fomie auch 30 Brivathaufer niebergebrannt. Mis im Darg bie Baiern und Sachjen erichienen, murbe am 3. Marg Manuheim gerftort, nach. bem man porber Alles, mas von Metall ober irgend fonft von Berth mar, ben Ginwohnern geranbt batte. Gange Reihen von Saufern murben niebergeriffen und als bie fachfifchen Dragoner fich ber Stabt Mannheim naherten, begann man auch bort zu brennen und zwar auf eine folde Beije, bag nachber, ale bie Ginwohner gurudfehrten, viele von ihnen Dlühe hatten, ihre eigenen Saufer wieber gn erfennen. Darmftabt murbe burch bie Cachfen nur mit Dube vor bemfelben Schidfale bewahrt.

Mis bie Deutschen bas rechte Rhein-Ufer befet hatten, begannen

bie Frangofen ihre Berftorungen auf bem linten Ufer. Die Reichsftabte Speier und Borme ergaben fich, gahlten große Summen, trugen auf Befehl ber Frangofen ihre Feftungewerte ab und meinten nun Unibruch auf Schonung und Rube zu haben. Aberben Burgern von Speier wurde gegen Ende April befannt gemacht: wer auswandern wolle, folle in Franfreich Aufnahme finden. Die Meten bes Reiche-Rammergerichtes, welches gu jener Beit noch in Speier feinen Git hatte und in Folge ber Berftorung biefer Stadt nachmals nach Beklar verlegt wurde, liegen die Frangofen in ben Elfaß bringen, Um 23. Dai wurde der Bürgerichaft, ohne ihr jedoch ju fagen, bag bie Stadt verbrannt werben folle, ber Befehl ertheilt, ihre beften Sabieliafeiten auf 400 bereit gehaltene Bagen zu bringen. Rachbem bies gefchehen war, wurde die Stadt in Brand geftedt und jene Bagen theile geplunbert, theile verbrannt. Um auch ben Dom gerftoren gu fonnen, hatte man ben Burgern gerathen, alle ihre holgernen Berathichaften baburch gegen bas Feuer gu fcuten, baß fie biefelben in ben Dom brachten. 3m Dom felbft murbe am 31, Dai Feuer angelegt, mobet man auch bie Graber ber alten Raifer aufbrach und ihre Leichen aus ben Gargen rif. Um Tage porber mar bie Stadt Borme angeftedt morben. Sie brannte bis gum 2. Juni und es murben außer bem Dom und 14 andern Rirchen (barunter auch die ber Jefuiten und die ber Dominitaner) alle öffentlichen Gebaube, fowie eine große Bahl von Brivathaufern vernichtet. Much Alles bas, mas bie ungludlichen Burger in ben Dom gerettet hatten, murbe geraubt ober verbrannt, Bir haben über die gegen Borme und Speier verübten Grauel ben officiellen Bericht ber beiben Stabte an ben Reichstag.\*) 218 einige frangofifche Officies. ben Marichall Crequi nach ber Urfache eines jo unerhörten Auftretens fragten, ermiberte er mit ben berüchtigten Borten: "Der Ronig will ce (la roi le veut)" und legte ihnen ein Bergeichniß von mehr als 1000 Ortichaften bor, die noch verbrannt merben muften, weil ihre Gebieter fich mit bem feberifchen Dranier verbunden batten. Die Frangofen bagegen berichten, ber Ronig habe bie verübten Barbareien nicht in ihrer gangen Musbehnung fennen gefernt. Wie aber bies fich auch verhalten mag: auf biefelbe Beife, wie in Speier und Borms, marb in ber haardt und im Babiichen berfahren. Mis bie Brandenburger unter bem tapferen General Schöning von Roln ber vordrangen, um fich mit ben anderen Reiches truppen zu verbinden, begannen bie Frangofen auch aus bem Ergbies thum Trier eine Einobe ju machen. 3m folgenben Jahre (1690), ale fie erfannten, daß fie bie von ihnen befette weite Strede gegen Die Uebermacht nicht murben behaupten fonnen, murben bie Lanber

<sup>\*)</sup> Theatrum Europaeum Th. XIII., G. 685 ff.

von Köft., Trier und Jülich édenja, wie borher die Pjelg, verwährte und die Baueru joger gewöhigt, ihr eigened im Felde ftehendes Geitreite unterzupflägen. Schon war über die Stadt Trier, deren Maneru längli gespecugt worden woren, ein öhnliche Schieffal verfüngt, vois dier Werms win Speier, und die Kindoppener hatten keines Verfüger, die Lodwig das gorhaden seines Prinifers Lowenis, auch Trier zu versernen, mißbilligte, und ihm gebet, augenbürg der Krier zu versernen, mißbilligte, und ihm gebet, augenbildfich einen Contrer ab zujöglen, um den von ihm erkossenen Verfügen, und des das aufglichen, um den von ihm erkossenen Verfügen. Ver jedoch noch nicht descannen wort, un wörtenlich.

Dics Alles ichien die beutiche Nation enblich einmat aus ihrem Schlafe aufgurutteln. Gin allgemeiner Unwille begann fich gu bera breiten. Gin Reichsgutachten fprach fich fur ben Rrieg aus und ber Raifer erffarte bei Beftatiaung besielben, bie Rrone Frantreich fet nicht nur ale Reind bes Reiches, fonbern ber acfammten Chriftenbeit, ja nicht anbere benn ale ber mabre Türfe zu betrachten. Leiber warb aber auch biesmal nach beuticher Gitte nur in Borten und auf bem Bavier getobt und alles raiche Sandeln von ben Rurften und ihren Beamten gehemmt. Dan verbot von Reichemenen bas Reifen nach Baris und erließ ben Befehl, bag alle frangofifchen Baaren; Die nicht innerbalb, brei Monaten verfauft maren, confiscirt, alle Frangolen, Die nicht icon mindeftens 20 Rabre in Deutschland and faffig maren, ausgewiesen und alle Deutschen, welche von ben Frangofen einen Gold ober eine Benfion begogen ober ihnen Bferbe, Waffen und Rricgebebürfniffe lieferten; nicht langer im Reiche gebufbet werben follten. Das erbitterte Landpolf bewalinete fich und nothigte foger im Babifden eine frangofifde Truppenabtheilung zum Wang;aber man batte bamale meber die Ginficht noch ben Willen, berartige Rrafte gu bermenben,

Bom beutigen Herre famen guerft 14, 000 Mann Sachjen an bei Misein. Hierari befehre der Ernf vom der Lippe die termatigische Hermagneit der Aufgebrung Königkein im Zaumas, jewie höcht nur Moint, das derfung geltende Frankfritt nahm Hoffen und Honniverenter in eine Mauern auf. Die Weiern lagen lange Beit ruhlig der Veuchfalleri im Auf 1689 kam einige Bewagung in das Velchöster, inahdem unan durch das leidige Mahhschiagen wiele Zeit verlosen hotte. Der Auffüllt von Aleien Jahre, das er mit ihren Tl. 1,000 Mannt die Stollhofen gezogen war; nach Frankfrit von Auffrech von Kahleftlichen fande, das ernt mit der Erhie eines ankhonischen gezogen war; nach Frankfrit von den Kehnfricht von Auffrechte facht der Kehnfricht von der Auffrecht der Micharit der Auffrecht der Micharit der Auffrecht der Micharit der Auffrecht der Auff

<sup>\*)</sup> Der Konig fon im Jorne ben Minifter mit einer Fruerzunge bebrobt haben, Frau von Meinfenon aber bagwifchen getreten fein. Saint-Simon, Memoires Th. XIII., S. 32

Sachjen Blane zu entwerfen. Nachjer war Mainz, welches der Ameriart leich, also der Erzlanzier um Arimas des Neiches, den wordenen und kantenden Franzspien verrativen batte, lange belagert worden, möhrend die Kranzspien vom Elfoß ans nene Verwölfungen bieten. Dad bie franzspische Belagung in Mainz, an deren Spihe Duras land, iche schwad warund beine Verläufung erhiett, sowurde sie ihn m. Mil genöthigt, zu capitaliten. Bonn, welches die Franzspien derstallt befreit hatten, behamptete sie gegen die Brandenburger bis in den October hinden. Philippobaurg weigerten sich die Buten und

Sachfen noch in dem Jahre 1689 gu belagern.

Nachber feste Wilhelm III. ben neuen Groberungen Lubmig's XIV. baburd Schranten, bag er bas britte ber oben ermahnten Sauptbund. mific au Ctanbe brachte. Diejes unter bem Ramen ber aroken Alliana geichloffene Bunbuig vereinigte faft gang Europa gegen Franfreich. Die Grundlage besfelben mar der am 12. Mai 1689 gu Bien gwifchen Raifer Lopold und ben Generalftaaten gefchloffene Bertrag. Diefem trat am' 20. December vermittelit einer in Samptoncourt ausgestellten Erflarung Bilbelm III, für England, fowie am 6. Juni 1690 Ronig Rarl II, fur Spanien bei. Man machte fich verbindlich, ben Rrieg gegen Franfreich mit vereinten Braften gu fulfren und feinen Frieden au foliefien, bis Maes auf ben Guß bes weltfalifden und phrenaifden Friebens gurudgebracht fei. Huch follte, Damit Frantreich fünftig nicht aufe Reue ben Frieden ftoren tonne, ber Bund immer bauernb fein, Man berpflichtete fich zugleich, bem Bergog Rarl von Lothringen pollftanbige Benugthulug zu verschaffen. Da ingwijchen biefer berühmte Feldherr, weldjer bem Reid und feinem Raifer Die großten Dienife geleutet batte, auf einer Reife zu Bels in Oberöftreich geftorben mar (18, April 1690), fo gingen feine Unfpruche auf feinen Sohn Leopold Jofeph Rarl über. Ferner beift es in einem Separat-Arfifel Der Blundes-Mete: "Beil Ludwig XIV. Die Abficht gezeigt habe, Die bon feiner Bemablin ausgestellte Entfagungs Acte als nichtig ju betrachten, um nach Rarl's II. Tode nicht allein Die gange fvanische Erbichaft für ben Daubhin in Ansbruch zu nehmen, fonbern biefen Bringen audi jum romifden Monig ernennen gu laffen, fo wollen bie famintlichen Bundesalieder bem Ranfer und feinen Erben Die Rachfolge in Spanien verburgen und dalin wirten, bag ber Erghergog Joseph um romifchen Konig erwahlt werde." Die Berbindung zwifchen Bolland und England war am 15. Huguft 1689 burch ben Bertrag bon Beffminfter naber beftimmt worden. In bemfelben Tage fchlog auch Chriftian V. pon Tanemart einen Bund mit Bilhelm III., welchem er bann Gulfstruppen ichidte. Bu Ende besfelben Jahres wurde in Anasburg ein Anrilli ftentag abgehalten, bei welchem Raifer

Leopold perfonlich ericbien und zur Giniafeit, fowie gu fraftiger Rriegführung ermahnte. Um 24. Januar 1690 wurde fein zehnjähriger Cohn jum römifchen Ronig gemahlt und zwei Tage nachber unter bem Ramen Jofeph I. feierlich gefront. Um 5. Juni 1690 fam auch amifchen Bictor Amabeus II, von Cavonen und bem fpanifchen Ronig ein Bertrag zu Stanbe, in welchem Beibe fich gegenseitig ihren Schut aufagten und bie Bereinbarung trafen, bag, wenn fie Cafale und Bignerol erobern wurben, ber erftere Blat ben Spaniern, ber zweite bem Bergoge bon Cavonen gufallen folle, Mu 4. Juni 1690 fchloß ber Lettere eine abuliche Berbinbung mit bem Raifer. Much ber Rurfürft von Mains trat am 4. Mai 1690 ber großen Allians bei. Am 8. Inni 1690 verbanden fich ber franfische und ichmabifche Rreis ju Rurnberg gegen bie Frangofen. Im Geptember besfelben Jahres fcbloß Friedrich III. von Brandenburg mit Spanien einen Bertrag jur Bertheibigung ber Rieberlanbe. Dagegen trat Rur-Sachien erft fpater ber großen Allian; bei. Um 18. Auguft 1695 wurde bas Bunbniß amifchen bemRaifer und ben Generalftagten erneut und bie Bialz, Braunfcmeig, Branbenburg, Baiern, Münfter, Spanien, Lothringen, Savopen. England. Roln und ber frantifche Rreis in basielbeaufgenommen.

Der Erfolg im Felbe entfprach ben von biefen Bunbniffen geheg. ten Erwartungen feineswegs. Die Sauptunternehmungen ber Fransofen waren gegen bie Sollanber und Spanier in ben Dieberlanben gerichtet. Dort erlangten freilich bie Rieberlanber und Spanier unter bem Fürften Georg Friedrich von Balbed 1689 einige Bortheile über bie Frangolen, an beren Spite Louvois ben von ihm begunftigten Marichall humieres gestellt hatte, ber mehr ein geiftvoller hofmann als ein tückliger Felbherr war. Im Jahre 1690 ftarb aber, wie oben berichtet, Herzog Karl von Lothringen, welcher das aus 70,000 Mann bestehende beutiche Beer hatte commandiren follen, und ftatt feiner erhielt im April Rurfürft Maximilian Emanuel von Baiern ben Dberbefehl. Diefer wollte ben Rurfürften Johann Georg III. von Sachfen am Rhein gurudlaffen und mit bem Reichsbeere in Die Franche Comte einfallen; die Unfälle aber, welche die Truppen ber Alliirten in ben Rieberlanden und in Biemont erlitten, gestatteten bie Musfüllrung bes Blanes nicht. Die weiteren Unternehmungen bes Reichisheeres im Jahre 1690 verdienen ebenfo menig, wie die bes Dauphins und bes Marichalls be Lorges, welche ihm gegenüber ftanben, eine Erwähnung. Beibe Theile unternahmen am Dberrhein weber 1690. noch im folgenden Jahre etwas Bebeutenbes. Im Jahre 1691 litt bas Reichsheer überbies burch Rrantheiten, und einer feiner Suhrer, Rurfürft Johann Georg III., ftarb im September.

Bas bas zuvor erwähnte Diggefdid angeht, welches bie Mir.

ten 1690 in ben Nieberlanden und in Biemont erlitten hatten. fo murben fie in beiben Landern von einem ber großen Generale Ludwig's XIV. gefchlagen. In ben Nieberlanden hatte nämlich Louvois bas Commando, welches bisher fein Gunftling Sumieres geführt batte, bem gwar verwachsenen und von Charafter febr bosartigen, habfüchtigen und ftolgen, angleich aber im Relbe fehr tüchtigen Bergog bon Lugeinbourg übergeben.\*) Diefer befiegte nicht nur ben Fürften bon Balbed am 1. Juli in ber enticheibenben Schlacht bei Fleurus, fondern er eroberte auch bie Stabte Mons, Namur. Furnes, Dirmunben, Ath und Charleroi. Auch einen Geefieg erfochten bie Frangofen am 10. Juli unter bem Abmiral Tourville bei ber Infel Bight über bie Englander und Sollander; ja die Frangofen landeten an ber englifden Rufte, verbrannten gwölf Schiffe im Safen von Teignmonth und gerftorten eine protestantifche Rirche. In Biemont ftand bem Bergog von Savonen und ben Spaniern Catinat gegen. über, ein Dann, welcher ber höheren Ariftofratie nicht augehörte, beffen moralifche Gigenichaften und ebeln Stoicismus in einer fervilen Beit wir baber noch weit hober fchaben, als feine großen militaris ichen Talente, Freilich ließ auch er in Biemont auf Louvois' Befehl Berheerungen anrichten und alle Bauern, Die man bewaffnet fand, nieberichießen. Catinat ichling am 18. Anguft 1690 ben Bergog von Savonen bei Staffarda unweit Saluggo und befeste im Rovember Sufa; am Schluffe bes Jahres war auch Savonen erobert. Es war baber für bie Alliirten ein Glud, bag im Juli 1690 Billelm III., bie eigentliche Geele bes vielfopfigen Bunbes, welcher an fich nur ein phlegmatifcher, langfamer, jaber, egviftifcher Rorper war, freie Sand erhielt und feine gange Ansmertfamteit auf den Rricg mit Frantreich richten fonnte.

Wilhelm hatte 1689 nicht nur in England, wo das Parlament und das Bolf ihm of entgegen waren, viel zu thun gehalt, sondern er wurde auch noch durch is Empbrung der Affander in Anjpruch genommen, dei welchen im März Jasob II. selbst erichienen war. Die Istander hatten Wilhelm nicht als König anerkannt und ein dere aufgeschet, welches Vervonnel anitäter. Es war gegen sie ein englisches Heer unter Schomberg abgeschicht worden; die jeden der bot viel durch Rrantschien und sein Bilder Afde beder Afde II. nach dem Ansche des Zwiadbers Rosen, welcher pake

<sup>\*)</sup> Louvois war frühre (um 1680) in feinem Haffe gegen ben Martifall to wett gegangen, des er benielten vor Gericht ftellen ließ, weil er einen Tund mit bem Teufel gefchoffen habe. Die schriftliche Bertrage I-lkriunds wurde bem Gerichftshofe borgelegt und Lurembourg 14 Monate in der Baftille gefangen gehalten.

frangofifder Maridall marb, ben Englanbern gleich im Sahre 1689 eine enticheibenbe Schlacht geliefert, jo wurde er mabricheinlich gefiegt haben. Er entichloß fich aber erft bann bagu, als Bilbelm felbit mit Berftarfungen nach Brland gefommen war und bie Beitung bes Rrieges übernommen batte. Bilhelm hatte am Enbe bes Jahres 1689 fein erftes Barlament, bas ihm burchaus nicht aunftig war, entlaffen und ein neues einberufen. Diefes zeigte fich ihm weit mehr gewogen und er fonnte baber, nachbem er es bis zum Juli 1690 pertagt batte. fich felbft nach Irland begeben, um bem bortigen Rriege ein Enbe'gir maden, ehe er gegen bie Frangofen ausgiehe. Er ericien 1690 in Frland mit einem Beere von beilaufig 40,000 Mann, unter benen fich 10,000 Danen, 17,000 Sollander und Brandenburger und 2000 ibres Glaubens wegen vertriebene Frangofen (refugies) befanden. Mis Jafob, ber in Dublin mar, Bilbelm's Anfunft erfuhr, eilte er fogleich zu feinem Beere. Lubwig hatte ihm 7000 Mann trefflicher frangöfifcher Rerntruppen jugefandt; an bie Spige berfelben wurde, anf Bitten Jafob's und feiner Bemahlin, ber ritterliche Graf Laugun deftellt. ber bie Ronigin über bas Deer geflüchtet hatte. Da Laugun fich imit bem General Rofen und bemt Gefandten b'Avang nicht gut bertrug, fo rief man beibe Manner aus Brland ab, wo fie beffere Dienfte batten leiften fonnen als Langun. Schon am 11. Juni 1690 fam es gu ber bereite ermannten Schlacht unweit Droabeba an bem Bonne Winffe. welcher beibe Beere bon einander trennte. In biefem Ereffen bemies Bilhelm großere Rafigfeiten ober hatte mehr Glud, ale in ben Schlad. ten, Die er ben großen Generalen Ludwig's auf bem Feftlanbe lieferte; Satub IT, bagegen, welcher ebenfalls verfonlich jugegen war, geigte weber Duth noch Talent. Schomberg verlor in Diefem Treffen fein Leben. Der Rampf endigte mit einer vollftanbigen Rieberlage ber Stffinber.

Dies überlieben fig einer withen Effingli; die 6' ibs' 7000 Frangeier und Gedinstete der, medig mitre Zanguir mitgelogier hatten. sogen fich inter Zanguir mitgelogier hatten. sogen fich int bester Denkung gurille. Zatob eilte haftig nach bem Hafer Batterford und schieft fich mach Bert ein: Bulletig nach bem Speicer Gert metelle der Berthalt geste bedhaft; denne feite Inde and erreichen. Er nach der Bertelle der Berthalt geste bedhaft; der fich Inde mod erreiche fich, der balb andher Elmerte der vollerte, med eilt felbe grundl, führ, feine Angelegehheiten in England und Hoffen fiche ferbe.

Gert angelegehheiten in England und Hoffen habe, wie der eine Angelegehheiten fin England in Hoffen fich in Februar - 1801 in ich bei habe, wie der ein gene

Berjammlung der Berbundeten gehalten wurde. In diefer Berjammlung, welcher anger ihm auch noch die knefftelften von Brandenbutgn ) Sichelm wer in der Echlogt verwundet worden; alle in Baris bur

<sup>&</sup>quot;Biffelm war in ber Schlocht vernundet worben ; ale in Brist bes faliche Gerucht von feinem Tode eintraf, wurden Freudenfenen, angegundet, Ranonen gefoft und die Gloden von Rotter-Dame gefautet.

und von Baiern, ber Landgraf von Seffen-Raffel, ber Statthalter ber fpanifchen Niederlande und viele andere hohe Berfonen verfonlich beiwohnten. wurde ber Beichluß gefaßt, ein Bundesbeer von 220,000 Mann anfauftellen. Ehe aber biefe Armee gufammengebracht mar, hatte Konig Ludwig, welcher bem Ramen nach bas Commando in ben Rieberlanden führte, ober vielmehr Bauban Die Feftung Mone erobert. Rachher beobachtete ber Bergog von Luxembourg ben ihm gegenüberftebenben Fürften von Balbed, welcher bas nieberlanbifchfpanifche Beer commandirte, fo lange, bis berfelbe im Berbft eine Bloke gab. Dann griff er ihn an und fclug am 18. September 1691 bei Lenfe in ber nabe von Tournan einen Theil feines Seeres. Einige Monate früher war übrigens in ber Leitung bes frangofifchen Rriegswefens eine Aenderung eingetreten, welche den Allierten großen Bortheil brachte, und zwei Jahre fvater ihre Truppen in ben Dieberlanben vielleicht por bem völligen Untergange bewahrte, Am 16, Juli 1691 war nämlich Louvois geftorben und Ludwig vertraute feit biefer Zeit bie oberfte Leitung ber frangöfifden Beere nicht mehr einem erfahrenen und tüchtigen Manne an, weil er bie Anmaagung batte, fich feine Minifter bilben und Alles felbft leiten zu wollen, obgleich er weber Ginn für bas Braftifche, noch bie nothigen Reuntniffe befaß. Ludwig batte bie bisher von Louvois befleibete Stelle bem Cohne besfelben, bem Marquis von Barbeficur, gegeben, einem erft 24 Jahr alten Sofling, welcher, wie Lente feiner Art zu fein pilegen, ebenfo fervil gegen ben Ronia und die Maintenon, als hochmuthia gegen alle Nieberen war,

Much bas Seewefen wollte Lubwig felbft leiten. Er übertrug bedhalb die Stelle eines Marine-Minifters, welche burch ben 1690 erfolgten Tob Seignelai's erfebigt worben mar, an Bontchartrain, obgleich biefer felbft ihm erflarte, bag er garteine Renntnig vom Seewesen habe. Ludwig gab feitbem feinen Abmiralen bespotifche Borichriften über Dinge, Die er nicht verftand, und führte baburch im Jahre 1692 eine fehr bebentende Rieberlage ber einft von Colbert gebildeten Flotte berbei, mit welcher Tourville 1690 einen Sieg über Die Hollander und Engläuber erfochten hatte, Ludwig ließ nämlich, um feinem Freunde Jatob II. wieber jum Befite bes englifden Thrones gu verhelfen, 44 Rriegefchiffe unter Tourville von Breft auslanfen; er follte eine Angabl Truppen, welche in ber Rabe von Savre ftanben, nach England hinüberbringen. Ronig Jatob und bie Geinigen verficherten, Die englischen Seeleute feien bem Bringen von Dranien feind; fie würben folecht fampfen und im enticheibenben Augenblid au ben Frangofen und Arlandern übergeben. Tourville fegelte von Breft in ben Ranal und bann gurud nach bem Cap La Sogue unweit Cherbourg, wo bie gur Ginnahme von England bestimmten Trup. pen lagen. Er hatte nämlich pon Ludwig ben bestimmten Befehl. fich mit feinen Schiffen ben englifden Ruften zu nabern und bie feind. liche Rlotte, wo er fie trafe, anguareifen. Diefem Befehl gebachte er nachzufommen, obwohl ingwifden bie englifde und bie hollanbifde Rlotte, gufammen 85 Linienichiffe ftart, fich vereinigt batten: er wollte fich nicht bem Borwurf andfeben, ben ihm ber Ronia fruber gemacht hatte, bag es ihm an Unternehmungsgeift fehle. Um 29. Dai begann Die Schlacht nabe ber frangofficen Rufte. Alle Englander thaten ibre Bflicht; ber Abmiral Ruffel hatte fie vorher ermahnt, Jeben über Bord zu werfen, wenn er falfches Spiel treibe, und ihn felbit zuerft. Tourville fampite bochit chrenvoll, fab fich aber sum Rudinge genothiat. Nun erft begann eigentlich bas Difigeichid ber Fraugofen. Bei Cherbourg wurden ibnen brei Schiffe verbrannt, barunter eines, bie "tonigliche Conne", fur bas fconfte ber Belt galt.\*) Sierauf gelang es noch ben Englandern, in der Bucht von La Soque acht große Schiffe an verbrennen und andere gu gerftoren, worauf fie am 4. Juni, bas God save the king faut anftimmend, abfuhren. Die Bebeutung ber frangofifden Kriegoflotte war auf lange Reit bingus vernichtet.

Während auf folde Beife bie Alliirten 1692 einen glangenben Sieg gur See gewannen, waren fie bagegen im Laubfriege biefes Jahres fehr ungludlich. Bilbelm III., welcher bamale ihre Trupven in ben Rieberlanden anführte, batte ebenfowenig Glud, als vorher Georg Friedrich von Balbed. Er griff am 3. Anguft ben Berjog von Lurembourg, unter bellen militarifder Deding Bauban am 5, Inni 1692 Mainur erobert hatte, in feinem Lager bei Cteen. terten an und ward gurudgeschlagen, wobei bie Sollander allein 3000 Mann verloren. Rad Italien fchidte man, als Catinat gang Cavopen erobert hatte, ben Rurfürften von Baiern, fowie ben Bringen Gugen, welcher bisher in Ungarn mit ben Turfen gefampft hatte. Beibe hielten aber nur mit Dube Catinat von Biemont ab. Der Bergog von Savogen brang gwar in die Dauphine ein und eroberte Bap, erfrantte aber an ben Rinberpoden und fonnte nicht porruden. Uebrigens war turg vorher auf Bilbelm's Betreiben ber Rurfürft pon Baiern jum Statthalter in ben fpanifchen Rieberlauben ernannt morben. Derfelbe mar mit einer Tochter von Raifer Leopold's erfter Gemablin, ber fpanifchen Bringeffin Margaretha Therefig, vermählt. Diefe hatte nicht, wie ihre altere Schwefter Maria Therefia, Die Ronis gin von Franfreich, bei ihrer Bermablung bem Anfpruche auf bie

<sup>\*)</sup> Die Engländer verfolgten bieset Schiff mit besonberer Buth, weil man fagte, Konig Lubwig sei auf bemfelben abgebilder wie auf bem Siczebplage in Paris, mit gestsielten Nationen unter ben Jugen; j. Macaulan, VII, 50,

spanische Erbschaft entsagt. Da nun der Aurfürst von ihr einen Sohn hatte, wurde, weil man einem fünstigen Kriege über die Nachsolge in Spanien ausweichen wollte, diesem die Nachsolae zugehacht.

3m Jahre 1693 murben bie Fraugofen in ben Rieberlanden ihre Gegner völlig vernichtet haben, wenn nicht bie oben ermabute Inmaagung Ludwig's, Alles verfteben und leiten zu wollen, ihnen bie gunftige Gelegenheit bagu geraubt hatte, Lubwig hatte bort ein Beer von 120,000 Mann aufgestellt, welches er felbft commanbirte und bei dem fich auch ber Dauphin und ber Marichall Boufflers befanden. Ein zweites, aber ichwaderes Berr warb vom Marichall Lurembourg angeführt. Lubwig ftand mit feinen 120,000 Mann in ber Rabevon Lowen bem Ronige von England gegenüber, ber ein um bie Salfte ichwächeres Geer hatte, und man erwartete jeden Augenblid biefes vernichtet gu feben, als auf einmal Ludwig einen andern Entichluß fußte. Er ichidte nämlich, mahrend er felbit nach Berfailles gurud. fehrte, einen Theil feines Beeres unter bem Daupfin und Boufflers an den Ober-Rhein, fowie einen andern nach Stalien und überließ ben gangen Rrieg in ben Rieberlanden bem Bergoge von Lurembourg und feinen Truppen. Diefer griff am 29, Juli Bilbelm's Lager bei Reerwinden, unweit Tirlemout, an, erfturmte basselbe, nachbem er mehrere Male gurudacichlagen worben mar, eroberte bie gange Artillerie Bilbelm's und tobtete einen großen Theil feiner Truppen. Er verfolgte jeboch ben errungenen Sieg nicht fehr eifrig, und Wilhelm tonnte ihm beshalb gleich barauf wieber bie Spite bieten. Er erflarte bamals felbit, burch die von Ludwig angeordnete Berringerung bes fransoliichen Geeres fei er, wie burch ein Bunber, por Bernichtung bemahrt worben. Im Berbfte besfelben Jahres (am 4. October 1693) brachte Catinat bem Bergoge von Savoben, unweit bem Dorfe Marfaglia, eine Rieberlage bei, burch welche biefer 8000 Mann verlor und die Belagerung von Cafale und Bignerol aufheben mußte. Tourville zeigte fich auch in biefem Jahre mit feiner geschwächten Flotte als großer Abmiral und nahm beim Cap St. Bincent in Bortugal eine englisch-hollandische Sandelsflotte weg, die von Smyrna tam. Lubmig XIV. ftiftete bamals (1693) ben Orben bes beiligen Qubmig gur Musgeichnung verbienter Land. und Gee Dfficiere; Die Mitglieber mußten nicht von Abel, wohl aber fatholifch fein und gebn Jahre im Beer ober auf ber Flotte gebient haben.

Amietracht ber Anführer bingntam. Im Jahre 1691 ward wegen ber fteten Rantereien, welche ber faiferliche General Caprara und ber brandenburgifche Feldmarfchall Schöning mit einander hatten, nichts Bebeutenbes ansgeführt. De Lorges machte vielmehr einen Ranbaug bis tief in Schwaben binein und nahrte, befleibete und bezahlte, wie Ludwig ihm befohlen hatte, fein Seer auf Untoften ber Deutschen. Er murbe freilich gulebt nach St. Louis gurudgetrieben; bice mar aber auch Alles, mas 1691 gefcah, Alle im folgenden Jahre Caprara aus Berbruf abbanfte und Martgraf Chriftian Ernft von Baircuth ben Oberbefehl erhielt, ging es noch ichlimmer: benn por lauter polis tifden Rabalen wurde ber Rrieg gang vernachläffigt. Diefe Rabalen gingen großentheils vom furfachfifden Sofe und von bem General Schöning aus. Schöning mar früher in brandenburgifden Dienften gewesen und hatte fich um ben großen Rurfürften und beffen Beer fehr verdient gemacht. Im Jahr 1689 hatte ihn Friedrich III. jum erften Befehlshaber beim rheinifden Beere ernaunt. Er mar aber ein ftolger, herrichfüchtiger Mann und lebte mit einem anderen brandenburgifden General, bem groben Barfuß, welcher gebn Dienftjahre mehr hatte, ale er, in fteter Bwietracht. Diefer Streit artete, als Barfuß von Bonn nach Maing beorbert worden war, in einen argerlichen Scandal aus. Die beiden Generale geriethen einft im Borgimmer bes Aurfürften in einen beftigen Bortwechfel, ichlugen mit ben Stoden nach einander und gogen ben Degen. Schoning murbe hierauf verhaftet, Baring bagegen mußte nur feinen Degen abgeben. Daruber ward ber Erftere jo erbittert, bag er feinen Abichied nalm. Das verbündete Beer verlor baburch feinen beften General, mas großen Ginfluß auf die Kriegsunternehmungen am Rhein batte; boch gelang es ben Brandenburgern, bei welchen ber fonft nicht febr friegerifche Anriurft Friedrich III. in diefem Jahre ftandhaft anshielt, im Detober 1689 bas helbenmuthig vertheibigte Bonn ju erobern. Schoning trat in fachfifche Dieufte und ward 1692au die Spige bes fachfifchen Beeres geftellt. Er hatte bei bem Rurfürften Johann Georg III, viel gegolten : als biefer 1691 mahrend bes Relbanges an einer Genche geftorben war, übte Schöning anfange nicht geringeren Ginfluß auf beffen Sohn und Nachfolger, Johann Georg IV. Der Raifer beichulbigte bamals biefen Rurfürften, bag er gu benen geljore, welche neben ber öftreichifchen und frangofifchen Bartei eine fogenannte britte Bartei im Reiche bilben wollten"). Da Schoning Intriguant war und viele

<sup>\*)</sup> Bir find weit entjernt, ben hof-Klatichereien im Lataien-Stif, bie fich in Bildfung's hifterichen Magagin, St. Theil, S. 41., befinden, irgend eine Aufmertsnutzt zu ichenten. Doch fagt ber Kaifer in einer Erflärung wegen ber bamals an hannver zu ertseilenben Rurwürde (Theatrum Europaeum,

Reinde hatte, fo fchrieb ber Raiferes ihm gu, bag Johann Georg feine Truppen eine zeitlang vom faiferlichen Beere weggezogen batte, moburch es ben Frangofen unter be Lorges möglich geworben war, über ben Rhein zu geben, bas Land bis nach Franten bin zu vermuften und besonders im Burtembergifden fcmere Contributionen gu erbeben. Der Raifer ließ baber ben General Schoning ju Teplit, wo er bie Baber gebrauchte, aufbeben und gefangen nach Brinn abführen. Daburch ward bas Berhaltniß vollende geftort und bie Sachfen gogen vom Reichobeere ab. Johann Georg mußte jeboch wegen feiner Geliebten, Margaretha Sibulla Reitschijt, Die Gunft bes Raifere gu erhalten fuchen, und bies bewirtte, bag er wieder am Rriege Theil nahm. Da wir, wo es nur immer möglich ift, alles Aergerliche überachen, fo bemerfen mir blos, baf Johann Georg feine Geliebte, Die er mit ibrer Mutter gur Grafin von Rochlit gemacht, ihr auch einen Balaft, Landgüter und einen Sofftaat verlichen hatte, burch ben Raifer in ben Fürfteuftand erhoben gu feben wunfchte. Er überließ alfo Schoning feinem Schidfale, trat enblich ber großen Allians bei und führte 1693 felbft 12.000 Sachien an ben Rhein. Schöning mußte. um die Freiheit wieder zu erhalten, einem faiferlichen Minifter 30,000 Tholer soblen.



S. XIV, col. a. Artitel 4) in Betreff biefer britten Partei: "Senn belannt, mas für artificia und frungofiche Intriguen bei biefem fürftlichen haufe zur Glibung einer britten Barteye im Reiche fich gereigt, wollen nicht anbere als burch Gewinnung biefes fürftlichen haufe gewonnen Berben.

<sup>\*)</sup> Er hatte babei bie Bebingung gestellt, bag neben ihm fein Rurfürst teim Beer anwelend fein burfe.

einer Bertheibigung, fondern öffnete ben Frangofen fogleich bie Thore, Er wurde bafür freilich nachber infam caffirt, aus einer Berfammlung bes beutichen Orbens, beffen Mitglieb er war, mit einem Guftritt ausgeftoken und fobann auf einem Rarren burch bas Lager ber Reiches armee geführt, worauf ber Senfer ihm ben Degen gerbrach, Aber waren nicht bie Leute, Die einem folden Manne, weil er bem Junfergeschlechte angehörte, einen fo wichtigen Boften anvertrauen founten, fculbiger ale er? And baben wir felbit 1806 gefeben, wie preufifche Junter. auf bas Abelsmefen geftutt, noch arger ihre Bflicht vergagen, ale Beibereborf. Bie vielen Antheil bie Rapuginer von Beibelberg, beren Rirde vericout blieb, mabrend bie übrigen vernichtet wurden, an ber unerhört ichanblichen Uebergabe ber Ctabt hatten, wollen wir nicht enticheiben. Ale bie Frangofen einzogen, fanden fie nicht ben geringften Biberftand; gleichwohl wurden biejenigen Gimvohner, Die fich nicht auf bas Schloß geflüchtet hatten, gufammengehauen, bie Frauen fchanblich mikhandelt, faft Alles, was 1689 verschont geblieben war, völlig gerftort und bie Stadt noch einmal in Brand geftedt (Dai 1693), Die Balle und Mauern wurden niedergeriffen, Reller, Privathaufer, Brunnen, bas gange Schloft und bie Rirchen gefprengt, foger bie Leichen ber Rurfürften aus ben Grabern geriffen und ihres Schmudes beraubt und endlich bas Deifterftnid ber italienischen Banfunft bes 16. Jahrhunderte, ber Otto-Beinrich's-Bau, zum zweiten Dale gra mitgenommen. Diefe Schandthat ließ Ludwig XIV, burch eine Schauminge verberrlichen, welche bas Schloft und bie brennenbe Stadt geiate mit ber Unterschrift "Heidelberga deleta".\*)

Auch in bein ganzen Landfriche von Stuttgart bis nach Darmtadt rausten, morbeten und brannten die Franzosen, da das diechshere gegen die uni dem Herre des Dauphin vereinigten Truppen des Wartschläß der Longes nicht start genug wor. Die Zuchflosigseit unter weber betwerten wurde zu einem Tage 20 Soldvaten aufhäugen ließ. Der Wartschläß wird ernem Tage 20 Soldvaten aufhäugen ließ. Der Wartschläß werten untstängis, als von Sager des Wartspreien Ludwig dei Heick der mit großen Vertulte zurückglessgein und mußte über den Rheirl zurückzeiten Tagerin und kannte der den Angerik untstage haben zu der der der Kapen mit Vertult zurückzeitschlich wirder der den Kapen mit Vertult zurückzeitschlich und ber jach in aber der das Kapen mit Vertult zurückzeitschlich und der Vertult zurückzeitschlich und der der der Anger mit Vertult zurückzeitschlich und der Vertult der Vertult zu zu der der der Vertult zu der der Vertult zu der der Vertult der die Vertult der Vertult d

<sup>\*)</sup> Die Sprengung bes einen Schlofthurmes mar bereits im Jahre 1689 burch Melac verantialtet worben.

September bie Franzofen nicht weiter verfolgen und ber Markgraf mufite fich in fein beseftigtes Lager bei Beilbronn gurudgieben,

3m Jahre 1695 ward ftatt bes Bergogs von Luremboura, welcher im Nanuar geftorben mar, ein Gunftling bes Königs und ber Maintenon, ber Marichall Bille roi, sum Oberbefehlshaber bes frangofifchen Beeres in den Rieberlanden ernannt. Diefer war nicht im Stande, die Einnahme der Festung Namur zu hindern; er mußte vielmehr mit anielen, daß biefelbe von Billielm III, genommen marb, wobei bie brandenburgifchen Truppen bas Sanptverdienft hatten.\*) Billeroi beichoft bafür amei Tage lang bie Stadt Bruffel und fügte ihr großen Schaben gu. 3m Jahre 1696 gingen bie Frangofen bei Bhilippoburg über ben Rhein. Ludwig von Baden bagegen überschritt feinerfeite ben Rhein bei Mains. Da jeboch ber General Thungen, welcher Die Frangolen im Rücken hatte faffen follen, bies nicht zu thun wagte, fo bezogen biefelben bei Reuftabt an ber Saarbt ein feftes Lager, welches bann bom Marfgrafen bombarbirt wurde. 3m folgenden Jahre entfagte Bilhelm III., ba bie bentichen Fürften, welche bamals wie immer ihre besten Truppen an die Riederlande vermietheten, nichts für ihr Baterland thaten, ber Soffnung, feinen Awed vollständig zu erreichen und lick fich auf bie von Franfreich unter ichmebifder Bermittelung gemachten Friedensvorschläge ein. Ludwig XIV. hatte nämlich biefen Beg eingeschlagen, bamit er bei ber Erlebigung bes fpanischen Thrones feine Anipruche an benfelben geltend machen tonne, ohne es babei mit einem furchtbaren Bunde gu thun gu haben. Er befolgte, wie immer, die befannte Regel : Theile, um zu herrichen! (Divide et impera!)

Schon seit 1893 war über einen Frieden insagleim mit mehreren berBerbindeten, namentlich mit Vietor Mmaden 3 II. von Savogen, unterhandelt vorden. Im Jahre 1896 schloß der Letzter zu Zurin einen Separat-Frieden mit Frankreich. Er erhielt durch densschen waren, sogar Piguerol, wieder zurück, und seine äterkeit worden waren, sogar Piguerol, wieder zurück, und seine äterkeit Tochter ward mit Ludwig's XIV. diestelm Anfel, dem Herzog von Burgund, verdetten vorden sich eine Anfel zu Anfel und eine Anfel in II. auf Unterhandlungen ein und in Folge dowon wurden dann am 9. Wal auf einem voranischen Schließe ist Ry die d, einem zwichen Derfit und dem Hang gelegenen Dorfe, Friedens-Conferenzen eröffiet, an welchen

<sup>\*\*)</sup> Ueber Bictor Amadens, der 55 Jahre (1675—1730) regierte, macht Spittler bei biefer Gelegenheit die auch bei dem Rachfolgern des Kergogs amenbbare Bemerkung: es sie ein höchst feltenes Beispiel in der Geleichigke, daß ein Keiner herr mit großen zusammenspielt und am Ende Gewinn macht.



<sup>\*)</sup> Bilhelm fagte gu bem Feldmaricall Flemming: "Es ift feler, bat jume Truppen ben gröfften Bart an ber Eroberung haben; id bin bem herrn Korforften fehr obligitt und ju alle."

außer England und Solland auch Spanien und ber Raifer Theil nahmen. Da ber Lettere und bas beutiche Reich nichts für fich felbft thaten, fo forgte auch Bithelm III. fur ihr Jutereffe nicht weiter, als feine Bolitit es gulieg, fobalb nur Spanien abgefunden mar. Am 20. September 1697 murbe gwifden Solland, England und Spanien einerseits und Franfreich andererseits ein Friedensvertrag geschloffen, welcher ben Bollaubern allerlei Sandelsvortheile gewährte und ben Spaniern alles bas, mas Franfreich feit bem letten Frieden an fich geriffen hatte, wieber verichaffte mit alleiniger Ausnahme von 82 Dörfern und Städten in den Riederlanden, von benen man behanvtete, baß fie mirflich Dependengen von Franfreich maren. Sobann enthielt ber Bertrag Die volle Anerfennung Bilbelm's als Ronig von England. Den Ronig Jafob aus Franfreich ober auch unr vom frangofischen Bofe zu entfernen, weigerte fich Ludwig entschieden ; boch versprach er, feinen Feind Bilbelm's zu unterftuben. Much erhielt ber Lettere fein Fürftenthum Drange an ber Ithone gurnd.

Nachbem auf folche Beife England und Frankreich nichts verforen und zugleich fur Spanien geforgt batten, tam bie Reihe an Raifer und Reich. Diefe benahmen fich fo ungeschickt bei ben Unterhandlungen, daß fie am 30. October 1697 bie Bebingungen annehmen mußten, welche Solland, ohne fie gu fragen, ausgemacht hatte. Bis jum 1. September hatte Ludwig bem Raifer bie Bahl offen gelaffen, ob er Strafburg oder Freiburg fammt Breifach gurndgeben follte; ba man ben Termin vorübergeben ließ, fo erflarte er, bag er Straße burg behalten werbe. 3m 3. Artifel biefes gwifden Frantreich und Dentichland geschloffenen Ryswider Friedens entjagte Ludwig XIV. allen ben Erobernugen, die er feit dem Rumwegener Frieden unter bem Ramen von Rennionen gemacht hatte. Jeboch waren bie bes Elfaffes ausgenommen; biefe murben folglich als ftillidmeigenb abgetreten betrachtet. 3m 16. und 17. Artitel murbe fogar Strafburg ausbrudlich an Franfreich abgetreten. Rach ben Artifeln 19, 20 und 21 überließen die Frangofen Freiburg und Breifach bem Raifer, fowie Philippsburg bem Reiche. 3m 15. Artifel ward Rehl bem Reiche, im 9. Ameibruden ben Schweben und Mumpelgard bem Saufe Burtemberg gurfidgegeben. Der Streit wegen ber pfalgifden Erbidiaft ward Schiederichtern übertaffen, beren Obmann ber Papft fein follte; bie Enticheibung gog fich bis gum Jahr 1702 bin, in welchem ber Bapft und die Schiederichter bestimmten, baß ber Rurfürft von ber Bfalg 300,000 Scubi gablen und bafur von allen Aufpruchen ber Bergogin an Land und Gnt befreit fein follte. Das Fort, welches Buningen gegenüber gebaut morben mar, follte gefchleift, Grund nub Boben besfelben an Baben gurudgegeben merben. Das Fort am

rechten Ufer, dem Fort Louis gegennber, wurde ebenfalls gefchleift. Fort Louis felbft aber und die Jufel, auf welcher es fteht, blieben bem Rouig von Franfreich. Der Bergog von Lothringen, Rarl's IV. Sohn, Leopold Joseph Rarl, erhielt fein Laud gurud, wie es fein Bater 1670 gehabt batte. Doch mußten Die neuen Befeftigungen von Ranen. welches ber Ronig ihm gurudgab, gefchleift werben und ber Bergog follte fie nicht wieber aufbauen burfen, Inch Bitich und Somburg, beren Reftungemerte ebenfalls geichleift merben mußten, erhielt ber Bergog gurud. Dagegen verblieben Sagrlouis und ein Diftrict bon einer halben Stunde um Diefe Feftung herum bem frangofifchen Ronige. Auch die Stadt und bas Amt Longwy behielten die Frangofen, welche bafur bem Bergog eine Gutichabigung im Gebiete ber Bisthumer Det, Toul und Berbun geben follten. Endlich ward noch ber Rarbinal von Fürftenberg, Bifchof von Strafburg, in alle feine Guter, Ehren und Rechte, Die ihm ale Reichoftand gebührten, wieder eingeset, auch feinen Berwandten und Dienern volle Amneftie bewilligt.

Eine in ihren Folgen fehr wichtige Bestimmung enthielt ber vierte Artifel bes Ryswider Bertrages. Durch ben Ginfluß ber 3cfniten, welche beim Raifer und bei Ludwig XIV. gleich viel vermochten, wurde nämlich gum Berdruß ber beutiden Broteftauten, Die beshalb gegen ben gangen Frieden proteftirten, bem vierten Artifel bie Claufel beigefügt, baf in allen von Franfreich gurudangebenben Orten bas Rirchenwefen in bem Stande bleiben folle, in welchem es gur Beit ber frangofifden Berrichaft gewesen fei. Die Frangofen hatten aber nberall ben protestantifden Got Schienft mit Gewalt unterbrudt, Die Claufel murbe am 29. October 1697 furs por Mitternacht von ben frangofifchen Gefandten unvermuthet, aber febr entichieben aufgeftellt, als man bereits bamit beichaftigt war, ben Friedensvertrag ins Reine zu ichreiben. Gie erregte bei ben protestantischen Abgefanbten lebhaften Unwillen und auch bei ben Ratholifen Biberfpruch. Dan ftellte von frangofifder Geite ben Umfang ber Forberung ale geringfugig bar; boch fand fich fpater, baf es nicht weniger als 1922 Ortichaften waren, in welchen Franfreich ben Ratholiten größere Rechte verlieben batte, als fie fraft bes meftfalifchen Friedens befafen. Die Rus wider Claufel anb baber zu endlofen Berhandlungen und Bedrudungen Anlag, obgleich von Seiten bes Reiches. bas am 26. November 1697 ben Friedensvertrag bestätigte, in einer Rachichrift erffart murbe, bag bie Ratholifen von ber Claufel gegen bie Brotestauten niemals Gebrauch machen würden, fondern baf es bei ben Beftimmungen bes weltfälifchen Friedens verbleiben folle,

## 10. Brandenburg und Prengen bis gur Erwerbung der Rönigsmurbe.

Der große Rurfürft binterließ feine Staaten nicht nur um mehr ale ein Drittheil vergrößert, fonbern auch fo eingerichtet, bag ber Beherricher fich aller Billfagnellen leichter und ficherer bedienen tonnte. ale bice in einem anberen Staate bes Reftlandes, außer Franfreid), ber Fall war. Dit Lift und Gewalt hatte er bicfes Biel erreicht; freilich war er allerwärts von Mikanust umgeben und man muß zugefteben, bak er meift höbere ftagtliche Gefichtspuntte im Ange batte. als Dicienigen, Die ihm wiberftrebten. Um rudfichtelofeften verfuhr er mit ben Stanben bes Bergogthume Breugen, ale ihm bie fouveraine Berrichaft über biefes Land erft von Schweben, bann von Bolen eingeräumt worben war. In Breufen waren weber bie Stabte noch ber Abel mit ber Menberung gufrieben; fie fürchteten, ber Aurfürft werbe bie Sonverainetat ale unumfchrantte Dacht auffaffen und ert arten bater, bicRrone Bolen habe dem Bergog nicht mehr Befngniffe übertragen fonnen, ale fie felbft befeffen. Budem war bas Land bom Rriege hart mitgenom. men und wurde vom Anrfürften mit taum erfdwinglichen Anflagen heimaeindit: ber Abel mit Grundfteuern, Die Stabte, vor allem Ronigsberg, mit Merifen. Gie hielten bie Ginigung mit Bolen immer noch für zu Recht bestehend und agben bie Absicht fund, Abgeordnete nach Barfdjan gu fchicen. Bubem maren fie ungufrieben mit ben Beftimmungen, Die Friedrich Wilhelm zu Bunften feiner reformirten Glaubensgenoffen getroffen batte. Un ber Spite ber Ungufriebenen ftand unter ben Abligen ber Generallieutenant MI brecht von Ralfftein, unter ben Burgern ber fraftvolle Schoppenmeifter von Konigeberg. Bieronnmus Rhobe. Der Golin bes Letteren ging nach Barfchan, wo er vom Ronig gut aufgenommen wurde und mit allem Gifer gegen ben Aurfürften mirfte. Da lief ber Lettere ben Schoppenmeifter unvermuthet gu Ronigeberg in feinem Saufe militarifch umgingeln und auf bas Schloß bringen (October 1662); er blieb als angeblicher Bochs verrather in Saft, erft in Rolberg, bann in Beit, wo er, ohne jemals um Gnabe au bitten, nad 16 Jahren ftarb.\*) Rach feiner Berhaftung wurde mit ben Stanben eine "Miceuration" vereinbart und ben Letteren immerlin noch manche Rechte beftätigt; im October 1663 nahm ber Kurfürft ju Konigeberg in Gegenwart polnifder Bevoll= madstigten feierlich bie Sulbigung entgegen, wobei er auf einem mit rothem Sammt bebedten Throne fag. Der Cohn Albrecht's bon Raliftein wurde wegen fortgefesten Ungehorfams gn ewiger Wefangen-

<sup>\*)</sup> Tenetur in carceribus mognanimus et innocens vir, fagt Balusti.

isaft verurtheilt, aber nach einem Tahre in Freiheit gesetzt, wobei er Ulriehe schwurt und auf seinen Wütern zu bleiben versprach (1663). Da er num gleichwohl und Wartsdam ging und hier, als geschofe es im Namen der prenhischen Städe, heftig und ungzienend gegen ben Auffüllen alltrat, begehre beiere won dem demandigen Norig von Polen, Wichael Wissonweitzl, Kalfflein's Auslieserung. Dieser war fürzlich zum Aufholieismus übergetreten und glaubet um so eher in Polen Schul, pus sieher wer renhische Geschalte Wrandt ließ ihn aber zu fehr in Beien Schul, pu sinder, vor renhische Geschalten Verandt ließ ihn aber zu fehr in Verandt eine Ausgründer und bei der Verandt eine Krendt ließ ihn aber zu fehr in Verandt eine Aufführen zu fehre in Verandt eine Aufführen gerichte wurden, hatten keinen Erfolg; Kalfstein burde in Wennel vor Gericht geschlitt und als Eidbrichiger, Fällscher und Hoodpoerrächer enthanvet (16771).

In religiofer Sinficht fuchte ber Rurfürft infofern zu vermitteln. als er bem bogmatifchen Begante zwifden Lutheranern und Reformirten gern ein Enbe gemacht hatte. Er glaubte bies burch Religions. geiprache ju vermitteln; als biefe ju nichts führten, erließ er ein Ebiet. in welchem er bas Streiten und Schmaljen auf ber Rangel unterfagte. In Diefem Chiete werben bie gebranchlichften Schimpfworter angeführt. mit welchen beibe Religionsparteien einander gn bezeichnen pfleaten und bie nun unterbleiben follten; Die Reformirten biegen Zwinglias ner, Manichaer, Sacramenteichanber, Majeftatefeinbe; Die Luthes raner murben Ubiquitiften, Flacianer, Belagianer gefcholten. Da nicht alle Beiftlichen ber Darf bas Cbiet annehmen wollten, fo wurden amei Biberipenftige, erft ber Archibiatonus Reinhard und fobann ber berühmte Lieberdichter Baul Gerhard (letterer im Rebruar 1666) ihrer Stellen entfett. Reinbard ging nach Leipzig, wo er Brofeffor ber Theologie murbe; für Baul Gerhard verwandten fich ber Magiftrat und bie Landftaube fo eifrig, baftber Rurfürft ihn reftituirte, weil ihne beffen Unfdinib und Moberation gerfihmt worden." Da fich aber Gerhard wegen bes noch immer beftebenben Ebietes in feinem Bewiffen nicht beruhigen wollte, fo erfolgte feineabermalige Entlaffung (1667). Er erhielt in Sachfen vom Bergog Chriftian zu Dierfeburg einen Jahr. gehalt und fvater ein geiftliches Umt gu Lubben, wo er 1676 ftarb.\*)

Daß ber Anrfürst bei aller Rudficht, die er auf ben prattifchen Bortheil nahm, dem protestantifchen Befenntnif anfrichtig und ftand-

<sup>\*)</sup> Die Angele, daß Sauf Gerbard nach feiner Entsflung bas berühmte bei Ageftel an Deiten Bager verfelst beb, fül trie, Bobl) aber bichter er um bie Beit, be bie Berhamblungen geführt murben, jenes anbere: "Ar seit ihr mich, die tere giefe alle wie mich, mit bem Berte; "Kein hangern umb fein Daften, fein Armuthumb tein Beite, Zein den Berten foll mit ein Viplangen.

haft auhing, zeigte er auch in ber Ablehnung bes Anerhietens, ibm bie polnifche Krone gu verschaffen. Ueberhaupt fehlte es ihm feineswege an einem idealen Bug, ber ibn, ben fonft fo praftifchen Dann, fogar für phantaftifche Blane empfanglich machte. Er begunftigte Die Bilege ber beutiche Boefie in Brenfien, indem er als Staatsmaun. jebe geiftige Berbindung gu fchuten wußte, welche fein Bergogthum an ber Office mit ben alten Bropingen perband. Dem liebensmurbigen Dichter Simon Dad, Brofeffor ber Boefie an ber Univerfitat Ronigeberg, machte er bas fleine Landaut Rurheim gum Gefchent. Die Bittworte, fowie die Dantverfe, welche Dach an ibn richtete, untericheiben fich in ihrer wurdigen Saltung fehr vortheilhaft von bem Schwulft und ber Rriecherei, welche bei ben Gelegenheitspoeten jener Reit üblich maren. Bei bem mas Friedrich Bilbelm für Runfte und für Stubien that, lag ihm ber Bebante nabe, baf Glang auch nach Diefer Seite bin gu ben Attributen bes Fürfteuthums gebore; baber auch feine Bortiebe für finnreich erfundene, prachtvolle Dentmungen. burch welche er ebenfo bie Sochgeiten und Geburtstage in feiner Ramilie, wie feine Schlachten und Friedeneichluffe verherrlichte. Phantaftifch war die Borliebe, welche er bem Entwurf einer confessions. lofen internationalen Univerfität gnwandte; einem Entwurf, ber an vorgeschrittene Gebanten unserer Beit erinnert, aber im 17. Jahrhunbert noch feinen Boben batte. Derfelbe ging von einem angefehenen Schweben, Ramens Stytte, and; Die neue Univerfitat follte eine Freiftatt fur Gelehrte und Runftler werben, Die in ihrer Beimath burch Unduldfamteit oder Borurtheil in ihrem Berufe gehemmt maren; fie follte eigene Gerichtebarfeit haben und ihr Boben für neutral gelten. Mis paffenber Ort fur Die Stiftung murbe Tangermunde an ber Elbe anserfeben; im April 1667 unterfertigte ber Rurfürft bas Gründungevatent, in welchem die Einrichtungen gur Bebung bes neuen Monigofitee ber Beisheit angegeben maren; auch ein botanischer Barten und ein goologifcher Bart fehlten nicht. Die politifchen Angelegenheiten brangten ben gangen Blan in ben Sintergrund. Die unumidrantte Stellung ber Fürften am Schluffe bes Jahrhunderts und noch mehr im Laufe bes folgenden machte fie einer Brojeftenmacherei suganglich, Die fich balb auf Alchamie, balb auf Grundung von Rolonicen, bald auf Erzichungereform und Achnliches bezog.

An seiner Sorgials für Anlage von Hobrifen und Maunifacturen tofgte ber Aurstüfft dem Zuge seiner Zeit. Das Beispiel der Generalsstanten, die durch Sechandel und Colonialtwesen so mächtig und reich geworden, wirtte mächtig auf ihn und regte seine erstindersige Auftragen. Der Waumpslangungen, Obstou, Wolfenpinnurerei in:

patriarchalifch bespotifcher Beife forberte,\*) mufte Streden anbauen ließ und auf jebe Beife Aufiebler berbeigog, fam bem Lande gu Bute. Die weitgreifenden Blane bagegen, Die er gur Bebung ber Marine und namentlich zur Erwerbung von Colonicen machte, murgelten nicht in ben Buftanben und Beburfniffen. Er begehrte fur eine rudftandige Forderung von Spanien die Abtretung ber Infel Trinidad; er nahm, ale dies verweigert murbe, fpanifche Schiffe meg : er fchicte cine Flotte nach Guinea und brachte ce babin, bag einige Regerhanptlinge ihm bulbigten. Auf bem abgetretenen Gebiete nabe bem Dreis ipikenfap wurde durch den Major von Gröben die brandenburgische Sabne aufgepflaust (1682) und bas Fort Groß-Friedricheburg errichtete. Bei allen biefen Unternehmungen fland ihm ber Sollander Raule gur Seite. Seine Unterthauen follten fo aut wie die ber Beneralftaaten mit Sclaven, Eljenbein und Golbftanb Sandel treiben; Emben murbe zum Mittelpunft bes preußisch sbrandenburgischen Sandele nach Mirifa beftimmt. Die Unternehmung batte feinen Beftand und Groß-Friedrichsburg tam fpater in hollandifchen Befit.

Die letten Jahre Friedrich Bilbelm's waren burch bausliche Diffhelligfeiten geftort, indem ber Rurpring Friedrich mit ber zweiten Bemablin feines Batere, ber holfteinifchen Bringeffin Dorothea, in üblem Ginvernehmen ftand und bestigtb mehrmals ben Sof verlieft. Friebrich III, ftand beim Tobe bes großen Rurfürften im 21. Jahr; er war nicht fehr fraftig und etwas vermachfen. Gein Erzieher, Eberbard Dantelmann aus Lingen, beherrichte ihn burchans. Der Bring war gutmuthig und nicht ohne Bildungstrieb, aber fcwach und überaus eitel, wie er benu ichon in feinem elften Jahre einen Orben ftif. tete. Er heirathete fruh eine heffifche Bringeffin, Die ichon 1683 ftarb. Gin Rabr nachber vermählte fich Friedrich mit ber berühmten Cophie Charlotte, einer Tochter bes Bergoge und fpateren Rurfürften Ernft Auguft von Saunover, einer Dame von ftattlichem und ichonem Meuneren lebhaftem Beift und ungewöhnlichem Biffenstriebe. \*\*) Diefe Ghe brachte eine Unnaberung an ben Raifer ju Bege, indem bas hannöveriche Saus fich bamale entichieben ju Deftreich bielt. Daß ber große Rurfürft furg por feinem Tod zum neunten Dal ein Teftas ment ausgesertigt und basfelbe beim Raifer niebergelegt hatte, ift icon ermabut worden : er batte barin augeordnet, bag bie iungeren Bruder

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1685 wurde in mehreren Diftricten anbefohlen, es solle Riemand heirathen burjen, ber nicht feche Obstbaume geseht und feche junge Eichen arpflanzt habe.

<sup>\*\*) 3</sup>fre Lebensbejdreibung von Barnhagen von Enfe (Bertin 1837) getiot zu ben vorzuglichien Arbeiten des Berfaffers; auch ihr Einfluß auf Litteratur und Gejellichaft ift darin eingehend gewürdigt.

bes Rurpringen and ber erften wie and ber gweiten Che beje abere Gebiete erhalten follten, was bem Berfommen bes Saufes und ber beftimmten Satung entgegen war, welche ichon ber britte Marfaraf aus bem Saufe Sobenzollern, Albrecht Achilles, feftgeftellt hatte (dispositio Achillea, 1473). 2(8 nun Friedrich III. feinem Bater nachs folgte (29. April 1688), mußte er vorfichtig auftreten, ba Raijer Leo. pold bas Teftament nicht herausgab. Der leibliche Bruder Friedrich's. Bring Ludwig, vermählt mit ber fehr begüterten polnischen Fürftin Radziwil, war bereits gestorben; er batte die Theilung nie guerfaunt. piclinehr erflört, er molle nur seines Bruders erster Unterthan sein. Mit feinen Stiefbrüdern verglich fich nun Friedrich einige Sahre nach dem Tode ihrer Mutter († 1689), fo daß fie die Sausgeiebe formlich anerfangten und fich mit Sahrgehalten begnügten, ba fie für Die Dacht und ben Glang des Rurhaufes "hochlichft portiret" feien. Der Raifer ertannte jedoch die Bergichtleiftung nicht eber an, als bie Friedrich, bem ibm früher aufgedrungenen Berfprechen gemäß, ben Schwiebujer Rreis an Deftreich eingeraumt hatte, was 1694 gefchab. Er erhielt baffir die Anwartichaft auf Oftfriesland und auf einige Grafichaften in Franken.



<sup>\*)</sup> Als biefe im Jahr 1707, magrend bes spanischen Erbsolgetrieges, ertoich, wurde ber König von Preußen von den Ständen bes frürstenthums jur herrichaft berufen nud nachher durch ben Frieden von Utrecht in berselben des fittigt.

Thom af in &. Derfelbe ftand an Gelehrfamfeit und Beiftestiefe binter mandem Beitgenoffen gurild : aber an lebhafter Auffaffung fruchtbarer Gedanten und an Beidid, fie fülm und vorurtheilelos mitantheilen, batte er in Dentichland taum feines Gleichen. Er lenfte Die Mufmertfamteit bes Anrfürften gnerft auf fich, ale beffen Schwefter mit einem fachfifden, alfo lutherifden Fürften, bem Bergog Moris Wilhelm von Beit, vermablt wurde. Am furfachfischen Sofe war man mit diefer Ehe nicht anfrieden und ftreitbare Orthodoren benutsten biefe Belegenheit, um auf bas Befahrliche folder gemifchten Chen hinguweifen, Ihnen widerfprach Thomafins, Damals alabemifcher Lehrer in Leivig, berichon früher erflarthatie, es tonne wohl auch ein Reformirter in feiner Religion felig werben. Er wurde nun von ben Leivziger wie von den Bittenberger Theologen in Dregben verflagt und Die Universität aufgeforbert, ihm bas Salten von Borlefingen wie bus Berausgeben von Drudidriften zu verbieten : ja vom Unrifirften felbit erging ein Berhaftsbefehl gegen ihn. Er verließ baber Leipzig und begab fich erft nach Berlin, wo er gut aufgenommen wurde, und fobann (1690) nach Salle. Sier erhielt er eine Anftelling an ber Ritteratademie und trug wesentlich bagu bei, baß biefelbe gablreich und eifrig befucht wurde. Als im folgenden Jahr Friedrich III. nach Salle fam. war er angenehm überraicht, fich von einer beträchtlichen Ausahl ftubirenber Ebelleute begrußt zu feben. Er entichloß fich baber auf Dantelmann's Antrich gern, in Salle eine Univerfitat gu ftiften. Anf berfelben follte die lutherische Theologie in bem bulbfamen, auf Erbauung und Bflege Des Gemuthe gerichteten Ginne gelehrt merben. welcher bamals noch von ber Schule ber Bictiften ansging. Es wurde baber bei ber Begrundung der neuen Afademie bas Sanpt Diefer Richtung, ber fromme Spener, ju Rathe gezogen und zwei feiner Inbanger, beren einer ber berühmte Muguft Bermann Frante war, als Brofefforen berufen. Thomafius murbe Brofeffor ber Rechte und war eine zeitlang Rector ber Sochichule. Er fonnte nun feine fühuen Beftrebungen mit mehr Rachbrud und Birtfamfeit als porber verfolgen. Go begann er vom Jahr 1694 an fich mit ber Frage pon ben Berenproceffen eifrig zu beidaftigen. Durch bas Studinin alterer Schriften bon Spee und Anderen, bor allen aber bee fury porber in Bolland erfchienenen Berfes "die bezanberte Belt (de betoverde weerld)" von Racharias Beder fam er zu Ueberzeugungen, Die in jener Beit für fehr frei und fühn gelten fonnten; benn Beder mar faft gleichseitig von feinem geiftlichen Amt entfernt worden, weil er bie in jenem Buch ausgeführten Aufichten nicht wiberrufen wollte.\*) Anch ging es

<sup>\*)</sup> Die Stadtbeforde von Amfterdam ließ ihm jedoch feine Befoldung bis ju feinem Tobe (1698).

mit der Abschaffung des Grenes langlamer, als man es minutter abstellit; Thomassus wurde, obwohl er das Tassein des Teusses nickt eingenet, vom den Theologen heitig angegriffen. Doch erstebt er noch, daß die Gelehgebung und die Gerichte vorsichtigter wurden. In gegen die Annendung der Foster im Gerichteverschapen kämple bereits Thomassus, doch mit geringerem Ersog. Die eigentliche Einweihung der Foster im Jahr 1694 am Geburtstags-Friedrich ist. (11. Jais), der selbs das Kectorat übernachm, mit überstlissiger Vracht von selbs der in Faster von selbst vorstells.

Der erufte und unermudlich thatige Daufelmann fonnte bem Schidfal großer Bünftlinge nicht entgeben. Da fein ganger Sinn auf ftagtemannifch bedeutende Dinge gerichtet war, fo nahm er auch leicht einen. ftrengen und felbft hochfahrenden Ton an. Er befag nicht bie Befcmeibiafeit, welche ben Sof mit feiner hoben Stellung hatte verfohnen tonnen. Bei einer geordneten Finangwirthichaft mußte er boch empfindlichen Steuerbruck üben und founte gleichwohl nicht immer die Brachtliebe feines herrn und Soglings befriedigen. Balb entivannen fich gegen ihn Umtriebe bei Boje, die hauptfächlich burch ben Freiherrn Rolb von Bartenberg geleitet wurden, ber aus bem pfalgifden Dienft in den braudenburgifchen eingetreten und gum Dberfammerberrn aufgeftiegen war. Dan bediente fich bes gewöhnlichen Mittels. ben Fürften gu überreben, bag bie fchrantenlofe Selbftftanbigfeit bes-Minifters ihn in Schatten ftelle. Un Dantelmann's Rechtichaffenheit: gu gweifeln, lag fein Grund vor; baf aber feine fieben Gobne gu hoben. Memtern beforbert murben, fonute leicht migbeutet werben. Diefefieben Gohne murben auf einer Denfmunge ale "eine Blejabe bon Brüdern" bezeichnet und einer ber unterwürfigen Sofpoeten, beren esbamale viele gab, ruhmte bie Familie in bem Bere: "Das gange Griechenland batt' einftens fieben Beife; In feinen Gobnen bat fie Danfelmann allein." Solche Dinge murben als Beichen von Bermejfenheit ausgelegt. Endlich (1697) reichte ber machtige Staatsmann, ba er fich nicht mehr ficher fühlte, feine Entlaffung ein und erhielt fie unter lebhaften Bulbbezeugungen. Diefe waren jeboch nur Schein ober Beuchelei bes ichwachen Fürften; im December bes genannten Jahres wurde Danfelmann auf robe Beife verhaftet, nach Spanbau. gebracht und fein Bermogen mit Befchlag belegt. Sierauf begann. bas Unterfuchungeberfahren. Die Auflagepuntte gingen meift febr

<sup>\*)</sup> In Breußen ichritt besonders der Minister Plotho (unter Friedrich Bilifeim I.) einz im Cestreich wurde der herenproces unter Maria Theresa. (1766) befeitigt. Die lette urtundlich nachweisbare hinrichtung einer here erfolate 1782 zu Glarus.

ind Magemeine; was dowon richtig war, sied eben so schre dem Antifersen, as ihm ynr Lass. Es hieß nämlich unter anderm, er habe alle Sachen an sich gezogen und sei zusetzt der Austricks vorden, er sache der strüker in den geheimen Nach gebracht worden, er sache der sinner Brüder in den geheimen Nach gebracht worden, er das der Das gange Serfahren machte großes Ansichen, do die stellen Mattigen, so das sich gehonden Strüker ausgebard. Danktimann wurde nach Seich gehonds. Erst 1707 erhielt er die Erlaubniß, in Kottbus zu wohnen, wo er aus dem Ertrag seines Bermögens ein Jahrechalt von 2000 Thaltern ziehen wirte; doch mußte er verstrechen, sich wegen der Jahr an Kiemmden rächen zu wollen. Bold von Waterberg, geschwichiger und in den Portunen alkter als er erbeite ist fielen angewe Gidmeindiger und in den Portunen alkter aus er er er er

Friedrich III, mar gewiß feine fraftvolle Ratur, aber die Unebehnung feiner Dacht und feines Unfebens lag ibm ebenfo fehr im Ginne. wie feinen Borfahren und Rachfolgern. Er verfanmte feine Beranlaffning, alte Unfpruche auf Landgebiete burchzuseben ober menigftens in Erinnerung gu erhalten. Da er bas Bergogthum Breugen als Sonvergin befaß, tounte er fich, wie wir bies nennen wfirben, als eine curopaifche Dacht fühlen. Go bachte er fcon fruh an Erlangung ber Ronigswurde; es icheint, baf bie Ranaftreitiafeiten feiner Gefanbten ihm ben Bebanten noch naber legten.") Schon um bie Ditte bes Jahrhunderte (1654)war bas Bittelsbachifche Saus Bjalg- Breibruden auf den Thron von Schweben erhoben worden : nunmehr gelangte ein anderer beuticher Fürft, Bilbelm von Raffan-Dranien, gur Ronigswurde in England, Rach ben Begriffen ber Beit tonnte bie Annahme bes hoberen Titele unr unter Auftimmung bee Raffere ftattfinben : es wurden baber mit dem Biener Sof Unterhandlungen eröffnet, Die fich Jahre lang bingogen. Die Erhebung bes Rurfürften von Sachfen auf den polnifchen Thron and bem Bunfche Friedrich's einen neuen Sporn. Friedrich Muguft bedurfte großer Gelbfummen, um ben polnifchen Abel ju gewinnen; er verfaufte baber feine Anfpruche auf brei Salberftabtifche Memter, ferner bie Erbvogtei über Queblinburg und bie Reichsvogtei über Rordhaufen, fowie bas Mmt Betereberg bei Salle an Friedrich III, für 340,000 Thaler. Muguft's Beichtvater, ber Jefnit Bota, wurde in Die geheimen Berhandlungen gezogen, welche von dem brandenburgifden Gefandten Bartholdy am Raiferhofe geführt murden. Bota arbeitete eine Deutschrift aus, morin er ben Aurfürften bewegen wollte, fich bie Unerfennung ale Ronig nicht vom Raifer, fon-

<sup>\*)</sup> Der brandenburgische Abgesondte in London, Johann von Besser, auch als Dichter besamt, verschafte fiel bereits im Jahr 1685 am hofe Jatob's II. den Borteitt vor bem Gesandten ber Bernblit Benedig, indem er benselben mit einem gewandten Sos jur Seite ichob

bern vom Bapfte zu verichaffen. Run fand zwar bamals viel geheimes und öffentliches Treiben wegen einer Unuaherung zwijchen ber lutherifden und ber romifden Rirde ftatt; aber Bota's Borfchlag fanh aleichwohl bei Friedrich feinen Beifall. Obwohl inzwifden Bartholby in Bien bas Gelb nicht fparte, hatten boch feine Bemilbungen nur langfamen Fortgang. Ginerfeits wollte man bie Rahl ber proteftantifchen Ronige nicht gern vermehren und andererfeits ben Aufprüchen bee Saufes Sobengollern feine neue Grundlage geben, Unter ben Mannern, welche aus ber letteren Urfache heftig gegen ben Blan Ginforuch thaten, wird Brius Eugen geugunt : er foll noch foater geaufert haben, es hatten Alle, Die bem Raifer gur Gewährung riethen, ben Galgen um benfelben verbient. Indeffen forberte ein Jefuit, Bater Bolf, welchen Bartholdn, wie es icheint, nur aus Irrthum in bas Beheimniß gezogen batte, die Augelegenheit auf gefchicfte Weife. Bor Mllem aber traten am Schluffe bes Jahrhunderte Umftanbe ein, welche bem Raifer bie Freundichaft und Sulfe Braudenburge in hobem Grabe wünschenswerth machten. Dit einer Angahl beutscher Gurften war er wegen ber hanubverichen Aurwurde (wovon unten) gespannt, und biefe traten zu einem Berein gufammen, bem Franfreich feinen Schut verfprach: jugleich mar ber fpanifche Erbfolgefrieg feinem Ausbruche nabe. 21m 1. November 1700 ftarb in Madrib ber lette fpanische Ronia aus bem habsburgifden Stamme, Rarl II., beffen Tob man von feiner Rindbeit au beständig erwartet batte. Um 16. besfelben Monats wurde in Bien ber fogenannte Rronentractat zwifchen Leopold I. und Friedrich III. formlich abgeschloffen.

In Diefem Bertrage erffarte ber Raifer; ba ber Rurfürft feinem Saufe ben fouiglichen Titel erwerben wolle und nicht gemeint fei. ohne faiferliche Approbation folden Titel zu arrogiren, fo habe er, in Anbetracht bes uralten Glanzes. Dacht und Anfebens bes Rurhaufes Brandeuburg, fo wie ber von bemfelben geleifteten großen Dienfte, fich refolvirt, die wohlverdiente Dignitat bem Rurfürften beilegen; er wolle bemnach, wenn ber Rurfürft fich wegen bes Bergogthume Breu-Ben gum Ronig ausrufen und fronen laffe, benfelben als einen Ronig in Breugen ehren, wurdigen und erfennen, auch beforbern, bag basielbe von anderen Daditen geichehe. Dafür verpflichtete fich Friedrich, für ben Raifer ein Deer von 10,000 Mann ins Feld gu ftellen, in ber Reichsfeftung Bhilippsburg eine Compagnie Fufvolf auf eigene Roften zu unterhalten und auf Musgahlung ber von Deftreich noch rudftanbigen Subfibien zu verzichten. Gerner follte er bei Raifer- und Ronigswahlen, fowie auf Reiche- und Rreistagen immer gum Saufe Deftreich halten. Auch follte er niemals, wenn Broteftanten in anderen Ländern bebrückt würden, gegen feine eigenen fatholiichen Unterthanen Repressalien ficken; dafür wolle der Kniser bei Religionsbeschwerzen der Evangelischen auf Beobachtung der Reichigsgezie, balten. Dem neuen Wönig wurde vom Kniser micht die Anrede "Em Wojestätt," sowbern nur, wie dem König vom Dänemart, "Ein "Liebben" unechanden.")

3m December 1700 brach ber Kurfürft mit gablreichem Gefolge von Berlin auf und begab fich nach ber Sanptftadt feines Bergogthums. Für ben Bergang ber Kronung hatte er perfanlich bas Ceres moniel mit außerster Genanigfeit angeordnet und am 18. Ranuar 1701 murbe fie mit verichwenderifcher Bracht vollzogen; wir wollen one ben überlangen Befchreibungen hervorheben, bag ber Ronig an feinem Scharlachfleide Diamantfnöpfe trug, beren jeber 3000 Dufa. ten werth war. Friedrich begab fich in ben Andienzsaal bes Schloffes und feste fich die Krone felbft auf bas Baupt, fowie nachher eine anbere feiner Genablin, Sierauf gogen beibe in Die Schlokfirche, wo ein lutherifcher und ein reformirter Sofprediger, welche beiben ber Rönig eigene gu biefer Berrichtung gu Bifchofen ernannt hatte, ihn und feine Bemablin auf die Stirn falbten, Bei benienigen Ceremonieen, Die vor ben Augen bes Bolfes vorgenommen wurden, richtete man fich zumeift nach ben Borgangen ber Franffurter Raiferfronung; es fehlte weber ber am Spieß gebratene Ochie, noch ber Springbrunnen mit Bein: Berr von Beifer, ber Sofpoet und Ceremonicenmeifter, verfaßte eine Beidreis bung aller Teftlichfeiten. Um Tage vor ber Rroming ftiftete Friedrich ben fcmargen Ablerorben, vielleicht im Gegenfate gum polnifchen weißen Abler. Im Dai hielt ber Ronig burch feche Ehrenbogen feinen Gingna in Berlin.

August der Starte von Bosen, bessen Zustimmung von Gewickt von sohte ist greift seinen Glüchmunich mechen lossen, ser Avijer, die Könige von England und Täsenart, dann Beter der Große und nadere Färsten solgten. Der polnische Abel zeigte große Ungufriedenhit, sam aber damit zu spät. Frankreich und Spavien, d. b. der spätere König Philipp V., hielten mit ihrer Anerkenung gurück, so lang der spanississe Großen der der der der der der der beim geschen reichte beim Kaiser eine Protestation ein; bieselbe vurde jedoch in guaddigen zubedrückt gurückgewiesen. Am schäftlich sproch sich gegen das neue Königthum der Papft (Clemens XI.) ans; er bestagte sich in einer Moentien an die Kardnissel sitter gegen biesen Gingriff in bie Rechte

<sup>\*)</sup> Der Ausburd "Rönig in Freugen" foll nach einer verbreitern Annahme darauf hinverien, daß das Königthum nur auf das bisherige foweraine herzagsthum beschräftl fei; nach einer anderen Ansicht entsprach er einfach ben früheren Anaşteiftli. Auch ging er balb in die allgemein übliche Redevoeise "Rönig don "Keutgen" über.

bes römifchen Stuhles und forberte ben Brimas von Bolen wie beit Sochmeifter bes beutichen Orbens in Mergentheim auf, mit allen Rraften für bie Rirche eingutreten; ber Ergbifchof Brimas aber batte bereits ben neuen Ronig auf bas Berbindlichfte begludwunicht und fogar mit ber Anrebe "Majeftat" beehrt. Der Papft wies barauf bin, bag Friedrich ein Ufurpator fei, indem fein Borfahr, Bergog Albrecht, nur burch Abfall von ber fatholijden Rirche fich zum erblichen Berrn eines aciftlichen Befisthumes gemacht babe (f. Bb. IX., S. 502). Die Unmaagungen bes Bapftes wurben von bem Brofeffor bes Staaterechts in Salle, Lubwig . in einer grundlichen und febr bitteren Schrift befampft, welche ins Lateinifche überfest und befonders in Stalien viel verbreitet wurde. Roch bei ber Raifermabl, bie 1711 in Franffurt ftattfanb, proteftirte ber Rarbinal Albani gegen bas preunifde Ronigthum; aber auf bie energifden Drohungen bes preufifden Gefanbten bon Dohna (ce ftand bamale ein Beer Friedrich's III. in Stalien) gog er feine Broteftation gurud ober ftellte fie vielmehr in Abrebe.

Friedrich II., der seinen ersten fonglichen Borfahren nicht überschäßtet (er neut benschen gezig in steinen Diugen umb stein in großen) tog inter bei Diugen umb stein in großen) jagt über die Ermerbung der Königstrone, Friedrich III. habe nicht auch Bochschapen geschen Bochschapen sienen Auch besselchen würdig. Zus enstlichend preunfliche Königstum hatte die Freunde der religiosen Aufluhung umb der beginnensen Geistlechschaft auf siene Seite, die mit freicht noch missigen Anschweckungen in der Hamperschaft auf siene Seite, die mit freicht nach missigen Anschweckungen in der Hamperschapen geschen der Bestehen gesten der Bestehen geschen der Bestehen geschen der Bestehen geschen der Bestehen gestehen geschen der Bestehen geschen geschen der Bestehen geschen der Bestehen geschen der Bestehen geschen der Bestehen geschen geschen der Bestehen geschen geschen der Bestehen geschen geschen geschen geschen geschen geschen geschen gestehen geschen geschlichen geschen geschapen geschen gesc

Auflucht fanben.

## 11. Sadfen und Polen.

In Sachfen war der Kurfürft Johann Georg I. nach einer infinunvierzigiährigen Regierung gestorben (1656). Dewoss er sier das hanpt der Presentationale in Deutsschapen der Sparke der immer zum Knifer gespitten, mit Anskapime der wenigen Jahre, wochgen er mit Edynder im Vannbe stand. Im Pragges Frieden (1035) hatte er vom Knifer die Ober- und Richerlauss, die er sier geleiste Hille im deutschapen der Micherlauss, die er für geleiste Hille im deutschapen erhalten. Dies war die Ober- und Richerlauss, die erstliche Abeligstum erhalten. Dies war die letze Vermestrung des Länderbeschaubes, die Sachsen der hand der die Anschreiben der Verwerbertung der Verwerbertung der Kreisen der Verwerbertung die erhalten der Verwerbertung die und der Verwerbertung der Kreisen Prankenburgs äberstägelt, wo der große Kursinft und höhrte sie Soch des Anschlaussellschapen der Verwerbertung der Verwerbertung

bes Erzstiftes Magdeburg, bas nach feinem Tode, wie schon erzählt ift, an Brandenburg fam (1680). Johann Georg I, ichwachte bas Land, indem er in feinem Teftamente feinen drei jungeren Gohnen befondere Gebiete verlieh und fo neben bem Rurhaufe noch brei regierenbe Linien, Beifenfele, Merfeburg und Beit, ftiftete, Die jeboch im Laufe bes 18. Jahrhunderte wieber eingingen. Gein altefter Gobn und Nachfolger, Johann Georg II. (1656-1680) ichloft fich noch entfchiebener ale feine Borganger an bas Raiferhans an. Er mar auf Brandenburg eiferfüchtig, fuchte basfelbe aber nur in Reitlichfeiten und in Entfaltung jeber Urt von Bracht ju fiberbieten; eine Richtung, bie nun langere Beit am fachfifchen Sofe herrichend blieb und wenigftens für Dresben ben Bortheil hatte, es gum Sammelplate pon Runftwerfen und Runftfreunden gu machen. Gein gleichnamiger Gobn Johann Georg III. (bis 1691) war friegeriich gefinnt und verfchaffte fich und feinen Truppen einigen Ruhm bei ber Befreiung von Bien und bei ber Eroberung von Dfen; bafur aber führte er ein Werbefuftem ein, bas allen Menschenrechten Sohn fprach und für bie bienftfahigen Leute feines Landes zu einer furchtbaren Bebrudung wurde, Diefe beiben Gurften werben befonbers von frangofifden Schriftftellern als grae Ganfer gefchilbert; bei Johann Georg III, war es, wie ber Marichall Grammont berichtet, ein Beichen großer Frommigleit, baß er fich an Tagen, wo er gur Communion ging, bes Morgeus nicht betrant; bafur trant er bes Abende, bie er unter bem Tifche lag. Diefer Gurft hatte im Jahre 1684 ben frommen Spener, ben Führer ber Bietiften, in Franffurt am Main fennen gelernt und von ba nach Dresben berufen, vertrug fich aber nicht gut mit bemfelben, weil Svener fich unterfing, ihm megen feiner Lebensmeije in einem Seubichreiben ernfte Borwurfe gu machen. Er verwandte baber felbft feinen Giufluß bagu, baß Spener aus Sachfen, wo er nicht viel ausrichten founte, nach Berlin berufen marb. Umbiefe Beit (1691) ftarb ber Rurfürft. Gein Sohn, Johann Georg IV., entwürdigte fich burch feine beftige Leidenschaft für bie ichon erwähnte Magbalena Gibylla von Reitidus, bie, als er fie fennen lernte, erft 13 Jahre alt war. Die Che, Die er mit ber verwittweten Marfgrafin von Brandenburg-Ansbach ichlofe, blieb finderlos: feine Bermählung mit der Reitschüt fam nicht au Stande, und fo folgte ihm, ale er (1694) an ben Blattern ftarb, fein Bruder Friedrich Anguft, als Aurfürft Auguft II. genannt. Diefer an Charafter und fittlicher Tüchtigfeit eben jo idmogde, wie forverlich riefenstarfe Fürft, ber metallene Gefage wie Bapier gufammenrollte, hatte die damals übliche Bringenreife fehr weit ausgebehnt, und in London und Berfailles wie in Stalien febr gefallen. Rom zu befuchen batte ihm fein Bater ausbrudlich verboten. Da er eine glangenbe änßere Erfcheinung mar und do sein Hone immer für die Reichsgroße Artigleit. Seine angedorene Prachtiebe und Gefe große Artigleit. Seine angedorene Prachtiebe und Genufliucht erhietten im Ansland eine Richtung auf das Anuftreiche und Geschmach volle, die damads im Deutschaub daum gu erwerben war. Vad Fefiholten an dem engherzigen Lutherthum der Hemrekon für der früh bei ihm, leiber aber zugleich das Fefthalten an Grundfähen für hanyt. Bald zeige sich die die einer sir sein Laud und selchs sir Europa sehr wichtigen Berantassjung, nämlich bei der Erschigung des polnischen Artrones.

Bolen war feit bem Ausiterben best iggellonifden Stammes (1572) formlich ein Bablreich geworben. Unter ben manderlei Uebeln, Die auf biefem Staate lafteten, war bas ichlimufte ber Mangel eines einbeimifden Bürgerftanbes und Städtemefens : benn Sanbel und Gewerbe murben gumeift in benjenigen Stabten betrieben, welche beutidje Ginwohner hatten, ober fie befanden fich in ben Sanben ber gabireichen Buben. Dit Gigismund III, mar bas ichwebifche Saus Bafa gum Thron gelangt; ein Umftand, ber, wie wir gesehen haben, nicht eine Munaherung zwifden beiben Reichen, fonbern in Folge ber Religionsverfchiebenbeit Entfrembung und fortwährenbe Rampie zur Folge hatte. Rach Sigismund murbe beffen altefter Cohn, Labisland IV., jum König erhoben (1632-48), bem es nicht an Tüchtigkeit fehlte; boch brach unter ibm ein gefährlicher Aufftanb ber Rofafen aus. Labislaus IV. ftarb in bemfelben Monat, in welchem ber weftfälifde Friebe abgefchloffen murbe (October 1648). Run verfammelte fich ber potnifche Abel in ungeheurer Angahl gur Ronigsmahl auf bem Felbe von Bola; bie verwittwete Ronigin ließ es an Beitechungen nicht fehlen und fo murbe benn ihr Schwager Johann Rafimir, ber jungere Sohn Sigismund's, am 20. Rovember jum Konig ausgerufen. Diefer war es, ber vorübergebend faft fein ganges Reich an Rarl X. von Schweben verlor und ber im Bertrag von Belau fowie nachher im Frieden von Dliva Breufene Unabhangiafeit anerfaunte. Die innere Berruttung Bolens nahm unter ihm in einem unerträglichen Grabe gu. Bei Gelegenheit einer Berathung über ben Rrieg gegen Rofafen und Tataren (1652) murbe ber Grundfat aufgestellt, bag nur ein einmuthiger Befchlug Geltung babe. Durch biefe unbegreifliche Ginrichtung, Die man bas liberum veto nannte, ftand es in ber Dacht jebes einzelnen Lanbboten, fich vom Reichstag zu entfernen, und beffen Beichluffe gu nichte ju maden. Allerbings war es in jebem vorfommenben Kalle gefährlich, biefes Recht auszuüben und allgemeiner Sag traf benjenigen, ber bavon Gebrauch machte; im Gangen aber wurde ce bennoch ale ein toftliches Befitthum bes Abels betrachtet und ber Rrone gegenüber in Schut genommen. Ferner mußte Johann Rafimir in bem Baffenftillftande von Andruffow (1667), ber auf 13 Jahre abgefchloffen wurde, Smolenet, Riem und alles Land öftlich vom Doievr an Rufeland abtreten. Dagegen behielten unter ihm bie Diffideuten ihre Rechte, obwohl er auf feiner an Abenteuern reichen Bringeureife gu Rom in ben Refuiten-Orben eingetreten war. Er mußte gulest einfeben, baß felbit ein Stärferer als er in bem verworrenen Treiben der Abelerepublit nichts Erfpriefliches leiften fonne; er erflarte baber ber Reichsversammlung, fie moge bie Bahl eines anberen Ronigs veraulaffen, und ließ fich burch feine Bitten auf bem Throne fefthalten (1668), Co endete nach brei Regierungen bas Ronigthum bes Saufes Bafa in Bolen, Johann Rafimir begab fich nach Fraufreich, wo ihn Ludwig XIV, mit geiftlichen Gfitern beschentte; er ftarb als Alt bes Martinefloftere in Revere 1672; both murbe feine Leiche foater in die Sanvtfirche ju Krafan gebracht, wo man ihm ein prachtiges Deufmal fette.

Rad Johann Rafimir's Abbantung entftand an mehreren euroväifden Sofen ein lebhaftes Rantefviel. Der ruffifde Raar Merei wollte feinem Cohn ben erledigten Thron verichaffen; ber Bfalggraf Bhilipp Billelm von Reuburg machte geltenb, bag er ein Schwager ber beiben letten Ronige fei, und murbe von Brandenburg unterftutt ; für ben Bringen Rarl pon Lothringen verwandte fich Raifer Leopold. Anawifchen fchrieb ber Erabifchof von Gnefen ale Brimas bes Reiches bie Babilhandlung auf ben 12. Dai 1669 aus; fie mar febr unrubig und wurde in ein Blutvergießen ausgeartet fein, wenn nicht ber Rrougroßielbherr Johann Sobiesti mit feinen Truppen einigermagken bie Ordnung erhalten batte. Enblich fiel es einem Manne vom nieberen Abel ein, ben Dichael Bisnowiedi zu nennen. Diefer Borfchlag fand bei feinen Standesgenoffen lauten Beifall und obwohl Bisnowiedi anfange unter Thranen bat, man moge von ihm absehen, wurde er burch vieles Bitten gur Annahme bewogen. Unter biefem Ronig war Bolen befonders im Rampfe gegen die Turfen unglücklich, über welche bamals Mohammed IV. ober vielmehr beffen Begier Achmet Roprili herrichte; Bobolien und die Feftung Raminicg, Die fur unüberwindlich galt, murben bem Reiche entriffen, Cobiesti, bamals Boiwode von Rrafau, jog nun gegen bie Osmanen ju Felde und traf im November 1673 am linten Ufer bes Duiefter auf ben Serastier Suffein. Obwohl biefer ihm an Truppengabl weit überlegen war. griff ihn boch Cobicoti bei Chocgim an, indem er perfonlich unter bichtem Schneegeftober, ben Sabel in ber Sand, feine Infanterie gegen Die tfirfiiden Schangen führte. Er gewann einen vollftanbigen Sica und eroberte bie Fahne Buffein's mit eigener Sand, Ginen Tag vor biefer Schlacht war Wisnowiedi gestarken. Als nun im Wal des achfiften Jahres bei der Wahlberfammlung Sobiesti's Name genannt warde, stimmten die Annefenden mit jettener Einmitthigsfeit dei. Er ließ sich nun mit jeiner Gemahlin, der Tochter des Marquis Lagerange der Aufquien, und Wittine des Weinoden Jamoisti, unter dem Vannen Joha nn III. in Kredau frömen. In den nächsten Jahren leistet er um Kriege gegen die Äntefen Mickerodentliches, doch den auch die Pieter alle ihre Kräfte auf und je sam im October 1676 ein Bertran zu Stande, in welcken die Tütten Voderlien und Kaminies behieften.

Das Bunbuik, welches Bolen unter Cobicefi mit Raifer Leopold gegen bie Türten abichloß (1683), warf einen vorübergebenben Glang auf bie Republit. Es war von Seiten bes Ronigs wie bes Reiches tages Entichloffenbeit und ein fraftiger Auffcwung ber Gefinnung erforberlich, um fich ben frangofifchen Ginwirtungen zu entziehen. Rach ber ruhmvollen Theilnahme Bolens an ben Rampfen um Bien machte fich jeboch bie Bartei Lubwig's wieber geltenb. In ben fpateren Türfenfriegen wurde Sobiesti mit Gelb und Truppen nur mangelhaft unterftust; ja, ale er im Jahr 1787 bereite burch Beffarabien bis Jaffe porgebrungen mar, nothigte ihn bie meuterifche Saltung feines Beeres gum Rudgug. Dit biefen Rampfen gog Bolen allerbings einen Theil ber turfifden Truppen von Deftreich ab und erwarb fich mittelbar um basielbe ein großes Berbienft, gewann aber wenig Dant. Der bamaligen Regentin von Aufland, Cophia, ber Schwefter ber Baaren 3man und Beter, hatte Sobiedfi bie Abtretung von Smolenet und Riem beftatigen muffen.

Mit seinen Bersuchen zur inneren Kräftigung bes Staates wer Sobiesti vollende ungistlidigi, mehrer Reichstage wurden durch Anwendung des Beto gesprengt und auf den Wuntig des Königs, seinem altesten Sohne Jacks bie Nachfolge, zu sichern, ging der Kbel nicht ein; ja seine eigene Gemaßlin griff störend ein, indem sie den zweiten Sohn devorzugte. So waren seine lesten Lebensjähre getrilbt; als er 1696 zu Willamow farb, regte sich das Getriede der Parteien und ütrer Nache mächtier als worber.

gewonnen. Diefem mußte es natürlich fehr unerwünscht fein, einen Bermanbten Ludwig's jum Rachbar im Rorben und Often zu erhalten. Rubem batte fich Sachfen bem Raiferhaus immer jo ergeben gezeigt, baß nur die Religioneverschiedenheit eine Trennung b. bete; und Diefe mußte infofern wegfallen, ale Friedrich August, wenn ihn bie Bolen aum Ronig annehmen follten zur römischen Rirche überzutreten genöthigt war. Der Rurfürft von Brandenburg war ebenfalls gegen ben frangofifden Bewerber: gubem hatte er von bem fachfifden Rurfürften bie wichtige Aufage erhalten, bag berfelbe ale Konig von Bolen megen bes preußischen Ronigstitels, nach welchem Friedrich III. bereits ftrebte, feine Schwierigfeiten machen werbe. Es banbelte fich noch barum, ob Reiedrich August ben Uebertritt jum Ratholicismus nicht für ein all-Bufchweres Opfer betrachten mochte. Der große Rurfürft, ber gewiß f.in Ibealift mar, hatte in einem ahnlichen Falle ber Berfuchung wiberftanben; ale nach ber Abbanfung Johann Rafimir's bie Bartei Lubomirefi ihm die Krone aubot (1668), erwiderte er: die Bolen würden ibn nicht achten tonnen, wenn er feinen Bortheil bober ftelle als fein Bewiffen, Aber ber "beutiche Gimfon" war bei feiner Riefenftarte ein Charafterichwächling. Er herrichte in Deutschland über ein treues, ftreng lutherifches Bolt: er hatte noch immer bie Borftanbichaft über bas protestantifche Deutschland und bamit eine Musnahmestellung, bie ihm nicht geringes Ansehen verlieh. Aber bei vielen beutschen Fürften und Rürftenfohnen überwog bas Streben nach Glang jebe anbere Rudficht. Mauche Bringen hatten burch ben gleichen Uebertritt nicht nur bie Gunft Franfreiche und Deftreiche, foubern burch biefelbe bobe Memter und geiftliche Berrichaften erworben. Gin Better bes Rurfürften, Chriftian Muguft von Beit, mar furs borber in Baris übergetreten und gleich barauf von Raifer Leopold jum Bifchof von Raab in Ungarn ernannt worden ; fvater wurde er Rarbinal. Die Reigung jum Ratholicismus erichien Manchem als Rennzeichen bevorzugter und feiner Geifter: in biefer Stimmung murbe mancher beutiche Bring auf ben bamale üblichen Bilbungereifen in Franfreich und namentlich in Italien beftarft, wo ihnen Alles gefchmadvoller und vornehmer ericien als in ber Beimath. Ein Bring Johann Friedrich von Braunfinveig, ein Landgraf Ernft von Beffen-Rheinfels (Letterer ein Urenfel Philipp's bes Grogmuthigen) waren fury nach ber Ditte bes 17. Jahrhunderte übergetreten: im Anfang bee 18, that benfelben Schritt ber regierenbe Bergog Anton Ulrich von Brauufchweig, ber auch ale Berfaffer hofmäßiger Romane einen bedeutenben Ruf batte.\*) Db Friedrich Muguft von beu Berhandlungen Runbe batte.

<sup>\*)</sup> Geine "romifche Octavia" erhalt von Thomafius grofies Lob: ebenfo

bie feit Jahren über bie Biebervereinigung ber beiben großen Religionsparteien geführt wurden und an benen felbft Raifer Leopold ein Intereffe nahm, und ob er baburch gegen bas bogmatifche Befen gleich. gultig wurde, ift nicht feftgeftellt; anch bedarf es gur Erflarung feines Uebertrittes feiner tiefliegenben Grunbe. Im Juni 1697 legte er in ber faiferlichen Echlofifirche gu Baben bei Bien bas neue Glaubensbefenntniß ab und nahm ans ben Sanben feines Bettere, bes Bringen pon Reit, bas Abendmahl nach fatholifchem Ritus, Mis bie boin nonittichen Runting beglaubigte llebertritts-Urfunde in Waricon ans fam, wurde er alebalb (27. 3nni) jum Ronig von Bolen ausgerufen. Indeffen hatte bie fraugofiiche Bartei bereits ben Bringen Conti gewählt und biefer fich mit zwei Millionen Livres nach Dangig begeben. August rudte baber unter Begleitung fachficher Truppen in Bolen ein und wurde am 15. September gu Barichau gefront; Conti reifte wieber ab und im folgenden Jahre erfannte Franfreich ben Rurfürften bon Gadien ale Ronia an.

August hatte schwere Opfer bringen müssen, um dos sit die Bekechung der polnischen Großen nötzige Geld zu erhalten. Durch
welche Berzigdteistungen er vom Brandendung 300,000 Thaler erhickt, sit bereits angegeben. Über anch dem Haufe Jannover übertieß
er gegen Unszahlung vom 400,000 Thaler de jachfischen Aufprückauf des Herz gene Angehing vom Abenden bei Grafen vom Schwarzburg,
bei bisser ist Zand vom Sachsen zu etgebe fatten, erstätet er
für reichsunmittelbar, wosät sie ihm 200,000 Thaler zahlten und sich
zu einem jährlichen Betwerbeitrag vom 1000 Thaler zahlten und sich
zu einem jährlichen Steuerbeitrag vom 1000 Thaler vertiglieben
Wit solden Gehmitteln sounte oder modite felbs Ludwig XIV. nicht
wetteistru, namentlich da er den Kampf um die spanische Gebolge
berannachen fahr.

In Sachien selchi und im ganzen protestantischen Beutschauser erregte der Ulebertrit Friedrich Anguss der große Bestürzung. Es ist rührend zu sesen, die das gute und trene, ader an Aundysbung einer össenktigen Weinung nicht gewöhrte Bolt die Kachricht aufnahm. In Sachien wurde wegen der Erdbösung des Ausstürsten zum König in jeder Gemeinde ein troßliches Dausssell gleicht der im, herr dein sin jeder Gemeinde ein troßliches Dausssell beleis der im, herr hammelten sinnmet währe best lied nur Ableis der Gent. Franzeite Grundssell nich gleich die einem um seinem Preis zum Uedertritt bewegen und sam nie nach Barthou; ihr ältester Sohn, der Kurpring, nohm den lathossisch Wanden erst 1717 an, zu neuem Leidweien der Sachfen. Junischen dem Fürstenhaus und dem Bosse vor Witzellen.

berühmt mar "bie Durchlauchtige Sprerin Aramena" in fünf Banben, Ruru-

net, der moch heute nicht ganz ausgeglichen ist, obwohl unter dem prachiebenden Angult und jeinem gleichaumigen Sohn die unterwürfigs Schmeichelei nicht verflummte. Im meisten Vortheil von der Vereänderung hatten die Keformitten in Sachsen, dem Angult hatte mit dem Aufgeltung auch den augherzigen Soh gegen dem Calvinismus beseitigt und nahm die Anghanger desselchen gegen die Undultschamteit der Confisiorien wie der Gemeinden möglichst in Schaft. Doch funtten nochlängere Zeitsindurchde Keschenienvenigalsdie Katholiten in Sachsen Gerundstäde erwerden oder höhere Kennellichen Keichsen ist dach die Katholiten in Sachsen Gerundstäde erwerden oder höhere Kennellichen. Im Lebrigen löche der Annicht von Sachsen auf als Antholit Virector des einagelischen Reichsforperts (corpus evangeliscum) und ließ sich solcher in Regensdurg vertreten; doch die cigentliche leitende Stellung im deutsichen Prochfantismus und das Montach eitende Stellung im deutsichen Prochfantismus und das Montach eitende Stellung im deutsichen Werdentwerden und gung an das bendendurg sich-preußische Krieftenhams über.

## 12. Sannover und die englifde Efronfolge.

Die Länder, in benen ber welfische Stamm regierte, gersplitterten fich burch Theilungen, bis einige bavon im 17. Jahrhundert größeren Umfang und fefteren Bufammenhang gewannen. 3m Jahr 1635 trat in Bolfenbuttel Bergog Muguft bie Regierung an, ben wir bereits als einen portrefflichen Fürften, insbesondere als ben Begrunder ber Bibliothef gu Bolfenbuttel genannt haben. Er ift ber Ahnherr bes gegenwärtig in Braunfdweig regierenben Saufes, bas von Anguft's brittem Goln abstammt. Er felbft ftarb 1666 in bem hohem Alter von 88 Jahren mit Sinterlaffung breier Cobne; fein Rachfolger mar ber altefte, Rubolf Muguft, bem es im Jahre 1671 gelang, Die Stadt Braunichweig zu einer fürftlichen Landftadt zu machen; Refideng ber Bergoge murbe fie jeboch erft um bie Mitte bes 18. Jahrhunderts. Der finderlofe Rubolf August nahm feinen Bruber Anton Ulrich jum Mitregenten an, ber, wie oben erwähnt, fatholifch wurde und gelehrte Romane ichrieb; nach beffen Tobe fette ber britte Bruber, Muguft Bilbelm von Bevern, ben Stamm fort.

Bu einer größeren Mochtentwicklung gelangte hann wer ober bei Dine Braunffmeig-Körneurg, melder und ber im Jahre 1806 bepolschiete Kwing Georg V. angehört. Beim Alisslaub des weiftiglich bei Briede nicht an den den der bei bestigungen biefes hanse unter der Herrichnis funden die Bestigungen biefes hanse unter der Herrichnis geweite der gereichgist zweite gründen geber der Linken Linkenung der der hohen worten unn die Jaupter der Linken Lünchung-Elle und hanvoorder der bestigten und eine grotelfallischen Friedens das Erist Osnabeild gemeinschaftlich, mit der Berpflichung der Abgeliche abweich entspelichen wie einen alsosischen wie einer presentantischen

Bifchof gu verleiben. Gie batten noch zwei Bruber, Johann Friebrich und Ern ft Muguft; ber Lettere murbe im Jahr 1662 proteftantifcher Biichof von Denabrud. Johann Friedrich batte balb nach bem Abichluß bes westialifden Friebens eine Reife nach Stalien unternommen und bort ben Entichluß gefaßt, jum Ratholicismus übergutreten: feine Bruber fanbten gwei Bertrauensmanner an ihn, um ihn von feinem Borhaben abzubringen. Einer berfelben, Blume, mar Brofeffor an ber von Bergog Infine im Jahr 1585 geftifteten brannichweigischen Universität Gelmitebt; biefer aber pakte wenig für ben Muftrag, beun balb nachber ging er felbft gur romifchen Rirche fiber. Bergog Johann Friedrich bat von Rom aus feine beiben Bruber um Die Erlanbnif, in Celle einen fatholifchen Brivatgottesbienft einrichten au burfen ; ba fie ihm biefelbe verweigerten, fo fehrte er vorerft nicht in bie Beimath gurud. Run ftarb im Jahr 1665 ber altefte ber vier Bruber, Chriftian Lubwig von Celle, ohne Rinder gu hinterlaffen; Georg Bilhelm von Sannover aber hielt fich gerabe in Benebig auf, um feinen Bergnugungen nachsnochen. Dies benutte Johann Friebrich, indem er im Land erfchien, um bas Erbe an fich zu gieben. Dies gelang ihm gwar nicht, er erhielt jeboch in einem gu Silbesheim abacich loffenen Bergleich bas Ralenbergifde, fowie Göttingen und Grubenhagen ; Georg Bilhelm erhielt Celle, Song und Diepholg. Der tatholifde Fürft, nun auch Bergog von Sannover-Ralenberg genannt, ichloft fich im hollanbifchen Rrieg an Lubwig XIV, an und fein ifingfter Bruber, ber Bifchof Ernft Auguft, befolgte eine zeitlang biejelbe Bolitit, trat aber fpater bavon gurud und wurde fehr entichieden reiches treu und faiferlich.

Herzog Johann Friedrich, ein geistvoller Mann, machte seinen Jam Wittelpunkt der Versinche, eine Versändigung wössen der dem ist wirde, aus Werstandigung wössen der dem ist vom ist den Auftre der Versingen Diese Verlage hatten eine Stätige au der indiversität Heringert. Im der erfähmte Castiguns († 1856) eiffig dohim gelrete hatte, den karrent Dogmatismus zu beseitigen und unmentlich die Unterscheidungslechen und Werthe der guten Werte, vom ffrechigen Krimten und andere) in mitderem Lichte dazzustellen. Nach ihm wirste sein Gohn als Professo zu Heringen der der der Verlägen der der der der Verlägen der Verlägen der der Verlägen der Ve

<sup>\*)</sup> Auf ber Infel Kreta foll bas Gefeh ober herlommen bestanben haben, tei jeber vom Augen brochend Gefahr bie Parte en ruhen zu laften, um fich aggen ben Feind zu vereinigen. Synftreismus bare bemnach ein gusammen-

sich an jenen Wechusch sehr eifrig fetheisigte, an feinem Rach und Philostefter ernannt. Bon landpolisser eite war in dem Sinue der Union besonders der Bischof Spinala thätig, ein Spanier, der absichtwater der Kniferin Wargacartha Theresia (der ersten Gemahlin Levopolds) nach Wien gekommen war. Auch mit ihm trat Leidnis in Berbindung und gegen Ende des Jahres 1679 sollte eine theologisch conferen in Hannover stattlichen. Es heiter irbach, abh der herzag feineswege aus dreiftlicher Gefinnung den weltlichen Freuden abhab war; im December des genannten Jahres wollte er nach Senedig reifen, um den Carucoul dort mitgunachen, starb aber unterwege zu Knasbure.

Da Johann Friedrich finderlos war, fo folgte ihm nunmehr (1679) ber jungfte Bruber, Ernft Auguft von Donabrnd. Derfelbe hatte fich mehr als 20 Jahre vorher mit ber Bringeffin Cophia von ber Bjalg vermählt, ohne die wichtigen Folgen diefer Berbindung ahnen gn ton. nen. Cophia war nämlich die Tochter des unalfidlichen Bohmenfonios Friedrich und burch ihre Mutter Glifabeth eine Entelin Ronig Safob's I. von England. 3hr Brnder, ber oft ermahnte thatfraftige Rurfürft Rarl Ludwig von ber Bfals, ftarb im Jahr 1680; fein Golm und Rachfolger Rarl überlebte ihn nur um fünf Jahre. Mis mit ihm die Linie von Simmern ausftarb und mit Philipp Billelm von Bulid bie fatholifche Linie Reuburg bie Rurpfalg erhielt (1685), mar bie Bergogin Cophia von Bannover bie einzige bem Broteftautismne tren gebliebene Berfonlichfeit aus bem foniglichen Saufe Stuart. Ihre Schwefter Louife Bollandine (fo genannt, weil fie bem Bohmentonia mahrend feines Aufenthaltes in Solland geboren mar) hatte bas Baus ihrer Mutter Elifabeth verlaffen, um in Frantreich gur romifchen Rirche übergutreten, und wurde Mebtiffin im Rlofter Maubuiffon. Dieje fromme Bringeffin erhielt Renntnif von ben Unionebeftrebungen und von bem Beifall, ben biefelben in Sannover gefunden hatten; fie brachte es babin, bağ zwijchen Leibnis und bem proteftantifchen Abte Molanne, ans ber Schule von Belmftebt, einerfeits und Boffnet andererfeits ein Briefwechfel angefündigt wurde (1691). Der Bergog Ernft Auguft war gur Forberung ber Berhandlungen geneigt, jum Theil aus Rudficht für ben Raifer Leopold, ber wirflich ein thatfachliches Ergebniß gu munichen und gn erwarten ichien. Die Sache gog fich noch lange hinaus, trat aber ju Ende bes Jahrhunderts beim Berannahen ber großen Rriege-Ereigniffe in ben Sintergrund.

Eruft Auguft hatteals Fürft wie als Staatsmann weitgreifenbe Plane und wußte das gute Einvernehmen zu benuben, in welcheser fich mit dem halten der guten Chriften gegen den gemeinfamen Beind, d. i. gegen die Brei-

geifter und Gotteeleugner.

Raifer gefett hatte. Diefem war es von hohem Berthe, Die machtigeren Fürften, Die eine reichstreue Gefinnung zeigten, in berfelben gu erhalten. Go ftreng fatholiich Leopold auch war, mußte er boch aus gefteben, daß im Rurfollegium ein Diffverhaltniß obwalte. bem westfälischen Frieden gab es acht Rurftimmen, brei geiftliche und fünf weltliche. Bon ben Letteren maren brei, Bohmen, Baiern und feit 1685 auch Bfalg, fatholifch; ce ftanben bennach feche Stimmen gegen zwei evangelifche, Sadnen und Brandenburg. Es fchien baber nicht mehr als billig, Die ichwachere Seite burch Errichtung einer neuen Rur, ber neunten, ju ftarfen. Sierbei fam junachft Sannover in Betracht. bas unter ben beutiden Laubern jener Reit an Gebieteumfang ben erften Rang nach ben bereits bestehenden Aurstagten einnahm oder einzunehmen beftimmt war; ber Cohn Eruft Anguft's, Georg Ludwig, mar mit ber einzigen Tochter feines Cheime Georg Bilbelm, ber burch ibre ungludlichen Schidigle befannten Cophia Dorothea, vermablt.\*) Bon feinem Bruber hatte baber Ernft Auguft feinen Biberfpruch zu befürchten, ale er mit bem faiferlichen Sof Unterbanblungen begann. Doch bauerten biefelben mehrere Jahre; Leopold ftellte bem Bergog abuliche Bebingungen, wie fpater bem Rurfurften von Brandenburg bei ber Erhebung gur Ronigemurbe. Das Saus Celle-Sannover verpflichtete fich, bei allen Reichoverfammlungen mit Deftreich au ftimmen, bei jeber Raifer- ober Ronigemabl feine Stimme bem erftgeborenen Bringen bes Saufes Deftreich ju geben, bem Raifer bie Summe von 500,000 Thalern ju gahlen, fowie für ben Rrica in Unaarn 6000, am Rhein 3000 Mann ju ftellen; ferner follte in jeder ber beiben Refibenaftabte, Sannover und Celle, eine fatholifche Rirche und Schule erbaut werben burfen. Um biefen Breis murbe am 19. December 1692 bie Errichtung ber neunten Rur, mit welcher bas Erg. Bannertrager-Amt verbunden fein follte, vollzogen. Runmehr aber erhob fich beftiger Biberipruch; mehrere Rurfürften wollten feinen neuen Genoffen neben fich, viele Fürften feinen aus ihrer Mitte gu einem höheren Rang erhoben feben. Burtemberg insbefondere protestirte gegen bas neue Erzbanner, ba es in Rachiolge bes alten Bergogthume Schwaben mit Führung ber Reiche-Sturmfahne betrant war. Bald fchloffen die Gegner Bannovers ju Regensburg eine form= liches Bundnig, an welchem brei Bifchofe, aber auch eine gange Reibe protestantifcher Fürften, barunter fogar ber nabe Bermanbte Ernft Muguft's, ber Bergog Anton Illrich von Braunichmeig-Boljenbuttel,



<sup>\*)</sup> Als durch ben Tob Georg Bilhelm's (1705) die Bereinigung vollzogen tourde, hatte Hannover einen Flaceninhalt von 514 Quadratmeilen; Auriachien hatte 720, Bairen mit Oberpfalz 719, Aurpfalz mit Julich und Berg zusammen foaar blos 731.

Theil nahmen. Sie nannten sich als Gefammtheit , die wider die ine nur Bur prochstirenden Fürsten. Der Streit zog sich lauge hin nud Würtenwerg siehe wenigsteus durch, daß Hannover sein neues Erzamt erhiet, dwwoff dogar Leidnig zu Gunsten desselden die Feder ergriff. Erft nach dem Anssterken der darirschen Beite Wittelsdach (1777) erfielt nach von und Kritten das Erze-S. hmistenmit.

Ernft Anguft ftarb 1698 (nach Anderen Banuar 1699); ihm folgte fein Sohn Georg Ludwig, ber im Sahr 1705 nach bem Tobe feines Obeims und Schwiegervaters Georg Billelm bas Gersogthum Celle erbte. Schon porber batte fich ibm die Ausficht auf Die Rrone von Großbritanien eröffnet. Es war befauntlich icon im Jahr 1689 von ber britifchen National-Convention feftgeftellt worben, bag nach bein Tobe Bilhelm's III, und feiner Gemablin Daria Die Schwefter ber Letteren, Jafob's II. Tochter Unna, ben Thron befteigen follte, Da Anna feit Jahren mit bem Bringen Georg bon Danemarf vermablt und biefe Che mit einer gangen Reihe von Rindern gefeguet war, fo fchien eine nähere Bestimmung porerst nicht nothweubig. Ruu aber ftarben biefe Rinber, beren Augahl auf 13 augegeben wird, fammtlich noch bei Lebzeiten Wilhelm's III.; gulest, im Muguft 1700, ber noch allein übrig gebliebene Bergog von Glocefter. Run brachte ber Ronia im Berein mit bem Barlamente bie berühmte protestautifche Succeffion & Acte gu Stanbe, Die am 12. Juni 1701 gum Gefet erhoben murbe. In berfelben murbe beftimmt, bag bie tatholifchen Glieber bes Saufes Stuart für alle Reiten vom Thron ausgeschloffen bleiben follten. Diefer Befchluß vernichtete auch bie Aufpruche bes Bergogs von Savogen, beffen Gemablin eine Tochter ber Bergogin Benriette von Orleans, ber Tochter Rarl's I., mar. Go erlebte benn Die Rurfürftin von Sannover in ihrem hohen Alter, bag ihr und ihrer Nachfommenichaft bas britische Rönigthum gugefprochen wurde. Wie nothwendig biefe Reftstellung mar, zeigte fich febr balb, in bem am 16. September 1701 ber alte Ronig Jafob II, in Saint Germain

<sup>\*)</sup> Rau, noch Ernerbung der Rurmörbe sond im Daufe honnover einer furdüberen Alte der Kahnerbinjtig fintt, an nockforn bie Gehöchigte des 17. und beschwerte bes 18. Zustrümberts erich jit. Sophia Dorothea, in smeiter der mit igern Better Georg Lubnig, dem unnumkrigen Bringen und platteren Rönig von Großbertamien verseirende, fab igern Gemaßt vollig feinen Marielfen hinggeben. Gie fauhlyte in Sterbaltinig in mit bem Großen Konigmant, einem Bruder der befonnten Geäßte Murroca, und entlich mit ihm noch Woltensteilt. Die gemen ließ ihr Gehörigersetert in der Macht von in auf den 2. Juli den Großen. Die Robeitschlie des einer Racht vom in auf den 2. Juli den Großen. Die Robeitschlie des einer Aufgelbe auch Sophia Gehörig der Gehörigen der Gehörigen der Sterbeitschlie der Gehörigen der Gehörigen der Sterbeitschlie der Gehörigen der Sterbeitschlie der Gehörigen Gehörigen der Kahner der Sterbeitschlie der Gehörigen Gehörigen der Kahner der Gehörigen der Gehöri

ftarb. Ludwig XIV. hatte ihn noch auf bem Sterbebette befucht und ihm, mabricheinlich als er fanm noch bei Befinnung war, in Gegenwart vieler Berfonen mitgetheilt, er werbe ben jungen Jafob als Ronig von England, Schottlaub und Irland anerfennen. In ber That wurde gleich nach bem Tobe bes Ronigs eine Erflärung biefes Inhaltes bei Trompetenfchall burch Berolberuf in brei Sprachen, Eng. lifd), Frangofifch und Lateinifch, befaunt gemacht, obwohl Bilhelm's Königthum im Frieden von Ruswick formlich anerkannt worben war ; eine fdwere Unvorsichtigfeit, die Ludwig mahrscheinlich in ben nachsten Tagen ichon bereute, aber nicht wieber aut machen fonnte. In Gualand erregte biefer Borgang Die allgemeinfte Entruftung und trug bagn bei, bie Spannung auszugleichen, Die feit einigen Jahren gwifchen Bilbelm und einem großen Theil bes Bolfes berrichte. Rach Bilhelm's Tobe beftieg ber Succeffione-Afte gemäß Anna ben englifden Thron und herrichte bis jum 12. Mugnft 1714. Rur gwei Monate vor bem Tobe biefer Ronigin mar bie Rurfürftin Cophie geftorben, und fo murbe nunmehr ihr Cohn, Georg Lubwig, bamals 54 Jahre alt, unter bem Ramen Georg I. jum Ronig von England gusgerufen.

XIII. Deutsche Litteratur und Geistesbildung des 17. Jahrhunderts in England, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden.

## 1. Bacon und Descartes; nadfte Ausbildung ihrer Denkweife.

Das 17. Jahrfundert war feit bem Untergong der alten helleniden Welt die bebeutendie Gpode für den Fortigiritt dei priefe phitolophischen Deufens. Die Weltanfdamung des Mittelatters von in
jüh felt abgeschlossen, die Weltanfdamung des Mittelatters von in
jüh prit abgeschlossen, die Auftellungen von Hennel und Tebe voie
von Genten und besche von Gott und der Welchsscheit nicht und
unschalb der gegebenen Geregen. Wit ungenöhnlischen Geharssen
unschalb der gegebenen Geregen. Wit ungenöhnlischen Geharssen
und int mit aufrüstiger Welcheitsliche schaffen is der Geharste und
wie der der Verlens und Unterfudens. Indessen is der hohe
der Verlens und Unterfudens. Indessen is der die der
der Verlens und Unterfudens. Indessen der werbe
der der in geharen der Mittelatter welche gegen die Schanke en an; beim erlen Aufdämmern de humaussichen Welfen der vourde
es Vielen flar, daß das gange subtil anfgrüster Gehäude, in dem
unt sie devenet, auf anachrobinten willkärischen Worweiselbungen Die Raturforidung hatte babei bie fchwerfte Arbeit. Aufange maren bie bebeutenbften Ropfe bamit befchaftigt, aus ber Durftigfeit bes bisherigen Biffens auf bem Bege ber Ahnung und Phantafie einen weiteren Blid gn gewinnen. Gie faßten Die Raturfrafte in einem phantaftifchen, sinnbilblichen gusammenhang auf. Bon Ba-raeelfus und helmont an bis ins 18, Jahrhundert finden wir oft bei ein und bemfelben Manne bie tiefften Ginfichten und ichopferifden Gebanten mit ben Musaeburten einer moftifch taftenben Ginbilbungefraft verbunben. Es war baber anfangs, um Rlarheit zu geminnen, ichon ein Grofies, baf man auf bie Alten gurudaina; bie Ehrfurcht por benfelben mar fo ftart, bak man auch für bie Raturfunde von Ariftoteles und Blining ausgehen ju muffen glaubte. Bir finden bei einem fehr geiftvollen Sumaniften ben Ausspruch: ob bas Del gefriere, tonne man nicht miffen, ba weber Blinius noch ein Anderer von ben Alten fich barüber außere. Mus biefem Swifchenguftanbe fonnte bie Biffenichaft nur baburch erloft werben, baf man fie von ben vorbanbenen ober vorgeichriebenen Anfichten völlig befreite und bag man auf eine Methobe hinwies, bie entweber in ben Dingen felbft ober in bem bentenben Beift ihren Ausgangspunft hatte. Beibe Bege murben im 17. Jahrhundert eröffnet, und awar mit enticheibenbem und andquernbem Erfolg. Beibe Methoben, balb fich eraangenb. balb einander wiberftrebend, bilben bie Gefchichte ber neueren Bhilosophie.

Die Wissenschaft hatte bisher bas Versahren befolgt, von einer worgesigen Ansicht, von einen Opfiem auszugesen, in welches die slügelichten eingereift wurden, um ihre Erfätung gu sichben. Das Verdient, ein entgegengesettes Versahren eingesigtst zu hoben, wird gewöhnlich dem englischen Kangler. Dard Va con von Verulam, gugeschrieben, desen Aufraham des Staatsmaun wir früher geschildert laben. Er emplast nachbritätlich, von jeder worbestimmten Erfamustenstallen unt freier den Aufraham der Auffiel das geschafte zu eren Auffiel abgeschen, dasgene das Eingelen mit freieren Bilde zu eren

forichen, und bou biefem aus vorfichtig aufe Allgemeine zu ichließen. Er fucht bennach bas Wiffen auf Beobachtung und Erfahrung, auf Die Methobe ber Induction zu begründen. Er ift felbitverftanblich weber ber Erfinder berfelben, noch hat er fie als Raturforicher befonders erfolgreich angewandt. Seine mathematischen Kenntniffe waren nicht von Bebentung; auch befreite er sich weber vom Glauben an Die Goldmacherfunft und an bas Lebens-Efirir, noch von ben Bornttheilen gegen bas Suftem bes Ropernifus, bas boch ju jeuer Beit bereits in England viele Unbanger hatte. \*) Doch hat er viel bagu beis getragen, Die Achtung vor ben Erfahrungewiffenichaften zu erhöhen und auf ben Werth bes Experimentirens aufmertfam gu machen. Er warnt por Ueberschatung bes Alterthums, indem er, bie reiche Entwidelung ber Raturfenntnig voraus abnend, ben Sas ausspricht: "Wir find bie mahren Alten." Ueberhaupt find feine Schriften reich an anregenden Bemerfungen und treffenben Musfprfichen. Der überans hobe Ton, in welchem er bie Erfolge feiner Lehre weiffagt, und ber noch höhere, in welchem feine Landeleute von ihm fprechen, ift um fo weniger gerechtfertigt, ale baburch großere Leiftungen in Schatten geftellt werben. Benn inbef Unbere, por Allen Galilei, auf bem Bege ber Beobachtung, ber Erfahrung und bes mobilbebachten Erverimentirens unabhang von ibm weit Grofigrtigeres geleiftet haben, fo hat boch Reiner Die Meinung, baf biefer Weg ber einzig richtige fei, fo entichieden wie er aufgestellt, und fo unermublich von allen Seiten in geiftvollen Wenbungen beleuchtet. Riemanb bat fo nachbrudlich barauf hingewiesen, bag ber unwandelbare Berfehr bes Beiftes mit ben Dingen felbft wieber hergeftellt werben muffe (commercium istud mentis et rerum restitui in integrum). Macquilan rechnet es ihm besonders hoch an, daß er der Biffenschaft die Richtung auf bas Nühliche gegeben habe, (commodis humanis inservire) und beforicht babei, wie Bacon felbft, bie alten Bhilosophen und Raturforfcher etwas von oben berab, ba ja felbit Archimebes ben Rugen feiner Erfindungen als Debenfache betrachtet habe. \*\*) Une fteht Bacon

<sup>\*\*)</sup> Schiller lagt ben Archinebes fprechen: "Ber um bie Gottin freit, fuche in ihr micht bas Weis." Bgl. übrigens Kuno Fischer, Franz Bacon von Bertiam, Debyig 1856; und oben Bb. XII, G. 281.

dadyrd als Philosoph feinešwegd bößer; bed hat er anf den inneren Zhaimmenhang alles Wissiena animerfam genadet, mie späster der Vissenbert in der Einleitung jur Enchelopädie; er hat der Forschung Gönner und Anhänger geworben und der englischen Philosophie für Jährhunderte die Richtung auf Alerheit und Laufäglichteit aufgeprägt. Eines der Hauptwerte Bacon's, das Novum organum seientiarum, erstigen noch 1230 in deutscher Uberschung und im Inteinischen Erste (Leipzig 1346); das zweich Ende der untäglie eine ausführliche Texte Europe in innerien (enwirtschen Verthobe.

Dürften wir hier, wo nur ber Ginfluß ber leitenben 3been in Betracht fommt, auf bas ruhmmurbige Ringen bevorznater Geifter eingeben, fo hatten wir ansführlich von Bacon's Beitgenoffen Jatob Bohnte ju reben, ber in gerechter Musgeichnung Philosophus Teutonicus genannt wird. Er wurde in ber Rabe von Gorlit als grmer Bauernfohn geboren (1575) und burchlebte eine ber trubfeligften Berioden ber beutiden Geichichte, in welcher ber unfruchtbare Geeteuftreit jeben Aufschwung, jebe Boefie hemmte und felbft bie Barme Des Bergens nieberichling. Die Treue eines Gemuties, welches nur auf Unnaherung an Gott und auf Erfenntniß ber Bahrheit gerichtet ift, zeigt fich nirgendmo reiner und liebensmurbiger, ale bei biefem Gorliter Schuhmacher. Er batte von ben Orthoboxen, besonders von bem Baftor Richter in Gorlit, wegen feines erften Budges "Aurora ober die Morgenröthe im Anfgang," heftige Anfeindungen ju besteben und begab fich beshalb nach Dresben, wo er Schut und Anhang fand, Ueberhaupt fuchten viele hochstehende Danner, fogar Fürften feine Belehrung. Unter ben trodenen Streitigfeiten bes Tages war es an fich erfreulich, einen Geift zu beobachten, ber fich burch innere Erlenchtung über Die Ginheit bes gottlichen Befens und über bas Beraustreten ber Creatur aus bemielben flar zu machen fuchte. Aber obwohl feine Schriften, voll tiefer Anschauungen und fruchtbarer Bebanten, felbit im Ausland, namentlich in Solland, Beachtung fanden, fo blieb biefelbe boch vereinzelt und auf ftille Rreife befchranft. Bohme ringt mit ber Sprache und gewinnt ihr oft bebentungevolle Wortformen ab; boch war er nicht hinlänglich wiffenichaftlich ausgeruftet, um als Bortampfer ben Streit mit bem Dogmatismus angunehmen. Er ftarb fury nach feiner Rudfehr von Dresben in Gorlig 1624. In unferem Jahrhundert haben fich philofophifche Schriftfteller viel mit ihm befchaftigt; inebefondere funpften Segel und Frang Baaber gerne an ibn an. \*)

<sup>\*)</sup> Bgl. & Feuerbad, Gefdichte ber neueren Bhilofophie, Bb. I; D. Carriere, philofophifde Beltanicauung ber Reformationegeit, mo Giorbano

Den eigentlichen Gegensch zu Bacon bilbet ber stanzössische Beioph Rene Descartes (Cartessus), ber der Urzbeber des neueren Identifents Beist zum Ausgangspunkte nimmt, um alle vorgesäßten, möglicher Weist zu fülgene den Anschliche gubeitigten mub zu preistlichen Gergebnissen zu gesangen. Seine großartigen Leiftungen stehen mit seinem iunerten Entwicklungsbedufrsiß im genanelten Zusammenhang; dies verteiht auch seinem Ausberaf sehlt mie Bebeite der Kliftraction ungewöhnliche Fritzieft und Ledenstlicht, wie er benn auch in seiner Muttersprache ein bedundere Schriftlicher anwerden ist, einer Muttersprache ein bedundere Schriftlicher anwerden ist.

Descartes mar im Sahre 1596 als ber Sproß einer alten Familie gu Lahage in Tauranien geboren. Goethe ift geneigt, feine Reigbarfeit, fein Chracfubl, feine Rudfichtenahme auf bas ankerlich Geltente aus feinem Stand als frangofifcher Ebelmann zu erflaren ; bagegen bon bem, mas im Reich ber Meinungen galt und gelehrt murbe, bat er fich ebenfo entichieben wie Bacon, nur auf andere Beife losgemacht. Er erhielt feine erfte Erziehung im Jefuiten-Collegium ju La Fleche, wo er ben gangen Curfus ber Litteratur und Philosophie burchmachte. Er felbit ergablt und, baf er in feinem 16. 3ahr eingesehen habe, fein Biffen beruhe auf Brrthum und nothburftiger llebereinfunft. Mis er bic Schule verlaffen hatte, nahm er Rriegsbienfte, um bie Belt und bie Menichen fennen gu fernen. Er biente unter Unberem in ber liquiftifchen Armee beim Beginn bes breifigjahrigen Rrieges und wohnte unter Tilln ber Schlacht am weißen Berge bei (1620). Den auf biefelbe folgenben Binter verbrachte er im Quartier gu Reuburg an ber Donan, im fremben Lanbe völlig abgefdieben. Balb barauf fehrte er nach Franfreich jurnd, begab fich aber ichon 1624 nach Solland, mo er 25 Jahre lang blieb und feine meiften Schriften veröffentlichte. 3m Jahr 1649 begab er fich, von ber Ronigin Chriftine berufen, nach Stodholm, wo fie jeboch feines perfonlichen Unterrichtesnur furge Reit genofi; er ftarb ichon am 11. Nebruar; feine Leiche wurde nach Baris in Die Rirche ber heiligen Genoveja bom Berge acbracht.

Descartes vor nicht nur ftreng mathematisch geschult, sondern gilt als Schödeler der analytischen Geometrie, als Erfinder der Rechnung mit Exponenten und bildete die Lehre von den Autven neu und sielbständig aus. Der strengen Beweissorm, welche die Mathematis verlangt, ging er auch in der Khilosophie nach und juchte gleichjam den Archimedespunkt, von welchen beim Trjorschen vor Wahrtycht

Bruno und Jatob Bohme als Sobienpunfte ericheinen; ebenfo beefelben "Re- naiffance und Reformation" (Leipzig 1871), G. C81 ff.

ausgegangen werben fonnte. Befanntlich glaubte er biefen im Denfen felbft gefunden zu haben; beun mabrend alle Sinnesmahrnehmungen taufchen tonnen, mahrend man felbft in ber Geometrie und Mathematit bor Brithum nicht ficher ift, hat boch ber Denfch in feinem Denfen bie Burgichaft feines Dafeing. Mis benfenber Denfch bin ich; cogito, ergo sum. In den "Betrachtungen" (meditations), Die 1641, und in ben "Bringipien ber Philosophie", Die 1644 gu Amfterbam erichienen, fucht er ben neu gewonnenen Grundgebanten nach jeber Seite fruchtbar ju machen und namentlich, bon ihm ausachend, auch die Gewifibeit vom Dafein Gottes zu gewinnen. Bir tonnen auf biefe Untersuchung nicht naber eingeben und bemerten nur, baf fein Beweis für bas Dafein Gottes allerbinge pom Gebanfen ausgeht, aber im Befentlichen bem fogenanuten outologischen Beweiß junachft fteht, ber im 11. Jahrhundert von Anfelm von Canterbury aufgestellt wurde, obwohl Cartefius felbft feinen Beweis von Diefem fcharf gu fonbern bemunt ift: Die 3bee Bottes, Die fich im Beifte findet, fann nicht von bem Denfchen in feiner Unvollfommenheit ausgeben. Gott fann nur als unbedingt pollfommenes Befen gebacht werben; gur Bollfommenheit aber gehört bie Erifteng.

Descartes stellt, devor er zum Ausstuden eines Anhaltspunttes gesty, Alles in Zweisel; er gesty demand von der völlig steien judisetione Forsquag aus. In dieser Weise jud er die gestigte Schlistländigsteit mächtig gestörect und für einen großen Theil der fatholissen Selt eine freis Wissenschen, sein volltommener Zweisel, sein unabhängigst Forschen finde nur verluchsweisel statt, siege nur in der Netelydde; sollten seine Ergebnisse den frechtigken Wachtelbergerichten wöhrsprechen, so siene die Lesteren ohne Weiteres im Wecht. Vere volles Zugeständnusse frundlesse für der Verlagen der Verlagen ist die henne Ruch die Verundlesse ihren Eintrag. Descartes sinrheter eingermagen die Ernlur der Kirche, namentlich machte ihn das Versägen der Jaquis stitten gegen Galisel, sier sich besondern der Ruch die Genlur der Kirche, namentlich machte ihn das Versägen der Jaquis stiten gegen Galisel, sier sich der versägen, und er hätzet sich soger der Jaquis siere Riche, namentlich machte ihn der Versägen der Jaquis stiten gegen Galisel, sier sich besondernung mit Copernitus tend zu geben.

Unter ben Gegreen, die Cartestus unmittestar burch feine, "Rediauflührlich vertheidigte, unter nicht weniger als sieden, gegen die er sich aussührlich vertheidigte; unter ihnen Arnauld, einer der berühmten Schriftseller des Bort Bohal, der sich aber durch die Erwöderung des Cartesius für überzeugt bedannte. Cartesius sighte bei Bortestung, daß das Dentende in uns ohne Ausbehnung, daß die Seele völlig immateriell sei, wo nicht zuerst, doch mit aller Anfigiedensche aus zugleich doer fuchte er durch anatomische Forigungen den Ort zu bestimmen, mo bie Geele bom Gehirn aus bie Ginbrude ber Rorperwelt empfange, und meinte bies Bermittelunge Dragn in ber Rirbelbrufe gu erfennen. Unter feinen Bequern mar Gaffenbi. bamals Brofeffor ber Mathematif am College be France in Baris, ber bebeutenbite. Gaffenbi batte fruber einen Lehrftuhl ber Theologie aufgegeben; er mar für Bacon febr eingenommen, ftanb mit Repler. wie mit Galilei in Berbindung und hatte guerft unter ben Reneren bie Behre bes Epifur gengu ftubirt und unbefangen gewürdigt. Er geht gern bon bem Gat aus: "Es ift nichts im Berftanbe, was nicht porfer in ben Sinnen mar" (nil est in intellectu quod non antea flierit in sensu) und fein Streit mit Cartefius ift ein Borfviel vieler Rampfe ber fenfugliftifden Deufweise gegen bie ibealiftifche, Aber Die vielseitigen Angriffe halfen nur bas Unfeben bes Cartefius befeftis gen, beffen Ruhm ohnebies burch ben unbeftreitbaren Berth feiner mathematifchen und phyfifalifchen Entbedungen gefichert mar. Er hatte außer ben Anhangern Gaffenbi's bie Universitäten fowie ben größten Theil ber Jefuiten gegen fich. Aber bie heftigften Angriffe tamen ihm von protestantifder Seite, gunachft von bem ftreitbaren gomariftifden Theologen Giebert Boetine in Utrecht; ber bortige Senat unterfaate (1644) in fcharfen Musbruden bie neue Lehre und auch zu Lenben erhob fich gegen biefelbe ein Sturm, welchen ber Statthalter, Bring Friedrich Beinrich von Dranien, nicht zu befonvichtigen vermochte. Gleichwohl waren balb bie Rangeln und Ratheber in Bolland mit Cartefianern befeht. Hebrigens ift gerabe Cartefius, ber bie Driginglität feiner Lehren und Entbedungen fehr guverfichtlich hervorhob, von feinen Feinden gern ber Entlehnung beschulbigt morben.

 Sein Ginfluß war von Bedeutung, foweit bas Gebiet ber frangofiichen Sprache reichte. In aufrichtigem Suchen nach Babrheit beichaftigte er fich mit ben groken Broblemen, benen fich auch Spingga und Leibnit jumandten; aber ber fcmungvolle, religiofe Ton feiner Schriften machte felber Glaubige gu feinen Berehrern. Der flare und ftrenge Bouffuet freilich erfaunte wohl, bag biefe Stimmung auch für ben Glauben ihr Bebenfliches habe. Deseartes felbft hatte, wie oben bemerft worden, fein Berhaltniß gur Rirche immer jo bargeftellt, als ob biefelbe in ber ewigen Geltung ihrer Bahrheiten von feinem Berfuch nicht berührt werben fonne; gleichwohl wurden feine Schrif. ten in Rom auf ben Inber gefest, wenn auch nur vorläufig, "bis fie wurden verbeffert werben" (donec corrigerentur); und als im Jahre 1667 feine Leiche von Stodholm nach Baris gebracht murbe, verbot Lubwig XIV., bem Philosophen eine öffentliche Lobrebe zu halten. Malebranche ftarb im Jahr 1715; feine Sauptwerfe beißen: vem Streben nach Bahrlgeit; driftliche und metaplyfifche Betrachtungen; von ber Liebe gu Gott. Seine Schriften erfchienen noch mahrend feines Lebens in 11 Banden (Baris 1712) und wurden 1837 von Genoube neu berausgegeben.

## 2. Affronomie und Erfahrungswiffenicaften.

Die Fortidritte, welche im 16. und namentlich im 17. Jahrhunbert in ber himmelstunde gemacht wurden, gehören nicht blos ju den glangenbiten Leiftungen bes menichlichen Geiftes: fie baben auch nicht minder enticheibend als ber humanismus und bie Reformation gur Befreiung besfelben gewirft. Die Entbedungen großer Foricher von Repler bis Newton haben unwiderleglich feftgeftellt, daß im Beltraum binfifche und mechanische Gefete malten und bag nicht etwa, wie man früher glauben modite, jeufeit bes Moudes höhere unftiide Rrafte bie Simmelsförper bewegen. Wie fcmer ber Beift fich von maafge= benben Borftellungen loft, tann bas Beifpiel bes Ropernifus barthun; benn obwohl er, wie Repler von ihm ruhmt, burchaus freien Ginnes (animo liber) mar, befreite er fich boch nicht von ber Borftellung, baf bie Blancten fich um bie Sonne in ber Rreiflinie bewegen, Die er für bie volltommenfte hielt. Erft Repler ftellte burch bas erfte feiner brei bewunderungemurbigen Gefete feft, daß diefe Bewegung in einer Ellipfe ftattfinde, in beren einem Brennpunfte bie Sonne fteht; er machte biefes Gefet im Jahre 1609 in feiner Schrift über ben Blancten Mars befaunt.

Repler nennt fich unumwunden einen Abvotaten des Kopernifus und erffärt (1618), die Lehre desfelben fei 80 Jahre lang ohne Ansechtung vorgetragen worden. Diese Erffärung gab er furz nachdem in Rom Galilei gu bem Berfprechen genothigt worden mar, bie Bemegung ber Erbe fünftigbin meber munblich noch ichriftlich wieber gu behaubten. Wie langfam es aber mit ber Anerfennung bes neuen Snfteme überhaupt auch in Deutschland ging, erfennen wir icon baraus, daß diefelben Tubinger Theologen, welche die Musichlichung Repler's vom Abendmahl billigten, auch auf feine Borliebe für gewagte Lehren manchen Seitenblid marfen, Ein Tubinger Brofeffor, Sainlin, erflarte noch fpater, für bas topernifanifche Suftem fpreche nur ber cingige Umftand, baß basfelbe bom Bauft verbammt worben fei.") Aber auch Repler felbft vertroftet fich noch auf die Rufunft; benn in ber Borrebe ju feiner "Beltharmonie" meint er, biefes Buch merbe vielleicht 100 Rahre auf feinen Befer marten muffen : babe boch Gott felbit 6000 Jahre auf feinen Beobachter gewartet. Benn biefe Meuße. rung vermeffen icheinen follte, fo ift ju ermagen, bag Repler gang pon bem Gedanten erfüllt ift. Gott werbe aus ber Ratur und ihren emigen Gefeten erfannt; ein Gebante, ber bamale noch nicht fo furcht. bar werben fonnte, als er bei entwidelteren Gefühlen im 18. Jahrhundert murbe; benn in Repler's Beit mar bas Bort Ratur noch wenig beliebt, ja fogar bebeutlich; es ichienen binter bem bloken Borte Schwarm- und Rottengeifter gu lauern. Repler hatte fcon in feinem erften bebeutenben Berte, bas er "Borlaufer" (Prodromus) nannte, burch eine überaus finnreiche, wiewohl nicht ftreng haltfare geometrifche Berechnung Die Abftande ber Blaneten von einander zu erflaren gefucht und babei fogar in einem Gebichte ben "Bater bes Lichtes" gepriefen, baf er ein ichmaches Erbengeichopf faft sum Gott erbebe. benn es vermoge bie Bebanten Gottes nachgubenten. Bie groß über-

<sup>\*)</sup> Der Erfte, ber ben vollenbeten Sieg bes Spftems mit Begeifterung an Robernitus: ift Andreas Grophius († 1664) in bem trefftigen Epigramm an Robernitus:

Chau, jest bluht bein Triumph, ben als auf einem Bagen

Der Ball, auf bem wir finb, muß um bie Conne tragen. Benn bas, mas irbifch ift, mirb mit ber Beit beraeb'n.

Bird unberrudt bein Lob, wie beine Conne fteh'n.

Eine oft angesührte lateinische Inschrift auf Ropernitus wird guweilen (noch fürzlich bei Gelegenheit feines Jubilaums) als Beweis für feine Bescheibenheit hervorgehoben, indem man ihn selbst als ben Berlasser betrachtet. Sie lautet im Peutschen etwo:

Richt Die Gnabe, Die Betrus einft gefunben,

Dber Baulus, begehr' ich; nur um jene, Die bem Schacher am Rreug Du haft erwiejen.

Fleh' ich mit Inbrunft.

Indeffen fpricht icon Lichtenberg in feinem Leben bes Ropernitus bie Anfinit aus, bie Infinit fei von einem Geguer bes Spfrems berfaßt, welcher bie Aufficum beselchen als funblich betrachtet babe.

haupt Repler ale lateinischer Schriftfteller mar, fonnen wir bier nicht entwideln; wir wollen nur aubeuten, bak feine unverwüftliche Rlarbeit und Beiterfeit ibn felbft bei ben ichwieriaften Unterfudungen nicht verlagt. Seine bentichen Schriften fteben ber Form nach gurud; bod geigt fich auch bei ihnen eine lebendige Bhantafie und ein feltener Reichthum an finnreichen Benbungen. Repler fonnte fich in ben Ralenberwerfen. Die er feiner Stellung gemäß anfertigen mußte, ber Berpflichtung nicht entziehen, aus bem Stande ber Geftirne Aumeifungen fur Die Bufunft zu geben; er thut bies mit geiftvoller Fronie, indem er barauf hinweißt, baß Aftrologie, Die beliebte Tochter, mit ihren Reigen Die ernfte Mutter, Die Simmeletunde, ernahren muffe, Ueber Die Bebeutung eines Rometen bemerft er, es fei bamit wie mit ber Rachtmufit, die ein Junggefelle bringe und Die jede Anwohnerin ber Strafe auf fich beziehen toune. Daß Repler fich im Jahr 1630 nach Regensburg begab, um feine Aufpruche auf rudftanbige Befoldung au betreiben, und bag er bort am 15. November ftarb, haben wir ichon fruber (Bb. XI., S. 505) berichtet. Er batte borthin eine nicht geringe Summe an baarem Gelb, auch Berichreibungen und Bergwerts. Metien, freilich fein ganges Bermogen, mitgebracht; Die Unnahme, baß er in ben burftigften Berhaltniffen geftorben fei, welche gum Theil burch ein Epigramm Raftuer's perbreitet murbe, ift bemnach irrig. Immerbin mar fein Lebensgang von Corgen befdivert, worüber Die Rlagen überhaupt mit Beginn ber Reuzeit gligemein merben : benn im Mittelalter batten bie meiften Denfer und Forider, sum Theil auch bie Runftler, bem Dondisftand angehört, alfo im Colibat gelebt. Die weltliche Stellung ber Gelehrten in ber Reuzeit brachte oft Rahrungsforgen und Familiennoth mit fich, namentlich in Deutschland, wo die Gonnericaft nicht fo ausfommlich geubt murbe, wie in Italien und England. - Repler batte fich auch, ale ein über Borurtheile erhabener Dann, ichon unter Raifer Matthias bemuft, Die proteftantifden Stande Deutschlaude gur Unnahme bes gregorianifden Rulenbers zu veranlaffen; boch tam biefelbe erft lange nach feinem Tobe, im Jahre 1700 gu Stande, in welchem 11 Tage ausgelaffen wurden, fo bag auf ben 18. Februar fogleich ben 1. Mary folgte.

Der große Mathematiker und Naturforider Galiles Galiles greicht mit der geiltlichen Cenjur härter zusammen als Aepler. Galilei hat die Kenntniß der Naturkräfte in großertiger Weisje gefördert, besowhers auf jenem Wege der Beobachtungsverfuche (des Experimentrens), den Woone empfoli, odne Servorngendes darin zu leiften. Galilei war im Jahr 1564 zu Pija geboren und zeigte ichon als Jüngling jenen Widerwillen gegen die dernet Scholaftit enthetlie arithoekliche Zehren, der die meisten leichfläudigen Gester jener Expedie befolke.

Galilei befaub fich noch in Benedig, als in Bolland bie Erfindung ber Fernrohre gemacht wurbe. Db biefelbe von Jatob Delius, von Racharias Janien ober von Sans Lipperithen ausging, welche beiben Letteren Brillenmacher in Dibbelburg maren, ift fur unferen 3med gleichgültig; boch fteht feft, bag Lippereben bereits im Jahr 1608 ben-Generalstaaten brei Inftrumente anbot, mit benen man in bie Ferne feben fonne; es fcheint, bag babei guerft an Zwede ber Geefahrt gebacht wurde. Galilei erhielt im folgenben Jahre ju Babua Rachricht bon biefer Erfindung, ftellte bierauf felbftftanbige Berfuche an und überreichte balb nachher bem Dogen und bem Senate von Benebig einige bon ihm angefertigte Juftrumente. Rachher erfand Repler bas aftronomifche Fernrohr und bis in bie zweite Salfte bes Jahrhunderts finden wir Danner wie Sunghens und Spinoga mit bem Schleifen von Linfenglafern beichaftigt. Dit bem neuen Bertzenge entbedte Galilei guerft bie Gebirge bes Monbes und maaß bie Sobe berfelben; fobann erfaunte er bie Mildiftraße als eine gebrangte Menge fleiner Sterne, 3m Januar 1610 entbedte er bie vier Trabanten bes Juviter und fpater berechnete er bie Bahnen und Umlaufegeiten berfelben. Benige Bochen borher hatte ein Deutscher, Simon Marius in Ansbach, Aftronom bes bortigen branbenburgifchen Marfgrafen, bie Jupitertrabar ten geseben; boch machte er feine Entbedung erft 1614 in bem Berfe "Die Aupitermelt" (Mundus Jovialis) befannt. Galilei bagegen, ber fouft mit Bahrung feiner Brioritäterechte nicht immer vorfichtig mar, veröffentlichte feine neuen Beobachtungen bereits 1610 in feiner Schrift. "Boten aus ber Sternenwelt" (nuntius sidereus). Die Entbedung ber Jupitertrabanten führte fpater gur Deffung ber Gefdminbigfeit bes Lichtes. Im Rovember 1610 fchrieb Galilei an Repler und machte ihm bie Delbung, baf ber Saturn aus mehreren Sternen beftebe. vie einander berühren; diese Kodashung erweitert sich allmählich, wer Annebe vom dem Ninge dese Saturn. Dan vin biesemgangen Jahrdunger einer Etreitsgleiten über den Anhm der ersten Entekatung sehr daufig weren, 16 stiedet Galicit eine Gekeinmiß in ein Annagamm ein, aus welchem durch Umstellung der Buchstaden der Sag zu sichen were, 3ch habe den innensterungen Klaneten als derigsestaltig beröcktet. Alleissimmun planetam tergeminum observavi). Baldwachter erstätzte er zu Nom im Garten des Kardinals Andbint die Erscheinung der Sandenste Andbint die Erscheinung der Sonnenstellen umb berichtet auch der brieftig dem Bärgermeister Wesser in Angebreit zu der Defrisch eine Erscheinung der Erscheinung

Galilei, ber fich gern mittheilte und Meifter bes Bines und ber Brouic war, gog fich bei feinem fteigenben Ruhm auch erbitterte Feinbfcaft zu. Bor firchlichen Ansechtungen mare er in Babua ficher gemefen, ba bie Republif Benedia bamals mit ber romifchen Curie in gefpanntin Berhaltniffe stand. Er verkehrte bort freundschaftlich mit bein geistwollen Sagrebo und mit Baolo Sarpi, dem freifinnigen Geschichtidreiber bes Conciliums von Tribent. Aber im Jahr 1610 fiebelte: er als Mathematifer bes Großherzoge Cosmus II. nach Floreng über. Much bier murbe ihm bom Rarbinal bel Moute, bem Schuiten. Clavins und anderen gelehrten Geiftlichen viele Freundschaft erwiefen : boch erregte feine Borliebe für bie Lehre bes Ropernitus balb Auftoß und ein Dominifaner prediate öffentlich gegen ibn. \*) Um Schluffe bes. Jahres 1615 reifte er nach Rom und wurde bom Bapft febr freundlich empfangen; boch balb nachher erfolgte von Seiten ber Congregation. ber Rarbinale, welche bie Buchercenfur ubte, Die Erflarung, bas neue Suftem fei fdriftwibrig und tegerifch. Damals gab Galilei bie Bufage, basfelbe in Bufunft weber im Bortrage noch im Drud zu bertheibigen. Ein Streit über bie Ratur ber Rometen, in welchen er mit bem Befuiten Graffi verwidelt wurde, erwedte ibm nene Feinde. Galilei, ben bas Bewußtfein ber Richtigfeit feiner Anfichten nicht ruben ließ, fleibete biefelbe nun in eine Form ein, bie ibn bor Angriffen ficher ftellem follte; er arbeitete namlich einen Dialog aus, inwelchem bie Grunbe für: und gegen bie Bewegung ber Erbe aufcheinend ohne jebe Barteinahme vorgetragen werben follten; ja in ber Borrebe "an ben berftanbigen Lefer" (al discreto lettore) bezeichnete er bas Cbiet ber Congregation gegen bie Berbreitung ber neuen Lehre als heilfam (salutifero) und erflart, basfelbe fei nicht aus Untenntniß ober Leibenfchaftlichfeit, fonbern ans religiöfem Sinne hervorgegangen. Diefer Dialog erfchien.

<sup>\*)</sup> Derselbe bediente sich der Borte der Busgate: "Viri Galilaei, quid statis adspicientes in coelum?"

1632 ju Floreng im Drud. Gang in ber Beife ber Dialoge aus bem Miterthum werben bier zwei wirfliche Berfonen, verftorbene Freunde Galilei's. Saarebo und Salviati, ale Bertheibiger ber Erbbewegung eingeführt: Die Grunde aber, welche bie Anbanger bes Btolemaus porgubringen pflegten, werben einem erbichteten Sprecher, bem Mriftoteliter Simplicio, in ben Dund gelegt. Begreiflich genug ift co, daß die wirkliche Meinung bes Berfaffere unter ber Sulle burchbrach und baß Simplicio im Dialog nicht bie glangenbfte Rolle fpielt, Bubem brachte man bem bamaligen Bapft Urban VIII. (Barberini) bie Meinung bei, unter bem Ramen bes Simplicio fei er felbft verfpottet. Galilei murbe nach Rom vorgelaben. Er traf im Februar 1633 bort ein und burfte vorerft in bem Saufe ber toscanifden Gefanbtichaft mohnen : balb aber mußte er feinen Aufenthalt im Balafte ber Inquifition nehmen. 3m Berhor gab er bie Ertlarung zu Brotocoll, er habe fein Buch nochmals gepruft und gefunden, bag es Stellen enthalte, welche ben Befer irre fuhren tonnten; babei wies er auf fein Alter, feine Rrauflichfeit und Die erlittenen Anfeindungen bin. Das Urtheil wurde ihm am 22, Juni im Dominifanerflofter alla Minerva perfündigt. Es lautet babin, er habe feberifche Meinungen unterftunt. folle aber von ben bierfur bestimmten tanonifden Strafen vericont bleiben, wenn er jene Brrthumer abichmore. Doch follte ber Dialog verboten werben, er felbft aber vorerft in Saft bleiben und brei Sahre lang iebe Boche einmal bie fieben Bufpfalmen berfagen. Es ift eine finnreiche Sage, bag er nach Leiftung bes Biberrufes halblant gesprochen habe: pur si muove (und fie bewegt fich boch). Sogleich ausgefprochen bat er bies allerbinge nicht, aber jebenfalls gebacht. Es ift richtig, bag feine Saft erft im Garten ber Billa Debici und fpater auf einem Landgute bei Floreng eine fehr milbe und rudfichtevolle war : boch follten fich gewiffe papftlich gefinnte Berichterftatter darauf nicht so viel zu Gute thun. Immerhin hat Galilei eine Meisnung als Irrthum verfluchen muffen, die bei ber Nachwelt als großartige, enticiebene Bahrheit feftfteht. Im Sahre 1636 veröffentlichte Galilei bei Elzevier in Leuben noch feine bochft bebeutenben Discorfi über bie Gefebe bes Falles, bie Schwingungen ber tonenben Rorver und bie Theorie ber Bewegungen überhaupt. Im folgenben Jahre erblinbete er: boch blieb er mit Gulfe feines Schulere Biviani noch bis zu feinem Tobe, ber am 8. Januar 1642 erfolgte, in Thatigfeit. Das Berfahren gegen Galilei wirfte bier und ba einfchuchternb, namentlich auf Descartes, ber feine friedliche Rube nicht geftort feben wollte und beshalb auf jebe Rachricht bin, bie burch Gaffenbi in Frantreich befannt murbe, Die Berausaabe eines tosmologischen Bertes verichob: bagegen regte es auch neue Untersuchungen und neuen Biberfpruch

an und verhalf fo ber Babrbeit gum Sicae. Unter Galilei's unmittelbaren Schulern ift Torri celli, bem man bie Erfindung bes Barometere verbauft, ber bebeutenbite. Die Beranlaffung gu biefer Erfindung gab ein Bufall, ber aber auch von bem raftlos fuchenben Geifte bes Beitalters Runbe gibt. Ginige Brunnen. meifter ju Floreng hatten ausfindig gemacht, bag bas Waffer in ben Sangröhren trop allen Bumpene über eine bestimmte Sohe hinaus nicht zu treiben mar. Balilei, ben fie um Ausfunft angingen, fanb bie richtige Urfache nicht auf; Torrieclli aber erfaunte bicfelbe im Drud ber atmofpharifden Luft und machte nun iene Berfuche mit Quedfilber, bie ihn gum Riele führten (1643). In Franfreicherhielt ber berühmte Baseal hiervon Radyricht und veranlagte feinen Schwager Berrier, fich mit einem Barometer auf ben Bun be Dome in ber Muverque gu begeben, mo fich nun fand, baf bie Quedfilberfaule weit niedriger ftand als in ber Ebene; jebenfalls einer ber erften Berfndje, bas neue Inftrument gu Sobenmeffungen gu verwenden. - Der Erfindung ber Luftpumpe burch ben Burgermeifter von Maabebura. Otto von Guerite (†1685 gu Samburg), haben wir bereits Ermabnung gethan; gleichzeitig mit ibm ftellte Rober b Bonle in Lonbon (+1691) feine wichtigen Untersuchungen über bie Befchaffenbeit ber Luft an.

Die Strenge ber mathematifchen Beweisform, welche gu biefen Berfuchen und Entbedungen erforberlich mar, ging balb auch auf bie Bebanblung philosophischer Gegenftanbe über: ja fie übte nicht blos auf bie Methobe ber Biffenichaft, fonbern auf Die aanze Dentweise bes Beitaltere einen machtigen Ginfluß; fie gewohnte an Die Forderungen ber Beftimmtheit, an Zweifel und Rritif. Und fo murbe benn auch bie Disciplin felbit, ber man biefe Methobe entuahm, in furger Reit unglaublich verfeinert und burchgebilbet. Sierher gehört bie Erfindung ber Logarithmen, Die gewöhnlich bem ichottifchen Lord John Rapier gugefdrieben mirb: meniaftens gab berfelbe ichon 1614 gu Ebinburgh einen "Ranon ber Logarithmen" (mirifici logarithmorum canonis descriptio) heraus. Auch hier wird wieder ein Deutscher, Dichel Stifelius, als Derjenige genannt, welcher bie erften Anbeutungen aut bin neuen Berfahren gegeben habe. Dapier fant einen Behülfen an Briggs, beffen Taje ... lange Beit hindurch bie verbreitetften maren. Charafteriftifch fur bie Frende an llebnug bes Schar's finnes, melde in bicfem Jahrhundert berrichte, ift bie Bertiefung ber geometrifden Unterjudjungen, befonbers berjenigen, bie fich auf bie Ratur bes Areifes begieben. Die Bergleidjung bes Rreifes mit ben ihn umgebenben ober in ihn einzuzeichnenben Bieleden rages 1000 von den Alten her; Kepler in seiner "Setreometrie der Fässer" (abeesometria doliserum, 1013) stellte eine nure Berechungsart auf, die
voir ihre nicht eröttern sonnen; es genägt zu bemerten, daß dieselb
dazu beitrug, die Lehre vom Unendlichen mathematisch zu begeinden. Allen
Nan sam Jogen, daß um die Mitte des Jahrhunderst die Unteriuchungen über Curven und ihre Eigenschaften, namentlich über die
Sylciode, im Wode worren; große erzister wie vornehme Alfettanter
Sylciodistigen sich damit. Aussel verbrachte in seiner Kantliste schlichtigten sich damit, neue Eigenschaften der Grechten und werden, der gegenen und donernben Werbeint des Gartestins um die Austigmatis
beziehen sich aum Theil auf die algebraische Behandlung der Curvenlähre. Auch auf die eine Gebiete sesse den micht um Erreitigkeiter,
im treschen er stil sehr zeigen das auf seine Drissinalität pochte.
Es liegt übrigens in der Natur der Bestredungen befes Heitalturckab die Erreitigtet eines neue Gebandens of im Krone arstellt wurde.

In berfelben Beit, mo bie neue aftronomifche Lehre fich mubevell gur Anerfennung burdifampfte, trat aud bie Lehre von ben Lebeus-Ericheinungen bes menichlichen Körpers ober bie Bipfiologie in ein neues Stabium ber Entwickelung, bas fich porzugemeife an ben berühmten englischen Urgt Barven fnupft. Derfelbe bat in Babua ftubirt, murbe gu London Brofeffor ber Angtomie und mar eine geitlang Leibargt Ronig Rarl's I., ben er auch mabrent bes Burgerfries ges begleitete. Geine berühmte Theorie vom Rreislauf bes Blutes machte er im Jahre 1725 burch ben Drud befannt in ber Schrift , über bie Bewegung bes Bergens und bes Blutes" (de motu cordis et sanguinis), bie ju Franffurt am Main erfdien. Im Rampfe mit feinen gablreichen und beftigen Gegnern berief er fich auf bas Urtheil ber Rachwelt; bochtraten einige noch por feinem Tobe (1658) guifun über. Much in Begug auf bie Lehre von ber Beugung machten Barven's Forfdjungen Epoche; ber befanute Ausspruch "Alles Lebenbe entiteht aus bem Gi" (omne vivum ex ovo) wird auf ihn gurudgeführt. Bald erhielten feine Anfichten Beftätigung burch mitroffopifche Unterfuchungen, Die befonbere Lecuwentwet in Solland auf angtomifche Gegenstände, wie auch auf die unfichtbare Thierwelt anwandte.

Wir fönnen es in biefem Werfe nicht unternehmen, auch nur in annähernder Böllfündigleit die debeutendeten Ammen und Leiftungen aus dem Arcije der realen und mathematischen Wissenschaften aufgagählen. Wir wolken jedoch hier noch zwei Männer aufstyren, von denen der eine mit fatunensbereten Schafffinn und unermüderer

<sup>\*)</sup> Repler betrachtet ben Kreis als eine unenbliche gaft von Treieden, bie ihren Scheitel im Centrum und ihre Grundlinie an ber Peripherie faben.

Thätigkeit als Erfinder auf den verschiedensten Gebieten berühmt wurde, ber andere aber, ein echter deutscher Gelehrter, alle Richtungen des damaligen Wissens deschaultig in seinen Geist gusamenschiete den Hollander Hugghens und den reichsstädischen Vieren Zunaius.

Chriftian Bunghens (geb. 1629 im Baag) mar allerdings vorjugemeife Mathematiter, aber groß in ber mannigfaltigften Mumenbur g feiner Biffenfchaft. In feinem Werte "über Berechnungen beim Burfelfpiel" (de ratiociniis in ludo aleae) gab er bie erften haltbaren Grundzuge gur Bahricheinlichfeiterechnung. Als er fich nach Baris begab, war fein Ruhm fcon fo groß, bag Colbert ihm einen bebeutenben Gehalt und eine Wohnung in ber foniglichen Bibiliothef anwies; aber nach ber Aufhebung bes Chietes von Rantes gog es ibn nach foinem Baterlaube gurud. Er verbefferte bie Fernröhre, ftellte bie Lehre von ber Bellenbewegung bes Lichtes auf und erflarte bie Strahlenbrechung im isländischen Spath. Er vollendete bie Entbedungen Galilei's über bie Geftaltung bes Saturn und berechnete bie 11ma lanfegeit besfelben. Das Lieblingsproblem ber Reit, Die Entrathiclung ber frummen Linien, behandelte er mit enticheibenbem Erfolg : por Allem aber mar er ber Erfte, ber burch Unbringung bes Benbels an die Rabermerte ber Uhren eine verbefferte Beitmeffung begrundete. Sunghens ftarb in feiner Baterftabt 1695; feine gefammten Berfe murben von 's Gravenfande gu Lenben berausgegeben.

Die Berbienfte bes beutschen Schulmannes Joachim Jungins find erft in unferer Beit burch einen überaus fleifigen und ichanbaren Gelehrten, Guhrauer, in bas rechte Licht gefett worben.\*) In bas Leben biefes Lübeder Burgerfohnes tritt feines ber glangenben Momente ein, die wir in Bezug auf die bereits genannten Gelehrten bes Muslandes angeführt haben. Er murbe Profeffor ber Dathematit in Biefen, gab fobann feine Stellung auf, um in Babua Debiein gu ftubiren, und leinte fpater ju Roftod. Die langfte Beit feiner Umtsthatigfeit verbrachte er ju Samburg als Rector am Johanneum, wo er 1657 ftarb. Dit Scharffinn und Treue folgte er jebem Fortichritte ber Biffenichaft und wies als Lehrer bie icholaftifchen Frrthumer iu ihren letten Arrthumern nach. Er ließ nichts bruden, aber feine Dictate verbreiteten fich und bie größten Beifter ber Beit, vor Mulen Leibnig, erfannte ihn als ebenburtig an. Er lebte gang ber eigenen Bilbung und berjenigen feiner Schuler; fein Wirten beruhte auf Liebe gur Cache und auf bem inneren Drang, bas Erfannte gu verbinben und fortzubilben. Bollfommen felbftftanbig bat er bie Botonit

<sup>\*)</sup> Buhrauer "Roachim Junginus und fein Beitalter," Stuttgart 1851.

erweitert und in diefer Wissenschaft Anregungen gegeben, die in England benugt wurden und höter einem Linne zu Gute famen; doch erschiene sein Wert "lasgoge phytoscopica" erst über 20 Jahre nach seinem Tode (hamburg 1678).

Es liegt in bem Befen ber Erfahrungewiffenschaften, bag fie burch Bereinsthätigfeit geforbert merben. Dies zeigte fich glangenb. nachbem bie Methobe ber Beobachtung und Induction gur Berrichaft gelangt mar. Go find benn auch bie Erfolge ber Befellicaften, welche im 17. Jahrhundert gur Bflege ber Ertenntniffortidritte gegrundet murben, weit erfennbarer, ale biejenigen ber Atabemicen aus ber Sumaniftenzeit, welche fich leichter in Rebenbinge, in Formenfram und in gegenseitiges Schonthun verloren. Im Jahre 1657 murbe gu Floreng Die Afabemie bes Berfuchens ober Experimentirans (del Cimento) unter bem Schute bes Großherzoge Ferbinand II. geftiftet; ibr eigentlicher Leiter mar ber Bruber beffelben, Leopold, ber mit ben erften Gelehrten Europas in Briefwechfel ftanb. Den Gebanten gu einer folden Berbinbung foll guerft Galilei's Schuler, ber berühmte Mathematifer Biviani, gegeben haben ; auch Torrieclli mar Mitglied berfelben. Leiber fant Die Gefellichaft fchon nach gehn Jahren, als Bring Leopold Kardingt geworben mar und Floreng verlieft. Die Académie des Sciences in Baris bestand bei ihrer Grundung (1666) cingia aus Mathematitern; boch balb tam bie Bflege ber Anatomie und Chemie bingu, welche lettere Wiffenschaft fich erft um biefe Beit ber phantaftifden Buthaten entlebigte, Die bisher ihr Befen verhüllt hatten. Der Urfprung ber Londoner Koniglichen Gefellichaft (Royal Society) lagt fich in Die Beit ber englischen Burgerfriege gurficberiolaen. Ginige Gelehrte in London, barunter Ballis und Billing. meift von confervativer Richtung, hielten in einem Brivathaus Bufammenfunfte, in welchen fie fich von jeber Befprechung ber politifchen und religiöfen Streitigfeiten grunbfahlich fern bielten und einzig mit Demienigen beidiaftigten, mas man in England Raturphilosophic. insbesonbere erperimentale, nannte. Es erinnert biefer Umftanb an bie lebhafte Schnfucht, mit welcher man fich nach ben getäuschten Erwartungen bes Jahres 1848 aus Rubebeburfniß ben Raturmiffenfhaften, als bem Gebiete bes ewig Unabanberlichen, zuwandte. Debrere Mitglieder begaben fich balb nach Orford, welche Stabt befanntlich fortwährend foniglich gefinnt mar. Doch balb maren bie Deiften wieber in London, mo fie im Rovember 1660, nach ber Restauration. ihre Berfammlungen regelmäßiger einzurichten begannen. Zwei Jahre fpater verlieh Rarl II. ihr eine Stiftungenrfunde, nach melder fie unter einem Prafibenten und einem Rathe bon 20 Ditgliebern arbeitet. Das Birfen biefer Gefellichaft mit feinen Borgugen und

Mängeln ift von Goethe im hiftorifchen Theil feiner Farbenlehre vortrefflich gefchilbert. Gie ging von bem Grundiat aus, feine porgefaßte Theorie angunehmen, fonbern vereinzelte Beobachtungen gu registriren; ihr Wappenspruch mar "Nullius in verba" (man foll auf feines Meifters Borte fcmoren). Bu ben bebeutenbften Mitftiftern gehörten ber ichon genannte Robert Bonle und ber berühmte Baumeifter ber Baulstirche, Chriftopher Breu, ber gugleich Brofeffor ber Aftronomie war. Der erfte Geeretar ber Befellichaft war ein Deutscher, Olbenburg, aus Bremen geburtig, ber gur Beit bes langen Barlamente ale Conful feiner Baterftabt nach London gefommen mar. Der Ruf ber Gefellichaft und bie Forberung, welche von ihr für neue Entbedungen gu hoffen war, gog manchen Auslanber nach England; fo ben erften Urheber einer Theorie ber Chemie, Joachim Becher aus Speier, ber nach vielen Banberungen 1682 gu London ftarb; feine Lehre, fpater von Stabl († 1734 gu Berlin) fortgeführt, blieb noch weit in bas folgende Jahrhundert binein in Anfehen. Die Regierung felbft richtete fich in ben Arbeiten, Die fie vornehmen ließ, nach ben Buniden ber Gefellicaft; fo murbe Sallen, bamale noch fehr jung, nach ber Infel Canet Selena acfandt, um ben fublichen Sternenhimmel zu beobachten. Den Rometen. ber nach ihm benannt ift, entbedte er 1682 auf einem Aufenthalt in Fraufreich, beobachtete ihn bann auf ber neu eingerichteten Sternwarte gu Greenwich und ftellte bie Zeit ber jeweiligen Bieberfehr besfelben auf nabezu 76 Jahre feft, was fich feitbem beftätigte.

Den höchften Ruhm unter allen Mitgliebern ber Societat erlangte Ifaae Remton, geboren im Tobesjahr Galilei's (1642) gu Boolfthorpe. Seine weltgeschichtliche Bebentung besteht barin , bag er bie Bemithungen, bas Balten beftimmter Naturgefete und zwar berfelben. bie auf ber Erbe wirfen, im Beltraum nachzuweisen, auf großartige Beije jum Abichluß gebracht bat. Er erfannte bie allen Rorpern gemeinschaftliche Gigenfchaft ber Schwere und ber Angiehungefraft, welche lettere in benfelben Berhaltniffen abnimmt, wie bie Quabrate ber Entfernungen gunehmen; er wurde hierdurch ber Schopfer ber phyfifchen Aftronomie. Diefe Lehre, beren wefentlichen Rern er bereits in feinem 24. Jahr bei einem Aufenthalt in feinem fleinen Beimatheort entbedt haben foll, die Gravitationelehre, fteht in Begug auf Ginfachbeit und auf Allgemeinheit ihrer Geltung feiner von allen Bahrheiten nach, bie jemals aufgefunden worden find. Dies muß um fo mehr ansgesprochen werben, ale es in manchen gelehrten Rreifen Deutschlands Gebrauch geworben ift, fich fiber biefen großen Mann zweifelnb und felbft abgunftig auszufprechen: balb wird feine theiftifche Weltaufchanung befchrantt gefunden, balb

wird er, (j. 3). von Anhängern der goethe'ichen Farbenthorie) des alla pernädigen Fetthaltens an leinen Lehren beschwähz, dierzu, mag der Umstand beitragen, daß die Engläuder dem Fedhgefüll, was der Umstand deitragen, daß die Engläuder dem Fedhgefüll, einen solchen Laudsmann zu bestigen, mitinnter einen übertriebenen Ansdern des gegeben haben, wir wenn 16 jenen das hegisterte Untheit wiederholen, er sei das bollfommenste aller menschlichen Westen, der vonne es in seiner Geschöfteit in der Westenmisterabet beiste, die Setreblichen sollten sich Gild wünschen, daß eine solche Beschwähren.

Meinton wurde 1669 Brofeffor zu Cambridge; balb nachher überreichte er ber foniglichen Speietät ein nach feiner Angabe verfertigtes Teleftop und nathbem ihn bie Gefellichaft ale Mitglied aufgenommen hatte, legte er ihr einen Theil feiner Analyfis bes Lichtes vor, boch nicht ohne Biberipruch, namentlich von Geiten Soofe's: ale biefer gum Secretar ernannt wurde, ftellte Remton auf einige Jahre feine Mittheis lungen an bie Societät ein. Aunachft beichaftigte ihn nunmehr bie Musbilbung ber Gravitationslehre. Ingwifchen war in Franfreich ein Meribian gemeffen und bemgufolge bie Lange bes Durchmeffers ber Erbe genauer beftimmt worben. Diefe neue Ermittelung war von enticheibender Bichtigfeit für Die Berechnungen, welche Newton bamals über bie Bewegnngen bes Monbes auftellte. Gein Biograph David Brewfter \*) fchilbert febr aufchaulich die gitternde Erwartung. mit welcher Newton bem Ansagna ber Berechnungen entgegenfah; er ließ biefelben von einem Schuler gn Ende führen und es ergab fich bie vollftanbige Uebereinftimmung ber neuen Deffungen mit feinem Gefete ber Gravitation. Die zwei erften Banbe bes bewundernswürdigen Bertes "Mathematifche Grundzuge ber Naturutilojoutic" (Philosophiae naturalis principia mathematica) erfcbienen 1687.

Der Nationalconvention, welche nach der Flucht Salos II. die nem Regierung Englands schiffelle, wohrte Neuton als Vertreter der Univerliät Cambridge bei (1689); auch war er im Jahr 1701 Mitglied desjenigen Parlaments, in welchem die weitere Thranistage bestimmt wurde (f. oben S. 367). Auswissen war er durch Haltige Kuffuß zum Mingwarbein und später zum Mingmeister mit ausschiedem Objekt ernannt worden. Ein Venach, der sien Verdoratorium und einen Thil seiner Manuscripte zerssetze, auch auf diesen Schifte innd, die man bedauptet, auch auf seitem Geiten Geiten Geiten Geiten Geiten Geiten Weiner.

<sup>\*)</sup> Die erste Ausgabe biefer Biographie ericien 1831 gu Ebinburgh, bie zweite 1835 gu London, eine beutiche Uebersepung (von Goldberg) gu Leipzig 1833.

Indeffen wurde er nuter Anna's Regierung Prafident ber Royal Society und veröffentlichte noch fpater eine Reihe bedeutender Unterfuchningen. Bon 1712 an gerieth er mit Leibnit wegen ber Erfindung ber Differentialrechnung in einen Brioritätoftreit, ber lanae Reit von Englandern und Dentiden hartnadig fortgeführt murbe, über melden fich aber Brewfter fehr billig und verftanbig ausspricht. Dan nimmt jest an, daß Beide durchans felbftftandig gur Auffindung ihrer Methoden gelangten, Newton jedoch weit früher: Die Form aber, welche Leibnig ber feinigen gab, ift felbft in England gnerft befannt worden und wird als die vorzüglichere betrachtet. Rewton wandte fich allmählich vorungeweife religiöfen Betrachtungen zu und fchrieb Erflarungen gu ben Weiffagungen Daniel's und ber Apofalppfe, Die neun Jahre nach feinem Tob ericbienen und feinen Ruhm nicht erhöht haben. Das Fromme feines gangen Wefens, feine Berftreunng, feine Entfernung von weiblichem Umgang, geben feiner gangen Berfonlichfeit in den Angen der Englander jenen Reig, welchen Rindlichfeit, verbunden mit Geiftesarobe bervorbringt. Er verftand in feinen letten Lebensiahren feine Schriften nicht mehr. Dies vermochte Die Bochaditung bor ibm nicht gu fchmalern, und ale er 1727 gu Renfington ftarb, wurde ber Leiche fürftliche Ehre erwiefen. Damals hielt fich Bottaire in London auf und fernte bas Boranichreiten bes Geiftes in England mit bem Buftand in feiner Beimath vergleichen, wo namentlich die tonangebende Gefellichaft fich wie jum Theil noch bente gwifden ben Extremen ber Frivolitat und ber Bigotterie bewegte. Go gelangte er gu ben Anfichten, Die er fpater in feinen Lettres Anglaises befannt machte, Reben ben Menfterungen bes politifden Fortschrittes und ber Gedankenfreiheit machten besondere bie Leiftungen im Gebiete ber egacten Biffenfchaften Ginbrud auf ihn, wie er ja anch ale Dilettant mit einer Abhandlung "über bas Fener" aufgetreten ift. Er, ben man in ben höfischen Rreifen Franfreichs empfinds lich verlett hatte, fab unn in nächfter Rabe, wie man ben Tod Re:v. ton's als einen Unlag gn nationaler Traner nahm, wie die erften Bergoge es fich gur Chre rechneten, Die Riviel Des Leichentuches an tragen. Dies gab ohne Zweifel feinem Saffe gegen geiftige Unter-Dr udung einen erhöhten verfonlichen Unreis.

## 3. Politifde Litteratur im 17. Jahrhundert; Ratur- und Bolkerrect.

Im 17. Jahrhundert wurde man sich wöllig darüber flar, daß nicht nur das mittelaterliche Staatswesen wälig unglatung geworden sei, iondern daß and, die Boraussiehungen, auf die man es zurüdsührte, nur in der Einbildung bestanden hatten. Die Einbeit, welche vermisten

telft ber Rirche bestanden batte, wurde gesprengt. Obwohl bie Forberungen ber humquitat bie und ba fich regten, murben boch bie Rriege umfaffenber und blutiger ale vorber. Diefer Umftanb legte bie Rothwendigfeit einer neuen Begrundung bes Bollerrechtes nale ; jugleich aber bemachtigte fich ber nachbeutenbe Beift, für bie gange ine Schwanten gefommene Staatelebre neue Grunblagen zu gewinnen. Die Bolitit machte fich allmälig von ber Theologie los und ftellte am Schluffe bes Nahrhunderts bereits allgemeine menichliche Forberungen auf, Die gum Staate ber Rengeit binuberleiteten. Mn biefer Geiftesarbeit nahmen alle Denfer Antheil; wir finden Bacon und Descartes. Sobbes und Spinosa, Lode und Thomafine mit Spefulationen über bas Befen bes Staates und über bie befte Berfaffung, beidaftigt. Much auf biefem Bebiete tounen wir nur ben leitenben Gebaufen in ihrem Ausammenhang mit ber Geschichte ber Reit nachgeben und erinnern baran, bag es in Deutschland zwei ausgezeichnete Berte gibt, in welchen bie Reugestaltung ber politifchen Lehren geichilbert wird und von welchen bas eine (von Bluntfcli) in feiner Darftellungemeife jebem eruften Lefer juganglich ift.") Das andere, bie "Gefdichte und Litteratur ber Staatswiffenschaften" von Robert von Dobl. um neun Sabre früher ericbienen, verfahrt feinem Blane nach muhlamer in ber Sichtung bes Stoffes. Unter ben allgemeinen Berten über Litteratugeschichte ift bas von Benry Ballam (Introduction to the Literature of Europe) nicht nur bas reichhaltigite in Bezug auf unferen Stoff, fondern burch feine Correctheit und nuchterne Unparteilichfeit auch neben Bluutichli und Mohl febr nutlich; ber Lettere erwähnt es nicht, obwohl er bie "Englifche Berfaffungegeichichte" besfelben Autors mit Anerfennung befpricht. Auf bem Bebiete ber Staatelebre war bie Anfnupfung an bas flaffifde Alterthum noch weit mehr burch bie Umftanbe gegeben, als auf irgend einem anberen. Im Grunde bat icon Macchiavelli in feinen Betrachtungen über Die erften gehn Bucher bes Livius eine rein praftifche und ebenfo untird)liche Staats-Anschauung entwidelt, ale fie fpater auf einem weiten Umwege gewonnen wurde. Die Bhilofophen nehmen ihre Erlauterungen und Beifpiele am liebften von Griechen und Romern ber; bagegen tritt bei ben Bolitifern bes 17. Sahrhunberte eine merfwurbige Borliebe fur bie Republit Benebig bervor.

Bie in den Naturwissenschaften, so auch in der Staatssehre triebeine Zeit lang, dis strengere Begriffe festgestellt waren, die Einbildungstraft ihr Sviel. Die politischen Rärchen, die Staatsromane, über



<sup>\*)</sup> Geschichte bes Allgemeinen Staatsrechtes und ber Bolitif. Seit bem 16. Jahrhundert bis gur Gegenwart. Bon J. C. Blunticili. Munchen 1864.

tvelche Mohl ausführliche Belehrung gibt, brachten manche Rorftellung gen in Umlauf, fur welche bie Biffenichaft noch feine Sandhabe bot. Bir burfen über bas Beitgreifenbe und Rubne biefer Borftellungen erftaunen; fie fommen benjenigen gleich, welche Blato für feinen Abeglftaat entwirft (f. Bb. II., G. 86). Doch burfen folde Gebilbe einer fuchenben Bhantafie feinesmege für gang nichtig und unfruchtbar gehalten werben; fie beuten, wie bie Fabel von ber Atlantis, baufig Die Richtung an, in welcher Die Sehnfucht und bas Beburfniß ber Menfchheit fich bewegt. Thomas Morus gibt und mit feiner "Utopia" bas Beifviel eines geiftvollen Sumaniften, ber fich ber Formen bes vollothumlichen humors bedient, um manche Forberung zu erheben, für welche ber bogmatifche Bertrag noch nicht an ber Reit mar: wie benn auf feiner Infel die Briefter vom Bolte gemablt merben und unbedingte Religionefreiheit berricht, poransgefest baf bie menich. liche Seele nicht geleugnet werbe. Raber ber Beriobe, Die wir gegenwartig behandeln, fteht ber Dominifanermond Thomas Campanella aus Calabrien, ber fich als Gegner ber Scholaftif in feiner Seimath viele Reinde machte und baber langere Beit in Oberitalien lebte. Rach feiner Rudfehr (1599) murbe er ber fpanifchen Regierung in Deapel verdächtig; biefelbe ließ ihn foltern und 25 Jahre gefangen halten. Der Bapft Urban VIII., ber ihm gewogen mar, nahm ihn endlich ale einen Reber für feine Gerichtsbarfeit in Anfpruch : nach einer furgen Scheinhaft begab er fich mieber ine Musland und ftarb 1639 in Baris. Sein politifches Ibeal hat er in ber Schrift "Sonnenftaat" (Civitas Solis) aufgestellt, welche gnerft 1620 in Frantfurt ericien. Schon Morus hatte ben Brivatbefit befeitigt; im Staate Campanella's ift nicht nur bas Gigenthum, fondern Die Gbe gufgehoben. Unter bem Groß-Metaphufifus, ber an ber Spige ber Regierung fteht, malten brei Oberbeamte, welche bie Dacht, bas Biffen und bie Liebe bertreten. Die Erziehung ber Rinber ift gemeinfchaftlich; Sanbel, und gwar einzig Taufchandel, wird nur mit Fremben betrieben. Campanella's Darftellungen find oft febr finnlich gefarbt und wir fonnen ihn ftreng genommen nicht benienigen Dentern beigablen, welche ber Menfchheit neue Bahrheiten brachten; boch eridieint er in ben Sonetten, Die er mabrend feiner langen Rerferhaft bichtete, fcmungvoll und ebel.

Den beutigien Responnatoren lag es fern, Theorieen über dem Staat untzuftellen; jeldit die Frage vom teidenben Gehorfam, die ihnen je nacht rate und die höter in England eine jo entigeibende Bebeutung gewann, keantworteken sie mehr nach gelegentlichen Impulsen, die nach einem festen Grundsch. Das Setzeben nach einem freieren und besseren gesellichaftslichen Zustande, wie es in den Forderungen der Bauern erscheit, wurde uach Unterbrückung berfelben theoretisch nicht weiter geführt. Einige Anbeutungen, wie wir fie bei Schaftian Frand und Auberen finden, zeigen nur, wie fehr folche Bemühungen vereinzelt ftanben. Es ift recht bezeichnend, bag bie Borftellung von einem ibealen Laube bes Gludes bei Sand Sadis ner Rabel vom Schlaraffenlande vergröbert ericheint. Aber felbft Luther befchränfte fich wefeutlich auf feine Aufgabe, ben Chriftenmeniden in ber Freiheit bes Unterfuchens zu ichnten, Die Rechte bes Gowiffens zu wahren und die Ginheit bes Lebens mit ber Lehre burchguführen. Den Anriften mar er ebenfo wenig bolb ale ben Sanbelsleuten und feine gelegentlichen Ermahnungen an Sürften, baß fie nicht wie ber Türke berrichen follten, find nichts mehr als Aufwallungen einer tüchtigen Ratur. Gang anbere regte ber Riefenfampf ber Gegenreformation bie Frangofen und Engländer zum Nachbeufen über bas Befen bes Staats und zu neuer Grundlegung ber politischen Wiffenichaft an. Den erften inftematifchen Berinch zu einer folchen machte Jean Bobin, Barlamenterath und Abgeordneter bes britten Staubes bei ber Reicheverfamminna in Blois: er ftarb 1596 gu Laon. uachbem er fich ben Anhäugern Seinrich's IV. anaeichloffen hatte. Sein Sauptwerf "La republique" ericien 1577 gu Baris in frangöfischer und neun Jahre fpater in lateinischer Sprache; er hatte biefe Uebersebung felbst übernommen, nachdem er bei einem Ausenthalt in England erfahren hatte, bag man zu Loubou und Cambridge über fein frangofifches Werf Borlefnngen bielt. Bobin befaß große Belefenheit in ben Alten und philosophischen Beift; in ben religiofen Rampfen nahm er eine gemäßigte Stellung ein; es war ihm flar, baß bie rettenbe That ber Bartholomausnacht feineswegs ben Frieden, ben er munichte, batte berbeiführen fonnen. Auch wendete er fich mit Entichiebenheit aegen bie fühle Richtachtung bes Sittengefetes, Die fich bei Macchiavelli funbaibt. Er batte in bem Buche "Bevtavlomees" ben Berfuch gemacht, fieben Unbanger verfchiebener Religionsanfichten, barunter einen Juben, einen Mostem und einen theiftifchen Philofophen, ihre Meinungen ohne Sag und Borliebe entwickeln zu laffen. was ihn ohne Zweifel bei ben Fanatifern jener Bartei verbächtig, machte. In feiner Republit legt er großen Werth auf Die Familie, als Grundbeftanbtheil bes Staates. Er ftellt mit Scharffinn bic Attribute ber Converginetat feft und erfaunte als folche namentlich bie Beftimmung über Rrica und Frieden, Die Ernennung ber Beamten. bie Darftellung ber oberften Inftaug im Berichtowefen, Die Bragung ber Müngen und bas Recht ber Bequabiquua. Go hoch er bennach ben Sonverain ftellt, indem biefer gwar Gefete gibt, aber anfer von Gott feine empfangt: fo erflart er boch, bag Bertrage, auch mit feis nen Unterthauen, für ihn bindend find. Anch bedarf er ber Berathung; denn ein umsssende Wissen ist einem König ehre machtheilig, wie denn sami regrede int vömlicher Radierweinger Gelehpfandeit ab Tagian, beinen mehr als Acco desember den interfes Velehpfandeit ab Tagian, teiner mehr als Acco desember, In dem Geschäftstreis seine Bodin noch insosen desamen, als er ein Buch über Zuber weisen schriebe und in seiner Velpublich dem Einslug der Seiner wie umsssenden, daß er genauer umd umssselben des Fellen der Seiner der Velpublichen, daß er genauer umd vonssselben, daß er genauer umd vonssselben, daß er genauer wie der Velpublichen der Velpublichen

Die Religionsfriege und vor MIem ber breifigjahrige veranlagten manche Unterfuchungen über volferrechtliche Bunfte, wie namentlich über bas Recht ber Gefanbten ;es trat nämlich bie Rothwenbigfeit bervor. an ber Sand ber Bernunft wie bes Berfommens Rormen zu finden burch welche bas Unbeil gemilbert und eine Berftanbigung erleichtert werbe. Der Bug aller Beffern bewegte fich in biefer Richtung; fcon ber Rampf ber Rieberlander hatte zu europäischen Congreffen Beranlaffung gegeben. In biefem Lichte erfcheinen fogar bie Rantereien ber Diplomaten um Ceremoniel, Aure beformeln und bergleichen weniger wibrig und abfurb; fie gingen boch jum Theil aus jenem Bebarfnig nach internationalen Berfehrebrauchen bervor. Der Ruhm, in biefer Besichung bie Anfagbe feiner Beit als aufrichtiger Chrift, als freier Dens fer, ale Staatsmann und gelehrter Sumanift geloft zu haben, wird faft einhellig bem bon und öfter genannten Sugo Grotius gus gefchrieben. Grotius (Sugo be Groot), 1583 gu Delft geboren, murbe ale Rathebenfionarius von Rotterbam in ben Brocef Olbenbarnevelbts verwidelt (f. Bb. XII., C. 536 ff). Damals hatte er bereits bie rechtsphilosophische Frage von ber erften Befitergreifung im befonberen Intereffe feines Baterlandes behandelt, indem er in ber Schrift "bas Meer frei" (Mare liberum) ben Englandern bas Recht beftritt, innerhalb ihrer Seeherrichaft anderen Rationen bie Fifcherei gu unterfagen. Er hatte bierin ben berühmten englifden Inriften Gelben jum Gegner, ber unter bem Titel "Das Meer gefchloffen" (Mare clausum) eine Bertheibigung bes britifchen Berfahrens fchrieb. Grotius trat im Rabre 1631 in ichwebifche Dienfte und verbrachte 10 Sahre als Gefanbter am frangofifchen Bofe; er legte auf biefe Stellung einen folden Berth, baf er fie in feiner pon ihm felbft verfagten

Grabichrift auführt. Als er von einem Aufenthalt in Stodholm nach Bolland gurudfehren wollte, wurde er burch einen Sturm nach ber beutschen Oftseefufte verfchlagen, und ftarb 1645 gu Roftod. Geine Briefe und feine lateinifchen Gebichte ericbienen gefammelt; er bat fich übrigens aud in hollanbifden Berfen verfucht. Seine Apologie ber driftliden Religion galt für eine ber beften Schriften biefer Urt; auch hat er fich burch feine Erläuterungen (Annotationes) gum alten und neuen Teftament ben Damen eines großen Theologen erworben. Bir ermahnen bies nur barum, weil fein Berbienft um fo arofer ericheint, ale er bie neue Biffenichaft bes Ratur- und Bolferrechts von ben Banben ber biblifchen Theofratie befreite; benn auch auf biefem Bebiete tounte man fich von bem fymbolifchen Bwang teftamentlicher Borftellungen nur ichmer los machen. Der oben genannte Gelben hatte fich noch im Jahr 1640 mit großem Scharffinn bemubt, in einem grundgelehrten Bert (de jure naturali juxta Hebraeos) ein Naturrecht aus ben fieben Beboten herzuleiten, welche Gott bereits ben Sohnen Roah's fur bas gange Menfchengeschlecht offenbart haben follte. Go abstract auch bie Borftellungen maren, bie man über bie erfte Grundung ber Staaten aufftellte, taftete man boch nicht leicht Die Rotig an, bag Mimrob ber erfte Eroberer gewesen fei.

Das Hauptwerf bes Grotius, De jure belli el pacis (vom Rechte bes Krieges und bes Friedens) erichien bereits 1625 gu Baris, mo bamals ber Berfaffer unter bem Schute Lubwig's XIII, lebte. Als Beweggrund zu feinen Unterfuchungen gibt er an; bas Griegführen unter driftlichen Rationen unter gang nichtigen Borwanden habe ber Art überhand genommen, baß es nothwendig merbe, biejenigen Befege feftzuftellen, welche ale ewig und unabanberlich auch unter ben Baffen nicht verftummen follten. Die Nothwendigfeit bes Naturrechtes bearundete er auf ben geselligen Charafter bes Meufchen; als Autoritat gilt ihm bie Uebereinstimmung ber Nationen. Geschichte und Offenbarung zeigen une, bag bie Menfchen bas Beburfuiß haben, fich unter gegenseitiger Achtung ihrer Rechte zu einem ftaatlichen Gefammtleben zu vereinigen; basfelbe beruht auf einem Bertrag freier Menfchen. Diefer Begriff vom Staate hat wohl etwas Enges und umfaßt bei weitem nicht bie reichen Entfaltungen bes Dafeins im Boltsthum und Gefellichaft; boch gab er einen Ausgangspunft gu verftandigen und humanen Erörterungen, fo 3. B. über bas Recht ber Bertheibigung und bes Biberftanbes, über bie richtige Musbehnung bes Berfahrens bei Rrieg und Eroberung, über bie Gultigfeit ber Bertrage fowohl unter Nationen, als zwiften Konig und Bolt, mobei Grotius Theologe genug ift, Die beftartenbe Rraft bes Gibidmures febr both anguichlagen. Befonbere eingebend mirb bas pon urafter Beit ber anerfaunte Recht ber Gesanbeten behanbete, ohne bessen bei ung ein Ende ber Kämpse nicht obgeichen wäre; seiner bie Fragen über Knuendung des Betrags im Arieg, über Gregorinus von Krperssicheri, über die Behandlung der Gesangenen, über Berträge mit Piraten, im Gangen über Alles was dazu beitragen sam, gewaltsun erworbene Bestgussisse mis einen der Gerechigsteit und Milde naher und der zu beitrungen fann, gewaltsun erworbene Bestgussisse mehrer Veleschweitig gern Gebauch von Ertlen aus Dichtern und Seschichtigteiten, freistig ohne fie für binden du ertsteren, bod urtstellen selbs sie für die wieden zu ertstere, babe darin des Guten zu viel gethen. Im Gongen ist sein Bertindung mit dem Urtzung des Austru- und Sölfererechtes in wören Genen geklieben, troß der hierigen Angriffe, die einzelne Spätere, a. 98. 33. Rouissen, acen ihr richteten. —

Bei ber Erörterung ber Staatsverfaffungen bielt man in jener Beit meift noch an ben brei von Ariftoteles aufgestellten Grundformen ber Monarchie, Ariftotratie und Demofratic feft. In biefes Schema wollte bas wunderliche Gebilbe bes beiligen Romifchen Reiches beutscher Ration nicht recht baffen. Bobin gefteht, bag er basfelbe fruber als eine Monarchie betrachtet, fobann aber ale Uriftofratie erfannt habe. Die Borftellung, ale fei ber bon ben Sabeburgern geleitete Staatenbund eine Fortfetjung bes romifchen Raiferthums und bas oberfte Reich ber Chriftenbeit, war fo eingewurzelt, bag fie nur burch bie völlig veranderte Beltlage jum Banten gebracht murbe. In biefer Begiehung mar eine Staatsichrift pon Ginfluß, Die mahrend ber erften Borbereitungen gum weftfälischen Frieden unter bem erbichteten Mutornamen Sippolithus a Lapibe\*) ericbien. Der mabre Berfaffer war Philipp Bogislav von Chemnit, Cohn eines fchleswig'fchen Rangtere und Entel bes angesehenen epangelischen Theologen Martin Chemnis. Philipp Bogistav trat icon febr jung in hollandifche, dann in ichwedische Dienste; er bezeichnet fich als .. beutscher Siftoriographus ber foniglichen Majeftat gu Schweben" und wurde 1648 von Chriftina in ben Abelftand erhoben. Er war bon glubenbem Saffe gegen bas Saus Deftreich erfüllt und fuchte nachzuweisen, bag bie Dynaftie Babsburg jene grundfalfche Borftellung, bas erfte weltliche Schwert in ber Chriftenheit zu führen, ebenfo binterliftig wie gewaltthatig gur Unterjochung Deutschlands migbrauche. Rach ihm gehort Die Converginetät im Reiche ber Gefammtheit feiner Stanbe, nicht etwa ben Rurfürsten allein; man hatte fich bes Bahlrechtes zu Gun-

<sup>\*)</sup> Richt Sippolhtus; bas "Sippo" beutet auf ben Bornamen Khilipp, das Liftoe auf ben Familiennamen Chemnih, im Clawischen fells ober Stein. Bergleiche bie auf biefe Schrift und Lehre bezügliche Abandlung von Friedrich Weber in Sphels Sistoricher Zeitichrit, Jabrgang XV., peit 2.

ansacaanaen fei. Im westlichen Europa beschäftigte fich bie politische Litteratur bei bem abwechselnben Schicffal ber Religionsparteien vielfach mit bem Rechte bes Biberftanbes, mobon Erörterungen über ben Urfprnug ber Regierungegewalt ungertrennlich maren. Es verbient bemerft gu werben, baf bie ausgezeichnetften Gelehrten bes Sefuiten-Drbens gu Anfang bes Jahrhunderte fich ber Lehre vom gottlichen Rechte ber Ronige und vom unbedingten Gehorfam teineswegs zugethan erwiefen. Bu ihnen gehört ber fpanifche Gefchichtschreiber Dariana, ber freilich von feinem eigenen Orben mit Ungunft behandelt wurde. In ber Bluthezeit ber frangofifden Ligne icheute man fich nicht, jene Lehre vom Thrauneumord wieder porgunehmen, Die bereits im Dittelalter bie Gemüther aufgeregt hatte (f. Bb. VIII., G. 118). Das riana bezeichnet in ber erften Ausgabe feiner Schrift über bas Roniathum (de rege et regis institutione, Tolcho 1599) ben Mörber Beinrich's III., Jacques Clement, als eine emige Rierbe Gallien's (aeternum Galliae decus); in ben fpateren Ausgaben blieben biefe Borte weg und bie Schrift felbit wurde um 1610 vom Barifer Barlament zum Fener verurtheilt. Aber mabrend in England unter ben erften Stuarts die Lehre von der leibenden Unterwürfigfeit von hochfirchlichen Schriftftellern ansgebildet wurde, trat in anderer fpanifcher Befuit, ber bernihmte Sugres aus Granaba, mit ftreugem philosophifdem Scharffinn bagegen auf, indem er in feinem Buch "über bie Gefete" nachwice, bag ein Fürft nur bie bom Bolt ibm übertragene Machtfille befite, und bag jebes Gefet ichlieflich auf bas allgemeine Bobl berechnet fein muffe.

Schon unter der Regierung Sant's I. scheint ein Wert werfalt zur fein, daß in England zu weit größeren Einfluß gelangte, als ihm nach seinem geringen geistigen Gehalt zulam. Es voor vies der "Patriarcha" von Eir Bobert Jilmer. In bemischen war jede herrigkergewolt von Mam abgeleitet, bem ife, als dem ersten Jemelindupute, von Gott übertragen worden sei; sieder Hertscheft vom unzweischaftener Febrecht, mein Filmer, som wie de underhaltige Bergewalt auf sein gottliches Recht von Adom her in Anspruch uchmen; die Lehre von einem Bertrage mit dem Solfe and von Aschen desselben sei eite Echnethe vor Ernarbs verbreiten worden zu sein; am Hose Karl's II. vourde eine fo ibyllische Bolistin der Schaft vor eine fo ibyllische Polistin mit Frenden begrüßt. Dieser Umfand vor eine so ibyllische Bolistin mit Frenden begrüßt. Dieser Umfand vor eine follsteiner abgeschaften Werte noch am Schuffle des Jahrfunderts die mwerchiente Gre, von zuse bedeutschen Männern widerfeit zu werden, nämlich von dem Republikarer Algernon Sidneh und von dem berügnten Det zu Maingel sienes Angels dier Regierung (on Government). Sidneh se Gegnschrift erschien erft 1698, also 15 Jahren auf siener Spürichung.

Rurs por bem Beginn ber Bürgerfriege war ber berühmte Dilton. geboren 1608 ale Cobn eines Londoner Burgere, von feiner Reife nach Franfreich und Italien gurfidgefehrt. Wohl felten haben fich in einem Manne ber feinfte Ginn für Schonheit, Runft und Bobllaut. und ber ftrenge Eruft, ber jum Rampfe fur politifche und religiofe Freiheit befähigt in folder Beife verbunden gezeigt. Der junge Milton war Meifter ber lateinifchen Berstunft ; fcon und berebt, gewann er in ber formgewandten und geiftvollen italienuden Befellichaft nicht geringes Anfeben; auch mit Galilei wurde er befannt. Aber er fehrte nach feinem Baterlande gurud, um fich ben Unbangern bes Barlamentes. beigngefellen. 3m Jahr 1644 verfaßte er die an geiftigem Gehalt bebeustenbite feiner politischen Schriften, Die Areopagitica, in welcher er bem Barlament von bem Befchluß abrieth, für Drudfachen eine vorgangige Cenfur einzurichten. Die Cache ber freien Deinnugs-Mengerung burch Die Breffe ift niemale großartiger und eindringlicher geführt worden. baber auch noch Mirabeau die Areovagitica übersette und in ber Ginleitung erflarte, Die in Diefer Schrift verfochtenen Gebauten hatten England groß gemacht. Milton führt and, daß die römische Siergreie-Die Cenfur erfunden und bag bie englische Bifchofefirche mit ihrem. Berfahren gegen Schriftfteller, mit Berhaften und Ohrenabichneiben ihr nachaecifert habe. Die Freiheit aber fei bie Nahrmutter aroker Beifter; eigene Brufung gieme bem Mann und bem Burger; bie bamit verbimbene Gefahr werbe reichlich aufgewogen burch bie Bortheile ber Mündigfeit; die Bahrheit fei nicht wie ber Brotens bes Somer, ber unr in Reffeln weiffage. Durch Lefung biefer Schrift murbe ein englifcher Buchereenfor von ber Berwerflichteit feines Amtes fo grundlich überzeugt, baf er basfelbe nieberlegte. Milton erflarte es für Sochmuth, frembe Meinungen nicht anhören zu wollen, wie er and fpater für jebe Religione-Unficht Freiheit verlangte: nur bem Bavis-

mus wollte er. um feines Strebens nach Alleinherrichaft willen, Die Gleichberechtigung nicht zugestehen, Unter Cromwell, bener in berrlichen Conetten befingt, wurde er einer ber Ctaatsfecretaire für Lateinifche Mustertigungen, und einige feiner Arbeiten baben wir oben (f. B. XII.. S. 462) genannt; auch ift bereits erwähnt worden, wie ichwach ber übergelehrte Salmaftus mit feiner Bertheibigung bes Ronias (Defensio regis) ihm gegennberftanb. Salmafine ging von bem Gebanfen aus, baß ber Ronig über bem Gefete ftebe, und richtete an Eurovas Gurften die Aufforderung, Die englische Rebellion mit vereinter Rraft nieberguichmettern. Milton batte feine Unfichten über Die Grengen ber obrigfeitlichen Gewalt icon fruler in ber Schrift .. von Ronigen und Dagiftraten" niebergelegt. Bei Abfaffung feiner Staatsfdriften zur Bertleibigung ber Sinrichtung Rarl's I, ftrengte er feine gefchmachte Sehfraft fo febr an, bag er unbeilbar erblinbete. Jugmiichen war unter bem Titel "Konigliches Bilb" (Eikon basilike) eine Sammlung von frommen Betrachtungen und Gelbftgefprachen erichienen, melde man bem verftorbenen Ronia felbit guichrieb. Das Bertden, bas in Birtlichteit ben hochfirchlichen Bifchof von Ereter, Gauben, jum Berfaffer hatte, mar auf die Empfindfamteit ber Lefer berechnet: ungefähr wie man in Franfreich burch Schilberung ber Bergenögnite und ber Leiden Ludwig's XVI, weichherzige Gemuther über bie Forberungen burgerlicher Freiheit binweg leiten wollte. Bier mar Milton gang an feinem Blate; in ber Gegenschrift Iconoclastes (ber Bilbergertrummerer) trat er mit alttestamentlichem Bropbetengorn auf und wies nach, welche Gleifinerei barin liege, Bertragebruch und Turannenwillfur burch rubrende Tiraben beichonigen zu wollen. Bleiche Strenge übt er in feinen Schriften über firchliche Ungelegen. beiten : als amei Grundubel bezeichnet er bas Streben ber Rirche, bem Biberfpruch ober ber Reberei auf bem Wege ber Gewalt zu begegnen, und ferner ibre Ausstattung mit außerem Befit : inebesonbere verwirft er bie jubifche Ginrichtung ber Briefterzehnten. Bie Balter bon ber Bogelweibe und andere mittelalterliche Gegner ber Schenfung Conftantine (f. Bb. VI., S. 131) nimmt er auf Die Sage Bezug, bag bamale eine Stimme von oben gerufen habe, Die Rirche fei nunmehr vergiftet. Rach Cromwell's Tobe gab er noch zwei Schriften beraus, in welchen er nicht in Abrebe ftellt, bag ein eingeschränftes Roniathum mit bem Staatswohl vertraglich fei, bod aber fur ben Fall einer Biederherftellung besjelben die ichlimmen Folgen vorherfagt, die nachher eingetroffen find. Rach ber Reftauration wurden mehrere Schriften Milton's, barunter ber Iconoclastes, bom Benter perbrannt: boch blieb er bis zu feinem Tobe (1674) perfonlich ungefrantt. Den Bufammenhang feiner bichterifchen Sauptwerte mit ben politischen der Zeit haben wir hier nicht zu berühren. Bad übrigens die Darftellung in Mitous Staatsichriten angeht, to wird bieselbe von deutschen Schriftschen lebhaiter gepreisen als von jeinen Landsleuten, welche seiner Posemit Leichtigtet und Anmuth abbrechen.

Mis ber eigentliche Staatephilojoph ber Reftauration gilt Thomas Sobbes, ben wir bereits als ben Lehrer Rarl's II, befprochen haben. Er hatte als junger Mann mit Bacon verfehrt und mahrend bes Burgerfrieges ben geflüchteten Bringen in Baris unterrichtet. Sier ichrieb er aud fein Bud "vom Burger" (de eive), bas er bereis 1642 für feine Freunde druden ließ und beffen Saunt-Anbalt er fpater in fein bedeutenbftes Bert, ben "Leviathan", verarbeitete. Das große Thier aus bem Buch Siob gilt ihm als Bertreter bes Staates, bicfes ungeheuren Organismus, in welchen bie einzelnen Menfchen zu ihrer eigenen Sicherung fluchten. Sobbes fchreibt bie Entstehung bes Staates feinesmeas ber gefelligen Ratur bes Menichen gu, fonbern ber Furcht und bem Triebe ber Gelbfterhaltung. Er nimmt an, baß zwifden ben erwachsenen Individuen ber natürliche Unterfchied an Beift und Körperfraft nicht besonders groß fei. Um fo größer ift berfelbe in Bezug auf Gemutheart, indem Die Berrichfüchtigen, Sochfahrenben, Gewaltthätigen fich vorbrangen, Jeber bas Recht nur nach feinem Rugen mißt und ichlieflich eine gemeinsame Dacht gefchaffen werben muß, bamit ber Rrieg Aller gegen Alle aufhöre. Um Beften ift es nun, wenn ber gemeinschaftliche Staatswille in bie Saube eines Einzelnen niebergelegt wird; die absolute Berrichergewalt in ihrer Machtfulle ift nie fo fcharffinnig, lebenbig und felbft leibenichaftlich perfochten morben, als von Sobbes. Der Dberberr in feinem Staat gibt bie Gefete über bas Gigenthum, über Lehren und Deinungen. und jeder Gingelne ift ihm Gehorfam ichulbig, mahrend er felbft an fein Gefet gebunden ift. Das Bolt, von bem feine Bahl ausgegangen ift, bat aufgebort, ftaatlich neben ihm zu eriftiren. meinte mabrideinlich mit Aufrichtigfeit, bag eine absolute Monarchie England ben Frieden geben tonne. Gleichwohl wurde er ans ber Umgebung bes Bringen entfernt und begab fich 1652 nach England, mo er unter Cromwell's Regierung unangefochten lebte. Der Fall, baß bas Berhaltniß ber Furcht und ber Dacht fich gegen ben Regenten wenden tonne, ift bei ihm nicht vorgesehen. Seine fühne Bering: ichabung bes Freiheitstriebes, feine holnifche Dichtachtung fittlicher 3begle, feine überlegene Musbrudeweife mußte einem Bofe, wie ber Rarl's II. mar, guiagen. Daß er bem Fürften empfichlt, für Sanbel und Aderban, überhaupt fur ben Bortheil und bas Glud feiner Unterthanen zu forgen, ba bie allgemeine Boblighrt bas höchfte Ge-

Dürften wir die Leiftungen ber bamals aufblühenben Rechtsphilosophic nach ihrem Gebanfenwerthe behandeln, so hätten wir auf ben "politifden Tractat" bes großen Deufere Cpinoga genau eingugehen \*). Spinoga hat jeboch auch auf biefem Gebiete nicht auf feine Reit in bem Ginne gewirft, baf eine Schule fich an ihn angeichloffen hatte. Da nach feiner großartig abgeschloffenen Anfcanung alles Dafein eine Ginbeit bilbet, fo bag bie Ericheinungen in gefehlich nothwendiger Folge fich entwickeln; fo ift auch die moralische Belt bei ihm auf Nothwendigfeit gegrundet und im Naturguftand ift ein Unterfdied zwifden Recht und Dacht nicht vorhanden. Die Gewaltthat bes Starfen wie bie Lift bes Schwachen find berechtigt. Der Meufch tommt, was die Beurtheilung feiner fittlichen Aulage betrifft, bei Spinoga nicht beffer weg als bei Sobbes, beffen Buch vom Burger er gefannt gu haben icheint. Ihres Mugens wegen entichließen fich Die Menschen, fich einer Staatsgewalt zu unterwerfen, von der eigentlich erft bas Recht beginnt und abgeleitet wirb. Die abfolute Machtfülle ber Regierung ift burch bie nothwendige Rudficht eingeschränft, Die fie auf Die unturliche großere Starte ber Daffen nehmen muß. Unter ben Monarchieen, Die Spinoga fannte, fdeint er Die gragonifde am höchften gu ftellen; feine Ergablung von ber Grundung berfelben fann man faft eine ftaatephilofophifche Lehrfabel nennen. Die Forberung ber perfonlichen Geiftesfreiheit regt er in biefem Werte nur an; in bem größeren Traetate bagegen (bem theologifch-politifchen) erhebt er fie mit einer Rraft und Enticiebenheit, welche auch feiner Darftellung mehr Schwung und Barme gibt, als bie leibenichaftlofe



<sup>\*)</sup> Der Tractatus Politieus (nicht zu verwechsein mit einem anderen haupttwerte Spinoga's, bem Tractatus Theologico-Politicus) blieb unvollender, inbem nur die monarchische und die aristofratische Regierungssorm vollständig besandelt find.

Ruse des Deducirens dei ihm soust ausstaumen lässt. Er preist die Stadt Musichena, wolche im ihrer hohen Milithe jur Berumderung der Nationen durch Geistessfreiheit gedeiht, indem dort Mitglieder jeder Secte in Gintracht leben und den Schup des Staates geuießen, sofern sie sich june erforer und unschädlich vertystere. Die wahren Nutchförer sind unschaften der der Militär der

In England wurde erft bann wieber eine freie Staatelebre ungehindert vorgetragen, als Wilhelm III. den Thron bestieg , bei welcher Gelegenheit auch Lode, ben man mit Recht als Mitgrunder ber Aufflarung bes 18. Jahrhunderts nennt, aus Solland in fein Baterland gurnaffehrte. Jugwifchen behauptete vor Allen Die Universität gu Orford Die Lehre vom leibenben Gehorfam. Indeffen ift aus Diefer Reit Die Staatelebre Richard Cumberland's hervorzuheben, ber ipater jum Bifchof von Beterberough ernaunt wurde. Cumberland bebt in feinem Wert über Die Naturgefete (de legibus naturae disquisitio philosophica) nicht nur bas gefellige Element im Menfchen bervor, fonbern er weift auch bem Boblwollen und ber Rabiafeit, fich bem Gemeinwohl unterzuordnen, eine bedeutende Wirtsamteit zu. Außerdem machen zwei Umftande feine Untersuchungen bemertenswerth. Erftens ficht er, obwohl Geiftlicher, von jeder Bezugnahme auf biblifche Theologie völlig ab, barin mit Bufenborf zu vergleichen, beffen Sauptwert in bemfelben Jahre (1672) erfchien; zweitens entlehnt er ftatt beffen feine Beweisgrunde bon ben großen Naturforfchern jeuer Beit, einem Sunghens, Barven und Andere. Er erläutert bas gefellige Beburfuik bes Meniden und feine Reigung gum Gefammtwirfen aus ben fnupathifchen und ausbrudevollen Gefichtegugen, ber Sprache, bem verennirenben Gattungsbedurfuiß, ber verhältnißmäßig langen Lebensbauer und aus ber Fahigfeit, Die Dinge ber Außenwelt immer mehr zu vervollfomunen.

Unterbessen war in Deufsschund das Nature und Völsterrecht in ben Kreis der Universitätswissenschaften ausgenommen worden. Dieser Jortschund inder inder der Volkenschund von den met En urei Pussenschund von Chennis gedoren (1682, in demsschund Agde wie Voch aud Spinoza) wurde, nachdem er in Leipzig und Jena studiet hotte, durch Vermittung seines Bruders sciasa Homenschund von des ishwedischund und der Volkenschund von der in dem der Familie dessisch den Vermittung sienes Bruders sciasa Homenschund von der Familie dessischen dem Ausbruch des schwerzeits mit der Familie dessischen dem Ausbruch des schwerzeits des in deutschund der Volkenschund von der Volkenschund der

Er widmete diefelbe bem hochfinnigen Kurfürften Rarl Ludwig bon ber Bfalg, ber im nachften Jahre für ihn gu Beibelberg ben erften beutiden Lebritubl für Raturrecht ftiftete. Es ift bies berielbe Surit. ber auch Spinoga an feine Univerfitat zu gichen gebachte. Bufenbort gewann ale Lehrer außerorbentlichen Ginfluft, aber auch viele Feinde. und folgte nach gehn Jahren einem Ruf an die fcwedifche Univerfität au Lund in Schonen, von wo er bald als foniglicher Siftpriparant nach Stodljolm gezogen murbe, Sier fchrieb er feine Wefchichte ber Thaten Rarl Guftap's, Die zu Ruruberg, und feine "Ginleitung gur Befchichte ber vornehmften Staaten", Die gu Frauffurt ericbien. Er mar icon 54 Jahre alt, ale ber große Aurfürft ilm für feine Dienfte gewann. Er ftarb als braubenburgifder Beleimrath und ichwebifder Freiherr 1694 in Berlin; feine Gefdichte bes großen Rurfürften erfcien erft nach feinem Tobe. Den Untrag bes faiferlichen Sofes, eine Geicichte bes Raifers Leopold zu ichreiben, lebnte er mit Recht ab, ba bieje Aufgabe gu feiner gangen Richtung wenig gepaßt hatte.

Bufenborf ift fur bas beutiche Staaterecht inebefonbere burch eine Schrift wichtig geworben, Die er nicht unter feinem namen peröffentlichte, fonbern burch feinen Bruber Gfaias, ber bamale fcmebiicher Gefandter in Baris war, 1667 in Genf gum Drud beforbern ließ unter bem Titel: Ueber ben Stand bes beutichen Reiches (de statu imperii Germanici) von Severinus a Monzambano. Bufenborf's Autoricaft wurde erft nach feinem Tobe erwiefen; boch pertheibigte er in Gefpraden und Briefen bie Unfichten, welche in feiner Schrift ausgesprocen maren. Diefelbe enthalt eine fulme und fcharffinnige fritifche Darftellung bes bamaligen Reichoforpers, ben ber Berfaffer folieflich gerabezu als ein politifdes Monftrum betrachtet. Sie wurde in Bunberttaufenden von Eremplaren abgefett und ftimmt in manchen Dingen mit Sippolithus a Lapide gufammen, obwohl fic feineswege einen folden Sag gegen bas Baus Deftreich an ben Tag legt. Die Borichlage, Die er zu einer verbefferten Bunbesverfaffung macht, hatten bamale, fury nach Ginfebung bes genannten Reichetages in Regensburg, Die Grenze bes Moglichen nicht überichritten. Der europäische Ruhm Bufenborf's beruht jeboch auf feinen .acht Buchern vom Ratur- und Bolferrecht", obwohl er vielleicht unter ber Daste bes Mongambano mehr Geift und Scharfe entwidelt bat. Er erfennt mit Grotius bie gefellige Ratur bes Menfchen und mit Sobbes bie Furcht vor Berletung ale Urfache ber Grunbung bes Stagtes. Die Anlage jum Recht hat Gott in Die Menfchenfeele gelegt. Die natürliche Religion, abgeseben von ber geoffenbarten, ift ihm nothwendige Grundlage ber ftaatlichen Gemeinschaft. Er vertheibigt bie eingeschränfte Monarchie und meint feineswegs mit Sobbes, baf ber

Berricher gegen ben Unterthan fein Unrecht thun tonne; boch ipricht er bem Letteren bas Recht zum Biberftand ab. Do Bufenborf bei feiner Begründung bes Maturrechts nur auf bas Befen bes Menichen und auf allgemein feftstehende religiofe Borftellungen, aber burchaus nicht auf Offenbarung und Rirchenlehre Begng nahm, fo regte er in bem glanbigen Schweben einen heftigen Rampf gegen fich auf, wobei die Regierung ibn in Cout nahm. Balb aber trat bie nicht minder ftrenge Leipziger Orthoboxie gegen ihn in Schranfen. Selbft ber vortreffliche Sedenborf, ber fpater, als Rangler ber Univerfitat Salle, eine eble Milbe zeigte und beffen Andenfen von Thomafins geseiert wurde, waudte fich gegen ihn. Bufenborf magte in feinen Entacanungen an erflaren, es fei ebenfo gleichaultig für ben Bhilojophen, ob er ein Chrift ober ein Beibe fei, als fur ben Dufiter, ob er einen Bart trage; Die Logif fei fo wenig eine driftliche Biffenfchaft wie bie Chirnraie; Chriftus habe bie ebelfte Sittenlehre, aber fein politifches Suftem porgetragen : bas Naturrecht gelte auch für Nichtdriften und fei Cache ber Denichheit. Es hat in unferem Jahrhunbert Streife gegeben, und zwar miffenschaftliche, in welchen man biefe Unfichten ale flache moberne Mufflarerei gurudgewiefen hatte. Leibnis war ben Lehren wie ber Dethobe Bufenborf's abgeneigt; aber Thomafins, ber große Aufflarer, ber Befampfer ber Regerrichterei, bes Berenproceffes und ber Tortur (f. oben), zeigt fich in feinen "Grundgugen bes Ratur- und Bolferrechts," bie er in lateinischer und beuticher Sprache berausgab, wefentlich als Bufenborf's Nachfolger.

In Franfreich mar ju Ludwig's XIV. Beit eine Fortführung ber Staaterechtelebre, wie fie bem fraftigen Anfidmung Bobin's ents iprochen hatte, nicht moglich. Das vollendete absolute Ronigthum erichien eine zeitlang wie ein verwirflichtes 3beal. Boffuet, ber für Die gallicanische Rirche arbeitete, wurde ber Theoretifer ber glangenben Despotie, obwohl er ben Ronigen von Billfurhandlungen abrath und Beachtung bes Befetes wie bes Berfommens anempfichlt. Die Berbindung biefes politifchen Suftems mit einer Religionsubung voll Glang und Schimmer hat Riemand fo flar ausgefprochen, als Lubwig felbft in ben Amveifungen an feinen Cohn, worin es heißt: "Es ift Die erfte Aufgabe ber Staatolunft, Gott in angemeffener Beife gu bienen. Indem wir und Gott unterwerfen, geben wir bem Bolfe bas befte Beifpiel, wie ce fich une zu unterwerfen habe." Boffuet's Schrift: "Bolitif, gezogen aus ber heiligen Schrift" (Politique tiree de l'Ecriture sainte) ericien erft funf Jahre nach bes Berfaffere Tob und ift gang in bem faltenreichen und boch geschmeibigen Stil feiner Bredigten gefchrieben. Gott, als Ronig ber Belt, hat in ber Urzeit unmittelbar bie Menichen regiert und fpater Ronige eingefest. Die

Coloffer's Beltgefdidte. XIII, Banb.

tonigliche Bewatt ift beilig, ein Abglang ber Dagieftat Gottes; fie ift vaterlich und baber wohlwollend, fie ift unbedingt und muß um fo mehr bie Bernunft an Rathe gieben, baber Salomo von Gott por Allem Beisheit erflehte. Religion ift Die Grundlage Des Throns; fie barf nicht frei fein, wenn auch die Tobesftrafe gegen Unbersbentenbe nur im außersten Fall anzuwenden ift. Die Baterlandsliebe wird hauptfächlich von Seiten bes Gehorsams eingeprägt, wie ja die Apostel felbft gute Burger waren. Es ift übrigens bemertenswerth, wie Boffuct in Diefer Schrift aus bem altaquptifchen Reich einen Ibealftaat macht. Dort bestand nach ihm der Zwed der Staatsfunft barin, bas Leben bequem und die Bolfer gludlich zu machen; Jebermann mußte fich nüblich beschäftigen; Die Stande waren erblich, aber feiner verachtet; Die Richter erhielten feinen Gold, Die gerichtlichen Berhandlungen murben febriftlich geführt, bamit eine faliche Beredfamteit nicht irre führen fonne; Riemand burfte vor feinem Tobe gepriefen werden und auch dann nur in Folge eines öffentlichen Urtheils. Dit Boffuet's politifcher Lehre fteht feine Unichauung bes Ganges ber Beltgefchichte in genauem Aufammenhang. Er legte Diefelbe in ber "Rede über die allgemeine Geschichte" (Discours sur l'histoire universelle) nieber, die übrigens nicht eine bloße Rede, fondern ein febr umfaffendes Wert ift. Er fchrieb biefe welthiftorifche Ueberficht, welche er bis auf Rarl ben Großen fortführte, gunachft gur Belebrung des Dauphin , beffen Erziehung er im Jahr 1670 übernommen hatte. Seine Berehrer ftellen fie an Die Spige aller Schriften über Philosophic ber Gefchichte, weil Boffuet zuerft bie Ereigniffe nach einem leitenben Gebanten ergabtt habe. Diefer Gebante ift bie Ergiehung bes Menfchengeschlechtes jum Chriftenthum und fobann in bentfelben nach bem Blane Gottes. Der judichen Geschichte bis gu ihrer Bollenbung burch Jefus mußten alle übrigen Bolfer, ohne ihr Wiffen, forberlich fein; benn die Rationen wie die Gingelnen erfullen Gottes Abficht, mahrend fie fur fich zu banbeln glauben. Die Frangofen ruhmen ben ficheren Triumphton, in welchem biefe Grund-3dee vorgetragen ift, und vergeffen babei, bag Boffuct einfach weglagt, was nicht in feinen Rahmen paßt, und bag man ihm nicht mit Unrecht borgeworfen bat, er fpreche wie ein Geheimrath ber Borfebung.

Die Shine des Dauphin, welchen Boffinet unterrücktet hatte, erhielten im Jahr 1689 den berühnten Fehnelom (mit vollem Kamen François de Salignac de Lamothe Fénélon) zum Lehrer. Er verdankte diesen Vollen feinem noch gehautgung gefährten Buch führen Aldhafen-Erzischung (de l'éducation des filses). Wan ift mit Nech gewohnt, sich diese die die die help die help die die gewohnt, sich die help die die die die musgesprochnelten Gegenübe zu der die. In ihren erstigibsen Sandeln vertritt Boffuet eine flare, ftolge, fichere, mit allem Ruftgeug verichene Orthodorie, mabrend Genelon in feiner Erflarung ber Grundfate ber Beiligen" bie Gade bes beichaulichen, in Gott rubenben Bemuthes führt. Dieje Schrift, aus welcher einige Lehrfate bon Bapit Jimocen; XII, verbammt murben, gab bem Konia Beranlaffung. ben Berfaffer, ben er furg vorher jum Ergbifchof von Cambran erhoben hatte, in feinen Sprengel gu verweifen. Bier legte er feine Unfichten über Staatswefen und Gurftenbildung in bem weltberühmten Berte "Die Abenteuer bes Telemach" nieber. Dasfelbe murbe jeboch verboten, noch che es im Drude vollendet mar; auch ift es gang unverfürzt erft nach bem Tobe Ludwig's XIV, und Menelon's erichienen, Die beibe 1715 ftarben. Ohne Zweifel hatte ber Berfaffer bei manchen Fehlern. bie er feinem Telemach gufchreibt, ben alteften feiner Roglinge, ben gur Thronfolge bestimmten Bergog von Bourgogne, por Angen; bagegen war es zu weit gefucht, wenn man am Sof annahm, er habe nach ber Beife ber beroifchen Romane fein Bert mit Univielungen verfeben, fo bak unter bem vertriebenen Ronig Ibomeneus Jafob II., unter ber verlaffenen Ralppfo bie Marquife von Montefpan gu berfteben mare. Dan ift gegenmartig geneigt, bas hohe Darftellungstalent, bas fich im Telemach funbgibt, ju unterschaten, weil es bie und ba ine Breite geht und weil die bamaligen Begriffe von Erneuerung bes hellenifden Gefchmade und Stile nicht mehr bie unfris gen find \*). Ebenfo ichreibt man mit Unrecht feinen politifden Aufichten eine unbestimmte Beichherzigfeit gu. Fenelon war in ber Bolitif feineswege ein Traumer; er ipricht mit aller Beftimmtheit bafur, baß bie Monarchie fich burch gefesliche Giufchrantung ftarten und in einen geregelten Bertehr mit ber Ration feben folle, um beren Buniche ftets zu vernehmen. Im Jahre 1694 ichrieb er einen feiner Briefe an ben Ronig, meldem wir bie folgenbe Stelle entnehmen, ohne bie Streitfrage entideiben zu wollen . ob er wirflich an Ludwig gelangt fei: "Ihre Bolfer, bieber fur Gie fo begeiftert, find bem Sungertod nabe; Stabte und Land entvollern fich; Sie haben bie inneren Rrafte Ihres Staates sur Salfte vernichtet, um nach außen bin eitle Eroberungen gu machen. Unter bem Bolfe beginnen unruhige Bewegungen, wie fie feit langer Reit unbefannt maren; Baris felbit ift babon nicht unberührt. Sie muffen entweder ben Aufruhr ungeftraft laffen ober bas Bolf niebermachen, bem Gie bas im Schweiß bes Ungefichte erworbene Brob um Ihrer Rriege willen entreißen." Bu ben

<sup>\*)</sup> Boltaire apostrophirt den Berfasser bes Telemach mit dem Borte; "Jadmire fort votre style flatteur et votre prose, un peu trainante." Luch legt er seinem Beilfinde (Mondain) die Neußerung in den Mund, er möchte fein Blad nicht in Salentum suchen.

politischen Romanengehört, wie Wohl bemerkt, streng gertommen unt die Beschierbung der Aschornen, die Wenter in dem Taate Salentum vortimmt. Uebrigenis gehört das Bod sieinem Character ab dem den vortimmt. Uebrigenis gehört das Bod sieinem Character ab dem 18. Jahrhundert an, desse Abeulle voir hier nicht überrigreiten wollen. Für vieies Aschpundert ist est andlich beziehenen, das im na voor unstassen, einzigehende Reformen wünsigker, daß man aber dieselben von den, von wohlmeinenden Fährlen min dieren weiten Witzelsen von von ten kennenden Fährlen und ihren weiten Anglogeben werden, das die Kappellen der Verlagen der die Verlagen die Verlagen der Verlagen der Verlagen die Verlage

Unter ben Frangofen, Die wegen ber Broteftantenverfolgung ihr Baterland perlieken, nahmen viele im Ansland, insbesondere in Solland, die Gelegenheit mahr, ben Grundfas ber Gemiffensfreiheit gu behaupten und ben Sag gegen Despotismus rege zu erhalten. Es ift bon ber höchften Bedeutung fur Die Befchichte Europas, bag gleichzeitig in England durch Bilhelm's III. Thronbesteigung ein freies Staatsleben Grund und Boben erhielt. Inbem bie Nation burch eigene Entichließung von ber Erbfolge abmich und bem neuen Berticher ein Gefet bedingungsweise porlegte, mar die Lehre vom Bertrag. auf welchem ber Staat beruht, praftifch und thatfachlich burchaeführt. Unter jo gunftigen Umftanben fonnte John Lode, ben man wohl als ben nationalphilosophen Englands bezeichnen barf, Die Offenheit und rubige Rühnheit, die er in feinen metaphpfifchen Unterfuchungen bewährt hatte, auch auf die Staatslehre anwenden. Er mar bagu berufen wie Benige. Un Borurtheilslofigfeit und aufrichtiger Bahrbeiteliebe ftand er ben Beften feiner Reitgenoffen gleich. Gein Bater, Sauptmann in ber Armee bes Barlaments, hatte ihm eine vortreffliche Erziehung gegeben. Er felbit blieb bem thatigen Stagteleben nicht fremb, indem er ale englischer Gefandtichaftefecretar ein Jahr in Berlin verbrachte; fobann murbe er Erzieher im Saufe Shafteburn's: er bilbete feinen franklichen Rogling zu einem fraftigen Dann heran und unterrichtete noch beffen alteften Sohn. Mus biefer Befchaftigung gingen feine "Gebanten über Erzichung" hervor, in welchen er auf bie Bichtiafeit ber Rorperpflege hinweift und ein Suftem ber Abhartung ohne Rouffcau's Uebertreibungen lehrt. Lode empfiehlt übrigens Erziehung burch Sofmeifter und fpricht acringschätig von berjenigen Lebensbildung, Die auf Schulen gewonnen

wirb. Es haugt bies bamit gufammen, bag er ber berfommlichen Bedanterie abhold war, die aute Gefellichaft im Auge batte und auf ben gefunden Weltverftand zu wirfen bemüht mar. Lode fab fich genothigt, mit Shafteburn nach Solland auszuwandern; feine Stelle am Chrift-College in Orford murbe ibm rechtsmidrig entgogen. Angesehene Manner, barunter William Benn, wirften ihm Begnabis gung aus; er aber ging nicht barauf ein, indem er erflärte, wer fich feines Berbrechens bewußt fei, habe feine Gnabe angunehmen. 3m Jahre 1689 febrte er auf bem Schiffe, welches bie Ronigin Maria nach England brachte, in Die Beimath gurud und erhielt ein eintragliches Umt. Geine letten Jahre verbrachte er auf bem Lande, gu Dates, wo er 1704 ftarb, nachbem er fich noch furz porber für einen Freund aller Meufchen und für ein aufrichtiges Mitglied ber mabren Rirche Chrifti erflarte. Sein berühmter "Berfuch über ben menfch. lidica Berffaub" (Essay concerning human understanding), on bem er ichon lange gearbeitet hatte, erschien im Jahr 1690. In bemfelben languet er befanntlich bas Borbandenfein angeborener Ibeen und erflart, bag unfere Begriffe theile burd angere Bahrnehmungen vermittelft ber Sinne, theile burch innere auf bem Weg ber Reflerion entfteben. Die Dentweise, welche Lode bier entwidelt, blieb in England und ein halbes Jahrhundert lang auch in Franfreich die herrichenbe. Doch berührt fie unferen Gegenftand nicht fo unmittelbar. ale Lode's Briefe über Tolerang und feine zwei "Abhandlungen über Regierung" (Treatises on government). Huter ben letteren ift bie eine gegen ben Batriarcha von Filmer gerichtet, in ber zweiten gebt er pon ber Theorie bes Bertrages aus und fucht bem Ginpurfe gu begegnen, baß ein folder geichichtlich nicht nachweisbar fei. Den Biberftand gegen eine Regierung, Die bas Befet vernichtet, findet er eben fo rechtmäßig wie die Selbstwertheibigung gegen Rauber. Auf ein Sauptgebrechen ber englischen Ginrichtungen macht er guerft aufmertfam, indem er hervorhebt, wie finnlos es fei, bag Burgtrummer, welche von einer Stadt uur noch ben Ramen tragen, Bertreter in Die gesehgebende Berfammlung ichiden, mabrend blübende Grafichaften von biefem Recht ausgeschloffen feien. In feinen Briefen über Tolerang erflart Lode, Die Gorge fur ben Glauben fei fein burgerliches Intereffe, Die Religion fei eine Sache bes Bemuthe und bie Rirche eine freiwillige Bereinigung; er verlangt bemuach auch fur Auben und felbit für Beiben nicht blos Dulbung, fonbern Theilnahme an ben ftaatsburgerlichen Rechten. Dies war gewiß fühn; benn an Dutbung religiöfer Meinungen mar bamale, außer in Solland und in ber Türfei, nirgenbe ju benfen ; man burfte, wenn man nicht als Anbifferentift wollte angeflagt fein , nicht einmal bie Stimme bafür

erheben. Seinen Beneis für das Christenthum nahm Lode vom Besein und vom der Wirfung der Lehre her und verwarf den Beneis "durch Winder und unnatütliche Wirfungen." Lode eröffnet die Angrisse auf ein System, das sich überselb hatte und für die neuen Berhätütsse nicht mehr vohler.).

## 4. Biffenfcaften, Litteratur und Aunft in den Riederlanden.

Bahrend man in anderen Landern fich bamit begnügte, bas MIterthum zu ftubiren und fich feinen Stil und Befchmad anzueignen, murbe in ben Nieberlanden Großeres geleiftet. Sier entftand guerft in ber Reugeit ein auf Gemeingeift und thatigem Burgerthum beruhenbes Staateleben in antiter Beife. Diemale, wenn wir bon ben alten Griechen absehen, bat ein auf fo fleinen Raum beichranttes Bolf in anberthalb Jahrhunderten fo Großes geleiftet und ber Belt fo leuchtende Beifpiele gegeben, wie bie Generalftaaten. Bon jeber hatte ber Rampf gegen bas Deer ben Ginn ber Bolfer bom Delta bes Rheins bis über Friesland hinaus gefraftigt. Dun aber hatten fie unter Berufung auf die ewigen Rechte ber Menschheit fich für frei erflärt. Ebenfo flug als tapfer und ausbauernb benutten fie jeben Umftand in ber europäifchen Bolitit, ber ihnen nutbar fein fonnte. Das neue Gemeinwefen, bas fie grundeten, rief bei ben Staatsmannern Europas wie bei ben Philosophen neue Bebanten hervor. Gie murben bie Schöpfer eines Colonialmefens, bas wir bem hellenischen awar nicht gleich ftellen fonnen; benn es mar einzig auf Egoismus gegrundet und Die Bollander haben nicht, wie die Griechen bon Cyrene, bon Daffilia und gablreichen anberen Seeftabten aus eine ichone und eble Cultur landeimvärts verbreitet. Doch rief bie ausgebehnte Meeresherrichaft alle Krafte ins Feld, auch bie miffenichaftlichen; bie Erbfunde, bas Rartenzeichnen, Die Uftronomie erreichten eine ungeahnte Musbilbung. Die Stabte blühten fo machtig auf, bag bie ruffifchen Abgefandten, welche 1615 in Solland ericbienen, icon bamals bas gange Land als eine zusammenhangenbe Stadt fchilberten. Das Meine Land tonnte nicht burch Broduction glangen; zwar brachten, wie Einheimische ruhmen, einzelne Aweige, wie die Blumengucht und bie Anfertigung von Runftwerten, große Cummen ins Land; aber bauptfächlich burch Bertrieb und burch bas Colonialwefen blieb Solland, auch nachbem England ihm übermächtig gur Seite getreten war, bis in bas 18. Jahrhundert hinein ein Mufterftaat. Gelbft bie hoben Steuern galten nur für einen Beweis bes Bohlftanbes.



<sup>\*)</sup> Bergl. bes Berfaffers "Geichichte bes 18. Jahrhunderts," britte Auflage (Beibelberg 1843), Bb. I, S. 416-418.

Der Gemeingeift gab sich micht umr in Festlichfeiten, sondern noch eistmissteilen Ecastsdanten und össentischen Auftalten fund. In Holland sich ist eine Gemeinsteile Sinn, wie früher einzelne Reichs und Danfeitäde ein tumbgaben, unter dem Einfluß der Freiheit gerade damals dewährt, als sein einneter; Solland wurde im Vorden das Heinsteilen dass dei mathland des neueren Estitungswesens. Das Rathhaus zu Amsterdum (im Sahr 1808 zu einem Balaft für Ludwig Bonaparte eingerichteil hieß das achte Wunder der Welt; es erloben sich Anfalten für Geistestraufe und Gesängussig, in denen auf Vesserung der Institut Gesien Wedschaft aus menn wurde \*).

Befondere rufunlich und auch portheilhaft für bie Generalstaaten mar ihr Berhaltniß gur Geiftesbildung und gu ben Biffenichaften. Bie jebe Runft, fo fchloffen fich auch bie Studien und die Freiheits-Ibeen in ihrem Urfprung ftets an Die Religion an. Berhandlungen über bie fubtilften Glaubenefate fauben in Solland am Familientisch und in ben Birthshäufern ftatt. Gine Ueberfetung ber Bibel murbe ichon von bem von une oft erwähnten Bhilipp von Marnix. Serru von Sainte Albegonbe, unternommen; aber erft auf Auregung ber Dorbrechter Synobe fam enblich 1637 bie amtlich anerfannte fogenannte Staatenbibel gu Stanbe. Trot ben gehäffigen gomariftifden Sandeln, trop ben Anseindungen bes Cartefianifchen Shitems blieben boch bie hollanbifden Stabte ein Aful ber freien Meinung, Bir haben bereits auf jebem einzelnen Gebiete ber Biffenichaft in erfter Reihe theile geborene Sollander, theile Anelander ermannt, Die in Solland eine Ruflucht fanden. Im Jahr bes weftfälifden Friedensichluffes erhielt Solland feine fünfte Univerfitat, Barbermit; bie vier andern waren Lenden, Francefer, Utrecht und Gröningen. Außerbem hatte bas im Jahr 1632 gegründete Athenaeum illustre zu Amfterbam faft ben Rang einer Universität. Lenben bebielt immer ben höchsten Rang, fowohl in ber Mathematit, Jurisprubeng und Mebicin, als namentlich in ber Bhilologic. Solland murbe ber Sauptfit ber Bolnhiftorie, einer neuen Art von Biffen, welche man ale Rachfolgerin bes italienifden Jumanismus betrachten fann. Die Lenbener und andere Gelehrten gingen nämlich bei ihren Bemülningen um alte Schriftsteller allerbings auch auf bie Berbefferung ber Terte und auf bas Sprachliche aus; aber fie fuchten inebefonbere Die Realien, Die fogenamiten Alterthuner ju erflaren und ftapelten gu biefem Zwed eine Unmaffe von Biffen auf. Es wurde nicht nur bas Staatemefen, Die Chronologie, Die Mungfunde behandelt, fondern

<sup>\*)</sup> Ein foldes zu Amfterdam hatte die fcone Infdrift: Die Bofen haff' ich nicht, ich zwinge nur mit Gute; Boll Straf' ift meine hand, doch liebreich mein Gemuthe.

auch bie Trachten ber Griechen und Romer, ihr Gottesbieuft, ihr Sauswefen, ihre Schiffahrt, ihre Aricaswaffen, ihre Belagerungsfunft. So wurden in einem gang anderen Umfang, als die Granungtifer bes Mittelalters es abuten, famutliche Studien für die Erflarung ber Alten in Dienft genommen, Biele betrachten ben jungeren Scaliger, Rofeph Auftus, ber als Broteftant Franfreich verließ und bis zu feinem Tobe (1609) 16 Jahre lang Brofeffor in Lenben mar, als Begrfinder Diefer Richtung. Gin Riefe ber Gelehrfamfeit mar ber mehrgenannte Salmafins, ber aber fein ungeheures Material nicht geiftig zu fichten und zu verfnüpfen wußte. Johann Friedrich Gronovius, geboren in Samburg, wurde zuerft Professor am Gunnafium 3u Deventer und bann, nach bem Tobe bes berühmten Daniel Beinfind. an ber Universität zu Lenben. Er ift hauptfächlich als Beraude geber lateinifdjer Befchichtfchreiber und Dichter berühmt; auch begleitete er bas Kriegs- und Friedensrecht bes Sugo Grotius mit Unmerfungen. Sein Sohn Jafob fammelte in 13 gewaltigen Banden Die befferen Abhandlungen über griechische Alterthümer (Thesaurus Antiquitatum Graecarum, erfte Banbe 1697). 36m gur Seite trat der nicht minder berühmte Grävins, geboren zu Raumburg an der Saale, um beffen Befit Amfterbam und Lenden, Beibelberg und Babua ftritten; er blieb jedoch Brofeffor zu Utrecht, wo er 1703 ftarb. Gravins veranftaltete eine Sammlung von Schriften über römifck Alterthümer (Thesaurus Antiquitatum Romanarum \*). Johann Gerhard Boffins (Boff) war zwar in der Rabe von Seidelberg geboren, aber nieberlandischen Urfprungs; feine Sauptwerfe beziehen fich auf Grammatit, Stuliftif und Abetorif. Sein Sobn Rfaat Boffing verwidelte fich in viele gelehrte Streitigfeiten, machte große Reifen, anch nach Stockholm zu ber Rönigin Chrifting. begab fich bann nach England und ftarb 1689 zu Windfor. Auch bas Studium ber orientalifden Sprachen murbe gn Lenden betrachtlich erweitert: Boling verfafte ein umfaffendes Lericon ber grabifchen Sprache, bas noch heutzntage Werth hat, und vermachte ber Univerfitats-Bibliothet 150 Sanbidriften. Ueberhaupt bot Solland und por Allem Lenden und Amfterdam ben Gelehrten und Studirenden vorzügliche Lehrmittel, wogu bie hohe Ausbildung ber Druderei nid bes Buchhandlerwefens beitrug. Die berühmte Berlegerfamilie Elgebir, Die in ben beiben gengunten Stabten ihren Git batte. ftammte von einem Buchbinder ab, ber nur ber Religion willen feine Baterftadt Löwen verließ und in Lenden eine Stelle ale Univerfitate-

<sup>\*)</sup> Es befinden fich barunter zwei über bas latielavium (ben Burpurftreifen an ober romifchen Tunica), beren eine von Albrecht Rubens, einem Sohne bes aroften Maders, verfacht ift.

pedell erhielt. Ihre Drude, oft in fehr fleinem Format, zeichnen fich jum Theil burch außerfte Correctheit und Schonheit aus und werden noch jest von gelehrten Bucherfreunden gesucht. Rehmen wir bingu, daß Solland im 17. Jahrhundert eine glaugende Inriftenichule batte. fo begreift fich die Mugichungefraft, welche es für ftrebende junge Danner hatte. Die ausgezeichnetiten beutichen Schriftfteller, wie Dpig, Gruphine und Andere, verweilten langere Beit gu Lepben. Dagu fam die Achtung, die man bort bebeutenben Gelehrten erwies; fie waren ben Staatsmannern befreundet und wurden wohl auch in öffentlichen Angelegenheiten verwendet; Ginige, wie Daniel Beinfins, Brofeffor ber Staatstunft, wurden vom Bapft, von Unftav Abolf. bon ber Republif Benedig mit Auszeichnungen überhäuft. Unter ben hollandifden Staaterechtelehrern, beren wir noch nicht oben im Anjammenhang gebacht haben, erwähnen wir hier Graswintel, ber Diefelben phieuren Unfichten vertheidigte, wie ber Englander Wilmer. indem er nur die von Abam bergeleitete absolute Bewalt gelten lief. und, im Gegenfate gu ihm, ben fpateren Ulrich Suber, ber in ber Demofratie Die vernunftmäßigfte Staatsform erfannte und ben Berr fcern nur einen bedingten Behorfam von Seiten ber Burger guacitanb.

Die Boefie der Hollander ift ichon barum von untergeordneter Bebeutung, weil fie, bei ber raumlichen Ginichrantung ber Schriftiprache, niemals einen großen Ginfluß nibte. Doch wird gewöhnlich angenommen, baß fie auf Dpit, ben man ale ben Bater ber neueren bentichen Runftbichtung gelten laft, anregend gewirft habe. Unter ben Lateindichtern bes 17. Jahrhunderts nehmen allerdings bie Rieberlander einen hoben Rang ein. Snao Grotius wird befonders gerfibmt ; fein "Abam in der Berbannung" (Adamus exul) wurde oft aufgelegt und noch in unferem Jahrhundert ins Englische überfett: Milton foll Giniges aus ihm gefchopft haben. Daniel Beinfins verfaßte außer feinen Jugendgebichten (Juvenilia) eine Tragodie "Berobes ber Rindermorber" in lateinischen Jamben, Die fehr viel gelefen murbe. Barlaus, ber mit ungemeiner Leichtigfeit bichtete, murbe für feine mnthologisch aufgestutten Sochzeites und Trauer-Elegien fehr theuer bezahlt. Indeffen blieb ber vaterlandifche Aufichmung auch für Die Bolfsiprache nicht wirfungelos. Schon am Musgang bes Mittelalters waren größere Bereine entftanben, Die fich ju poetifchen Uebungen verfammelten und an welchen fich ber Abel und ber Bürgerftand betheiligten, nämlich bie fogenannten Rammern ber Rebernfer (Rhetorifer, b. b. Dichter). Dan tann biefelben nicht in ber Beife, wie es oft geschicht, mit unseren Deifterfangern bergleichen: fie mirften lebenbiger und vollsthumlicher und enthielten fich in ihren Schauftuden weber ber politifchen noch ber reformatorifchen Unspielungen. Gine biefer Rammern feste ibre Thatiafeit in bie Reuzeit fort und wurde jum Musgangepunfte patriotifder Beftrebungen für die Bilege ber Mutterfprache und für Schöpfung einer Runftpoefie, beren Charafter feinesmege unvolfsthumlich mar. Dies war bie Umfterdamer Gefellichaft In liefde bloeijende (in Liebe blubenb). Sie erhielt eine bebeutenbe Berftarfung burch angesebene Einwanderer and Antwerpen; auch Marnir gefellte fich ihr gu; bas berühmtefte Mitglied aber mar Spiegel, ben man gumeilen etwas bochtrabend ben hollandischen Ennius nanute. Diefe Gefellichaft lieft fich bie Reinhaltung ber Sprache angelegen fein, Die unter ber burquubifchen Berrichaft ftart mit fremben Bortern und Benbungen vermifcht worden war, und forgte fur Abfaffung grammatifcher Schriften. Da fie biefe Birtfamfeit um 1584 begann, fo batte Solland fruber ale Deutschland und Franfreich eine atabemifche Sprach. gefellichaft. Bald trat neben fie eine freie Bereinigung von Dichtern und Gelehrten , welche auf einer Billa bei Mubben ihre Sibungen bielt und an beren Spike ber berühmte Beidichtichreiber Beter Sooft, Droft von Munben, bis gu feinem Tobe (1647) ftanb; ce gehörten berfelben auch einige pon ihren Landsleuten bochgepriefene Frauen an. Sooft felbit überfeste ben Tacitus ins Bollanbifche und nahm fich ben Stil besfelben auch fur feine eigenen Befchichtewerfe, barunter eine Geschichte ber Nieberlande bas bebentenbite ift . gum Mufter. Außerbem bichtete er zwei Tragobien, gu welchen er ben Stoff aus ber heimifchen Borgeit nahm. Diefe Schaufviele, wie auch bie bes genialeren Joft van ber Bonbel, find mit lyrifden Chorgefängen nach Art ber Alten verfeben. Bonbel war in Roln geboren, fam aber früh mit feinen Eltern, welche Biebertäufer waren. nach Umfterbam. Bier nahrte er fich als Strumpfwirter, bis er eine Stelle am Bjandhaus erhielt. Er lernte in feinem 30. Jahre Latein und überfette ben Birgil und Doib; am bedeutenbften aber erfcheint feine Die Schulregeln burchbrechenbe Rraft in feinen Satiren und ernften Schaufpielen. Früher ein eifriger Aubanger ber Remonftranten, trat er in boberen Jahren zum Ratholicismus über, wovon fich die Spuren in feinem "Queifer" und in ber "Maria Stuart" geigen. Doch icheint biefer Uebertritt ibn nicht in bem Grab, wie man erwarten follte, bem Bolf entfremdet gn haben : er blieb bis gu feinem Tobe, ber in feinem 92. Jahr (1679) erfolgte, in hohem Grabe beliebt. Die oben erwähnte rhetoriiche Rammer nahm fich auch bes Schaufpiels an; am 3. Januar 1638 murbe unter ihrer Ditwirfung bas erfte maffive Schaufpielbaus in Amfterbam eröffnet, und awar mit Bonbel's Drama .. Gisbrecht pon Amftel", bas noch fest für die befte hollandische Tragodie gilt und alljährlich an bem genannten Datum aufgeführt wirb. Saft noch volfsthumlicher als Bondel, obwohl ihm an Dichterfraft nicht gleich, ift Jatob Cats, ber in feinen Befinnungen und in feinem öffentlichen Charafter ber Freiheit und ben vaterlanbifden Ueberlieferungen treu blieb. Er eridien zweimal ale Gefandter ber Generalftagten in England, mar eine zeitlang Rathspenfionarius in Solland und murbe nach bem weftfälifden Frieden Groß-Siegelbewahrer. Um verbreitetften ift eine Sammlung feiner fleinen Ergablungen, Fabeln und Allegorien, welche man "bas Buch bes Baters Cats" nannte und neben ber Bibel als zweites Sansbuch pries. Diefe Gebichte geben eine einfache, ansprechenbe Moral in flarer, lebenbiger Darftellung. Cats ift vielfeitiger und frifder ale unfer Gellert, ber auch lange Beit ber Liebling ber mittleren Stanbe mar, Booft, Bonbei und Cate find bie bedeutenoften Ramen einer zwischen bem Afabemischen und bem Bolfsthumlichen in ber Mitte ftebenben Litteratur. Gegen Enbe bes Jahrhunderte gelangte in Solland ber frangofifche Geichmad burch-

gaugig gur Berrichaft.

Den höchften Ruhm bei ber Rachwelt erwarb fich Solland in feinem großen Jahrlundert burch die Freiheit und ben Schut, ben es ben Bedanten gemahrte. Descartes und Lode bilbeten bier ihre Spfteme and. Der große Denfer Benebiet (Baruch) Spin oga hatte in feinem anderen Land Europas ber Rachwelt bas Bilb eines unabhangigen Beifen geben fonnen, ber, an feine Religionsgemeinde gefeffelt, nur ber Bahrheit lebte. Spinoza, geboren 1632 zu Amfterbam, ftammte bon eingewouderten portugiefifchen Juben. Bir haben icon bemertt, baß biefe Einwanderer fich mehr als ihre öftlicheren Glaubensgenoffen burch murbige Lebensformen, hobere Bilbung und reine bebraifde Mundart andzeichneten. Er genoß rabbinifchen Unterricht und fernte bie alten Sprachen von einem hollanbifden Arat, van bem Enbe. Dod fonnte ber Abftand feiner Gottes-Aufchauung von ber jubifchen nicht lange verborgen bleiben; es murbe bie Formel bes jubifchen Bannes (Cherem) gegen ihn ausgefproden und er erhielt fogar bor ber Synagoge einen Mefferftich. Seitbem hielt er fich von ber jubifchen Gemeinde ganglich entfernt, ohne formlich in einen driftlichen Religioneverband einzutreten. Doch blieb er in einiger Berbindung mit ben Arminianern und munterte gelegentlich auch Andere auf, ben Bredigten berfelben beigumohnen. Geinen Lebensunterhalt gewann er burch bas Schleifen optifcher Glafer. Ginige Beit lebte er giemlich unftat; boch ließ er fich balb gu Rhoneburg bei Lenben, fpater in Boorburg beim Saag, endlich im Saag felbft nieber. Sein Berbaltniß ju ben Beitgenoffen ift hochft mertwurdig; einerseite ift er bei ben

unteren Ständen als Jude nicht beliebt, als Gottesläuguer verschrieen; andererfeits finden wir, baft die angeschenften Manuer feine Freundfchaft fuchen und fich vergeblich bemühen, ihn zur Annahme bedeutenber Belbaeichente ober wenigftens eines anstömmlichen Jahrachaltes su bewegen. Mus feinen fpateren Lebensjahren erfahren wir aber auch, daß bie Bauern ber Umgegend ibn als einen milben, fanften, ftreng reblichen Mann verehrten. Den Ruf nach Seibelberg ichlug er aus, nm Diemanden Auftoß ju geben. Er war von bunfler Gefichtefarbe und von idmachem Buche; auch ftarb er ichon im 45. Lebensjahre (1677) an ber Schwindfucht. Gines ber zwei bebeutenbften Berte Spinoga's, Die Ethit, ift erft nach feinem Tobe von bem Urst Ludwig Meger herausgegeben worben. Die Gefchichte feines Dentsufteme gebort erft einer fpateren Beit an. Doch bat die großartige Rube feiner Darftellung, in welcher er mathematifch beweifend perfahrt, auf einzelne Lefer von ieber einen tiefen Ginbrud nicht verfehlt. Da Spinoganur ein Seiendes auerfennt, bie einzige, unbegrengte, burch fich bestehenbe Substang, in welcher fich alles Gingelbajein fammt feinen Begenfagen bewegt; ba biefe Gubftang ibm Gott ift: fo fehlt feinem Gottesbegriff, was ben Meiften unentbehrlich fcheint, bie Berfonlichfeit, und, mas fein Minthus entbehren fann, Die Dienfchenabulichfeit. Da ferner biefes Gefammtbafein fich in Beit und Manm nach ungbanberlicher Rothwendigfeit entwickelt, fo bleibt für Billensfreiheit feine Statte. And Die fpinogiftifche Auffaffung bes Bofen und Guten fügt fich in tein gangbares Moralfuftem ein. Rimmt man bingu, bag in feiner Staatelebre bie Anfammenftellung von Recht und Dacht leicht als eine Befeitigung aller fittlichen Bflicht mifibeutet werben fann, fo waren Elemente genug vorhanden, um auf lange hinaus bas gange Dentsuftem auftogig ericheinen zu laffen. Go blieb an ihm ber Bormurf bes Atheismus haften, mabrend er boch als bie letten Gate feiner Philosophie lehrt, bas hochfte Erfennen fei bie Erfenutuift Gottes: aus biefer entipringe bie bochfte Beiftesmonne. bie innere Rube burch ben Gebaufen an bie Nothwendigfeit aller Dinge, Die Erlöfnug von bem fruchtlofen Rampfe mit ber Endlichfeit unferes Befens. Die hochfte Beiftestugend aber ift ihm bie Liebe gu Gott ; wer Gott mahrhaft liebt, erwartet nicht, bag Gott ihn wieber liebe; fein Lohn befteht in ber Geligfeit jener höheren Erfenntniß.

Unter ben Ausländern, die von Holland aus deraltete Lehren aus griften und ben Geift der Ariliang und des Zweifels auregten, wor Veren Bayle undedigt berjenige, der den unmitteldurften und thätighten Einfluß geldt hat, nomentlich auch durch die unermüblich der Arbeitstraft, mit welcher er sich neue Formen der Mittheilung zu schaffen wußte. Bayle (gedoren 1647) war der Sohn eines reformir-

ten Beiftlichen in Gubfraufreich; ale er in Touloufe bei ben Jefuiten ftubirte, murbe er burch freundliche Unterhaltungen feiner Lehrer und Benoffen gum Uebertritt bewogen, blieb jeboch uur anderthalb Jahre bem Ratholicismus getren und begab fich fobann nach ber Schweig. Rach feiner Rudfehr ertheilte er Unterricht in Baris und wurde fobann Brofeffor ber Philosophie an ber protestantifchen Afabemie gu Seban im Bergogthum Bouillon. Mis jedoch beim Beginn ber Sugenottenbebrangniß biefe Atabemie eingezogen murbe, nahm er eine Lehrstelle in Rotterbam an. Un feinem Beifpiele lagt fich flar machen. wie wenig bas in Fraufreich herrschenbe Suftem burch Bertreibung feiner Begner Rube gewonnen hatte. In Baple mar ber Beift ber Untersuchung und bes Biberfpruche raftlos lebenbig; man nennt ibn im 17. Jahrhundert porzugeweise ben Sweifler, wie etwa Sume im 18. Dit Belttenntnig ausgeruftet, mußte er feine Erorterungen an nabe liegende Intereffen ber Wegenwart gn fnupfen; bei feiner ungeheuren Belefenheit frifchte er bie Untersuchungen mit Unfpielun. gen, Gleichniffen und Anetboten auf. Er gab Schriften, bie man in Franfreich unterbrudt batte, in Solland neu beraus. Er nedte unaufhörlich bie Dogmatifer ber Rirche wie ber Schule und machte mit großem Scharffinn und auch mit Erfolg barauf aufmertfam, welche Schwierigfeiten von Unfang an ber Feftftellung allgemeiner Bahrheiten entgegenftehen. Die Grundfage ber religiofen Dulbung berfocht er nicht blos theoretifch , wie Lode , fonbern erörterte fie inebefonbere bei Gelegenheit ber frangofischen Berfolgung. Bumeift ließ er fich angelegen fein, nachzuweisen, baß bie verfonliche Achtbarteit eines Menfchen sowie die Reftigfeit und Burbe feines fittlichen Berhaltens bon ber religiöfen Glaubenemeinung unabhangig fei. Sierburch wirfte er machtig auf feine Beitgenoffen ein, namentlich auf bie hoberen Stande, unter benen er viele Lefer hatte. Dan ein fuhnes Muftreten auch in Solland Schaben bringen tonne, hatte Bable gu erfahren. Rachbem im Jahr 1680 ein Romet Schreden berbreitet batte, aab er feine "Berichiebenen Gebanten über ben Rometen" (Pensees diverses sur la comète) heraus. Der nachftliegenbe Amed biefer Schrift, Die Rometenfurcht zu beseitigen, icheint uns beutzutage ber mannigfachen geiftvollen Erörterungen und Streifzuge taum wurdig, bie Baule baran fnupfte : bie letteren maren ihm aber bie Sauptfache. Sobann veröffentlichte er einen "philosophischen Commentar über bie Borte bes Evangeliums: Compelle intrare (awinge fie eingutreten)." In biefer Schrift, Die er als eine Ueberfegung aus bem Englischen herausgab, magte er bie Grunde zu beftreiten, bie ber beilige Anguftinus fur bie Berfolgung ber Reter und Unglaubigen porbringt. Durch beibe Schriften regte er einen ebenfalle aus Frantreich geflächtettu Perdiger, Jurien, gegen sich auf, und biefer Kampf ag sich wie Tahre lang him. Bohle werder nicht nur eine Eestle in Rotterdom, jondern es wurde ihm logar die Erthefitung von Privatententententen. Dagegen blieb ihm die Preffreiheit und er erweiterte seine Thätigfeit durch die Horen beiten Werts frum Indianalische Vollechmatie historique etertique seiget 1800. Aber in diesem Werte sund Angewund und Kanghunte auf; Bayle hatte den perfositiefen Apprakter des Bonigs David sein ung nicht genachte des Konigs David seine Angeweite und Vollechten und vollechte der einige Atleisten mit Wos erwähnt. Diese Erreitigsfeiten erhöhten nur sein Angehen, er stand bis zu seinem Tode (1706) an der Spise der Freidenfer.

Bable bemachtigte fich eines nen aufgefundenen Mittels gur Musbreitung feiner Meinungen nub feines Ginfluffes, inbem er eine gelehrte Reitichrift herausgab. Rachbem bie Bucherfreunde fich lange Beit mit ben Frantfurter Deftatalogen begnügt hatten, murbe in Baris bas Journal des Scavans begrundet, beffen erfte Wochennummer im Januar 1668 in Sebegformat erfdien; ale Berausgeber nannte fich ein Berr von Sebouville. Dasfelbe brachte Berichte über neue Bucher, Refrologe von Schriftftellern, Radgrichten über neue Erfinbungen und Entbedungen. Decrete ber Universitäten und ber Gerichtehofe. Banle erfannte mohl, welche Bortheile fich an eine folche Beröffentlichung funpfen: por Allem ungusgefester Berfehr mit bem Bublifum und bie Doglichfeit, vereinzelte Gebanten por baffelbe zu bringen. Er begrundete baber (1684) fein einflugreiches Journal ,, Rachrichten aus ber Republit ber Biffenschaften" (Nouvelles de la république des Lettres). Balb nachher begann ber arminiauische Brofeffor Leclere in Amfterbam bie Herausgabe ber Bibliotheque Universelle. Baple's Dictionnaire gab ihm ebenfalls Belegenheit, feine Renntniffe nutbar zu machen und feine Anfichten auszubreiten. Diefes Bert. beffen zwei erften Banbe 1796 zu Rotterbam erichienen, follte urfprunglich bagu bienen, bie Luden eines alteren encuelopabifchen Berfes, pon Moreri, auszufüllen; baraus allein geht fcon herbor, bag bie Musmahl ber Urtifel weber gleichmäßig noch fuftematisch ift; fie richtet fich vielmehr nach bes Berausgebers Befichtefreis und feinen Liebhabereien. Die Artifel find oft weniger angiehend als bie Anmertungen, bie Bayle aus ben Borrathen feines Biffens entnahm. Davon abgesehen, brachte bas Wert eine ungeheure Birfung bervor; besonbere bie Schmache bes Dogmatismus und bas Ameifelhafte ber Meinungen werben überall mit Scharffinn aufgebedt. Sophifterei und Borlicbe für bas Unterhaltenbe bis über bie Grengen bes Unftanbes binaus merben biefem Berfe nicht mit Unrecht porgeworfen. Es blieb bas Arfenal, aus welchem bie Befampfer bes Alten ihre Sin ben fpanifchen Rieberlauben, welche monarchifch und fatholifch blieben, trat bie geiftige Regfamteit mabrend bes 17. Jahrhunberte gang und gar gurud. Wir haben gefeben, welches fdmablich geringe Maag bon Gemeingeift und Gefinnung Diefe Lanbichaften mabrend ber Rriege fundgaben, die um ihretwillen geführt murben. Die rhetorifden Rammern maren icon unter Bhilipp II. unterbrudt worben; aber auch bie Wiffenschaften fonnten unter ber absoluten Berrichaft und ber flerifalen Rnechtung nicht froblich aufbluben. Bhilipp's Tochter, Die oft von une genannte Rlara Eugenie Sjabella und ihr Gemahl Erzherzog Albrecht, hatten noch die Litteratur einigermaagen begunftigt und bei bem berühmten Bhilologen Lipfius Borlefungen gehört. Lipfius, in ber nabe von Bruffel geboren, batte langere Reit in Rom und Bien gelebt und mar bann gum Broteftantismus übergetreten, worauf er eine Brofeffur in Jena übernahm. Spater murbe er Brofeffor ber Gefchichte ju Lenben und verwaltete Diefes Umt 13 Jahre lang, mahrend welcher Beit er, wie in unferen Tagen Surter, als fatholifcher Giferer und absolutiftifcher Bolitifer wirfte, bis er enblich offen gur romifchen Rirche gurudtrat und fich nach manchen Schidfalen an Die Univerfitat Lowen, ben Lieblingeort ber Duntelmanner, begab, wo er als Brofeffor und fpanifcher Siftoriograph im Rabr 1606 verichieb. Babrend bes neu beginnenben 17. Jahrhunberts ift aus bem jegigen Belgien von einer volfsthumlichen litterarifchen Thatigfeit nichts ju berichten; nur einige Jefuiten, wie Sofchius, zeichneten fich als Lateinbichter aus. Dagegen wollen wir eines fehr michtigen und umfangreichen Bertes gebenten, bas um 1643 in Belgien angelegt und auf bas ein ungeheurer Gelehrtenfleiß permenbet murbe. Es find bies bie Acta Sanctorum, b. f. eine umfaffenbe, ja gerabegu erichopfenbe Beidichte ber Beiligen und Martnrer, welche alles fruber Gearbeitete, fomobl bie Sammlungen,

wie die einzelmen Notizen, in sich aufnehmen sollte. Das Unterunspienen ging das Brüfflel, Antwerden und der Albei Tougerloo aus. Die Minsteiter, nuter denen sich ausgezeichnete Mänuer besauden werden in ihrer Bestammtseit Bolf and is stein genannt, auch Isdumuts den der zu den ziehen der abgeden aus der zu d

Die Malerei gewann in beiben Theilen ber Dieberlande um bie Reit, welche wir eben behaubeln, eine bedeutende Ausbildung: ia fie erreichte ungeabnte Sobenpunfte und nahm in Solland Richtungen an. bie nur in ber Rengeit möglich waren. Wir burfen jeboch, wenn wir ben Blan biefes Berfes nicht gang außer Acht laffen wollen, nur ben Bufammenhang biefer Richtungen mit ber neuen Bilbung und Dentweise andeuten und allenfalls ben größten Ericheinungen einige Bemerfungen widmen. Es war auch in den Rieberlanden bei ben Runftfern Sitte geworben, entweber nach Italien ju gehen ober fich boch baheim bas ftilvolle Befen und bie burchbachten Formen ber romifchen und tostanifchen Runftler ober bie Farbeutedmit ber Benetianer womöglich anzueignen. In biefer Richtung erwarb fich befonbers Frang Floris (eigentlich Frang Devriendt, † 1570) aus Antwerpen einen bedeutenden Ruf. Es lagt fich jeboch nicht verfeunen, bag biefe Rünftler bie alten einheimischen Borguge ber Treue und Ratürlichkeit einer angenommenen Manier und einem falfchen Bathos aufopferten. Befonbers mucherten bie muthologifchen Rierrathen, fo 3. B. an ben Triumphbogen, die Floris für Rarl V. und Philipp II. angab. In ben fpanifchen Rieberlanden blieb bie Runft ber tatholifchen Rirche gewibmet, boch behielt fie nicht bie alte Unbefangenheit, wie benne überhaupt in ber Gefchichte tein Borgang fich unveranbert wieberholt. Die begeifterte Gluth, welche fich etwa in ber fpanifchen Boefie bes 17. Jahrhunderte tundgibt, ftand mit bem blamifchen Runftgeift taum. mehr als mit bem bollanbifden in Gintlang. Gin Runftler von gemaltiger Rraft, ber nicht nur in jebem Fache ber Dalerei munberbar thatia mar, fonbern auch bas Gebiet berfelben ausbehnte. Beter Baul Rubens, mar gewiß aufrichtiger Ratholit und bei wichtigen Fällen im fpanischen Staatsbienfte thatig; boch bricht bei ihm bie

Landesart überall burch. Gein Bater, ein Rechtsgelehrter und Schöffe von Antwerpen, hatte fich nach Roln geflüchtet und es wird als feftftebend angenommen, baß Rubens bier ober, mas neuerbings für erwiefen gilt, ju Giegen an feinem Ramenstage (Beter und Baul. 29. Juni) 1577 geboren, aber in feinem gebuten Rabre von ber Mutter nach Antwerpen gurudgebracht murbe. Schon 1600 begab er fich nach Italien, erhielt balb vom Bergog von Mantua ben Titel eines hoffuntere und murbe von bemfelben nach Mabrib gefandt. Bom Jahr 1608 war Antwerpen fein Bohnfit; ber Erzherzog Albrecht ernannte ihn jum Sofmaler. Doch nahm er einmal für laugere Reit Muftrage in Baris an und verfaufte bort feine Runftfammlung an ben Bergog von Budingham fur 100,000 Gulben. 3m Jahr 1629 war er beim Friedens - Abichluffe gwiften Spanien und England thatig, wofür ihm Rarl I. eine golbene Rette mit feinem Bifbniß ichenfte. Rubens führte bas Leben eines großen Berru und lieft viele Bemalbe nach feinen Sfiggen von gablreichen Schülern ausführen, Er ftarb 1640 gu Untwerpen. Da ibn bas Streben nach Raturmahrheit befeelte, bas fich besonders in lebensvoller und marmer Farbenfulle funbaab, fo founten auch die firchlichen Gegenftande unter feiner Sand weber ihre fumbolifchen Buge, noch ihren ibeellen Charatter behalten. Gein Schonheitsgefühl ftand ohnebies hinter feinem Sinn für Babrheit und Leben gurud. Ceine Biftorienbilber, mogen fie nun biblifche, mythologifche ober gefchichtliche Gegenftanbe behandeln, treten bem Beichauer in voller bramatifcher Rraft entgegen; Die eingelnen Figuren find burch energifden Bufammenhang zu einer Seene perbunben. Mitunter geben fie theils im Ginulichen, theils im Grafilichen weiter als einem reinen Gefchmade gujagt. Much wenn er einen ibealifden Gegenftand vorführt, gebraucht er berbe Formen aus ber Wirflichfeit; basjelbe ift bei feinen allegorifchen Darftellungen ber Fall. Wo nun ber Stoff zu einer folden Ginfleibung paßt, wie 3. B. bei ber Befangennehmung Gimfon's, werben bie berrlichften Birfnngen erreicht; wo aber ein Gebante bilblich ansgebrudt merben foll, wird bas Gemalbe por lauter Lebensmahrheit ebenfo unbeutlich, wie ein fymbolifches Bilb aus bem Mittelalter \*).

Die staunenswerthe Thatigfeit und Bielfeitigfeit bes Rubens burfen wir hier nur durch Anführung einiger seiner beruhmtesten Berte tennzeichnen. Wir nennen baber die fehr figurenreiche Ama-

<sup>\*)</sup> Rubens hat die Gefchichte der Meria von Medicis in einer Reige don Bertand dargeftell. Auf ise Zerwärfniß mit Ludwig AIII. dentet ein Schinfbild, auf welchem die Wahrheit von der Zeit enthällt und in den himme gehoben wird, wo Multer und Sohn ich verfohnen; um jo schwerz zu vertieben, ie sehendiere die Seiden allegarischen Franzenzimmer der uns fieben.

gonenichladet auf ber Brude bes Fluffes Thermobon; Die ergreifende Areugabnahme in bem Dom von Antwerpen, die jeboch fehr burch bie Beit gelitten bat; ben Rindermord gu Bethlebem in Dunden, auf welchem die Bergweiflung ber Mütter in grauenvoller Beife bargeftellt ift; die Bunder bes heiligen Frang von Affiffi und bes heiligen Ignag von Lonola ; Chriftus unter ben Gunbern. Bu ben biblifchen Stoffen gehört auch noch bie wiberwartige Scene bes flüchtigen Loth mit feinen Tochtern. Muthologischer Art find feine Bennesefte, der Liebesgarten und bas grob finnliche Bacchanal in München. Hebrigens hatte ber Ratholigionne nuter bem Ginfing ber Jefuiten eine weltlich freie und gefällige Richtung angenommen, die fich auch in ben Schöpfungen bes großen plamifchen Meiftere mitunter fundgibt; feine hochberühmte Daboung, Die ben beiligen Ilbefonfo vor ihrem Thron empfangt, ift gleichjam ein himmlifches Conversationsftud im ebelften Stil, ein Sof-Empfang nuter Beiligen. Ueberall fchweift feine Runft in ihrem Streben nach Bahrheit über ben Rahmen bes Rirchlichen binaus. Seine Anbetung ber Birten zeigt uns Die Theilnahme einfacher guter Menichen an bem Rengeborenen einer fcbonen fremben Frau. Bei biefem Zwiefpalte tommt es une mandmal vor, ale fei ber beilige Begenftand parobirt. Erft in bem protestantifchen Bolland wird ein weiterer Schritt gethan, indem bie Runft fich von ber firchlichen Ueberlieferung völlig loft und in ber objectiven Rachbilbung ber Lebenszuftanbe, ber laubichaftlichen Ratur, ber menfchlichen Gefichteguge gang neue Gattungen ansbilbet, welche bas MI= terthum wie bas Mittelafter fanm ober gar nicht fanuten, weldje aber bei Rubens theils angebeutet, theils ichon zu hoher Bollenbung gebracht find; benn er war nicht nur als Bildnifmaler burch Rraft und Fulle ausgezeichnet, fondern feine luftige Rirmeg und abuliche Scenen, feine Lowen- und Wolfeigaben, feine Martte find berrliche Beiftungen und er ging mit ihnen jum Theil ben Rieberlanbern in bas Gebiet voran, anf welchem fie in gans neuer Art Bebentenbes, ia Bollenbetes geichaffen haben.

Ehe wir zu ihnen fibergehen, wollen wir noch in der Klürze Ban Dyd und Teniers erwähnen. Auton van Dyd, gedoren 1599 zu Autwerpen, Sohn eines Elasamaters, war 19 Jahre alt, da er zuerf als Schiller zu Nubens fam; dath nachher zing er auf einige Sahre and Flatien und betreke bereis dochberilhmt in die Seinntz zurüch. Von Nart I. nach England bernfen, worde er mit Ehrenbezugungen überhülf, erheit den Bath-Orden nud heitrakteck die Tochter des Lord Authyven. Als er von einer Neije nach Paris zurückferte, fand er die Reuch phaben seine Norden der fand in Vecenwer 1641. Hit den Reuner haben seine Vollenschaftschaft und der keine faben seine des den u Kenner haben seine Siedriensblörg größen Verteil wir bein gefrengigter Chriftus zwifden ben Schächern im Dome zu Mecheln wirb von bem berühmten englischen Maler Jojna Rennolbe fur eines ber ichonften Bilber in ber Belt erflart. Uns geht er hauptfächlich als Bilbnigmaler an; in biefem Sache foll er zwar an Farbenwirfung bem Titian nachsteben, boch wird ihm wegen feines feinen Formacs fühls, wegen bes Abels und ber natürlichen Saltung, Die er feinen Berfouen verleiht, wegen ber meifterhaften Rlarbeit und Rundung ber Wefichteginge ziemlich allgemein ber erfte Rang gugeftanben; wenige Runftler haben Beichmad und Leichtigfeit in folder Berbinbung gezeigt. Es ift übrigens auch geschichtlich von Bebeutung, bag bie Bilbnifmalerei im 16, Jahrhundert einen fo hoben Anfidnoung nahm und im 17. ihre Bolleubung erreichte; in einer Beit alfo, ba bie leitenben Berfoulichfeiten im Staatsleben Die bochfte Bichtigfeit gewannen. Intelligenz, burch wiffenichaftliche Bilbung erhöht, bewußte Burbe, Reinheit und Burudhaltung bliden uns ans ben Gefichtsgugen ber Staatsmanner, Raufherren, Gelehrten und Dichter entgegen, wie fie une, von einer fleidsamen Tracht umrahmt und noch nicht burch Bolfenveruden eingeengt, von niederländischen Deiftern überliefert find. Bon Ban Dnd's Sand hat man gegen 250 Bitbniffe; in feiner letten Lebenszeit begann er fluchtiger zu arbeiten. Unter benjenigen feiner Bilbuiffe, welche bie englische Ronigsfamilie barftellen, ift besonders eines in Bindfor berühmt, nämlich die fünf Rinder Rarl's I. mit einem großen Sunde, aus bem Jahr 1637. Gruppen von Bilbuiffen, auch Conversationoffude genaunt, murben fehr beliebt; eines ber merfwurdigften, von Rubens, (in Floreng befindlich) wird als "bie vier Bhilofophen" bezeichnet, ftellt aber in Bahrheit ben Deifter felbft mit feinem Bruber Philipp, ben Philo-Ingen Livfius und ben Sugo Grotius bar.

David Teniers der Jüngere, der Solyn eines gleichnamigen geschieften Malers, gedeven 1610 in Anterepen, ift um domm demerkenswerth, weil er in der Wahl der Etoffe benjenigen Weg betrat, auf welchen die Hollender ihre eigentyfinnliche Größe erreichten. Ludwig UV. wollte, was recht beziehnt ih, nicht dom ihm wissen, der Etoffen der Etyferzog Leopold Wilkelm ernannte ihn zum Juspectorieure Gallere, die späte nach Wiene an einer kannte in zum Juspectorieure Gallere, die späte nach Wiene der einer kannte in frieden der einer von der einer kannte fer auf feinem Zehloffe, au dem eine Tehlender von der Antere werde haben der Antere werde der eine Kannte Bereich und klüntliche Belgiens um sich verfammelte; er stard zu Brüffel 1083. Er malte gern zustieben Wenschen und verfammelte; er stard zu Brüffel 1083. Er malte gern zustieben Wenschen unter bestehenden Wenschen in der Schaffen unter bescheidenen Wenschaftnissen, Bancratany, Nacteus und Kegelspieler, Sahrmatte, auch Affendomischen; eine Sägneren, selfts Sünglinge um Machten, gibt er ohne Serschiedinerung, wie die Lanceauf sie ihm bet. Phantastisch find feine

Darstellungen eines Alchymisten in einem mit sonberbaren Apparaten überhäuften Zimmer, sowie bes heiligen Antonins, ben Satanas mit Erschenungen versucht.

In Solland aber entwidelte fich nach allen Seiten bin eine neue Runftrichtung, Die fich von allem innebolischen Zwange, ja bem Unichein nach von aller Ibealität lofte, babei aber bem Menichenleben und ber außeren Ratur neue ungealinte Reize und tiefe Stimmungen abacmann. Bir erinnern und einerfeits baran, baf in ben Rieberlanden ftete ein gemiffer Sinn fur brolligen humor lebenbia mar und bag man bort bie Sage von Reinede ansbilbete, in welcher bem Thierleben feine menfchenähnlichen Buge abgetauscht find. Unbererfeits aber burfen wir nicht vergeffen, bag im 17. Jahrhundert bie Bhilosophen und Naturforider fich anschieften, Die Gegenstände ohne vorgefaßte Meinung in ihrem wirtlichen Dafein zu erfunden und baß gleichzeitig im englischen Drama bie Regungen bes Gemuths ohne Rudficht auf Reit, Urt und Stand in lebenbiger, objectiver Bahrheit bargeftellt murben. Das menichliche Dafein entwidelt feine innerften Bulsichlage und bie Erfcheinungswelt ihre vertrauteften Ruge oft in Rreifen, welche man im Alterthum und im früheren Mittelalter nur felten bichterifch und noch weit feltener fünitlerifch behandelte.

Bir würden hier ausstührlicher von dem großen Meister Remberand to Amenand van Midpn) jerechen, wenn der Pland beies Berfes es zuließe und wenn nicht neue Kunststäteller, vor Allen Springer, seine Birtspankeit namentlich im Aplanmenthagun mit dem Zachgendert und mit der Landschaft ganz vortresstührd dargestellich hätten. Rembrandt soll in der Wählse seines Baters an dem sogenanten alten Khein bei Leyden gedoren sein. Keiner der Waler, bei denen er Unterricht hatte, gewann entscheiden Einführ auf siene klieden Berhältliche Allenge, Er worz zweimd verheichte, zien wirthschaftlichen Berhältnisse greichen mehrmals in Zerrüttung; er starf 1669. Dei ihm, wie dei anderen niederländischen Weisten unter der leiche Unstand in, wie dei einigen großen Zasielmen; ist kechenslauf ist von Anchosen und Sagen durchsschen, dagegen find die wichtigen von Inneboten und Sagen durchsschen, dagegen sind die wichtigen von Inneboten und Sagen durchsschen, dagegen sind die wichtigen von Sanchosen und Kagen durchsschen, dagegen sind die wichtigen von Anschosen und Sagen durchsschen, dagegen sind die wichtigen konner zu mit der innstigen.

 Bom höchften Intereffe find fur uns Diejenigen Bilber, welche bas unter bem Segen ber burgerlichen und religiblen Freiheit erblübende öffentliche Leben ber nieberlande in ansbruckevollen Gruppen barftellen. Solland hat feinen Dichter gehabt, ber feinen Aufschwung fo nachbrudlich wie Acidnlus in ben Berfern ober Chaffpeare in feinen hiftorifchen Studen veremigt hatte; bagegen tritt und bas paterlandifche, burch Bilbung gehobene Burgerthum bemußt, fraftvoll und frohlich aus feinen Runftwerfen entgegen. Mus ber reformirten Kirche maren bie Bilber verbannt und es ift nicht gu Jenonen, baf ber Geichmad von nun an vielfach burch bie Bedürfs uiffe bes Brivathefities beftimmt murbe. Indeffen boten bie Gale ber Rathliaufer, ber Schubengilben, auch ber Universitäten immerbin Erinnerungsbilder von monumentaler Bedeutung. Nachbem burch ben westfälischen Frieden Die Gelbitständigfeit ber Generalftaaten anerfannt war, wurden bie Feftlichfeiten, mit benen man babeim bas große Ercignif beging, in belebten Gemalben, Die gum Theil Bilbnifgruppen find, feftgehalten. Unter biefen ift bas Bantet von Mufterbam (im bortigen Dufeum) von Bartholomans van ber Belft ein Runftwerf erften Ranges; Die fraftigen, froben Figuren langs ber mobibefetten Tafel, in ber Mitte ber Capitan mit ber Stadtfalne, befunden fogleich, daß die Geene einem aufblutenben Staateleben angehort. Bon bemfelben Maler ruhrt bie "Breisvertheilung ber Amfterbamer Schübengefellichaft" ber (jest im Louvre). Rembraudt felbft ftellt in einem herrlichen Bilbe, bas man oft irriger Beije als "Rachtwache" bezeichnet, ben Auszug ber Schuten von Amfterbam unter Guhrung bes Capitans Rorn bar. Diefelbe Ctabt befitt in bem Sofvital für Musfatige ein Gruppenbild von Ferbinand Ral ous Dortrecht, einem ber porgualichiten Schuler Rembraubt's, weldes die füll Vollehet des Hofpials barftellt, wie sie einen armen Banerujungen in dasselse aufuchuen. Wie erwähnen noch die durch die wunderbare Farbengebung berühmte Anatomie von Rendrandt, auf welcher wir den Protesses Explose und verstellen von die Weldbard und verstellen von der Verlagen besteht die Verlagen von der Verlagen besteht der Verlagen von der Verlagen verlagen. Der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen verlagen. Der Verlagen verlagen

Da in folden Gemalben bie Bilbniffiguren zu einer Scene ober Sandlung vereinigt find, fo gestalten fie fich gu Darftellungen aus bem wirtlichen Leben, zu fogenannten Genrebilbern. Wir gebrauchen bas Wort, ofme feinen Urfprung hier zu unterfuchen. Auch manches Bild aus bem alten und neuen Teftament geht in ber Behandlung ber Rieberlauber in eine Familiens ober Stragenfeene über. Wenn Teniers bie Befreiung bes Betrus malt, fo weilt unfer Blid im Borbergrund, wo die Rnechte, die ben Apoftel bewachen follen. mabrend feines Entrinnens am Teuer mit Burfeln fpielen. Achulich finden wir in alten bentichen ober nieberlandischen Baffionsspielen Scenen eingeschoben, mo ein Rramer feine Galben feilbietet und Maria Magdalena mit ihm handelt. Bon großer Bebeutung ift es aber, baf bie hollandische Malerei fich ber Darftellung bes wirflichen Lebens mit eben foviel Meifterichaft als Liebe annimmt, burch Belaufdjung ber intimften Buftanbe es gu einem Gegeuftanbe ber Rmift macht und burch bie Bollenbung bes Bortrags feinen Werth erhoht. Der Gine malt Berfonen ber unteren Stanbe in rubigen Lagen, ftellt einen Trinfer, einen tabafrauchenben Solbaten, eine Röchin bei ber Arbeit in aller Befriedigung best nubefangenen Dafeins bar; ber Undere bevorzugt aufgeregte Scenen, Redereien, ja Schlagereien in ber Schenfe. Aber auch bas Leben ber hoheren Stanbe in feiner gemeffeneren Saltung fommt zu volleudetem Ausbruck, wobei bie höchfte Runft fich ebenio in feibenen Gewändern, Borbaugen. Schmudfachen zeigt, wie bort in irbenen Grugen ober matt beleuchteten Solgbaufen. Bir niuffen ben Lefer, ber aud nur bie vorzuglichften Ramen fennen lernen will, auf Die Rachschriften verweisen. Bir erwähnen Terburg, ber Scenen aus ber vornehmeren Befellichaft fein und geiftvoll zur Auschauung bringt; man hat feine und ahnliche Bilber nicht mit Unrecht novelliftifch genannt. Abrian bon Ditabe, ber gern gemuthliche Scenen in ber Baueruftube mit vortrefflicher Bermendung bes Berb. und Raminfeuers barftellt, mar aus Lübed geburtig; wie auch fonft mehrere Dentiche, Die in Solland entweder ihre Schule machten ober fich ben bortigen Befcmad bei langerem Aufenthalt ancianeten, mit zu ben Nieberlanbern gegablt werben. Go Balthafar Denner aus Bamburg, ber jeber glatten und ftilifirten Darftellung fo entgegengesett mar, baß er mit Borliebe alte Manner und Frauen malte und Die Gefichter berfelben aufs allerforgialitägle mit naturvahren Munzeln, Joaren und Baggen ausstatter. Ans Schelberg war Ra obpar Arctifger, ber fich
in seineren Geschlichstellbern auszichnete und in der Wischergebe
in seineren Geschlichstellbern auszichnete und in der Wischergebe
vor Inn Steen aus Delft, der selbst eine zeitang Schandwirt
vorr und luftige Austrictte des Wischergebe
iche Jamilientsbermit gemäler Besodoffungsgabe nub in der terfilichfern Aussührung derfielt; sein Waler übertrifft ihn in der terfilichfern Aussührung derfielt; sein Waler übertrifft ihn in der volleit
lubefangenbeit, mit der seinen Werdond fich in der gefchlieberen Lage
bewegen. Steen starb 1689 in bitterer Armuth. Reinlicher in der knischaft rusgiger Jaulähre ihr der überang genane und bergättige Gerhard Dow. An mitrossopische seinheit sichen ihm seine Schlich Kraus Meires und Gabriel geben und Erden nach

Die Landichaftemalerei hatte bamit begonnen, bag man ben Sintergrund ber Beiligenbilber, ftatt mit Golbarund, mit Gegenftanben aus ber Umgebung, Balb, Soben, Thurmen, Bruden verfah, Diefe Anfange laffen faum Die tiefe Bedeutung abnen, welche Diefer Runftgweig, wie er fich bei ben Nieberlandern entwickelte, fur die Neugeit gewann. Die Landichaftsmalerei verleiht ben Gegenftanben ber außeren Ratur Charafter und Stimmung: fie entlodt ihr in BBald und Biefe, wie am Meereoftrand, unter Tageshelle, Dammerung und Moublicht Dicienigen Motive, Die bas menichliche Gefühl ansprechen, Die größten hollanbifden Deifter auf biefem Gebiete find Safob Runebarl aus Solland, por Allem groß in ber Rufammenftellung von Balb und Gemaffer und in folden Gegenftanden, bie burch bas Befühl ber Ginfamfeit ergreifen. Geit einigen Jahrzehnten pflegt man ihm ben bieber uur wenig befaunten Deinbard Sobbema an Berth gleichzuftellen. Muf biefem Glebiete, mie auf bem ber Genres malerei, wählt ieber Rünftler fich feine, mitunter fehr eng begrenzte Sphare. Rur burch bie außerfte Sorafalt und technische Durchbilbung fonnten fie iene Runftvollendung erreichen, Die ihre Berfe zu fogenannten Rabinetoftuden machen und noch in unferer Beit bie Freude ber Renner find. In ben Seeftuden, in ben Thierftuden entiteben neue Gattnugen. Die monumentale Forberung, Die Rudficht auf Rirche und Rathhaus tritt völlig gurud; bie Rüuftler arbeiten einzig für ben Brivatbefit: ihre Berfe merben gemuftert und verglichen. Co nur founte Die Gattung bes Stilllebens entftelen, welches lebloje Gegenftande, Tijchgerath und Becher, gefchoffenes Bilb, Blumen und Früchte zeigt; basselbe wirft burch gefällige Farbenftellung und gewinnt ein eigenes Leben, indem es ben Ginblid in eine meift reiche ober felbft uppige Erifteng geftattet. Bahrend in ben älteren Berioden ber Kunft ein Lionardo ba Binci, Michel Angelo, Albrecht Durer, auf mehreren Gebieten gleich großgrtig wirften und noch bagu bas Biffen und Forfchen ihrer Beit im Geift umfaßten: feben wir nun einzelne Deifter fich auf einen außerft fchmal umgreng. ten Rreis einschränten, eben um bie Deifterschaft zu behampten. Die Rabl ber auten Maler, die Solland im 17. Jahrhundert hervorbrachte, ift fast unabschbar. Aber ber Gine (Schalten) malt fast nur fleine, pon Rergenlicht erhellte Gruppen, ber Andere fur bas Innere von Rirchen; Beter Bonwerman, ber unübertroffene Bjerbemaler. malt allerbings Jagben, Martte, Reitertreffen und ift auch in ber Landichaft groß. In ben Bilbern Baul Botters, ber nur 29 Nahre alt wurde († 1654), fest uns bie Lebenswahrheit ber Stallthiere, Rube und Schofe, in Erftaunen; Beinrich Roos, ein geborener Bfalger, ber in Frantfurt ftarb, widmete feine Corafalt ebenfalls ben Thieren: Frang Sunbers aus Untwerven erlangte Ruhm burch Jagbftude, Die Runft gog bie Ratur und bas Menfchenleben mit ben vericbiebenartiaften Ericbeinungen in ihren Rreis. Es bauerte lauge, bis man mahrnahm, bag bie einseitige Bflege ber Fertigfeit gur Berflachung führe.

## 5. Die englische Dichtung im 17. Jahrhundert.

Die englifche Boefie, wenigstens bie bramatifche, war bis gum Musbruch ber Burgerfriege von ber Bolfsqunft getragen und von einer naturwuchfigen Rraft belebt, welche bei einigen Dichtern burch bas Stubium ber Alten ober burch eigenes ftrenges Urtheil geläutert murbe; benn eine fchulmäßige Mefthetit bestand noch nicht. Der romantifche Geift ift noch wirffam, was fich am beften zeigt, wenn wir einen vergleichenden Blid auf ben Schluß bee Jahrhunderte werfen, wo Gewandtheit, Elegang, Frivolität und Aunftverftand vorberrichen. Dies hat Riemand beffer eingesehen, als Druben, ber geiftvolle Meifter bes eben angegebenen Stiles, welcher bie Dichter vor ber Revolution - etwa Chatespeare, Ben Jonson, Maffinger, Bebiter - als bas "Riefengeschlecht bor ber Gundfluth" bezeichnet und erflart, es fehle ber Gegenwart am Benie und bis zu bem Auftreten Congreve's fei ber zweite Tempel bem erften nicht gleichgefommen. Die beiben erften Stuart's waren eifrige Bonner bes Schanfpiels und ber Bolfsluftbarfeiten; Ben Jonfon, obwohl er fich burch fein fatirifches Wefen mauchen Berbruß gugog, blieb boch officieller Bojbichter (Poeta laureatus) und wurde nach feinem Tode (1637) in ber Weftminfter-Abtei beigefett \*). Die Frende an bramatifchen

<sup>\*)</sup> Befaunt ist die naid-sonderbare Grabichrift "O rare Ben Jonson" (o Du seitener Ben Jonson) 1 Bgl. übrigend das tressische Wert von Wolf Graf Baudissin: Ven Jonson und seine Schule (Leipzig 1836).

Borftellungen, Die ber Sof im Gegenfate zu ben puritanifden Rreifen befundete, rief eine neue Gattung bervor, die man in England Dasten nannte, Feftiviele, balb rein allegorifch, balb im Gemanbe ber Schaferbichtung. Bas im "Commernachtstraum", theilmeife auch in ben "luftigen Weibern" eng mit ber bramatifchen Sandlung perflocis ten mar, ericheint in ben Dasten als felbitftanbige Gattung. Im Sahr 1629 tam eine frangofijche Truppe nach England, bei welcher jum erften Dal bie weiblichen Rollen von Frauen bargeftellt murben. Dies icheint gang besonders ben Born bes ftrengen Brunne gereigt au haben, ber balb nachher feine in ber politischen Gefchichte von und erwähnte "Schaufpielergeifel" (Histriomastix) fdrieb, Die er mit bem Berlufte feiner Ohren bufte. 3m Jahr 1642 murben burch eine Berfügung bes Barlamente fur bie Beit bes öffentlichen Rothftanbes und bes brobenbes Burgerfrieges bie Schaufpielhäufer geichloffen; und nach bem vollftanbigen Gieg ber Buritaner erfolgte im Nanuar 1648 ein Beichluß, Kraft beffen, unter Anführung ber fiblis den Argumente, alle theatralifden Boritellungen enbaultig unterfagt murben.

Abgesellen von ber bramgtischen Litteratur mar in Diefer Beriobe bie Bahl ber Dichter in England febr groß; aber an ben Stoffen, Die fie mablten, erfennt man ben ernften und berben Beift, ber bereits in ben gelehrten Kreifen zu malten aufing. Bon zwei Brubern Rletcher (beibe veridieben bon bem Dramatifer) fchrieb einer (um 1610) ein Lehrgebicht über ben Triumph Chrifti, ber Andere gar eines unter bem Titel "bie Burpur-Infel", worunter er bas Innere bes menichlichen Rorpers verfteht; benn bas Gebicht gibt Belehrungen über Angtomie und Physiologie, Lord Broofe, ein Gonner bes Philofophen Giordano Bruno, nennt feine Lehrgedichte geradezu Abhandlungen (treatises), 3. B. über menichliches Biffen ober über bie Monardie. John Denham verfaßte ein befdreibenbes Gebicht unter bem Titel Cooper's Sill; fo heißt nämlich eine Anlibhe bei Binbfor, von melder aus ber Dichter ben Blid auf bas nahe Schlog, auf Die Themfe und auf London mit ber Baulsfirche am fernften Sprigont ichweifen lagt, um baran feine Betrachtungen zu fnupfen. Much bie Geschichte ber Bürgerfriege murbe in Berfen behandelt und Michael Dranton erlangte nicht geringen Ruhm burch eine bichterifche Beidreibung von England mit Buthaten aus Gefchichte und Sage. Reben biefen Mannern hatte England noch eine Reihe Dichter, bie man nach bem Borgange Samuel Johnson's höchst unpaffend metaphyfifche Boeten genannt bat; fie gehoren vielmehr bemfelben Ungeschmad an, ben man in Italien stilo culto, in Spanien Bougorismus, in England Cuphuismus (von bem Roman Cuphues bes John Lilly naunte und dem der style précieux in Frantreich nahfommt. Diefe dichter fictiter ich an dem Seiphiel des Aliters Marini, dessen des eines eines eines des eines des fictions des liches des figlisses iberieht wurde. Unter dieser Geuppe dus sich sich Abraham Cowley († 1067) noch am meisten natürtiche Anmuth efplaten; er war ein Außänger der Stuart's und ledte längere Zeit in der Immydung der Königin Herriette in Paris. Seine Liebesgdeichte sammelte er unter dem Titel "die Herri" (the Mistress); seine feickten "amsternstissen" dieser werden oh iset aern aessen.

Beitere Dichtungen waren ein Zeichen bes Widerftandes gegen ben Buritanismus; felbft mit bem Drama, weniaftens mit "Dasten", machte man immer wieber Berfindje, befonders beim Berannaben ber Reftanration. Sier ift Billiam Davenant gu nennen, geboren 1605 gu Orford als Cohn eines überaus frommen Gaftwirthes, nach einer Ueberlieferung ein Bathenfind ober gar ein natürlicher Gobn Chatefpeare's, Much er war feiner gangen Richtung noch ein Unbanger bes Sofes, murbe ale poeta laureatus Ben Jonjon's Nadhiolger, flüchtete mabrend ber Bürgerfriege nach Fraufreich, wo er im Dienfte ber Königin Benriette thatig war und jum Ratholicismus übertrat, In England war er zwei Dal in Saft ; nach feiner zweiten Befreiung eröffnete er beflamatorifche Darftellungen mit Dufitbegleitung, Die fich zu pruntvollen Opern erweiterten. Balb nach ber Reftauration wurde auch ein Theater in Drurplane unter bem Schute bes Sofes eingerichtet, auf welchem gunachft Stude aus ber alten Beit, von Ben Jonfon, Fletder, Benwood und Anderen, aufgeführt wurden, bis eine neue bramatifche Boefie von fehr verandertem Charafter auffam. Davenant ftarb 1668; er machte fich auch burch ein fogenanntes Epos, Gondibert, befannt, bas eine Rittergeschichte behandelt und am Sof ber alten longobarbifchen Konige fpielt, aber mit philosophischen Betrachtungen untermijcht ift: obwohl unvollendet, umfaßt es doch 6000 Reifen.

Davenant wie Cooleh blicken zeitlebens ihrem Hoffe gegen bie Pautianen treu; hatte boch fighen Schaffepaer etwosd von diefer Sinsensatzt fundygeben, indem er seinen hochtrobenden Malvolio zu zeiner Art von Partianer macht (die is somsetimes a kind of Partian). Anders derhiedt sei fich mit Edward Malvolio zu Glossifit in Wasridfijver), der mit Comwoll und Sohn Hoffen verwarde in und im Parlament auf ihrer Seite ftand. Er verfaßte zein langes Lödgebich auf Tromwell, das in regelmäßiger Anordmung alfe Lugenhen dessfehen als Feldher, destatsmann und Hamiltendate aufgählte. Diefe Ode wird noch von Johnson als ein Multer apreiferin erfelte meint, fie hobe feinen Kreiter als die Walter

Helden. And noch ben Tod bes Protectors besang er, aber bei weitem pomphaster (zwei Sahre später) die Rückfehr bes Königs. Karl II. ielöst hatte Geschmack geung, ihm zu bewerken, daß jenes Lobgebicht unaleich bester jei.

Babrend nach ber Reftauration unter bem ichmachvollen Balten Rarl's und bes Rabal-Minifteriums eine Boefie bes Leichtfinnes und ber offenen Sittenlofigfeit begunftigt murbe, erfann in Ginfamteit, auf feine innere Große angewiesen, John Dilton bas erhabenfte Dichtungewerf, bas England feit Chalefpeare's Tobe hervorgebracht bat. Ueber feine politische Birffamfeit wie auch über feinen Antheil an ber Ansbildung ftaatsrechtlicher Lehren haben wir bereits ge. fproden. Sein Grofpater, ein eifriger Ratholif, hatte ben Bater enterbt; ale biefer auf bie Seite ber Buritaner trat. John Dilton erhielt in Cambridge eine febr gründliche Bilbung und verfaßte ichon 1629 feinen berühmten Sumuns auf die Geburt Chrifti (hymn on the nativity). Theile gu Cambridge, theile im Saufe feines Batere, mobin er von ber Univerfität gurudfehrte, verfaßte er einige Dichtungen, die fich in der Form und Unlage nicht allzuweit von den damals betiebten Battungen ber Elegie, ber Ibylle und bes allegorifchen Mastenfpiels entfernen, bie aber in Bezug auf Tiefe ber Anffaffung wie auf Rraft und Ruhnheit ber Sprache eine gang neue Balju eröffnen. Bu biefen gehört bas Dastenfpiel Romus, bas 1634 auf einem Schloffe gur Mufführung tam. Romus ericheint bier als ber Cohn bes Bacchus und ber Circe: bas Stud ftellt bar, wie eine eble Jungfrau von ben Rachftellungen beffelben befreit wirb. Tiefe Leibenichaften, wie im eigentlichen Drama, tommen in folden Studen, bie immer etwas Sumbolifches an fich haben, nicht zum Ansbrud; bafür entichabigt bie inrifche Gebantenfülle und ber mufitalifche Bohllaut. In bem "Queibas", welcher ber Erinnerung an einen im Deer ertruntenen Freund gewidmet ift, lagt ber Dichter unbedentlich ben beiligen Betrus neben ben altgriechischen Meeresgottheiten erscheinen und beutet bamit felbft an, bag in folden Spielen nur ein beftimmtes Daag von thatfachlicher Buhricheinlichfeit erzielt wirb. Bon weit größerer Bebeutung ift bas Inrifde Lebensbild "Frohfinn und Rachbenflichfeit" (l'Allegro e il Pensoroso), bas 100 Jahre nach feinem Entfteben bas Dotiv zu einer berrlichen Tonichopfung Sanbel's aab. Der frohlichen Stimmung entfprechen bie berrlich geschilberte beitere Morgenlandichaft, Die Luftbarfeit unter ber Dorflinde, Die festlichen Aufguge in ber Stadt, mobei auch bie Bubne nicht vergeffen wird; im Gegenfat bagu fteht bie Abenblanbichaft, ber Sternenljimmel, bie Stille bes Lampenlichtes mobei bie Anfienwelt und nicht in Anspruch nimmt, ber Beift ins Innere einfehrt und fich zu ben einfamen

Denfern ber Borgeit, ju ben hohen Dichtern bes Alterthums erhebt. Es ift richtig bemertt morben, baf man bier im Sinubilbe ben Unterichied zwifchen bem vollsthumlich heitern alten England (the morry old England) und bem ernften Staatsleben, bas fich bon nun an unter Rampfen entwickelte, ju ertennen meint \*); uoch mehr ben Gegenfat gwifden ber Mufagbe, zu welcher ber große Dichter in feiner Bugend bestimmt ichien und zu berjenigen, Die er fo großartig in feinen Mannesiahren geloft hat. Als nämlich Milton feine Reife nach Franfreich und Italien antrat (1639), ichien er unter allen Norblanbern burch Talent und Bilbung am meiften befähigt, in ber Beife ber Dichter romanifcher Bungen groß zu werben. Er war in ben Alten fo heimisch, wie irgend ein Beitgenoffe, ein gliidlicher Lateinbichter, babei burchaus mufifalifch und vom feinften Runftaefühl, ja von Begeifterung für bas Schone befeelt; Gigenschaften, Die fich in Stalien im Umgang mit ber gebilbeten Gefellichaft biefes Lanbes und und in ber Anschauung ber Runftwerfe noch ausbildeten. Der relis gible Freifinn, ber Broteftantismus, batte ibn nicht fo befangen gemacht wie bie Buritaner feiner Beimath; er liebte bie Billine und pries ben "füßen" Shatefpeare in begeifterten Worten. Es ift fogar ein ziemlich gefuchtes "Concept", wenn er fagt, Shafefpeare bedurfe su feiner Berherrlichung feines Marmors, ba wir felbft feinem hoben Geifte gegenüber verfteint und zu Marmor werben. Um fo mehr erregt Milton unfer Staunen, wie er fich aus Italien, wo man ben liebens. würdigen Mann bewunderte, entfernt, um fich babeim unter Cromwell bem ftrengen Dienfte ber Denffreiheit und bes republifanifchen Gemeinwefens zu widmen; einem Dienfte, ber ihm Unfeindungen. fcmere Arbeit und in Folge berfelben völlige Erblindung (feit 1652) brachte. Seine Staatsichriften haben wir mehrfach angeführt, ebenfo eines ber Sonette, in benen er Cromwell verherrlicht (f. 2b. XII. S. 503). Rach ber Reftauration hielt fich Milton eine zeitlang verborgen; boch wurden zwar einige feiner Schriften, insbesonbere ber Iconoclastes, vom Benter verbrannt, er felbit aber von ber verfunbeten Umneftie nicht ansgefchloffen. Burudgezogen und faft vergeffen, vermählte er fich, ba er ber Bflege beburfte, noch in vorgerückten Sabren. Es gefchah jum britten Dal; Milton war jeboch in ber Ehe niemals glücklich und biefer Umftand mag allerdings bazu mitgewirlt haben, bag er bie Chefcheibung in niehreren Schriften vertheibigte. Er lebte nach ber Reftauration noch 14 Jahre. In biefer Beit verfaßte er fein berühmteftes Wert, "bas verlorene Barabics", wie auch "bas wichergewonnene Barabics" (Paradise lost und Paradise

<sup>\*)</sup> Dies wird hervorgeheben in ber Schilberung Milton's von Carriere, "Menaiffance und Reformation", Leivzig 1871.

regained) und das Trauerspiel Simson. Er ftarb im Jahre 1674; in der Bestminsterhalle erhielt er zwar nicht sein Grab, aber im solgenben Jahrbundert ein Deufmal.

Beldie Schwierigfeit es bat, ein Epos geiftlichen Inhaltes gu bichten, ift von Mefthetifern ber neueren Reit namentlich in Benna auf Milton vielfach und ausreichend erörtert worben. Milton's Beftalten jeboch, obwohl bamonifcher Ratur, verlieren für ben Lefer teinesweas die Unichaulichfeit. Sallam bemerft übrigens mit Recht, baß ber Dichter ben griechischen Tragifern mehr verbauft als bem Somer. Gein Satanas erinnert in einigen Rugen an ben Brometheus. Im Erfinden ift Milton um fo größer, als er burch Rudfichten auf Bibel und Glaubenslehre eingeschränft mar. Geinen Teufeln und Engeln gibt er allerbings eine foloffale Musbehnung; ber Schilb Satans gleicht bem Monbe, wie er etwa einem Gelehrten in Floreng burch bas Teleftop erfcheint; aber fie behalten ihre Charafteriftif und bie Schilberung bes frivolen Beligt unter ben grimmigen Teufeln ift meifterhaft burchgeführt. Er verfällt nicht, wie bies unferem Rlopftod sumeilen geschieht, in bas Gestaltlofe und Ungussprechliche. Die gange Reihe ber Begebenheiten bom Fall ber Engel bis gur Bertreibung ber erften Meniden ift höchft funftvoll in einen fleinen Reitraum qufammengefaßt, indem ber Dichter, wie bies in ber Donffee und in ber Acneis geschieht, einem ber Sanbelnben bie Erzählung bes Borhergehenden in ben Dund legt, was bie Frangofen einen recit retrospectif nennen. Bu ben Schilberungen bes höllischen Treibens fteht bas überaus liebliche Bilb bes erften Menichenpaares im erfreulichften Gegenfas. Die Liebe, Die Abam und Eva verbinbet, und bei welcher bas Sinnliche mit unnachahmlicher Rartheit und Burbe geschilbert wird, überbauert ihr Bergeben; perfohnt, ja poll Hoffnung treten fie in Die raubere Belt ein. Der weitere Lebensgang bes Menfchengeschlechtes bis jum Auftreten bes Beilandes wird als Beiffagung vom Erzengel Dichael verfündigt, wobei bie Sinweifung auf Rom und auf bie Grenel bes Papismus nicht ausbleibt; benn ftatt ber auten Lehrer werben ichlimme Bolfe fommen, Die fich allein ben Beift Gottes anmaagen, mahrend fie boch nur bem eigenen Bortheil und einer lugenhaften Trabition bienen.

Mitton ist oft mit Dante verglichen oder als der protestantliche Dante bezeichent vorden. Beibe haben gemeinjam den hohen Ernst, der ihnen dem Esgenstand ihres Gedichtes zum Mittelpunkt einer absgeschlossen Weltunftdauung machte; ferner den freien und hohen einen filt das Schaatsteben, much welchge ihrer von ihnen unter den Begrindern einer neuen politischen Lehre feinen Nang einntmmt. Am stockholmen der den haben der den ihre neuen politischen Lehre wahre kanne inter men par feinen, woa sie siet wocher erkoner, tieben sie

einander gleich. Die verbreitete Annahme übrigens, bag Milton's Bebicht bei ben Beitgenoffen teinen Erfolg gehabt habe, ift nicht richtig. Benn wir bebenten, wie fehr ber frivole Reitgeschmad, Die Denfungeart ber hoben, pornehmen und einflufreichen Rreife ibm entgegenftanb, fo will es viel beigen, bag in gwei Sahren 1300 Eremplare verfauft murben; gubem muche biefe Bahl in ben folgen. ben neun Jahren immerhin auf 3000. Dryben felbft, ber Bauptführer in einer gang anberen Richtung, nennt bas Wert eines ber edelften und erhabenften, welche England bervorgebracht habe. Das gegen galt es lange für ausgemacht, bag bas "wiedergewonnene Baradice" nur ein schwacher Nachhall bes "verlorenen" fei, was wir feineswege annehmen. Doch fteht es in Bezug auf Sandlung bem erften Werfe nach. Es wird in bemfelben ergablt, wie Chriftus bas Unerbieten Satans, ihm bie Berrlichfeiten ber Welt eigen 34 machen, gurudweift und burch biefes Beharren bie Ertofung bes Menidengefchlechtes möglich macht. Bu ben weltlichen herrlichkeiten gehört auch Die griechifche Runft und Profammeisheit; Chriftus geigt baher bent Satan, wie ber Befte unter ben Bellenen Cofrates, fein Richtwiffen eingestanden habe und wie wenig Befriedigung bie Beisheit ber Sceptifer und Epifurger, ber Tugenbftolg ber Stoifer gewährt habe.

Gine hodift merfwürdige Dichtung, tief ergreifend fur Jeben, ber gur Rührung nicht gehäufter Einbrude bebari, ift Milton's Gimion (Samson Agonistes), ber chenfalls bie Grundlage einer Sändel'ichen Tonbichtung bilbet. Der von Jugend auf bem Berrn geweihte, bann aber gebleubete Selb, ber nun feine Gegner beluftigen foll, jeboch bie Gelegenheit findet, fie in feinen Untergang mitgureifen, ift ein Bild bes Dichtere felbft. Ginige nennen biefes Drama eine erweiterte Cantate; und icheint es eber an bie alteften und in ihrem Bergang einfachften griechifchen Stude gu erinnern, auf welche Milton felbft im Borworte verweift. Die Stataftrophe felbft wird nicht gefchilbert, fonbern nad Urt ber Alten von einem Boten ergablt. Bezeichnenb ift cs. baß Simfon, wie Mann, burch ben Rehl eines Weibes und burch eigene Schmache zu Fall tommt. Der Beld beflagt feine Blindheit, ba bas Licht bem Leben nothwendig, ja bas Leben felbft fei. Den Dichter ftellt übrigens fein verlorenes Augenlicht ben alten Rhapfoben nabe, welchen bie Blindheit innere Sammlung und Bertiefung gewährte; bas Gebachtniß und befonbers bie Erinnerung an langit Gelefenes war in ihm überaus wach. Den Somer jeboch ließ er fich von feinen Tochtern und von feinem Freunde, bem Quafer Elwood, vorlefen. Für Boltaire und Gotticheb mar Milton ein Gegenftanb bes Spottes, in ber Rengeit ift feine Dichtergroße namentlich im Rusammenhang mit seinen Freiheitsbestrebungen gründlicher aufgesaßt "

und feftgeftellt worben.

Es ift ein weiter Abstand von bem hoben Dichternamen, ben wir mit Acidulus ober Dante in Berbindung feben, ju einem ungefchuls ten Bandwerfsmann, ben fein lebhaftes Gunbenbewußtfein und feine machtige Ginbifonnastraft zum Dichter machten, John Bunnan. geboren 1628 gu Etton in Bebforbibire, war erft Reffelflider, bann Solbat im Barlamentsheer, bann Banberprebiger. 2118 folder wurde er verhaftet und blieb 12 Jahre im Gefangnift; er ftarb in London 1688. John Bungan fchrich Die "Bilgerfahrt (the Pilgrims progress) aus biefer Belt in die fünftige"; ein Buch, bas ungablige Male gebrudt murbe, bas in ben Bauernhütten von Schottland gelefen wirb, bas noch hentzutage viele Anaben taum minber feffelt als ber Robinfon, und bas pon Mannern bewundert wirb. Gine gerfnirfchte Scele mandert gum Beil und erreicht es trot aller Berfuchungen und Sinderniffe, welche bie Belt ihm gegennber bereit bat. In einem Jahrhundert, wo man über Gunde und Bergebung in ben Birthehansern bisputirte, war bie Schilberung einer folchen Reife ber popularfte Gegenftand, ben es geben fonnte. Die aufgeregte Phantafie ftellt bem Dichter biefes geiftlichen Romans alle Bilber mit einer Einbringlichfeit vor, bie allerbings an die göttliche Romobie erinnert. Die allegorifden Schluchten und Bemaner, Die Chriftian 3u burchwandern hat, fteben mit all ihren Apparaten beutlich por und: boch treibt ihn anm Beil eine unermefliche Selmfucht; er will, wie Salob, ben Beren gwingen, bag er ihn feane. Gin Sanptreig ber Sprache liegt barin, bag Bungan fortwährend biblifche Ansfpruche beznareich und finnbilblich zu verwenden weiß. Dabei find feine Borftellungen feineswegs immer trib bamonifch; im Gegentheil; ba ber Beltfinn am meiften allen Beilewirfungen wiberftrebt, fo ift er mit feinen Lodingen in gablreichen Figuren, ja in einer gangen Stadt "Gitelfeitsmartt" (Vanity Fair) gefchilbert. Bunnan gibt, wie die Enftspielbichter feiner Beit, feinen Berfonen fprechenbe Namen. mas mir veraltet und gefchmadlos finben; in ber Gefellichaft bewegt fich ein Berr Beltlich-Beismann und ein Fraulein Furchtfam; im Barlament fiben bie Lorbe Dreftbichum und Reitfnecht, fowie bie Unterhausmitglieber Zweigeficht und Ganftlich. Bon Digverftanb seugt es, baf man aus Chriftian's tiefem Schulbbewußtfein anf fchlechten Lebensmandel bes Dichters fchließen wollte ; gerabe folden rauben Bemüthern gennat ein lufterner Gebante, um fich als Tobfunber por bem Berrn gu erfennen.

Der feinen Gefellschaft freilich, ben heimgelehrten Cavalieren und

aglanten Damen, Die fich um ben Sof Rarl's II, brangten, erichienen folde Buggebaufen nicht blos plebejifch und gefchmactlos, fonberu revolutionar und gefährlich. Bas fie in Religionsfachen munichten, war eine begieme Orthodorie, mit ber man fich weltlich abfinben tounte. Man hatte unter ben Buritauern gu viel gelitten und wollte fich bafür entichabigen, baß bie Auserwählten und Beiligen mit ihrem nafelnden Bfalmenfingen und ihrer fteifen Tracht jo lange gewaltet batten. Dan verlangte gefellige Frenden und Berichonerung bes Lebens burch Gefchmad und Elegang; bas Bredigen follte auf Die Rirche beschräuft sein; es follte Raum gegeben werden fur Dufit, Taug und Masteufcherg, auch für fleine Reigungen und Abenteuer. Dieje Geffinnung galt fur hofmagig und confervativ, bas Bochen auf Grundfate bagegen für icheinheilig, puritanifch und bemagogifch. Ein Dichter, ber bie unterbrudte Bartei auf eine, wenn auch nicht tiefe, boch faftliche und unterhaltenbe Beife laderlich machte, fonnte bes Beifalle und Schutes ber auten Beiellichaft ficher fein. Dieje Auf. gabe übernahm Samuel Butler (1612-1680). Es icheint, baß er bie Studien bagu bei einem pornehmen Buritaner gemacht bat. in beffen Saus er langere Beit als Ergicher lebte. Sein "Bubibras", in welchem er die Beiligen und Republifaner auf eine ergonliche Beife lacherlich macht, erichien 1663 und wurde ein Lieblingebuch bes Bofes, aus welchem ber Ronig felbft Citate im Dunbe führte. Das Bert, welches fich als ein fomisches Epos anfündigt, ift eigentlich eine leicht geschurzte Satire; benn bie Ergablung ift gang lofe gehalten, ja nicht einmal zu Enbe geführt; fie bient nur gum Raben jur Betrachtungen, Anethoten und Ausfalle. Ritter Subibras, ber Buritauer, ift eine Art von Don Quirote und fein Knappe Ralph. ber fich mehr ben Independenten nabert, eine Art von Sancho Baufa: boch ift bie Nachahmung unerfreulich, weil bem Subibras bie Ehrenhaftigleit und ber ibeale Anflug bes fpanifchen Rittere abgeht. Der Spott wird eben baburch recht giftig, bag ber Fromme, bem jebe Bolfebeluftigung ein Greuel ift, jugleich auf bas Gelb einer reichen Geliebten fpeculirt und bag er für feine Amede nicht nur zu ichem falichen Schwur bereit ift, fonbern badjelbe feinen Barteigenoffen gumuthet: benn bie aute Cache fei von icher burch Meineib geforbert worden. Sudibras und Ralph horen, bag in einem benachbarten Ort ein Tangbar producirt ober geheht werden foll; eine fo profane Luftbarfeit muß nothwendig mit jefuitifchen Complotten aufammenhangen. Gie greifen baber ben Feftgug an und an die Berbrieflichfeiten, Die baraus entfteben, fnupft fich bie weitere Sandlnng. Das Gebicht ift in gereimten vierfußigen Jamben gebichtet, ohne befonberom Bortlaut, aber trättig und ledendig! Der Sinn-im Allgemeinen ift uns noch heute fur; dangen verlangen die "ahleichen Anfpielungen auf Zeitverhältnisse und auf intime Zige des beitischen Ledens sir uns manches Studium. Gerade in diesen Anspielungen aber lag sir die Engländer des 17. und noch des 18. Angleigunderts ein Veilz, und wenige Schristen wurden so national und durch Anziberung eingeliere Selfen so bedaunt, als Zwiddens. Der Vohn, den Aufter fand, war gleichwoss ungenügend, denne estarb zu London in Armusch.

Der begabtefte und einflugreichfte Dichter ber Reftaurationes veriobe mar John Druben (1631-1700). Gein eigentliches Welb. auf welchem er einen jeltenen Reichthum an finnvollen Wendungen entwickelt, war bie Betrachtung, fowohl bie rein belehrende als bie fatirifche: fie waltet vorwiegend auch in feinen ergablenben Dichtungen. Ihr entivricht auch biejenige Form, bie er gwar feineswegs erjand, aber boch gur Deifterichaft ausbildete und bie fobann auf Bove überging. Gie befteht in pagrweife gereimten fünffußigen Jamben, wie fie noch in unferem Jahrhundert von Campbell. Thomas Moore und Anderen in Lehrgebichten und fleinen Epopoen angewandt merben und für die englische Boefie charafteriftisch geworben find. Diefe zweizeiligen Strophen heißen auch wohl Couplete und, mo ber Reim breimal wieberfehrt, Triplete; fie mirfen fehr auf ben Stil ein und maden ihn "pointirt", indem bas Gebicht gleichsam in eine Reihe von Epigrammen gerfällt. Schon Deuham und Cowley hatten biefes Bersmaag bevorzugt; Dryben machte es faft zu feinem Gigenthum und führte es als beroijdie Form auch in bas erfte Drama ein, für beffen bewegteren Bang es fich jeboch nicht paffenb ermies.

Tyden war 27 Jahre alt, als er zneift besamt wurde, nub noch weit juster gelangte er zu eigentlichem Dichterruhm. Er gab sich iber die Grundsäge des Dichtens Rechnichaft; zu seiner Zeit besaunen in England wie in Deutschland Kritif und Polenntl ihren kniftuß zu ihren. Der unbechnigener Trieb des Schaffens, der nur den eigenen Kunsperstand zur Richtschur nahm, war nicht mehr vorhanden. Der Jinbild auf den Glanz und das fleigliche Gepräge der französlichen Litteratur, das Gesühl des eigenen Klisabes von den Zeiten Klisabes von den Zeiten Klisabes von den Zeiten Klisabes, das Wester vorhanden uns, das beschauntlich um einer Kesspelt, de der das Wort verschanden uns, das beschauntlich um einer Kesspelt, de der das Wester verschanden war, das beschauntlich

1

<sup>\*)</sup> Bir bejdyränten uns auf eine Probe von vier Zeiten:

Per Keffelfiker braucht lein Jinn,
Nuf freie Predigt flech fein Einu;
Das Aildweifs gibt die Auftern her
Und ruft dafür lein Pilichof mecket

erft um 1740 in Deutschland (von Proiesse Baumgarten in Holl) erfunden nurde. Deryden such dem strengen Stil der Franzssen gegenüber Eriniges von Vaturalismus und der romantschaffen Freiheit der enzischen Bühme Autwalismus und der nammte der Keichardseinschlungen ledheiten Authell und gibt darüber in Prologen und Erdauterungen zu seinen eigenen wie zu fremden Stilden Rechnickst. Er begeht freilich auch manchen Mitzeil was zeit sich ische ungstünftigen Sim als Erigione, indem er die Knauhsseich der in keine Rechnicksteil der Rechnicksteil und Krifter glätten will. So hält er zwar Spafspaare fehr des die Mitzeil der Kriften den Erinferung auf die Khiphue, indem er Tressen als erweisen der kriften der Krifte

In feinen felbftftanbigen Dichtungen, ben fatirifden wie ben bibaftifchen, zeichnet fich Dryben nicht nur burch Glang und Boblant ber Sprache, fonbern auch burch Reinheit und Scharfe ber Gebanten que. Die Reihe berfelben eröffnet eine Dbe auf ben Tob Crommell's (Heroic stanzas), morin er ben Brotector in hobem Tone verberrlicht. Dies hinderte ihn jedoch nicht, zwei Jahre fpater Die Berftellung bes Baufes Stuart in noch höherem Tone gu feiern; er nannte biefes Lobgebicht "Astraea redux" (bie heimgefehrte Gerechtigfeit). Bon nun an fonnte er fich in ber Sofqunft. Die merhvurdigen Ereigniffe bes Jahres 1666, nämlich ben Seefrieg gegen Solland und ben Brand, welcher einen Theil von London in Afche legte, befingt er in feinem "Bunderjahr" (Annus mirabilis), in welchem er auch die Fortschritte ber Natursande, im Sinblid auf die Leiftungen ber Royal Society, ju preisen nicht unterläßt. Noch unmittelbarer berührt er die Beitgeschichte in ber Erzählung "Abiglon und Abitophel." Der bevorzugte und hierdurch übermuthige Ronigefohn ift ber Berjog von Monmouth, ber ruchlofe Rathgeber aber, ber ihn jum Abfall verleitet, ber Graf von Shaftesburn. Diefe Berfonen, fowie ber Bergog bon Budingham, find leicht zu erfennen; Die Darftellung ift von einer bewundernswerthen Leichtigfeit und Scharfe. Das Beticht war ber fiegenben Sofpartei febr willtommen; mabricheinlich aber hat es biefelbe auch zu ber harten Behandlung ber Befiegten mittelbar ermuntert. Rachdem Driben faft 20 Jahre Die Stelle eines poeta laureatus befleibet hatte, ging er jum Ratholicismus über, ale gerade Die Reaction unter Jafob II, ihren Sobepunft erreicht batte. Er pertheibigte feinen nenen Glauben in ber "Laienreligion" und noch weit eindringlicher in ber Allegorie "Sinde und Bauther." Durch biefes geiftvolle Bebicht geht ein Bug bes Frohgefühles, fich einer Sache gu wibmen, beren endaultigen Gieg ber Dichter für gefichert balt: eines Befühles freilich, bas nur noch ein Jahr anhielt. Balter Scott, ber Dryden's Berfe berausgab und fein Leben befchrieb, erflart feine Befehrung für aufrichtig. Macaulan bebt bagegen bervor, baß bie Luftivicle, die er nach berfelben ichrieb, von ebenfo unfittlichem Gehalt icien, als bie früheren; auch in seinen Uebersenngen bes pirailis iden Gebichtes vom Landbau habe er fich frivoler Aufabe nicht enthalten und nicht nur die nadten Schilberungen Juvenal's, fondern jog ir bie ohnehin ichlupfrigen bes Boccacio in feiner Bearbeitung noch berabgezogen. Gin Urtheil hierüber fteht ber Beichichtichreibung faum gu: mas aber "Sinde und Banther" betrifft, fo ift bie Ginfleidung amar afthetisch perfehlt, aber für die begbiichtigte Wirfung überaus gludlich. Die weiße Sinbe, Die romifche Rirche, ift ftete von Befahren umgeben, aber nicht ju fterben beftimmt. Der puritanifche Bolf, ber focinianifche Guche, ber inbepenbente Bar, ber auabaptiftifche Eber ftellen ihr nach: boch ber fouigliche Lowe ichunt fie am Erinfplate. Der Bauther, zwar fledig, aber ebleren Gemuthes, ftellt Die englische Kirche por. Mit ihm fann bie Sinbe verfebren : und fie thut bice fo eifrig, bag ein Religionegefprach gu Stande fommt, wie ce nur grundliche Theologen führen tonnten. Die Musnahmsgefete gegen bie Ratholifen, bie Auffaffung bes Abendmahls, bas erlogene papitliche Complot tommen gur Sprache. Ratob II. gemabrte bem Berte feine fonialiche Gonnerichaft und ließ es auf Breffen, Die im Balafte Solprood bei Edinburgh aufgestellt maren, in einer Braditausgabe bruden. Der Dichter felbft glaubte fehr unvarteiifch gehanbelt zu haben, baf er ben bebeutenbiten Geaner in ebler Saltung ericheinen ließ. Aber die Antworten blieben nicht aus. Unter benfelben war die empfiudlichfte bie Allegorie "Stadtmaus und Landmaus", von zwei jungen Mannern gemeinschaftlich verfaßt, nämlich von Charles Montaque, bem nachherigen Lord Salifar, und von Brior, ber fpater burch Dben, Lieber und Ergablungen einen nicht geringen Ruhm erlangte. Außerbem ließ man bie Berfe abbruden, Die Druben früher gegen bas Bapftthum gerichtet hatte. Bugleich aber erfüllten ben Dichter Jafob's unfluge Schritte mit Diftbebagen. Rach Billielm's Thronbesteigung wurde ihm bie Sofpoetenstelle entzogen, boch gablte ibm ber Graf Dorfet aus Dochachtung für fein Benie bie-mit berfelben verbundene Befolbung fortwährend aus. Seine Thatigfeit für die Bühne fette er fort und gab berfelben feine Tragodie "Aureng-Beb", Die mit fturmifchem Beifall aufgeführt murbe, mabrend ihr Belb, ber berühmte und berüchtigte Großmogul, noch am Leben mar und blutige Rriege führte. Ale ber greife Dichter an einer Lahmung werflorfen war, wurde feiner Leicheeln Chremptals in der Westmittler-Abrei angewiesen. Nach einem Liertelgafrunwert wurde sein Andenken glängend erneuert, indem seine Cantate auf den Cacilientag, unter dem Titel "Meganderieft", von Händel's Musst begleitet, alle öbere entsäche

Die Entwidelung bes englischen Theaters nach ber Wieberberftellung bes Ronigthums bat für bie Sittengeschichte fast ein größeres Jutereffe, ale für die Litteratur. Rarl II. fab es gern, daß die allgemeine Theilnahme fich wieder ber Bubue guwandte und nahm fie als Maun bon Beift in feinen Schut. Er fandte ben beften Schaufpieler, ben bamale England befaß, Betterton, nach Baris, um Die bortigen Einrichtungen fennen zu lernen und womöglich in London einzuführen. Die lange Unterbrechung erhöhte ben Reis bes Theaters; bagn tam bas nicht langer gebinderte Auftreten ber Frauen. Gur bie Bubne zu gebeiten mar bie einträglichfte littergrifche Thatigfeit; ber leichtfinnige Otwan gelangte burch ben Beifall, ben fein Don Carlos fand, auf einige Beit ju Bohlftand. Man führte Stude von Gletcher, Ben Joufon, auch von Chafespeare auf und in Rurgem thaten fich neue Talente bervor. Aber was fie leifteten, trug burchans nicht mehr ben Charatter einer edleren Bolfsthumlichfeit. Die loje Moral, welche in den Spifreifen berrichte, empfahl fich noch durch den Gegenfat, in welchem fie ju bem Buritanismus und feiner Gittenftrenge ftand. Macaulan bat biefe Berhaltniffe meifterhaft gefchildert; um fo meniger baben mir auf bas bamglige englische Drama naber einjugeben. Es zeigt fich an bemfelben, mobin es mit Runft und Biffenidiait fomut, wenn fie unterbem Ginfluk einer diarafterlofen haute volce fteben, die ihre Ideale aus bem Auslande nimmt und von der Bilbung uur ben Firnig bat. Diejenigen bramatifchen Berfonen, welche noch an bürgerlicher Moral festhalten, werben burchweg als edige und lächerliche Sonderlinge geschildert: aller Blang fällt auf gefällige Damen, gewandte Chebrecher und niedliche Rammergofen. Die gefunde, berbe Raturlichfeit bes alteren Dramas mochte ben Ohren anitokia fein; die fittliche Ruchtlofiafeit bes neueren, mit behaalicher Bigelei aufgeftust, wirfte verberblich auf Die Geelen. Der Form nad wurde ein "pointirter" Dialog erftrebt, der die verwöhnten Buborer angenehm beschäftigte; jebe Beile, mochte fie nun von einem Gbelmann ober von feinem Diener gesprochen werben, follte eine pifante Bendung enthalten, worunter jedoch baufig bie Charafteriftif Schaben litt und ein natürlicher Redefluß nicht auffommen fonnte. Abgeschmadt ift bie nachber auch im beutschen Luftspiel aufgefommene Gewohnheit, fast alle Berfonen burch Gubitantive und Abjective gu bezeichnen, Die ihren Charafter andenten, wie; Mannlich, Francuonal.

Borficht, Lappifch und bal. (Roch bei Leiffing beifit ber Minfoann Bumshater, b. i. Womans hater). Druben betheiligte fich an ber erneuten Buhne mit einigen Tragodien und Tragifomodien, b. h. ernften Studen mit erfreulichem Musagna (was bei uns baufig als Schaufpiel bezeichnet wirb). Gines berfelben "Alles aus Liebe, ober die Welt fcon verloren" behandelt die Gefchichte des Antonius und ber Aleopatra; es ichildert bas pflichtvergeffene Baar beichonigend in einer Beife, Die, abgefeben von ben Borgfigen ber Darftellung, an Robebue erinnert. Aber auch eine Reibe pon Luftivielen, zum Theil in Brofa, murbe bon ihm auf bie Bubne gebracht. Bon ben guberen Romodiendichtern find Binderlen und Georg Etherege bie berwerflichften. Bucherten gewann burch fein erftes Stud "Liebe im Balbe" die Gunft ber bon uns in ber politifchen Gefchichte ermabnten Barbara Balmer, Die Karl II, sur Bergogin von Cleveland erhoben hatte. Die ausgelaffene Frau machte ihm bies auf ihre Beife bemerflich, indem fie ihn bei einer Musfahrt aus bem Bebrange an ihren Wagenichlag rufen ließ und mit Comabmorten überhäufte, worauf der Dichter, ber ein elegantes Meußere und weltmannifche Manieren befag, ihr feinen Befuch machte. Bucherlen überlebte feinen Ruhm. Dies mar icboch nicht ber Sall bei Con greve, bem Bebeutenbiten biefer Gruppe, ber eine grundliche Bilbung befaß und bon Druben ale ber aufgebenbe Stern ber englifden Boefie begrifft murbe. Sein Drama "bie trauernde Braut" bat große Schönheiten und auch in ber Romobie lagt er fich in moralifder Sinfidt menigftens nicht fo tief finten finten wie feine Borganger. Anger ben Benannten hat Thomas Otwan bedeutenden Ruf erlangt, jeboch mehr im ernften Drama ale im Luftfpiel. Die Art, wie biefer Dichter fein Talent bald übermäßig anspornte, bald vergeudete, fo wie fein früher Tob (er ftarb in außerfter Durftigfeit 1685, erft 34 Jahre alt) erinnern einigermagken an Die Borganger Chafefpegre's. Reben feinem "Don Carlos" ift "bas gerettete Benedig" am meiften befannt geworden \*). Much eine Dame, Ufra Behn, Die langere Beit in Surinam gelebt batte, fchrieb fur Die Bubne: fie ftebt in moralifcher Sinficht nicht über ihren mannlichen Collegen. Bebeutenber ift fie als Ergablerin; inebefondere bat fie burch ihre Rovelle "Drinoto", wie in unferer Beit Fran Beecher-Stowe, Die Aufmertfamteit auf bas ungludliche Loos ber Reger gerichtet.

<sup>\*)</sup> In Ctwig's Carlos tommt ein Sofa als Bertrauter des Bringen und eine Pring, fi Eboti als verichmähte Liebende vor; die Legtere führt in Berbindung mit ihrem Gemahl eine Intrigue herbei, durch welche Carlos, Poja und die Königin zu Grunde geben.

Die gang frivole, ja ruchlofe Lebensaufchauung, Die fich in vielen Romobien biefer Beit aussprach, blieb nicht unbefampft. Die Gemeinheit und Ruchtloffafeit bes Musbrudes, Die in benfelben überhand nahm und bie von ben frangöfischen Muftern fehr unvortheilhaft abwich, war nicht blos für Buritaner anftokia. Gin Geiftlicher, Neremias Collier, veröffentlichte im Jahr 1689 eine Schrift ,,Rurge Darftellung ber Beltlichfeit und Unfittlichfeit ber englischen Bubne". worin vorzugsweife Druben, Bucherlen, Congreve und Banbrugh angefochten murben. Bare biefer Angriff von einem Buritaner ausgegangen, fo hatte er wenig Erfolg gehabt; aber Collier gehorte, wie wir une ausbruden murben, jur außerften Rechten ber englifden Sochfirche und mar felbft nicht frei von tatholifchen Mumanblungen. Er hatte fich als entschiebener Geguer Ronig Bilbelm's gezeigt und für feine Ueberzengungen mannhaft gelitten. In theologisch-politischen Streitigfeiten hatte er fich ju einem Meifter ber bamaligen Bolemif ausgebilbet, mobei er allerbings auch feine Stanbesvorurtfeile nicht verleugnet; benn er findet es unehrerbietig, bag auf ber Bubne von irgend einem Briefter ober Propheten, fei es nun ein indifcher Brainine ober ber thebifche Teirefias, in fpottifchem Ginne gefprochen wirb. Immerbin batte er bie Befferen ber nation entichieben auf feiner Seite. Druben fdmieg und Congreve's Ermiberung mar fdmach. Inbeffen hatte Collier allein feinen Umfchwung hervorgebracht, wenn berfetbe nicht in ber Stimmung und in ber veranberten Richtung ber ernften Beit vorbereitet gemefen mare. Gin Staat, ber im Ramen bes Broteftantismus und ber burgerlichen Freiheit ben Riefentampf gegen Lubwig XIV. aufzunehmen fich anschiefte, bedurfte befferer Unregungen ale bie verberbte Komobie bieten fonnte. In matten Beiten übrigens wird fich ber große Saufe wie bie flachere pornehme Belt ftete in einer Difchung von Frivolität und Empfindfamfeit wohlgefallen; auch in Deutschland bedurften fie, mabrend Goethe und Schiller auf ihrer Sobe ftanben, eines Rotebue, ber ihnen feine Alingsberge und feine ebenfo nichtsnutigen weinerlichen Damen vorführte. Dit bem Gintritt bes 18. Jahrhunderts tam in England eine neue Dentweife und mit ihr eine neue Litteratur empor, die auf nuchternem Ernft und flarer Beltbeobachtung beruhte; ihr erfter Bertreter, Abbifon (+ 1719), wird nicht blos wegen feines geläuterten Gefchmades, fonbern wegen feiner fittenreinen Saltung gepriefen, Die freilich bei manchen Beitgenoffen in einen leeren Anftandeformalismus überging.

Wir fommen jum Schluß auf die Bemerfung zurud, daß in biefer Beit die litterarifche Bolemit von Frankreich aus nach England gebracht wurde und von hier auch in Deutschland einen Ginfluß ge-

mann. Die Seftigfeit und bas Beriopliche in littergrifchen Rampfen mag abstoffent fein; boch ift fie in Uebergangegeiten, wo nach neuen Brineipien gefucht wird, fcmer zu vermeiben. In Dryben's Satiren, auch in ben rein litterarifchen, waltet ein berausforbernber, feinbfeliger Ton. Seine Begner machten es nicht beffer; fo verhöhnte ihn ber Bergog von Budingham, ber uns als Mitalieb bes Cabal Minis fteriums befaunt ift, auf Die empfindlichfte Beife in einer Boffe "Die Theaterprobe" (the rehearsal), die von 1672 an oft aufgeführt wurde. Um Sittlichfeit handelte es fich bier nicht; Budingbam mar ein eleganter Bofewicht, ber unter Anderen Die Grafin Chremoburn verführt und ben beleidigten Gemahl im Duell getobtet hatte; ber berühmte Dichter murbe vielmehr wegen feiner Bielthätigfeit und feiner Beuntnug frember Antoren auf bas Bigigfte verhöhnt. Die wichtigfte litterarifche Streitfrage, Die man zu behandeln pflegte, betraf ben Werth ber neueren Litteratur im Gegenfate gur antifen. Gie war in ihrer allgemeinen Faffung wenig geeignet, neue, tiefe Ginfichten zu Tage zu fordern : boch brachte fie bie Meinungen in Aluft und regte bebeutenbe Manner gur Betheiligung an. Der Staatsmann Sir Billiam Temple, ber bis gu feinem Tobe (1689) bas Bertrauen Ronia Bilhelm's genoß, beichäftigte fich in lanblicher Burudgezogenbeit mit Gortnerei und Litteratur: pon einem engeren Breife bochgeehrt, trat er mit einer Schrift bervor, welche fur Die Alten Bartei nimmt. Er urtheilte als ein gebilbeter Dilettant, bem jeboch ftrenges flaffifches Biffen abaing, nach unbestimmten Liebhabereien; Die Belt fcheint ihm in ftetem Rudgang begriffen und felbit in ber Raturforichung find ihm Thales und Buthagoras unübertroffene Beife. Machwerfe fpaterer Jahrhunderte galten ihm als Kleinobien ber Urzeit und fo tam es, bag er ein rhetorifches Brobutt, Die angeblichen Briefe bes Tpranneu Bhalaris von Agrigent, als bie befte Brieffammlung, als Mufter praftifcher Lebensweisheit anpries. Sein perfouliches Anseben sowie feine anziehende Schreibart gewannen ihm Beifall und Buftimmung\*). Das Collegium Chriftchurch in Orford verauftaltete nun, vielleicht burch erneute Nachfrage nach bem Buch veraulafit, eine forgfältige Musgabe ber Briefe bes Bhalaris. Dagegen aber erhob fich ber gewaltige Bhilologe Richard Bentlen (1662-1742), ber ichon früher Die Echtheit ber Briefe geleugnet hatte, beffen Einwurfe

<sup>&</sup>quot;) Aus Temple's Schriften faumet eine der älteften Ernöhumgen Schaftpearris in Teutlichaufe, der Übertigt abstelloß Reim führt in ieinen "Gebonten von der Deren" (1709) folgandeß an: "Mousteur le chevalier Temple ergöht, de feliche, wem sie des kennmitten agilischer Texple Texplerer Temple erköhten vorleiche hören, off lauten halfes am au ichreien gefangen und bäusige Tenkenn verzeigliche."

jedoch die Tzforder Gelehrten obenhin abthum zu fannen meinten.
Sie tänischen sich. Bentlen hatte als Polemifer eine volle Aber von unsferem Sessing er erinnert an densschenden menentlich in der Weislerschaft, womit er an einen geringen Ausäh bedrutende Fragen führlich Bon 1697 an erlich er mehrere Schriften, in deren er einen Uederlegenheit siegreich befundete. Der Kampf erregte nicht bleds in England Ausjelcen; der Geist der Kritik wurde eben auf allen Gedeiten mächtig nich anch die Poelst fonnte seinen nicht enthehren, am wenigsten in Leufssladen, wo die litterarischen Meinungsfämpfe bald in Bon Borberarund traten.

## 6. Frangöfische Litteratur bis zur selbstffandigen Regierung Sudwig's XIV.

Alls die Glanzperiode ber franzölischen Litteratur wird gewößnisch is zweite Halls des I. Jahrhunderts angenowmen. Die Kännischer Fronde waren beendigt, die Etterligteiten innerhalb der tatholischen Kirche scheinber ausgeglichen, Ludwig und sein Hold bilderen für geitige Beltrebungen umd für fichne Knütte einen leichen Mittebunkt. Setten hoben bei einem hochbegabten Bolt die Talente so entscheinber undertilt Ausrebeiten Mindre Mohl der uma zweitelne vergssen, daß die bedeutendsten Geister boch verher gelebt und gearbeitet hatten, in einer Zeit des Amples, wo noch die Kelzigionskriege nachwirtten, von Handwicken der Vergleich der der gehörten um Fortsbeiten bes Andreien anderwirten. Mindes beschichten. Mydribeiter des Ausderliches des kleiner der Fonderen spielt gefeister wie Deseatres, Spaseal umd Correllie; der Letzter aber gehört nur mit seiner abnehmenden Thätigkeit den Kreisen

 Bierrathen überbruffig waren, als muftergiltig anerfannt; reine Debuction und flarer Ausbrud galten nunmehr als erfte Borguge.

Roch bedeutender für Die Sprache wurfte Blaife Bascal, beffen Streitidriften und noch mehr feine vereinzelten Aufzeichnungen (Pensees) neben ber Rraft und Tiefe bes Gehaltes auch überall bie Spuren eines lebhaft bewegten Innern aufweisen. Die Entwidelungegeschichte Diefes gang außergewöhnlich begabten Menichen, wie feine Gomefter Gilberta Berier fie beidrieben bat, erregt unfer Erftaunen. Bascal, geboren 1623 ju Clermont in ber Auvergne, befuchte feine Schule, fondern erhielt allen Unterricht von feinem Bater. welcher Brafibent bes Steuerhofes in Clermont war, aber fich im neunten Bebensighre feines einzigen Cobnes mit feiner Samilie nach Baris begab. Er wollte Die Bildung des frühreifen Rnaben vorzugeweife auf Sprachftubien begrunden und hielt ihn von Mathematif und Raturwiffenschaften abfichtlich fern. Doch genfigte bas Rlopfen an einen Teller, um ben Gobn ichon in feinem 12. Rahr zu Anfzeichnungen über ben Schall und feine Bewegungen zu veranlaffen. Die Beichaftigung mit Geometrie mar ihm perboten: boch gog ibn bas Benige, mas er bavon horte, umviderftehlich an und er erbachte fich felbft eine Reihe planimetrifcher Gate, wobei er bie Linie einen Strich, ben Rreis ein Rund nannte. 3m 16. Jahre fchrieb er eine Abhandlung über Die Regelfduitte, im 18. erfand er feine Rechenmafchine. Gigenthumlich mar bei ibm, neben ber glucklichften Begabung für bas Abftracte, ein prattifch-anichlägiger Bug. Geiner Bemuhungen um Die Lehre vom Luftbrud, um Die Cpcloibe baben wir oben gebacht; in feinen Unterfuchungen aber Rablenreihen und über die Grundlagen ber Wabricheinlichkeits-Rechnung bethätigte er ben außerften Scharffinn. Aber zugleich tam er auf ben Bebanfen ber Omnibusmagen, ja er begrundete Die erften Sabrlinien in Baris: und nachdem er fich bereits von allen Brofanftudien gurudgegogen hatte, erfand er noch zwei neue Arten von Stoße ober Schubfarren, nämlich Diejenigen, welche man im Frangofischen haquet und brouette ober vinaigrette nennt. Rach bem Bericht feiner Schwefter war feine Angabe ju Sobeumeffungen vermttelft bes Barometere Die lette Leiftung, womit er fich an weltlicher Biffeufchaft betheiligte \*). Sein Uebergang au einer neuen Bebensweife werb berichiebenartig ergabit. Jebenfalls begann berfelbe ju Rouen, wo Bascal's Bater fieben Jahre lang ale Steuer-Intenbant lebte; er batte biefe Stelle 1641 erhalten, nachbem er langere Reit bei Richelien in Unanade

<sup>\*)</sup> Richt fein Bruber, wie oben angegeben ift, sondern fein Schwager Berier war es, ber nach Bascal's Anleitung ben Bug de Dome mit bem Baronieter erstieg.

gemefen mar "). Beim Fahren über bie Seinebrude gu Reuilly gerieth er burd bas Scheuen einiger Bierbe in Lebensgefahr; bie Bierbe fturgten in ben Glug, aber Die Strange riffen und ber fechefpannige Bagen blieb am Rande fteben; ein Rufall, ber machtig auf ibn wirfte. Er lebte nun monchifch gurudgezogen, nur beichaftigt mit bem Refen ber Bibel und mit bem Rachbenten über "bas Eine, mas Roth." Dit vollem Recht weifen feine Berehrer Die Unnahme gurud, baß Baseal's religiofe Richtung, an ber auch feine Schweftern Theil nahmen, mit Geiftesvermirrung aufammenbange: boch ftebt feft, baß er von jener Beit nicht frei von Sallucinationen mar, in welchen er einen Abgrund neben fich ju feben glaubte. 3m Jahr 1656 beginnt bie Berausgabe ber fogenannten Provinciales; balb nachber begann feine Rrantheit ben Charafter eines faft beftanbigen Tobestampfes angunehmen. In femen letten Lebensiahren ftanb er in bem vertrauteften geiftlichen Umgang mit ben frommen Infaffen bes Rloftere Bort-Ronal. Um biefe Reit wurde feine Richte, Fraulem Berier, beren Bathe er mar, von einer febr laftigen Thranenfiftel burd Berührung eines beiligen Dornenftrauches gebeilt, pon welchem Bunber Bascal glaubig ergriffen mar; er nahm fogar ein Muge, bon einer Dornenfrone umgeben, ale Siegel an. Er, ber Berfaffer ber tubuften und witigften Streitschrift gegen die Refuiten, war nunmehr mit einem Berte befdaftigt, welches bie religiofen Babrheiten und bie Offenbarungelehre ficareich gegen Ameifel und Unglauben feststellen follte. Seine Aufzeichnungen zu Diefem Berfe, mabrideinlich vermifcht mit anderen Aphorismen und fleinen Bruchftuden, bilben bas für bie frangoliiche Broja hochwichtige Buch "Pensees", bas in feiner nach bes Berfaffere Tob erfolgten Bufammenftellung ber gelehrten Rritif viel au thun gibt. Bascal ftarb 1662 in Baris, erft 39 Sabre alt.

Es wird unter den franzöfischen Litteralurtennern darüber gefritten, od die "Lettres a un provincial" oder die "Pensees" für die Geschäche der Sprache und des Stils bedeutender sien. Jedenfalls haben die ersteen, die ja auch weit früher erschienen, zur Zeit um diese einderinglicher geweift und einen größeren Lesterteis gehabt. Als Baseal sich in die Belschaufläckeit von Bort-Mogal zurückga (1654), war die sie die siener mächtigen Beihälfe sehr bedürftig. Die drei ersten ziener Beise handen von der Gnade; sie sind besend sehre die Lenner Beise handen von der Gnade; sie sind besend sehre und gegen die Dominicaner als gegen die Zeluiten gerichtet und ziesen und gekuntagag venne an, indem der Begriff der Gnade von

<sup>&</sup>quot;) Die Berfohnung war durch die junge Jaqueline Baseal ju Stanbe gelommen, die vor bem Karbinal in einem Stall "die tyrannische Liebe" von Seuberty auftrat und ihn durch ihr gestwolles Spiel gewonn.

ben Jaufeniften nicht eben weitherzig gefaßt wurde. Bom vierten Briefe an wendet er fich gegen die Jesuitenmoral, und hier entwidelt er eine munderbare Scharfe, beifenden Bis und unglaubliche Lebenbigfeit. Er zeigt, wie jene gefällige Moral jebem Lafter eine Buflucht biete und Die Stimme bes Gemiffens unter ihrer Sophiftit erftide. Die Darftellung wird bier burch ben Ruuftgriff belebt, bag ber Bricffteller (Louis be Montalto, b. i. Bascal) feinem Freunde bie Befprache berichtet, Die er mit einem Bater geführt bat. Diefer Bater führt in gutem Glauben bie Deinungen und Entscheibungen au, Die er in ben Buchern ber Jefuiten aufgelefen bat. Dies ift um fo bebenflicher, ale jene Bucher mit Erlaubnig ber Oberen gebrudt merben, alfo fur ober gegen ben Orben zeugen. Bu jenen Meinungen gehort auch die Lehre vom Brobabilismus, daß nämlich eine unfittliche Sandlung gerechttertigt ericbeine, wenn ber Urheber ober ein angeschener Theolog (ein pere reverend) für die Begehung berfelben einen löblichen Grund anguführen miffe. Der Bater führt fehr erabbliche Ralle an; fo g. B. ift ber Monch, ber fein Orbenstleib ableat, um ein anderes angugieben, entidulbiat, fobald er im Begriff ift, eine unanftanbige Sanblung au begeben, und boch bem Orben und bem Gewand feine Schmach anthun mochte. Ruppler und felbft untreue Frauen haben Unipruch auf alle Rudficht, wenn fie ihre Abficht nicht baraut richten, baf bie aute Sitte perlett ober ber Gemabl gefranft, jondern baf einem Rebenmenichen Frende gemacht werbe. Run erhoben bie Refutten, welche einem Baseal feinen ebenburtigen Begner zu ftellen hatten, Die Anflage, er habe Die von Escobar, Bufenbaum und anderen Cafuiften aufgeftellten Lehren falich bargeftellt ober nicht felbit gelefen; er erflart baber ausbrudlich. er habe ben Escobar zweimal burchgelefen und überhaupt nie eine Stelle citirt, ohne fie im Buch verglichen und ihren Rufammenbang geprüft zu haben. Much blieb natürlich ber Borwurf nicht aus, bag er bie Religion lächerlich mache: wogegen er erflatt, bag er es für gottlos halten murbe, Denjenigen, welche bie Religion falfdmungen, feine Berachtung nicht zu bezeigen. In ben letten Briefen jeboch fehrt er jum Ernfte gurud und entwidelt eine unübertroffene Berebfamfeit bes Rornes.

Die "Pensées" find fcon der Bortfellung uoch ein merholidiges Bert und machen einen mächtigeren Eindruck, als wenn fie zu einer regelmäßigen Apologie des Offendarungsglaubens zusammengearbeitet wären. Im Ausdruck find fie großertig, in der Stimmung eit ergreffend. Man wird uns nicht verübeln, wonn uns Paskal mitunter schwärer fchwärmerich und zetrausgant erscheint, befonders wo ergeade aus der Schwardskildsfelt der Desfendarungsfehren auf

ibre Bahrbeit ichlieften will. Auf Raturbeobachtung im Gingelnen acht er felten ein; ben Beweis vom Dafein Gottes aus ber Zwedmaniafeit ber Mufienwelt, ben phufito-theologischen Beweis, icheint er fait zu verfdmaben. Beit eber fucht er aus bem Ralle bes Den: iden und bem baraus bervorgebenden Eleud auf ben übernatürlichen Beiftand Gottes au foliegen. Denn obwohl ber Denich megen feiner Denffabigleit ibm hober fteht als bas Weltall, als die gefammte unbefeelte Creatur: fo traut er ihm bod wenig Macht gur Erfenntnif bes mahren Berhaltes ber Dinge gu. Gerabe hierin lieat einer feiner eigenthumlichften Ruge. Diefer großgrtig und ichmerglich fur ben Glauben ringende Geift ift vom Bweifel ausgegangen. Er citirt menige Schriftfteller, faft nur bie Bibel und emige Rirchenvater, außerdem aber Montaigne. Er nennt ihn einige Dal mit Achtung, öfter mit Geringichatung ober Tabel: aber er tann von ihm nicht lostommen. Sein Zweifel ftellt ihn gwifden Montaigne und Descartes, wenn er bemerft, wie fcmer es bem Menichen fei, eine richtige Ginficht gu gewinnen: "Ift man gu jung, fo urtheilt man nicht aut; ebenfo, wenn man zu alt ift; benft man zu wenig nach, fo faßt man oberflächlich auf; zu viel, fo vergrübelt man fich und findet bie Bahrbeit nicht. Betrachtet man feine Arbeit gleich nach ber Bollenbung, fo ift man noch bavon eingenommen; zu lange nachher, fo hat man tein Verstäudniß mehr dafür. Bur Betrachtung der Ge-mälde gibt es einen bestimmten Bunft; die anderen find zu fern oder gu nabe. Für die Malerei ift ber richtige Bunft burch bie Beripective bestimmt; aber mer bestimmt ibn für bas Sittliche, für bas Bohre?"

Der Einfluß bes Rloftere Bort-Ronal nahm burd bie Unterftubung Bascal's au: aber auch fonft erhielten bie ausgezeichnetften Geifter in Fraufreich pon bort aus ihre Richtung. Die bon und ichon angeführten Lehrbucher, welche von Bort-Rogal ausgingen, por allen die Logit des berühmten Anton Arnauld, burgerten fich überall in Franfreich em. Die Bergensfrommigfeit, an welcher Die Mounen fich befannten, gewann ihnen die Theilnahme vornehmer Frauen, wenn fie bes gerftrenenben Beltlebens mube murben; Die Bergogin von Longueville und die Pringeffin Conti nahmen fie in ihren Schut; ja bie Befuiten maren ber Geffinnung bes jungen Ronias nicht völlig ficher. Much bieß es, Turenne fei gnerft burch bas Lefen ber Schriften von Bort-Roual auf ben Gebanten gebracht morben. jur römifden Rirche überzugeben. Frau von Cevique nith Boilean waren Freunde biefer Berbindung und Racine, ber fich ihren bautbaren Schuler nannte, ichrieb bie Befdichte berfelben. Gie hielten fich in ber That bis gu ben lepten Greifenjahren Ludwig's ber in

feiner unglücklichsten Zeit (im Jahre ber Schlacht von Malplaquet, 1709) bas Kloster ausbeben und zerftören liek.

Bur Beit Ricelieu's murbe bas Theater auf ben Staubpunft gehoben, baß bie frangofifche Gefellichaft fich bamit beichaftigte und bag bie Frage nach bem Berth ober Unwerth eines neuen Studes Die angefehenften Kreife von Baris aufregte. Die Berfuche ber Blefabe, ein Drama im Sinne ber Alten gu ichaffen, hatten in ber Beit ber Bürgerfriege feinen Fortgang gelabt. Die Stude, welche man im Saale ber Baffionsbruber vor Burgern und Sandwerfern aufführte, waren gang fuuftlos und meift niedrig fomiich. 3m Jahr 1600 murbe in bem Stabttheil Marais eine neue Buhne eingerichtet, Die einen ungemein fruchtbaren Dramatifer, Mleranber Sarbn, ungusgefest beichaftigte. Die Stude ber Gelehrten maren lanameilig; Sarbn allein arbeitete für bas Beburfuiß. Leider hatte er nur bie Leichtigfeit, aber weber bie ichone Form, noch bie Boefie, Feinheit und Lebenbigfeit eines Lope. Bon 5. bis 600 Stniden, bie er auf bie Bithne brachte, ließ er in feinem Alter 41 bruden, Die meift eine nicht ungludlide Bahl bes Stoffes, flaren Anebrud und Renntniß bes theatralifch Birffamen geigen. Balb maren auch bie gelehrteren Boeten genothigt, ihre Stude auf bas Margisthegter gu bringen. Sie brachten ben "toftbaren" Stil, ber von Spanien aus nach Frantreich gefommen mar, nun aud auf bie Bubue. Go ber fruber ale Utheift verfolate Theophil Biand, ber fein Traneripiel "Bnramus und Thisbe" aufführen ließ. Derfelbe icheint in ber Bermenbung gefchraubter Bilber bas Meußerste geleiftet gu haben; Boileau citirt Die Anrebe ber Thisbe an ben Dold ihres Geliebten:

Der Dolch hier war bereit, ben eignen herrn gu morben;

Ach, ber Berrather ift barob gang roth geworben! \*)

Es ift leicht zu begreifen, dass Georg von Seudern, früher Officier, ber für bie hervischen Monach einer Schweiter Wodselien (2 Bb. XII, S. 262) zuweilen die Schlachtschilderungen aussarbeitete, an biefer Liebestragdbie großes Gefallen saub; er vertigert, daß Zedermanie aussarbeig wiffe. Uberbandur hatte Volligert, der Franzspfen eine mänmliche, Itrenge und reine Dichterthrache schaffen wollte, im Kehler der Volligerbrache schaffen wollte, im Kehler der Schwanz wie des Pramas wentz machgewirt. Der gegierte Stil, der im alle Litteraturen Europas überging, zuleht in der zielt öpfimantswadbauf's auch in bie beutige, verbarb vor Villen die

<sup>\*)</sup> Ah, voicy lo poignard, qui du sang do son maistre S'est souillé läschement! Il en rougit, le traistre! Man tomite damit den Ausspruch des Burannis dergleichen: Ihr raußen Bfleger, ihr unmenichtich harten Miten: Seht biefe Sand, fie hat vor Mittelo fich gelpatten!

Liebesbichtung, wie überhaupt jeben Ansbrud bes Gefühls und ber echten Leidenichaft. Das Ratürliche murbe burchweg vom Conventionellen perbranat. Da biefer Uebelftand in iebes Land einbrana. fo wollen wir ihn an einem Beifviele flar machen. Wenn man bie Sand ber Beliebten wegen ihrer Beife pries und ihr Berg wegen feiner Barte anflagte, fo mar bies gang in ber Orbnung. Balb aber fam es barauf an, ben Ausbrud für beibe Gigenichaften immer finn reicher, fpigfindiger und gefchraubter zu machen. Gine fcneeweiße Sand mare febr unichon; boch genfigte felbft biefe Benbung nicht mehr, und bei Calberon ift bie Sand ein Schneevotal, aus welchem ber Tag feine Selligfeit fcblurft. Gin Berg von Marmor reicht nicht aus; ein Diamant wird gefpalten, wenn er bas Berg ber Dame berührt. Run find im Spanifchen Die gewöhnlichen Rebensarten, g. B. bie Begrufkungsformeln ichon bilberreich; im Frangofifchen aber erinnert jene Biererei vollende an ben fpateren Stil bee Rococo, in welchem um Gotteswillen die gerade Linie vermieden werden mufite. In ber Rlolia ber Fraulein Scubern wechselt Lucretia mit Brutus fofette Briefchen: in bemielben Buch wird eine pollftanbige Rarte bes allegorifchen Landes ber Bartlichfeit (bes pays de Tendre) befchrieben. Die Iproifchen Romane bes Gascogners Calprenebe, ber noch por ber Scubern auftrat, blieben bei ben Précieuses ebenfo in Gunft. wie fruber bie Schäfergeschichten. Molieres vernichtenbe Schilberung blefer Rreife (1659) fallt noch bor Magarin's Tob, alfo noch faum in die Beit, da Lubmia felbftftanbig auf die Litteratur einmirtte. Die Dramatifer aus Corneille's Anfangsighren entlehnten ihre Stoffe haufig aus bem Italienifden und Spanifden; man muß gefteben, bak fie nicht fo übergart und lappifch, wenn auch fast ebenso fcmillftig maren, ale bie Romanbichter. Dagiret bichtete eine Sophonisbe nach Triffino; wir haben ichon bemerft, bag folde Stoffe, Die eine romantifche Leibenschaft in antifer Umgebung zeigen, gang befondere beliebt waren. Triftan ichuf nach bem Borbilbe bes "Bierfürften von Bernfalem" von Calberon feine "Marianne". bie bem Carbinal Richelieu Thranen entlodte. Much Rotrou, ein fraftiger Beift, bielt fich meift an Lope, in feinem "Bencedlas" (1647) an Frang be Rojas. Rotrou rühmte fich, bas Theater fo gereinigt ju haben, bag es von auftanbigen Frauen ebenfo unbebentlich befucht werben tonne, ale ber Luremburger Garten. Doch mag Corneille in höherem Grabe biefes Berbienft beanfpruchen; er bat in ber That alles Lascive und Gemeine weggeraumt und von feiner zweiten Romobie "Clitanber" an finbet man bei ihm feine folipfrige Stelle. Fontenelle macht bie fur einen höfischen Gefcmaderichter bezeich nende Bemerfung, es tomme bei Corneille nur eine Spur ber alt:n Robbeit vor, nämlich baß bie Liebenben einander bugen; boch ift auch

bies von bem "Lugner" an nicht mehr ber Fall.

Bierre Corneille, von ben Frangojen manchmal "ber Große" genannt, ichrieb feine Meifterwerte, an welche man ben Daafftab bes Rlaffifchen legen fann, in ber Beit Richelieu's und ber Minberjahrigfeit Lubwig's. Er wurde am 6, Juni 1606 in Rouen geboren. wo fein Bater General-Abvofat und Forftmeifter mar, erhielt feine Erziehung bei ben Jesuiten und begann bie Rechte zu ftubiren. 3m Sahr 1629 aber begab er fich nach Baris, wohin er feine erfte Romobie "Delita" mitbrachte, beren Sandlung wir fehr verworren finden, bie aber gerabe gelobt wurde, weil ber Autor jo gefchieft vier Liebenbe burch eine einzige Intrigue fich entzweien laffe. Man muß im Gegenfate gu ber burftigen Rudficht, welche noch im 18. Jahrhundert ber beutsche Dramatifer bei feinem Bublifum fand, wohl im Muge behalten, wie bamals in Baris die gute Gefellichaft eine erfte Borftellung gu ben wichtigen Greigniffen gablte. Corneille hatte gwar bie luftigen Bebienten, Die Ammen, Die Barafiten bon feinem Berfonal ausgeichloffen; boch fant man feine Rebeweise etwas zu natürlich. Auch hatte er bie Ginbeit ber Beit infofern nicht eingehalten, als bie Sandlung fich über einen Tag hingus, etwa guf 30 bis 40 Stunden erftredt. Gerabe bamals aber ftellten Mairet, Georg Scubern und Andere jenes Gefet ber brei Ginbeiten, bas man unter afferlei Difeverftanbniffen aus ber Boetit bes Ariftoteles ableitete, als unbedingte Sabung auf, ber fich balb auch Corneille fügte. In furgen Bwifchenraumen ließ er noch fünf Stude folgen, barunter "Clitanber" und "bie Bittme"; fie fanben folden Beifall, baß fich gur Aufführung berfelben eine neue Schaufpielertruppe bilbete. Damale batte Richelieu in seinem Balafte (bem nachberigen Palais Royal) einen prachtvollen Gaal gur Aufführung bramatifcher Berte errichten laffen : er entwarf Blane gu Tragobien und Romobien, bie er bann von Dichtern in feinem Solbe, ju benen bereits Rotron gehörte und unter bie nun auch Corneille aufgenommen wurde, aufführen ließ. Co entftanben bie "große Baftorale", ferner "ber Blinbe von Smyrna". indem feber Boet einen Aft fchrieb, ber Carbinal aber uttheilte und . corrigirte; Die Tragifomobie "Mirame" foll indeffen faft aans von ihm felbit berruhren. Corneille fcheint fich bei einer biefer Ausarbeitungen an febr bon ber Borfdrift bes Gonners entfernt zu haben und erhielt feinen Abichied, weil er ben Beift ber Unterorbnung (l'esprit de suite) nicht befite. Er verfolgte nun feine eigene Bahn, indem er nach bem Borbilbe bes Geneca feine hochernfte Tragobie "Debeg" bichtete. In berfelben tritt bereits bie Gigenichaft, Die Corneille vor Allen groß macht, beutlich hervor. Das Anftreten feiner

Selben bewegt fich meiftens in einem Conflict, etwa awifchen Liebe und Ehre, wie bies auch bei ben fpateren Frangojen häufig ift und fich in bem antithetischen Ausbrud fpiegelt, zu welchem ber Alexanbriner mit feiner Cafur in ber Mitte portrefflich paft. Aber bei Corneille ift es meiftens ber Grundfas, Die Charafterftarte, welche ben Sica bapon traat und morant ber Rachbrud licat; Die Leibenichaft, bie Bingabe an Gefühl und Reigung fteht bei ihm in zweiter Linic. Daber ftammt feine Borliebe fur Die romifche Befdichte, baber auch bas berviiche Geprage, bas gang geeignet mar fur eine Epoche, mo Franfreich fich von egoiftischen Sonder-Intereffen abwandte und fich bem Musland gegenüber um bas Konigthum ichagrte. Diefes Berbienst haben ihm die Frangosen hoch angerechnet und barüber die Mangel in ber Bahl ber Stoffe fowie bie Schwachen feines Alters gern überfeben. Befauntlich bat Rapolcon gefagt, er murbe Corneille, wenn er gu feiner Reit lebte, jum Fürften (nach Anderen: gum Genator) machen. Diefem Grundzug entfpricht bas ftarte Selbftgefühl feiner charaftervollen Selben. In ber Debea findet fich zuerft eine jener Brachtstellen, mit welchen die Frangofen eine mabre Abgötterei trieben und welche fie fich gern, bon bem übrigen Text gefchieben, poriprecen liefen. Es ift bies bie Antwort ber Debea auf bie Frage, mas ihr als Stute gegen ihre vielen Feinde bleibe; fie befteht in bem einzigen Wort: "Ich!" (Moi!) Daß bie Bevorzugung eines folden Musipruches, wenn fie auch bem falteren Deutschen überfpannt vorfommen mag, von einer lebhaften und liebenswürdigen Theilnahme für ben Dichter und fein Werf zeugt, fteht wohl nicht in Frage.

Balb barauf ericien basjenige Werf bes Dichters, welches eine neue Epoche nicht blos angufundigen fchien, foudern wirflich bervorrief: ber Cib. Bur Grundlage nahm er ein fpanifches Stud (las Mocedades del Cid) von Guillem De Caftro, bas im Original von bem und befannten Geifte bes ftolgen Ritterthums und bochgefpannten Ehrgefühls burchzogen, aber mit Sandlung überfüllt ift, wie es bemt fiber Rimenen's Sochzeit noch hinausgeht. Bei Corneille bagegen bilbet ber innere fittliche Rampf ben Rern bes Studes; bagu fprechen fich bie Leibenichaften mit einer Frijche und Jugenblichfeit aus, wie es bem Dichter fpater taum geglückt ift. Much wurde bas Wert mit Begeifterung aufgenommen; ber Ausbrud "fchon wie ber Cib" wurde fprichwörtlich. Der narrifche Scubery bagegen, ber außer feinen epifchen Gebichten auch Romöbien verfaßte, griff ben Dichter beftig an, wies ber "Tragifomobie vom Cib" feche Sauptfehler nach und richtete an die Afademie eine Schrift, worin er fie ju einer amtlichen Benrtheilung bes Studes aufforberte. Die Giferfucht ber fleineren Boeten regte fich allerwärts: nur gerabe Demienigen, ber Corneille

am nächften fam, bem ebelbenfenben Rotron, ift nachguruhmen, bag er fich dem größeren Benoffen ftets einfichtevoll unterordnete. Rach ben Sagungen ber Afademie war Corneille's Ginwilligung nothig, bevor ju einem Gutachten über feine Dichtung gefchritten murbe. Er muß biefelbe in irgend einer Art gegeben haben, benn balb murbe Chavelain, bamale auf ber Sohe feines Aufebens, mit ber Abfaffung bes Urtheils betraut. Diefes Urtheil (Examen du Cid) ift feinesmeas jo friedend abacfast und jo ausichließlich von Richelien's Mbneigung eingegeben, wie bies manchmal bargeftellt wirb. Den heutis gen Lefer perlett allerdings bas rechnende Abwagen ber Borguge und Rehler, fowie ber fuble Lobipruch, es habe bas Stud ... unter ben Berfen Diefer Art einen beträchtlichen Ruf erlangt:" mir vermiffen Die offene Anertennung, bag ein neuer Genius entftanben fei. Inbeffen ichien bie Gravitat einer höchften Inftang einen gurudbaltenben Ton zu erforbern, und ber hauptfächlichfte Tabel, daß Timene allauichnell von Rachegier gur Berfohnlichfeit übergeht, möchte faum in Abrebe gu ftellen fein. Uebrigens wurde bas Gelbitgefühl bes Dichtere burch biefe Rampfe nur gehoben; "Ich weiß, was ich werth bin" (ie sais ce que je vaux), fagt er, und an einer anderen Stelle: . 3ch perbante meinen Ruf nur mir felbft." Aber auch Richelien benahm fich in ber Folge burchaus nicht fleinlich; er fah es gerne, bag Corneille ben Cib im Drude ber Bergogin von Miguillon (einer Richte bes Rarbinals) widmete, und gewährte ihm auch in verföulichen Bers baltuiffen feine Unterftütung.

Raifs nach dem Eh, in den Jahren 1639—40, shus Corneille im Alcistenveich, de ihn auf isiner Höhde zeigen, den Hora, Clinna und Bollzeute. Rechnen wir dazu noch die Cherasterswöhler, "der Lügter", (1642) die im Luftypiel einen kunm geringeren Kunstsort-fleitrt zeigt, als der Ehd im Transerspiel, so fehn wir in den Kaum von finit Jahren eine außergewöhnliche Thösigiet zusammengedenzt, Bon den beihen römischen Tangbehn verbertrich die eine (Hora) das Staats und Baterlandsgefühl in seiner höchsten Anfpannung; die andere Ehnung, durch Bedigten Anspannung; die andere Ehnung, durch Bedigten unruhiger Gesiter, und bewährt ihre Zwerflicht durch geröhnlichen der Fronung, durch Bedigten unruhiger Gesiter, und bewährt ihre Zwerflicht durch geröhnlichtiges Beziehes, nachdem die Untruhen der Fronde verrausschlicht waren, machte der idealische Angulund, der Fronde verrausschlich under, machte der idealische Angulund, der feinen Gegenten Fraundschaft anderen, machte der idealische Angulund, der einder Fronde verrausschlicht waren, machte der idealische Angulund, der einder Fronde verrausschlicht waren, machte der idealische Angulund, der einder Erholten, der inhere fie zu aufrichfligen Ahgulund.

<sup>\*)</sup> Freilich heißt es auch im Einna:

Das Staatsverbrechen, das man für die Krone thut: Der himmel, der fie uns verliehen, heißt es gut.

wohl möchten wir den Bolgenete als die höchfte Leiftung Corneille's bezeidmen. Dieje Dartyrertragobie beruht auf einem reineren Seroismus und auf Motiven einer echteren Menichlichfeit als bie driftlichen Stude Calberon's, wie a. B. bie "Aubacht aum Rreuge". Die Behre von ber Guabenwirfung begann bie Geifter lebhaft gu befchaf. tigen, was bie Birfung bes Dramas noch erhöhte; Die eleganten Breife jeboch tounten fich noch nicht baran gewöhnen, bag bie Religion ein bichterifches Motiv fein folle. Corneille hatte ben Bolyeucte im Sotel Rambouillet vorgelefen und Boiture erhielt ben Auftrag, ibm auf eine garte Beife mitgutheilen, bag bas Stud nicht gang ben gewünfchten Erfolg gehabt, ja bag bas Chriftliche barin ungemein miß. fallen babe. Rum Glud ließ fich ber Dichter von feinem Borhaben, bas Drama gurudgugieben, noch rechtzeitig abbringen; er brachte es auf bie Bubne und es wirtte auf bie gefunde, fraftige Empfanglid). feit ber Menge gang anbere, ale auf jenen afthetifch vergartelten Salon; ber Erfolg mar fturmijd und fam bem bes Cib aft gleich. Dem Luftfpiel "ber Luguer" liegt ein fpanifches Luftipiet (Die verdad sospechosa bes Marcon) zu Grunde.

Die meiften Rritifer bezeichnen bereits ben "Bompejus", ber in bemfelben Sahr wie "ber Liigner" erichien, als ben Beginn von Corneilles Riebergang. Bielleicht jeboch verlieren bie bebeutenben Schunheiten biefes Werfes burch bie allgu tuhne Composition an Wirtfamfeit. Corneille icheint nämlich einen Gebauten feines Lieblingebichters Quean noch überboten zu haben. Diefer fchilbert in feiner Bharfalia (f. Bb. III, G. 461) ben alternben Bompejus als eine Geftalt, von ber nur noch ber Schatten bes großen Ramens beftebe; bei Corneille ift Bompeius ju Anfang bee Studes bereits ermorbet und feine Große zeigt fich in ben Birfungen feines Falles auf bie nachftftebenben Berfonlichfeiten. Bon "Robogune" an (1644) ift jedoch ein Stillftanb und fobann ein Burfidgeben bei Corneille unvertennbar. Bmar fein "Beraelius" ift nicht, wie man fruber glaubte, bem Calberon nach: gebilbet; es icheint vielmehr, bag biefer bas frangofifche Stud gu einem mittelmäßigen Bert benutt hat. Corneille fuchte fich gegen ben neu auf: tommenben Gefchmad burch Erweiterung ber Motive gu halten. Dies gelang ihm noch im "Dicomebes", wo er einmal gegen bie Romer Bartei nimmt, und einen jungen Fürften, Rögling Sannibal's und Erben feiner Grundfate, in hobem Glange zeigt; man bewunderte Die Runft, womit er ein wenig befanntes Stud ber Gefchichte Bithynieus ju benuben weiß, um bie Entwürdigung bes Driente unter ber Berrfchaft Rome und bas Antampfen eines Belben gegen biefe Entwurbigung ju fchilbern. Aber bie augebeutete neue Richtung brangte ibn nothreenbiger Beife gurud. Im Sinn eines glangenben Sofes trat

neben der Tapferfeit die Galanterie bervor, Reigungen und Leidenichaften in garter, mitunter fophiftifcher Entfaltung gogen Die Buborer an. Corneille, ber ftets ben Beroismus im Borbergrunde geigt und auf die Bewunderung wirft, mußte bei abnehmender Braft feinen Beitgenoffen ftarr und einfeitig ericheinen. Sainte Benve fprid,t ihm Die Renntniß ber Franen ab, Die in Racine's Beit fo michtig mar; er meint, Corneille's Selbinnen, feine .. anbetungemurbigen Furien". faben einander gar gu abulich; ihre Liebe ftamme aus bem Stopf, nicht aus bem Bergen. Corneille unterbrad feine bramatifche Thatigfeit. um die "Rachiolge Chrifti", welche man bem Thomas a Rempis gus gufdreiben pflegt, in fraftvolle, wohltonende Berje an übertragen. welche nur felten die Ginfachbeit und Berglichfeit des Originals beeintrachtigen\*). Obwold Corneille Diefe Hebertragung Dem Popft Mexander VII. (1655-1667) widmete, wurde fie body burch den innigen, fchwarmerifchen Unichluß an Die Berfon Chrifti auch ben Gemuthefronunen, ben Unfangern von Bort Ronal fehr werth. Die Dramen, bie er fpater noch fchrieb, fanden wenig Antlang. Geine Berfonlichfeit galt nicht eben für anziehend; bei feiner redlichen, aber ftolgen und heftigen Gemuthsart paßte er wenig an ben Sof. Doch blieben ihm altere Freunde, ju benen Frau von Gevigne gehörte, auch bann treu, als fein Stern im Ginten war. Dit großem Jutereffe las man bie Gelbftfritifen, die er jebem feiner Berfe beiffigte, obwohl er in benfelben bie Sprache eines fühnen Renerers immer mehr ablegte und als ein ftarrer Bertheibiger ber brei Gingeiten, fo wie als ein Gegner ber Ginmifdjung fomifder Etemente auftrat. Roch ein halbes Jahrhundert fpater fuchte man jeden Ausbrud, ber bem gewöhnlichen Berfehr angehört, fern zu halten und eine Ueberfenung bes Othello fand auf ber Bulme Schwierigfeiten, weil bas Bort mouchoir (Tafchentuch) barin nicht zu entbehren mar. Corneille erhielt von Ludwig nur mangelhafte Gunftbezeigungen und befand fich furs por feinem Tod in durftigen Berhaltniffen, obwohl er bem Ronig feinen Dant bafür ansfpricht, bag bie romifchen Tragobien

<sup>\*)</sup> Bir feben die fcone Stelle ber, mo er im Gegenfate gu ben Ifraeliten, Die nicht Gottes, fonbern Dofes' Stimme horen wollen, von fich fagt:

Je n'ai point ces frayeurs alors que je to prio; Je te fais d'autres voeux que ces fils d'Israel Et plein de confiance humblement je m'ecrie Avec ton Samuel:

Quoique tu sois le seul qu'ici-bas je redoute, C'est toi seul qu'ici-bas je souhaite d'ouïr; Parle donc, o mon Dieu, ton serviteur t'écoute Et te vent obéir.

Cinna, Horatius, Pompejus, 40 Jahre nach ihrem Ericheinen noch am Hoffe aufgeführt wurden. Als Boileau fich erbot, ju Corneille's Munifen auf jeine Kension ju verzigken, landte der Koning dem greisen Dichter ein beträchtliches Geldpesicheit, dieser state fürz nachter, im Detober 1684, drei Jahre nach Caberon. Sein Bruder Thomas Corneille, 19 Jahre singer als er, folgte ihm in der Mingliedschaft der Albaemie. Er arbeitete mit mehr Leichtigkeit als der ditere und verfalgte 42 Framen, vom denen sich "Arisadue" und "Graf Gisce" auf der Bishur erhalten hoben; Lehterre sit durch Leifung's gestivolle Bestprechung (in der Hamburger Dramaturgie) auch den Deutschese befannt. Boltaire gebraucht die och französliche Wendbung, Beter Corneille sied ber Große genannt worden, nicht, um ihn von seiner

Gine eigenthumliche Ericheinung in ber Beit Richelien's und ber Fronde ift bie bedeutende Unftrengung frangofijder Dichter, ein nationales Epos in ernftem großen Stil gu fchaffen. Bielleicht niemals haben fich biefelben weiter von dem echten priginellen Gebiete ihrer nationalen Dichtung, von einer lebendigen, munteren Darftels lung (bem esprit gaulois) weiter entfernt, als ba fie fich jene Aufaabe ftellten. Es gefchal um biefelbe Beit, ale ber fchaferliche und ber heroifche Roman blubten. Schon Ronfard hatte mit feiner ungehener breit augelegten Franciade feinen Zwed nicht erreicht. Dun aber traf jener Chapelain, ber bas Gntaditen über ben Cib abgefaßt batte, ungemein weitläufige Unftalten zu einem regelrechten großen Belbengebichte zu Ehren ber Jungfran von Orleans. Fruh angefündigt, erichienen 12 Befänge Diefer Bucelle nach zwanzigjähriger Bogerung im Jahr 1556; raid nach einander wurden mehrere Muflagen verfauft, die Wirfung war aber fo wenig nachhaltig, daß die nächstfolgenden 12 Gefange nicht einmal zum Abbrud gelangten. fonbern noch in ber Saudidrift auf ber großen Bibliothef gu Baris liegen. Chapelain (1595-1674) mar ein achtbarer Mann, aber von engen poetifchen Begriffen; man merft ihm überall bas Bemüben an, genau zu beichreiben, woburch gerade alle Unichaulichfeit verloren geht \*). Diefes Epos, beffen Unwerth Boilean mit graufamem Spotte nachweift, mar bem Bergog von Longueville gewidmet, weil berfelbe bon Dunois, bem Baftarb von Orleans, abstammte. In abnlicher Beife verfah Georg von Seudern feinen "Maridi", ben "Sieger ber Beltbefieger", mit einer Bidmung an die Konigin Chriftine, wegen ber Bermanbtichaft ber Schweben und Gothen, Arbeitete Chapelain

<sup>\*)</sup> So 3. B. ber junge Roger zeigt und erflärt Gemälde:
Roger lève la canne et la voix à la fois;
L'oril s'attache à la canne et l'oreille à la voix.

langiau und schwer, ogen Mineror's Willen, wie Bolleau sagt, so soffice dem Herrn von Seubert die Berfe unr aus der Hober, was er, wie der weiter unten zu neunende Desmarets, der Hilfe Gottes zuscheide. Dewosig guter Kathylolft, durfte er doch den Pereis Gujudo Hohlf's einstlechten, da biefer ein Bundesgemosig Frankreichs war. Saint Manant schrieb eine "Rettung Wosse" und Desmarets de Saint Sortlin, der als Pyriker zimitsig glieffich von zeitentet einen "Chlodwig" aus. Der letztgenannte Dichter war ein wülthender Feind Ber Janjenisten und zog sich dossür von Seiten Nieole's eine klarke Ber antiten und modernen Dichtung, wodet er besonders gegen Homer de äußerste Geringschäusen aussprach.

Die Rraft und Birffamfeit bes gallifchen Geiftes zeigt fich in ber Rehrieite ber Belbenromane und ber geichraubten epifchen Gebichte, bie und in ben Schriften Scarrou's entgegentritt. Baul Searron, geboren 1610 gu Grenoble, mar weber ein großer Dichter noch ein tiefer Beift; aber er hatte Natürlichkeit und gute Launen und gewann wie ber Riefe Antaus an Rraft, weil er fich auf echt frangofischem Boben bewegte. Als Domherr führte er ein luftiges Leben, bis er 1638 burch eine Rrantheit jum Rruppel murbe. Er begab fich nach Baris und bearbeitete Luftipiele nach bem Spanifchen, Die nicht von Bedeutung find, und fich bem größeren Stil Doliere's gegenüber nicht halten tonnten. Dagegen wurde er Deifter im Burlesten; er achort zu ben vielen Sumoriften, Die entstellt und verwachien waren, wie er benn felbft feinen verfrummten Rorper mit bem Buchftaben Z verglich. Doch hat er bei ben Bergerrungen, Die er vorbringt, bas Beidmadvolle und Schone por Mugen, zu welchem jene ben Gegens fat bilben. In biejem Ginne ift feine traveftirte Acneis (1649) ein Meifterwert zu nennen und fteht weit hoher, als bas gleichnamige Berf unferes Blumauer. Gie theilt allerdings mit bem Letteren ben Fehler, burch ihre Lange ben Effeet abgufchwachen; aber Searron bemerft mit Feinheit alle jene empfindfamen Stellen Birgil's, wo ber Dichter nur einen Schritt weiter thun mußte, um ins Lacherliche gu verfallen. Go trug er bas Seinige bei, bas faliche litterarifche Romerthum in seiner Bloge ju zeigen. Besonders die Thranenfertigkeit des frommen Belden nuß herhalten; es heißt von ihm: "il donnait les pleurs à crédit et il avait le don des larmes." Ein Mittel, um Lachen zu erregen, ift ihm ber Anachronismus; feine Dibo fpricht vor bem Gifen bas Benedieite und Die Mnmphe Deiopeig, welche Juno bem Binbaott Meolus als Braut verfpricht, ift eine febr gebilbete Dame; elle recite à merveille le Cid du poëte Corneille, elle coud le linge en perfection et sonne du psaltérion. Dergleitheu

wirft freilich balb ermubend; aber einige Seiten las auch Racine gern, obwohl er bies por feinem ftrengen Freund Boileau verheimlichte. Beit berühmter als Scarron's Acneide ift fein Roman comique, ben er unvollendet binterließ und der fich ungeachtet des burlesten Tone burch trene, felbit feine Sittenschilberung und - mas ben Berth ieber bumoriftifden Dichtung erhöht - burch reine Sprache auszeichnete. Diefes heitere Bert gibt mabre Charaftere und Berbaltniffe, mahrend gerade die hochtrabenden ernften Romane der Beit nur Faliches, Geichraubtes und Danierirtes enthalten. Cearron wurde eine zeitlang von ber Rönigin Anng unterftugt und nannte fich fogar ben berufemäßigen Kraufen ber Königin (malade en titre de la reine). Dies Berhaltniß anderte fich freilich, als ihr allmächtiger Minister immer perhafter murbe und Scarron eine beifenbe "Magarinabe" veröffentlichte. Dit biefem Namen murben balb alle bie jablreichen Bamphlete bezeichnet, Die gegen ben Italiener gerichtet murben und die ber gelehrte Bibliothefar besfelben, Gabriel Raube, mit ber außerften Gemiffenhaftigfeit fammelte; mabrent Dagarin felbit fich um bie Satiren meift eben fo wenig fummerte, ale um bie Deerete, welche bas Barlament gegen ibn erließ. Rur ein Schrift. fteller pon einiger Bedeutung trat ju Mazarin's Gunften auf und waate es, bie Fronde und ihre Unbanger mit icharfem Spott angugreifen. Dies mar Chrano be Bergerae (b. b. aus Bergerae an ber Dorbogne), ber fich burch bie an treffenden Bugen nicht arme Romobic "ber verhöhnte Bebant" (le pedant joue) als einen Mann bon Beift gezeigt hatte. In ber Bolemit hatte er einen berandforbernden, iconungelofen Ton und war ftete bereit, die Infulte, die er in frinen Lettres aux frondeurs" porbrachte, mit bem Degen aufrecht su erhalten. Gegen Segreon war bies freilich nicht thunlich: bagegen entblodet er fich nicht, bas Ungliid besfelben als eine Strafe bes Simmels barguftellen: "Betrachtet bier, ruft er aus, "bie Ruthen, womit Berlaumbung und Aufruhr beftraft werben; febet, ihr Burlesten, in eurem Apollo ein ganges Bospital; jeben Tag ftirbt er an einem Gliebe, und an ber Bunge gulest." Bielleicht entschädigte ben Dichter ber Beifall, ben feine Romobien balb bei bem jungen Ronig fanben; berfelbe ließ fich ben "lacherlichen Erben" von Scarron zwei Dal im Tage aufführen. Befanntlich murbe burch eine mertwürdige Berfettung ber Umftanbe bie fcone und hochbegabte Frangisla von Anbiane, welche ben ftete leibenben Dichter bis zu feinem Tobe (1660) als Gatten pflegte, in zweiter Che bie Gemahlin bes Ronigs. Umfaffenber ale in ben Magarinaben tritt une bas Reitalter ber Fronbe in ben Dentwürdigkeiten entgegen, an welchen basfelbe jo reich ift; ja ber hochfliegende Egoismus ber Berren und bie feineren Rante

der Damen sind überans geeignet six viele Art von Mittheilungen, an weldzen das jeanzössige spwistium uoch nach 200 Jahren eine Art von persoulichem Interesse unter die einem Art von persoulichem Interesse und der die eine Verlagen der Verlagen der die die gestellt die Verlagen der Archiven Verlagen der und der nächsten Periode an. 7. Die gläusgede Zeit der französsigen, die frenkter der der den Verlagen der die gläusgede Zeit der französsigen. Eitsteratur unter der

Monardie Ludwig's XIV.

Das flaffifche Reitalter ber frangofifchen Litteratur ift oft mit bem augufteischen in Rom verglichen worben und wir haben im britten Banbe (G. 441) bie nabeliegenden Achnlichfeiten bervorgehoben. Anauftus und Ludwig befagen nicht, wie etwa Berifles ober Cosmus und Lorens von Medicie, eine echte innere Theilnahme für Dichtung und fcone Runft; fie mußten aber ben Berth berfelben fur ein ausgebilbetes Staateleben gu ichaten und maren fur ben Glang empfanglich, ber von berühmten Beifteswerten auf fie gurudftrabite. Unter beiben entichied ber Sof mo nicht über ben Werth, boch über die Geltung ber Dichtungen und Runftwerte; Die Spuren ber Burgerfriege verloren fich aus ber Litteratur und fie nahm einen monarchifchen Charafter an. Ludwig mar Meister im foniglichen Auftreten und gilt noch jest Bielen als unübertroffenes Borbild ber Soflichkeit und Rudficht. Die ein Berricher feinen Unterthauen und insbefondere Denen fchnibig ift, Die fich in irgend einer Leiftung auszeichnen und ihrem Baterlande Ehre machen. Geregelt wie fein Tagewert, wie bie Etifette in feiner Ungebung, maren bie Gruge, welche bie Dufe ihm barbrachte. Das Alterthum fvenbete ihm zu Ehren feinen muthologifchen Glang, Die Rirche ihre Galbung. Much muß man gefteben, baß feiner Aufmertfamteit Beniges entging. Bolitifche Deinnnasfampfe in inneren Staatsfragen tamen nicht mehr bor; gegen freie religiofe Gebanten mar er allerbings unerbittlich bart, boch mochte er fich in ber Reit feiner bochften Dacht einbilben, fie völlig befeitigt gu haben. Im Uebrigen aber fonnte er freimuthige Meußernugen vertragen; ber Spott, welchen Moliere gegen hochmuthige Ablige richtete, indem er ben "Marquis" ju einer lacherlichen Figur ftempelte, mar ihm fogar willtommen und er befreite ben Dichter von bem Matel, ber feinem Schaufpielerstand anbing, indem er ihn zu feiner Tafel gog. Bir haben ichon gefeben, wie bezeichneub fur fein Berriderthum Die Grundung von Berfailles ift, wo gur Reit feines Batere unr ein Badfteinbane in fanbiger, mafferlofer Gegend geftanben batte. Bier ließ er burch Jules Barbonin Danfard \*) bas berühmte

<sup>\*)</sup> Derfelbe erbaute ben Invalibenbom und ben Benbomeplag. Der Erfinder ber gebrochenen Dach-Stoduerte, welche man Manjarben nennt, ift fein Obeim Frang Manfard.

Schloß errichten, welches in ber weftlichen, von Baris abgewandten Raçabe feine volle Musbehnung und feinen ruhigen Glang entfaltet. In bem porfpringenden Mittelgebaube wohnte ber Ronig: pon bier ane überfah man bie langen, geraben Baumgange, bie nach bem Binfelmaaß angelegten Bostette, Die von weit bergeleitetem Baffer genahrten Springbrunnen. Der Deifter biefes neuen Gartenftile. Le Rotre, welcher auch ben Tuileriengarten anlegte, murbe mit ben bochften Ehren geschmudt; bie Afabemie nahm ihn gum Ditalieb auf und Ludwig erhob ibn in ben Abelftanb. Auch ber Runftler, ber bas Innere bes Schlofies mit Dalercien ichmudte, Charles Lebrun (1618-1690). paßte trefflich für feine Aufgabe. Er hatte in Rom unter ber Leitung Dicolas Bouffin's, ben man ben Schöpfer ber beroifchen Lanbichaft zu nennen pflegt, die Antife und bie Berte Raphael's ftubirt und fobann im Louvre feine prunfvollen Bilber aus ber Befchichte Alexander's gemalt. Er befaß eine nicht geringe Leichtigfeit, manbte auf Grmppirung und Gewandung großen Gleif und gab feinem Gegenftand gern eine mythologische ober allegorische Gintleibung: Charafter und Lebenefrifche barf man in folden Dingen nicht fuchen. Auf einem ber Bilber von Berfailles fab man bie beffegten Stagten Solland, Spanien, Deutschland untermurfig bie Rnice beugen; bas fiegende Franfreich aber war nicht burch eine allegorifche Rigur, fondern burch Ludwig's fonigliche Geftalt vertreten. Much Lebrun wurde gegbelt, sum Brafibenten einer Afabemie fur Daler und Bilbhauer, jum "erften Maler bes Ronige" und jum Director ber Gobelin-Fabrit erhoben. In ahnlicher Beife ehrte Ludwig feinen Liebling im Fache ber Tonfunft, Johann Baptift Lulin (1633 bis 1687), ber, ju Floreng geboren, in Baris als Ruchenjunge im Saufe ber Bringeffin von Montvenfier burch Beigenfviel fein hobes Talent verrieth. Er murbe fpater Director ber toniglicen Soffavelle und ichrieb bie Dufif zu ben bamale beliebten Balletten und Dagegraben. in welchen ber Ronig felbft als Tanger aufzutreten nicht verschmabte. Bu feiner Beit wurde ber aus ber Broving Boitou ftammenbe Tang, ber bon ben fleinen Schritten (menu pas) Menuet heißt, bei Sof eingeführt, wo er wegen ber gefälligen und ausbrudevollen Bemegungen, Die er vergonnt, lange Beit hindurch beliebt war. Auch gu Moliere's Gelegenheitsftuden, Die man zum Theil als reich entwidelte "Dasten" bezeichnen fann, lieferte er bie Composition. Qully ift ber Schöpfer ber nationalen frangofifchen Dper, gu welcher er fein Orchefter ausbilbete; feine erfte Borftellung biefer Art fallt in bas Jahr 1672; gu ber letten, bie ale bie vorzüglichfte gepriefen wird, Armiba, lieferte Quinquit bas Tertbuch. Ale ein charafteriftifches Beifpiel, wie Ludwig in jedem Fach ein Talent erften Ranges berangog nub beschäftigte, nennen wir seinen Kunstrissischer Woulle, der im Essinden vom Ermanenten, in der Nerwendung des Nacterals zu eingelegter Arbeit Pracht und Geschmad so einsichtsvoll zu verbinden wußte, daß man ihm den Ang eines Kanstleres allgemein augesteht und eine Stilgattung nach seinem Namen bezeichnet, daszer er die hohen Titel, wecke Audwig ihm verlich, nicht minder verdiente als mancher anspruchsvollerer Weister.

Die Dichtfunft founte bei ihrer freieren Ratur nie vollig im Sofbienft aufgeben; fie mar immerhin mehr als andere Runfte auf bas allaemeine Urtheil angewiesen. Doch merft man felbit einem in mandem Betracht mabrhaft großen Dichter, wie Racine, Die Gubare an. in ber fein Talent fich entfaltete: ben Sof, an welchem ber Abel fich in ber toniglichen Bunft fonnte und fur bas Land .. vielleicht noch eine Laft, aber feine Gefahr mehr war." Bis in ben Berbit im Reibe glangen und mabrend bes Bintere ben Damen bavon ergablen, galt für bas fconfte Loos. Für alle Unterwürfigleit, für allen Etifettenamang wußte man fich im Salon burch bas Spiel ber Reigungen. burch eine fehr ausgebilbete Unterhaltung (causerie) zu entschädigen, welche freilich oft gang leeren Dingen einen Werth gab. Racine, eine echte Dichternatur, liebensmurbig und reigbar, mar fur bie geiftigen Rampfe feiner Reit feineswege unempfänglich; aber bie Babn bes Erfolges war ihm burch bie Umftanbe genau vorgezeichnet. Raeine, geboren 1639 gu La Ferte-Milon in ber Bicarbic, murbe im Riofter Bort-Ropal ersogen und mar eine zeitlang zum Briefterftande beftimmt. Er lernte bie alten Sprachen febr grundlich und las friib ben Sophoffes und Euripides, aber auch ben nicht febr erbaulichen griedifchen Roman "Theagenes und Chariffea", bis er ihn auswendig mußte. Er machte fich guerft befannt burch eine Dbe "bie Rymphe ber Seine", worin er bie Bermablung Lubwig's XIV, befang: Chapelain. ber bamgle in ber Litteratur bas große Bort führte, verichaffte ihm bafur bon Colbert eine ansehnliche Belohnung. Bier Sahre fpater veröffentlichte er eine zweite Dbe (la renommée aux Muses), über welche Boileau fritische Bemerfungen fcbrieb: Racine befuchte ibn und fchloß mit ihm Freundichaft, welche bis an feinen Tob mahrte. Damals ftanb Moliere bereits an ber Spige eines Theaters in Baris: ber junge Racine brachte ihm eine Tragobic, beren Stoff er. aus "Theagenes und Chariflea" entnommen batte Molière rieth ihm, biefelbe ine Reuer zu werfen, gab ihm aber einen anberen Stoff an und unterftutte ibn einftweilen burch ein Darleben. Rurs nachber murbe auch Lafontaine mit ihnen befannt und fo hielten bie vier jungen Manner, welche bas Beitalter Ludwig's gu verherrlichen bestimmt maren, an einem Orte, ben man ben ,alten Tanbenfchlag" (vieux colombier) naunte, heitere Zujammenfinfte, über welche Lafoutaine in feiner liebensmurbigen Urt berichtet. Das erfte bebeutende Drama, in welchem fich Raeine's Große fcon fundgibt. ift Die Andromache: hier ericheint Seftor's Bittwe als Rriegsgetangene im Saus bes Phrrhus, von feiner Liebeswerbung bedrangt. Die Selbengeftalten biefer Tragobie find allerbinge Frangofen, Die hellenische Ramen tragen; fie haben ben Schwung, Die gewählte Saltung, Die gartlichen Schwächen ber Berren und Damen von Berfailles. gang abgesehen bavon, bag auch ihr Coftum fich bem fpanifcen naberte und baß Anbromache mit "Madame" angeredet wird. Die heftigfte Leibenichaft geht im Ausbrud nie fo weit, baf die Auftaudelinie überfchritten würbe. Sier wird uns nicht eine untergegangene Welt in ber Breite ihrer Begiehungen porgeführt: wie bei Corneille ericbeinen wenige Berfonen; fein Gebrange füllt die Saulenhallen aus; ohne Episode fchreitet Die eine Sandlung jum Biel. Aber ftatt ber Bewunbernng, welche eine ranbe Belbengroße erregte, wirfte bei Raeine ber Rampf ber Gefühle, ihr Ueberfdwang und ihre Cophiftif. Dagu tommt ein Reis und Bobllaut ber Sprache, ber im Frangoffichen nicht übertroffen worben ift, Raeine's Wortvorrath ift nicht groß, aber er weiß ben Ausbrud zu abeln und in erhöhter Bebeutung zu verwenden. In ber erften Zeit feines Ruhmes behandelte er mit Borliebe griechifche Sagenftoffe, belebte fie aber burch ben aglanten Deroismus feines Beitalters. Spater mablte er feine Belben aus bem Rreife ber ronnifden Welt, einmal auch (im Bajageth) aus bem Dorgenlande. Unter ben rouifden Studen ift "Britannieue" burch tiefe Anlage und bewundernswerthe Menichenfenntnig ausgezeichnet; ohne eraffe Bilber, ja ohne ftart aufgetragene Ausbrude ift bier bie fittliche Berrittung eines weltbeherrichenben Breifes jo bargeftellt, daß man Den Reim ihres Entftehens por Mugen ficht. Diefes Meifterwert leis bet nur unter bem Difftanbe, bag ber Dichter nicht Unhaltspunfte hatte, um feinen jungen Belben zu einer bedeutenden Geftalt zu erheben; bagegen hat er es trefflich verftanben, die beiden Unfchuldigen im Stude, Britannieus und Julia, auf bem Sintergrunde ber unheimlichen Ruchlofigfeit, von ber fie umgeben find, noch reizender ericheinen zu lassen.

Die Vorrede, mit welcher Raeine den Britanniens begleitete, gibt Zeugniß von der Berthimmung, die zwissen ihm und Gornellie berrichte. Er war ofsendar in der Gesellschaft seiner und gefälliger; auch wied ausderfallich demerkt, des er die Borteler glänigte, wahrend Gornellie eine eigenen Gettlich gar nicht anziehen vortrug. Um in merkwürdiger ist es, des sie in nächsten Japen (1670) auf Ersichen vor Krieden der gestellt gebreite von England, derzoglin den Orteans umb Schweiter

Sarl's II., ben gleichen Gegenstund behandelten, ohne bak einer vom anderen mußte. Die Bringeffin empfing weit mehr Sulbigungen von Andwig, als von feinem Bruder, ihrem Gemabl, Gie fühlte fich ftol; in bem Gebanten, bem Ronig mehr als Geliebte gu fein und leiftete ibm einen bedeutenden Dienft, indem fie fich nach England begab und durch wohl ersonnene Mittel, wobei auch weibliche Loctungen nicht fehlten, ben Ronig Rarl von der Tripel-Allians gegen Franfreich gurndbringen half. Murg porber mag es gemefen fein, bag fie ben alteren wie ben jungeren Dichter barum quaing, bae Berhaltnif bes Raifers Titus gu feiner morgenlandifchen Geliebten Berenice und bie Lojung besfelben burch nothwendige Entjagung (f. Bb. III., S. 389) in einem Drama zu behandeln, Das nicht verfehlen fonute, auf ihre eigene Berbindung ein wehmuthiges und verfohnendes Licht zu merfen. Go entstanden Corneille's und Racine's Berenice: ber Lettere war burch feine gange Richtung und befonbers burch bie Urt, wie er mechielnbe Leibenichaften melobiich erzittern laft, für Die Aufaabe weit paffender. Das Beifviel zeigt uns aber, welche lebhaften Intereffen fich mitunter hinter ben ftattlichen Alexandrinern bargen \*). Roch einmal ging Racine mit feiner "Bhabra", Die bei uns burch Schiller's Bearbeitung allgemein befannt ift, in Die griechische Sagens melt gurud. Es ift bezeichnend, bag er ben Sanptantheil, ber bei Euripides bem reinen Sungling Sippolytus gu Theil wird, für bie fündige Bhabra in Aufpruch zu nehmen weiß. Gegen biefes burchaus nicht fehlerfreie, aber an Schonheiten reiche Drama entsvann fich eine Boffabale, an beren Spige ber Bergog von Revers ftanb; man ging fo weit, Die Bhabra eines fehr untergeordneten Dichters, Brabon, ber Racine'fden vorzugieben. Racine fühlte fich badurch fo perlett, baf er fich auf eine Reibe von Jahren von ber Bubne gurnde ana. Gelbft Die fchone Epiftel Boileau's (Die fiebente), worin Diefer ibm nachweift, bag bie Befampfnug burch neibifche Gegner feinem Benius nur portheilhaft fein fonne, bag auch Moliere und Corneille burch Anfeinbung größer geworben feien, vermochte ibn von bem gejaften Entichluß nicht abanbringen.

Maeine wandte sich dem Lesen der Kircheubäter und der Bibel, sowie überhannt svommen Gedonten zu. Er hatte den Unterricht, den er einst zu Vert-Kopale empfing, nie vergesten. Diese nerfruströge Dichter, in dessen Dramen der Hervismus mit zarter und lebhaster Empfindung verdunden erschient, besaß im Weden unt die lehgen Gwohl durchaus ein edelgesinnter Mann, hatte er doch zu wenig

<sup>\*)</sup> Eine Biographia Nacine's lagt: "Une princesse eut la noble fantaisie de voir représenter sur le théâtre l'histoire secrète de son coeur."

Stahl im Charafter. Den Saufeniften founte er nicht besonders holb fein, ba einer ber Angesehenften unter ihnen, Ricole, als entschiedener Geaner bes Theaters überhanpt anftrat. Die Briefe, Die Racine gur Abwehr gegen bie Angriffe Ricole's abfaßte, waren jo überaus ichart und mitig, baf Boileau, ber Satirifer, magigend cintrat; er machte bem Dichter bemerflich, wie übel es ihm anftehe, feine Behrer bem Gelachter preiszngeben. And in feinen nicht zahlreichen Epigrammen zeigt fich ber anscheinend fanfte Raeine als ein gefährlicher Spotter. Einen noch tieferen Blid in fein Wefen gewährt bas Luftfviel .. Die Brocchframer" (les plaideurs). Er ichildert in bemielben an jeinen Barifern benielben Unfug, fur welchen einft Ariftophanes bie Athener in ben "Bespen" gegeißelt hat (f. Bb. II., G. 33). Es erreat unfer Erftannen, wie genial Racine Die phantaftifche Erfindung und ben ausgelaffenen Scherg bes Griechen auf ben engen Rahmen ber frangofifchen Romobie gurudguführen wußte. Für ben Renner bes alteren Rechtswefens bat biefes Stind, an beffen Abfaffung Boilcan, Furetiere und andere Freunde in froblichen Stunden fich betheiligten, ein befonberes Intereffe. Racine erinnert barin an unferen Schiller, ber in "Ballenftein's Lager" feine Rraft in humoriftifcher Darftellung bewies, nachher aber, einem ftrengeren Runftprincip gu Liebe, von biefem machtigen Motiv feinen Gebrauch mehr machte.

Racine zeigte in feinem "Abrif ber Geschichte von Bort-Ronal", baf er feine alten Freunde and in ber Bebrananif nicht vergaß. Die porgerudten Jahre, bas beginnenbe Elenb Franfreiche, bie Befchaftis gung mit religiofen Fragen wirften gufammen, feine weiche Geele ernft zu ftimmen, und bie Berfolgung ber Frommen erfüllte ihn mit Unmuth. Gleichwohl fonnte er eine finftere Diene feines Ronige nicht verschmergen. Gine von Racine verfaßte Grabichrift bes Ranglers Betellier ichließt mit ben Borten: "Tellier ftarb, 83 Jahre alt, eine Boche nachbem er ben Biberruf bes Ebictes von Nantes befiegelt hatte, jufrieben, bie Beenbignug biefes großen Wertes noch mit anaufeben." In einem Brief an Frau von Maintenon brudt er bie Befürchtung aus, man habe ihn beim Ronig als Janfeniften berlaumbet. Aber biefe Soflingebegeigungen tounen boch bie Denfweife. bie fich in ihm regte, nicht verhüllen. Racine batte langere Beit in ber Ehe mit einer anspruchlofen Frau feinen Studien gelebt, ohne an bichterifchem Schwung gn verlieren. Letteres zeigte fich, als er auf Bitten ber Frau von Maintenon für bas von ihr gegründete Frauleinftift bon Saint. Chr feine "Efther" bichtete. Gingeftreute Chorgefange waren bier willfommen und Racine zeigte fich in benfelben ale Lpris fer von hober Kraft. Ondwig XIV, und bie ihm angetrante Dame waren entgildt; und boch founten anch die beimlich Ungufriedenen fich aumancher Anspielung erfreuen. Zwei Jahre fpater bichtete er, vom Ronig aufgefordert, ein neues Drama biblifchen Inbaltes, Die "Athalia." Das mit Recht bewunderte Bert, bem an ichlichter Großartigfeit ber Charaftere, an Fulle und Bobiflang bes Ausbrudes faum ein anderes gleichtommt, gelangte jedoch vorerft nicht zur Aufführung und als es im Drud erfchieu, wurde es mit Tabel reich beimgefucht. Boileau freilich erflarte es fur bes Dichtere Deifterwert, auch wird neuerdings behauptet, Ludwig und fein toniglicher Gaft Safob II, batten fich baran erfreut, weil fie in ber ruchlofen Fürftin bas Ebenbild Wilhelm's III. zu erfennen glaubten. Es ift jedoch zu vermuthen, baß ber hochernfte, jun Theil prophetifche Ton ben Inhaberu wie ben Schmeichlern ber Dacht wenig gujagte. Für fie waren Stellen wie die folgende nicht geeignet (wir überfeben in Brofg, um treuer zu fein): "Ihr tennet nicht die Eruntenheit ber unumidrauften Gewalt, Die Bauberftimme feiger Berreubiener. Bald merben fie euch fagen, baß bie beiliaften Gefete bas niebere Bolt beberrichen, aber ben Ronigen geborden muffen: daß ein Ronig feinen anderen Rugel bat, als feinen Billen felbit; baß er feiner Berrichergroße Alles opfern muß; baß bas Bolf gur Arbeit und gu Thrauen verurthe It ift und mit einem eifernen Scepter regiert werben will und bag es unterbrudt, wenn es nicht unterbrudt wird." Dan nehme bingu, bak Racine balb nachber eine Deutschrift über die Leiben bes Bolfes abfante, welche Lubwig bei Frau von Maintenon zu Geficht befam; ber Ronig fagte bitter: "Meint Racine etwa, er verftebe Alles, weil er icone Berfe matt?" Racine bebielt zwar, wie Boileau, Die Benfion, welche Beibe ale "Siftoriographen bes Ronige" bezogen; boch ift mobl angunchmen, baf bie offene Ungnabe auf bes Dichters Seele mirfte und feine Rrantheit verichlimmern half; er pries fich gegen Boileau glüdlich, por ihm zu verscheiben. Er ftarb zu Baris im April 1699 und erhielt bas Begrabniß eines gentilhomme ordinaire du Roi.

 Rean Baptift Boquelin, murbe im Januar 1622 gu Baris geboren und war der Cobu eines foniglichen Rammerbieners und Softapegierers. Er erhielt, nachbem ber Bater ihn anfangs zu feinem Rachiols ger hatte ergieben wollen, eine gelehrte Schulbilbung und gehörte fpater feiner philosophifden Richtung nach zu ben Schulern und Inbangern Gaffenbi's, welchem ibn ein Studienfreund jugeführt butte. Er begleitete 1642 ben Ronig Lubwig XIII, auf feiner letten Reife nach Gubfrantreich. Bum Abvolaten bestimmt, mochte er boch bem beutlichen inneren Antrieb zu feinem mahren Beruf nicht miberfteben; er fchloß fich bem fogenannten Theatre illustre an und gog barauf an ber Spite ber beften Mitalieber besielben 12 Jahre lang in ber Broving umber. Gein erftes regelmäßiges Stud, ben "Etourdi", brachte er 1654 in Lyon gur Aufführung, bas gweite, ben "Depit amoureux", im folgenben Sahr ju Begiere, Enblich erlangte er burch ben Bringen Conti, ben er von ber Schule aus fannte, Die Bergunftigung, im Louvre por bem Ronig fpielen gu burfen; er fanb großen Beifall, feine Truppe burfte in Baris bleiben und balb murbe ihm bas Theater bes Balais Ronal eingeraumt. Dit ben "Precieuses ridicules" erfaßte er feine Mufgabe, ber Beit ben Spiegel porgubalten, und amar mit folder Treue und braftifden Babrbeit. baß Manche, Die in dem gefchilberten Unwefen befangen maren, faft unmittelbar an befferer Erfenntnig gebracht wurden. Benigftens fagte Denage beim Berausgeben gu Chapelain: "Bir felbft haben alle Rarrheiten gebilligt, die hier fo fein versvottet worden find : wir muffen verbrennen, mas mir anbeteten, und anbeten, mas mir verbrannten" \*). Go burlest bie Intrique bicies Studes auch fein mag. geigt fich boch barin ber tiefe Rug von Moliere's Romit, baf er bie Lächerlichkeiten und Gefchmadlofigfeiten, Die er fchilbert, auch ale fittliche Berfehrtheiten barguftellen weiß. Die beiben Dabchen im Stude, welche bie Sauptrolle fpielen, ftellen fich eine "Theure", eine "Bretiofe", als bas vollenbetfte Befen por, als eine Dame, welche bie Reinheit ber Dinge, bie große Reinheit inne bat; fie verfcmaben ihre fclichten, maderen Bewerber, und laffen fich bagegen zwei narrifche Bebienten als vornehme Schongeifter aufschwindeln. Bon ber areifbaren, vielleicht allguberben Berfchrobenbeit, welche Moliere bier verspottet und fast vernichtet, fchreitet er in tiefem ernften Streben au immer bebeutenberen Gegenftanben fort, bis er bie bochften Mufgaben ber Charafterfomobie loft. Ingwifden batte er alle Unbilben gu erleiben, benen ber Romifer ausgefest ift; man fanb feine Satire balb su niebrig, balb verlebend gegen einen achtbaren Stand, balb auch

<sup>\*)</sup> Borte bes Bifchofs Remigius bei ber Taufe Chlobwig's (f. Bb. 1V., C. 319.)

hielt man seine Schilderungen sie direct persönlich. Indessen hatte ihm bei einer Borssellung der Preseisusse ein alter herr aus dem Abartere augerussen: "Muth, Molider, das ist die gut Komödie." Er selft, obwohl im Uebrigen so bescheiden, daß er manche seiner Stide ungedrucht lies, war berjelben Ansicht und ertlätzte, er wolle nunmehr den Plautus und Terentius gur Seite lassen, um sich abie Valutr und das Leben zu hatten. Die "Schule der Manner" (1661) hat bereits als Edwarfe seinen guten Keit.

Wir haben ichon angebeutet, baf Doliere als foniglicher Diener und als Theaterbirector Bieles für bas Beburfniß arbeiten mußte, Unberes raich und naiv gufammenftellte. Gerabe in feinen Rebenarbeiten maltete ein leichtes Formtalent, eine fichere Sand im Entwerfen und Ansführen. Da er fortwährend Digbeutungen ausacfest war. ba fein Cheverhaltnift (er mar mit ber von ibm felbft berangebilbeten Schaufpielerin Armande Bejart verheirathet) ihm formuchrend Mufregung und Unruhe brachte; ba er bem Ronig und ben Großen, bie ian begunftigten, viele Reit widmen mußte: fo durfen wir ihn bewunbern, bag er noch Stunden ber Samulung genug fand, um in einer Reihe von Werten feinem Runftverftand und feinen tieferen Abfichten genug zu thun. Sierzu rechnen wir ben "Geigigen", Die "gelehrten Frauen", ben "Menfchenfeind" und ben "Tartufe", ber gur Bezeichnung eines Religionebeuchlere fprichwörtlich geworben ift. Reboch bat fich in anderen Studen ftellenweise feine tomifche Rraft und feine Menichentenntnig noch wirtsamer gezeigt; fo in bem Bourgeois gentilhomme, wo er eine unvergangliche Lächerlichkeit ichilbert, nämlich bas Beftreben bes reichgeworbenen eitlen Bhilifters, fich bem Abel gleichzustellen. Die Reihe von Scenen, in welchen ber Tanglebrer, ber Dufiter, ber Rechtmeifter mit bem Bhilofopben um ben Borgua ihrer Berufsarten ftreiten, wird in aller Bufunft Lacher gewinnen. Much hat Molière ber frangofifchen Sprache mehr geflügelte Worte geliefert, ale irgend einer feiner Landeleute, Boltaire vielleicht ausgenommen. Dagegen ift ihm bie Sandlung Rebenfache; fie ift weber fpisfindig burchbacht noch fein ausgesponnen, wie bei ben Spaniern und bei Reueren, wie Scribe, Die man im Uebrigen gewiß nicht neben Moliere ftellen wirb. Die Stude, in welchen er bie Gaufelei ber Merate meifterlich verspottet, fonnen beutzutage taum noch ben Merger ber Standesgenoffen erregen; fie nabern fich jum Theil ber Boffe, wie ber "Argt wiber Billen", in welchem er ein uraltes Ergablungsmotiv foftlich ju beleben weiß. Auf biefem Gebiete tam ihm feine tuchtige Sprachbilbung gu ftatten; Die berühmte Scene, in welcher fein eingebilbeter Rranter (le malade imaginaire) gum Doctor ber Mebicin beforbert wirb, batte er nicht in fo portrefflichem Ruchenlatein abfassen sommen, wenn ihm nicht der ochte Sprachgesst wertraut geweien wöre. Modiede, der wucht zu Gassenvill ab zu Descartes, also auch mehr zu Epitur als zu Plato neigie (obwohl in einer Aneldose das Gegentheil angegeden wird), hatte zeitledens eine ausgesprochen Sortiche sich das Letzgedich des Leures über die Natur der Dinge (1. 3d). III., S. 301); er verfaßte eine Uederseung desseschen, die fehr gestieteigt und ansprechen geweien sein mis, wenn wir nach einem Bruchsständ zurtheilen dirfen, das er in dem Menscheinig (Alt II., Secne 3) ausgebringen wichte ein.

Mehr Berbruß als die Berfpottung ber Merzte brachten bem Dichter biejenigen Stude, in welchen er bas Miggefchid betrogener Chemanner gur Darftellung bringt. Much mauchem gunftigen Beurtheis ler fchien er nach biefer Geite bin, 3. B. im "Georg Danbin" gu nachfichtig zu verfahren ; man fonnte baraus Belege gur Berbammung bes Theaters überhanpt entuchmen, ju welcher Sittenprediger und Bebanten bamale ohnehin febr geneigt maren. Den "Amphitrpo", in meldem ber Berführer ein Gott ift und bie noble Baffion bes Chebruches nach bem Borgang bes Blautus in eine mythologifche Sphare verfest wirb, wurde bamit entichulbigt, baf ber Ronig ben Gegenftand angegeben habe. Es lakt fich baraus um fo eutschiedener abuehmen bak Motière, bei bem fich wie bei manchem großen Komifer, in ber Darftellung bes Berfehrten ein Bug tiefer Behmuth nicht verfennen läßt, biefem befferen Buge nicht immer folgen fonnte. Dagegen ift er vom Borwurf bes Behagens am Unfittlichen burchaus freigusprechen; und wenn basselbe nicht immer bei ihm bie gebührende Strafe findet, fo beruht bies auf einer richtigen, refignirten Betrachtung bes Beltlaufes. In feinem "Don Juan", ben er nach einem fpanifchen Borbilbe fchuf und fonderbarer Beije ,, bas fteinerne Gaftmabl" (le festin de pierre) ftatt ben fteinernen Gaft benennt, ift bie rachenbe Sollenjahrt gang mechanifch angehängt.

Einem Angriff and die fittliche Richtung ist vor Allem eines der vier oben genannten Weisterwerte, "der Menschreitein", ausgesetzt gewesen, weckses allerdings in seiner tiesen Andage dem größeren Bublitum nicht leicht zum Berständnis sommt. In teinem seiner Aufspiele erössische und der sich eine solichen Bild in sein Inneres, die Wistung aber ist sich eine Inneres, die Wistung aber ist sich eine Englische. Die Haupfligur des Erücke, der hochschielbet, erbliche Allech, durchschaubet, der



<sup>\*)</sup> Moliere hat biefe Ueberschung, die übrigens nicht vollftandig war, in einem Aufall von Areger über eine Ungeschiellichteit feinen Bedienten verbranatz eine ber wenigen beglaubigten Anelboten unter ben vielen, mit welchen seine Lebensgeschichte ausgeschmudt und entfellt ift.

Bedenflicher waren bie Rampfe, Die Moliere burch ben "Tartufe" anregte. Diefes berühmte Werf mar ichon 1764 abgefaßt und einige Dal vorgelefen, auch bie brei erften Afte auf Brivatbuhnen bargeftellt worden. Dadurch erhielt es Befanntheit genug, um Die Beiftlichfeit und bie Froumler gur außerften Auftrengung gu veranlaffen, baß es nicht öffentlich, nicht vor bem Sof aufgeführt werbe. Noch heutzutage fehlt es in Fraufreich bem "Tartufe" gegenüber nicht an Umtrieben Diefer Urt. Bir freilich fchaben an ber berrlichen Dichtung nicht blos bie Meifterichaft ber Form und ber Charafterzeichnung, fondern namentlich ben hochsittlichen Geift, von dem fie eingegeben ift. Die echte, unbefangene, menichenfreunbliche Religiöfität und Andacht ift nie warmer und berglicher gepriefen worden, als eben im Zartufe. Aber bas half nichts; Berlogenheit, Herrschsucht und Eigenung wollten bie geselligen Bortheile nicht aufgeben, die fie unter ber Daste pfäffifder Entfagung gewonnen batten. Damale wie iest verbielt fich ber Frommler gum Frommen etwa wie ber Quadjalber gum Arst: aber bie Tartufes batten mehr Gift und mehr Enfluß als bie Charlatans, über beren Berfpottung wenigftens bie befferen Merzte gu lachen vermochten. Gerade beim Tartufe scheint es übrigens nach neueren Untersuchungen festgufteben, bag ber Dichter eine beftimmte Berfoulichfeit, ben Abbe Roquette, im Sinne batte, ben er noch feiner Lieblingefpeife (Truffel, provingiell tartoufle) bezeichnete. Der Ergbifchof pon Baris, Sarlay be Champvalon, erließ ein Rundichreiben, worin jeber Schaufpieler, ber fich an ber Aufführung bes Luftfpiels betheiligen murbe, mit ber Ercommunication bedroht wurde; ja ber Abt bon Caint Barthelemy erflarte, Moliere habe ben Scheiterhaus fen berdient. Der Dichter bemilbte fich Jahre lang vergeblich, ben einflugreichften Berfonen, auch bem papftlichen Runtins, feine Angelegenheit in einem gunftigeren Lichte zu zeigen. Erft 1669 fam bas Stüd zur Aufführung; König Ludwig ftand noch in seiner guten Zeit; am Schlusse des Jahrhunderts würde er die Erlaubniß schwerlich ertheilt haben. Tartuse wurde mehr als 50 Mal hinter einander gegeben.

Im Februar 1673 murbe Moliere, mabrend er ben "eingebildeten Rraufen" fpielte, in ber oben ermabnten Scene, gerabe ba er ale neuer Doctor ben Gibichwur ansiprach, von einem heftigen Uebel befallen, bas fich als ein Blutfturg fundgab; er ftarb nach wenigen Stunden in feiner Bohnung auf ber Strafe Richelieu. Auf ein bringenbes Bittidreiben ber Wittwe gestattete ber Ergbifchof Sarlan. baß bie Leiche auf bem Rirchhofe ber Bfarrei Sanet Enftaching begraben wurde, doch nicht bei Tage; auch follte feinerlei firchliche Ceremonic babei pollavaen werben; bas Begananik fand unter aghlreicher Begleitung bei Sadelichein ftatt. Boffnet geftattete fich in feinen "Betrachtungen über bie Romobie" bie lieblofen Borte: "Er fchritt bon ben Scherzen bes Theaters, unter welchen er faft ben letten Seufzer ausftieß, unmittelbar vor ben Richterftuhl Desjenigen, welcher ipricht: "Bebe Guch Lachenben, beun Ihr werbet weinen." Dan muß fich erinnern, bag ber große Rangelrebner Daffillon ber Anficht war, nicht blos ber Befuch bes Theaters, fonbern fogar bas Lefen bramatifcher Berfe fet tabeluswerth.

Bon anderen Luftfpielbichteru gennat ce. Reanard (1655-1709) ju ermahnen, beffen Stude man febr unterhaltend fand, wie fich benn auch einige berfelben auf ber frangofifden Buhne erhalten haben; in ben "Mendehmes" wendet er bas fchon ben Alten geläufige Motiv an. burch bie Achulichfeit zweier Sauptperfonen fomifche Bermidelungen berbeiguführen \*). Beit bedeutender für bie Entwidelung bes mobernen Gefchmades ift ber oben genannte Quinault (1635-1688). Seine Tragobien werben von Boileau fehr ungunftig beurtheilt, ba biefer ihnen ben Beifall, ben fie neben Racine und Corneille fanden. nicht gonnte. Spater entjagte er ber felbitftanbigen Dichtungeweise; er richtete feine Stude fur Die mufitalifche Begleitung ein, welche ihnen Lully gab, und wurde baburch neben biefem ber Schopfer ber frangofifchen Oper. Am meiften aber fpricht fur ihn, bag man feine Tertbucher, unter welchen "Urmiba" bas berühmtefte ift, noch beute mit Bergnugen lieft, mabrend Qully's Mufit vergeffen ift. Bielleicht feine Rritit bes ftrengen Boilegu ift bemielben von ben Spateren. namentlich von Boltaire, fo verübelt worden, als bie Ausfälle, Die er

<sup>°)</sup> Auch bas von Schiller bearbeitete Picarb'iche Lustipiet "Der Reffe als Ontel" hat im Original ben Titel "Nochmals Nenadmunen" (Booco des Monochmes), do bei Plautins die beiben ähnlichen Kriber biefen Kannen sichten.

gegen Lainauft richtete. Boileau sah in ber Oper mit ihrem Feenpielen und Söglieriumen eine Berweichschung, die er neben bem heroifden Drama nicht auflommen lassen wollte. Boltaire aber, ber in seiner Anfangszeit den alterneden Ludwig und seinen Despotismus hertig bekämpfte, jah in platteren Ashpern Alles, was sich auf die glängende Zeit ber französischen Litteratur bezog, in verschönerndem Lichte.

Die unbeftrittene Beltung bes bamaligen frangofifden Drama's ale eines flaffifchen ift pornehmlich eben burch Boileau feftgeftellt worben, ber als Gefchmaderichter bas höchfte Aufeben erlangte. Gein Rame gehört baber in Deutschlaub bei ben Freunden einer naturmabren, lebenefraftigen Dichtung nicht zu ben beliebten. Er gilt une als Bertreter jenes Gefchmades, ber burch Leffing gefturgt wurbe, und noch mehr ift es burch bie fritifche Thatigfeit ber Romautifer Sitte geworben, ihn faft ale einen frangofifden Gotticheb, ale ben Freund einer fteifen Regelmäßigfeit und eines unechten Bathos gu betrachten. Die Dangel bes fraugofifchen Dramas, Die mifverftandliche Auffaffung bes Ariftoteles, bas Beengenbe ber fogenaunten brei Giubeiten find uns langft flar geworben. Bir miffen jest, bag bie Einschränfung ber Sandlung auf 24, hochftens 30 Stunden und auf einen einzigen Saal bie Bahricheinlichfeit, ber fie bienen foll, eber ftort und mitunter aufhebt. Gelbft bie Schilberung ber Liebe, welche bie glaugeubite Seite ber Frangoien zu fein ichien, ift in ihrer Schmache gezeigt worden burch Leffing's fchlagenbe Bemertung, baß fie (freilich junachit Boltaire) ben Rangleiftil ber Liebe vortrefflich verfteben, bag aber ber befte Ranglift oft nur wenig von ben Beleinniffen ber Liebe miffe. Dies barf une fur bas hohe Berdienft Boileau's und fur ben heilfamen Ginfluß, ben er am Schluffe bes Jahrhunderts auf Deutichland übte, nicht blind machen. Wenige Rritifer haben ihren bebentlichen Beruf fo muthig und folgerichtig, fo rein aus Liebe gur Sache ausgeübt. Dieolas Boileau Despreaur, geboren 1633 gu Croffe bei Baris, mar, wie Moliere eine zeitlang, jum Abvotaten beftimmt, verfuchte fich aber früh au einer Tragobie und einer Satire, bie wegen ihrer Borguge im Ansbrud und namentlich im Reim, bevor fie im Drud erichien, bei ber Gefellichaft bes Sotel Rambouillet Beifall fanb. Doch trat er ber bort berrichenben Richtung frub entgegen, wie er benn fein gauges Leben hindurch ben Rampf gegen bas Ueberlabene, Gegierte und Fautaftifche redlich burchführte, Rlarbeit, Berftanbigfeit, fchlichte und natürliche Entwidelung maren bie Grund. fage, Die er zumeift empfahl. Demgemäß brang er auch auf eine bem Sinn entiprechenbe Behanblung bes Reims. Reine Borfchrift eines auslandifchen Rrititers ift in Deutschland feit Raunig' Beiten fo oft wiederholt worben, ale bie Boileau'fche, bag ber gefunde Berftanb fich; mit bem Reim vertragen muffe (que toujours le bon sens s'accorde avec la rime; Art poétique, I, 28). Er schoft behandelt ben Alerandriner nicht mit Moliere's genigler Leichtigfeit, aber mit Anmuth und Wohllaut; wobei man überhanpt beachten muß, bag biefes Bersmagft im Frangolifden, mo bie ftrenge Abwechslung betonter und unbetouter Gilben wegfällt, bei weitem nicht fo eintonig flappert, wie im Deutschen. Boilean arbeitete nicht nur als Satirifer fort, fonbern fchrieb eine Abbaudlung uber bie Satire, in ber er fich guerft ale Theoretifer zeigte. Im Jahr 1672 erichien feine "Dichtfunft" (Art poétique), bie lauge Reit ale ein Gefetbuch galt und ber fogenannten Art poetien gur Seite gestellt murbe. Der Bergleich ift unitatthaft, wenn man auch gugeben muß, baß beibe Dichter ben Ton einer hochgebildeten, litterarifch augeregten Gefellschaft als Deifter aufchlugen. Aber Borag geht in feinem Senbichreiben an bie Bifonen aus bem Stil einer zwanglofen Mittheilung nie bingns, mabrend Boilean entichieben lehrhaft und barum weit trodener verfahrt. Durch feine Mugriffe auf Chapelain, Calprenebe, auf bie beiben Scubern, Bruber und Schwefter, burch bie ftenbhafte Sochhaltnug Racine's gegen Bradon und Anbere batte fich ber Dichter viele Reinde gemacht; aber die Grundfate, die er portrug, braugen burch. Er war ein redlich geffunter, furd tlofer, aufrichtiger Charafter: bag er Lobgebichte auf Ludwig verfaßte, fann feinen Rubm nicht ichmalern. Gines berfelben, in welchem er ben Rheinfibergang bei Tolbund befingt, baben wir in ber politifden Gefchichte erwähnt; basselbe beweift nur, bag ber Dichter jumitten feiner Nation ftand, welche ber jugendliche Mouard burch Thatenluft und anmuthiges Befen bezauberte. Seine Borliebe für Bort-Ronal verlenancte Boileau felbit in ber toniglichen Antichambre nicht.

war. Bu biefem nationalen Beifte fteht Boilenn in einem für ihn wie für bas eben anfdammernde Jahrhundert ber Aufflarung febr bezeichnenden Berhaltniß. Gigentlich funpft er an Dalherbe's ftrengen Stil an, ber in feiner Beindieligfeit gegen ivanifden Schwulft und italienifche Biererei ebenfalle national ift; er empfichtt benfelben als Mufter; boch immer fteben ihm bie Alten ale hochite Borbilber ba. Rugleich erfenut er unter ben alteren Dichtern Billon und Marot, Die wir eingehend besprochen haben, als Meifter eben lenes edit fraugofifden Ausbruds an, ben man feit einiger Reit als esprit gaulois bezeichnet. Bas aber hinter ihnen liegt, bas Mittelafter und die Beriode der Bölferwanderung, worin doch die Reime bes Bolfsthums auch für die Borfie liegen, ift ihm unbehülftiche Burbarei. Die Rolandelieber, Die Thierfage maren unbefaunt; er ermähnt nur die verwirrte Runft (l'art confus) der alten Romangendichter. Roch ftarfer tritt biefe Auffaffung gelegentlich bei Moliere bervor. ber in einem feiner Gebichte von gothijchen Ornamenten fpricht und fie bezeichnet ale gehäffige Ungeheuer aus unwiffenben Sahrhnuberten (ces monstres odieux des siècles ignorants). Erflärlich ift bicic Dentweise burch ben Bilbungegang, ben bie romanischen Bolfer und in Deutschland wenigstene Die Gelehrten feit Beginn ber Rengiffance burchgemacht hatten.

Boileau erfuhr gwar nicht, wie Racine, Kranfungen von Seiten Ludwig's; aber er fühlte boch bei feinem geraden Befen, wie bie Atmofphare um ben Thron fich trubte und wenig mehr für ihn paßte. Dazu tamen bie Ungliichsfälle bes ipaniichen Erbiplactrieges. Die gefteigerte Frommelei, Die Berftorung von Bort = Ronal, ber Tob feiner Jugendfrennbe. Er gog fid, vom Bofe gurud, bichtete nur aus Bewohnheit noch Giniges und ftarb im Jahr 1711. Aber ber Beift ber Rritif und Polemif, ben er angefacht hatte und ber bamals in affen Enfturlandern Europas thatig war, wirfte um ibn ber fort. Die glangenden und jum großen Theil auch gediegenen Leiftungen ber frangofifchen Schriftsteller hatten bas natürliche Selbitgefühl ber gebilbeten Rreife ungemein gefteigert; es galt für felbftverftanblich, baß biefe nene Litteratur ber bes auguftifchen Beitaltere gleichfomme. Den ftarfften und mabrhaft naiven Unebrud biefer Schabung bes eigenen Berthes findet man in ben Schriften bes Jefuiten Bouhours (1627-1702), namentlich in feinen "Unterhaltungen Gugen's und Arift's." Bouhours bemult fich, wie ein eleganter Beltmann gu fchreiben; er weift nach, wie bie frangofifche Sprache bie einzige fei, welche Rurge mit Rlarbeit, Reinheit mit Schmud vereinige; Die Lateiner und Grieden werben buntel burch Rfirge; bas Spanifche gleicht einem truben, fprubelnben Giefibach, bas Stalienische einem matten

Bachlein, nur bas Frangofifche ift ein befruchtenber Strom. Es wirft bie Rierrathen ber Affonang und ber Buchftabenfviele meg, und feine Bocfie ift faft fo frei von Metaphern als feine Brofa; es bulbet nichts Dubfames ober Affectirtes. Auch bie Aussprache ber Frangofen ift bie einzig natürliche; bie Mfiaten fingen, Die Deutschen rohren wie Birfche, Die Spanier fprigen Die Borter aus, Die Italiener fenfgen, bie Englander fluftern, nur bie Frangoien fprechen; nur fie tonnen bie garteften Befühle aussprechen, nur fie haben Befühlsausbrud im Gefang. Da burfen mir und faum munbern, wenn Bouhoure in einer anderen Schrift alles Ernftes bie Frage porbringt, ob ein Deutider Bis haben fann. Der geiftvolle Bernide bat ihn bafür in einem Evigramm geguchtigt, welches aber Bonhours ichwerlich gelefen bat. Inbem nun bie Gelbftichagung feine Grengen mehr fannte, gingen Einige fo weit, Die neueren Fraugofen ale Die eigentlichen Rlaffifer geradegu über bie Briechen und Romer gn fegen. Der erfte, ber fich bicies erlaubte, mar Charles Berrault (1628-1688), ber fich burch Bearbeitung bon Bolfemarchen ein fehr großes Bublifum erworben hatte. Seine Sammlung führt ben Titel "Ergablungen meiner Mutter Gaus" (Contes de ma mère l'Ove); er entfernt fich aber bon bem ichlichten Zon ber Ueberlieferung minbeftens eben fo weit als unfer Mufaus. Berrault las 1687 in ber Mabemie ein Gebicht por, welches bie nachber bis jum lleberbruß wieberholte Aufschrift trug: "Le Siècle de Louis le Grand." Dieje Borlefung regte zuerft jenen Streit über ben Werth ber Alten im Bergleich zu ben Reuen an, ber fich nach England und Deutschland verbreitete. Die Frage murbe zu einem Ferment in einer Beit, wo man fich um afthetifche Grundfabe bemubte ; es fnuvfte fich baran bie umfaffenbite litterarifche Rebbe bie wir fennen, womit wir feineswegs fagen wollen, bag fie auch bie fruchtbarfte mar. In Fraufreich ftellte fich Boileau auf Die Seite ber Alten: benn fo boch er auch feinen Racine und Moliere bielt, batte er boch eine zu grundliche flaffische Bilbung, um nicht von bem bauernben porbilblichen Berth ber autifen Dichter, Rebner und Siftorifer übergenat zu fein. Auch ber febr angesebene Bifchof von Avranches. Buet , ber als Lehrer bes Dauphin bie früher ermahnte Ansgabe ber Rlaffifer (in usum Delphini) gu beforgen hatte, ftellte fich auf biefelbe Seite. Spater übernahm bas Belehrtenpaar Daeier bie Leitung im Rampfe. Mabame Daeier (1654-1720) war bie Tochter eines. febr berühmten protestantifden Gelehrten. Tanneaun Lefebore, ber feinen Ramen in "Tanaguil Faber" latinifirte. Gie vermählte fich mit Unbre Dacier; mabrend ber Sugenot tenverfolgung traten Beibe gum Ratholicismus über. Dabame Dacier überfeste ben Somer, ben Anafreon, bie Bollen und ben Blutus bes Uriftophanes ins Franabstiche, ihr Gemohl, ber in ber Folge Secretair ber Afabemie wurde, ben Horag und die Wertle bes Aristioteles. Sie mußten doper ihren Beruf dorin erkennen, die Sache der Alten zu führen. Und erscheines fonderbar genug, daß die Dacier es noch nöthig hatte, in ihren "Ilomder desenal" die Flick und Dohlfie gegen den Lestuiten Harbouin in Schut zu nachen Debiffer gegen den Lestuiten Harbouin in Schut zu der sich eine Debiffer gegen den Lestuiten Harbouin in Schut zu der sich eine Debiffer gener der Alten waren wisig und ischaftente eine nicht Schweifuls bestärten fie der philosophischen Bedensteit eine nicht Schweifuls bestärten fie der Anzie un unseigen Scherfells bestärten fie der Anzie un unseigen Sicherheitssgrißt, wobei man die Wöglichfeit, erreicht ober gar überfügelt zu werben nicht entfernt in Vertracht von

Ru ben großen Dichtertaleuten, beren fich Frantreich unter Lubwig XIV. ruhmen tounte, gehort Jean be Lafoutaine, ber feinen großen Freunden amar nicht an umfallenben Leiftungen, aber an echter Beaabung gleichfommt und fie an Frifche und Lebendigfeit vielfach übertrifft. Er war im Jahr 1621 zu Chateau Tierry geboren; fein Bater, ber bas Amt eines maftre des eaux et forets befleibete, gebachte basfelbe fpater auf ben Sohn zu übertragen. Lafontgine war nichts weniger als frühreif: felbit feine poetifche Begabung fou erft im 22. Rabr beim Unhören einer Dbe von Dalberbe erwacht fein. Man gefällt fich barin, ihn als einen forglofen, um bie Belt unbefümmerten, in fich gefehrten Befühlemenichen zu ichilbern; auch fein Meuferes foll unbedeutend gemefen fein und feine Gefichteauae fich nur in aufgeregter Unterhaltung beleht haben. In ber erfteren Besiehung ift man offenbar zu weit gegangen; einige Anethoten bon feiner Berftrenung mogen richtig fein, auch mag er in ötonomischen Dingen eine naive Rachläffigfeit gezeigt baben; aber mer über ben eigenen Beruf fo fichere Rechenschaft gibt und über Alles, mas benfelben angeht, fo fein urtheilt, wie Lafontaine, mar teineswegs ein Raturburfde. Er las mit Borliebe Borag und Tereng, ferner bie Staliener, bon alteren frangofifchen Autoren Marot, Rabelais und bie muthwilligen Ergablungen ber Konigin bon Rabarra; griechifch berftand er mahricheinlich nicht. Obwohl verheirathet, ließ er fich boch von Magarin's Richte, ber Bergogin von Bouillon, Die fein Talent entbedt hatte, gur Ueberfiedelung nach Baris bewegen und fab bon biefer Beit an Frau und Rind nur felten. Bahrend feine Sprache bie feinfte Durchbilbung verrath, blieben feine Reigungen bie einfadiften; ein Spagiergang, ein behaglicher Sit im "alten Taubenichlag" bei Freunden wie Mcant (Racine), Moliere und Boileau genugten ihm. Das Sofleben und bie Art bon Gonnerichaft. wie Lubwig fie ausubte, paften wenig für ibn; bagegen war es gang in ber Ordnung, bag mobiwollende Damen und herren ihn bei fich aufnahmen und emblich für seinen gangen Hausbalt sorgten. Der Geift der Coppolition, der Krouderic, der fählfahlten Eerptotung hohter und anmachender Größe verlengnete sich niemals dei ihm, war ihm vielnicht so natüttich, daß er in voller Absüchstellssligkeit bervortrat. Eine officielle Ehre word ihm in seinem 63, Jahre zu Theil, indem er in die Maddemie aufgenommen wurde (1084); die "Unsterbliche" zogen im seinem Mittheverber Bolician wor, der erst einige Monate später auf Ludwig ausderställichen Wunste erzeit gewendt gewährt ward hab hieren mit Eastendunie gulammen fereitssgeinter?). Daß Berößtuniß zwischen siehen sichen kannen fereitsgeinter?). Daß Berößtuniß zwischen siehen sich eine Ausderständer werden.

Eine gange Reibe von hoben Berfonlichfeiten nahm fich bes Dichtere an; nach ber Bergogin von Lonqueville gunachft ber General. Intendant Fouquet, beffen nicht unverbienten, aber graufamen Sturg wir oben (3, 83) ergablt haben. Es gereicht Lafontaine gur Chre, baß er feines Gonners auch nach ber Kataftrophe mit Anhanalichkeit gebachte und feine Bergeben gegen bas öffentliche Gut wo nicht abgulengnen, boch menfchlich zu erflaren fuchte \*\*). Auf bem Schloffe Fouquet's an Baux hatte man ein üppiges, glangenbes Dafem geführt; borthin pasten auch die "Contes", welche ber Dichter 1665 gefammelt berausaab. Er benutt in benfelben bie alten Erzählungsmotive. welche im fpateren Mittelalter, zum Theil vom Drient aus, in Die Litteratur Europas einbrangen; er gab manchem fabliau, für Frantreich wenigstens, Die endaultige Form und man bat baber an Diefe Sammlung intereffante litterarifche Radmeife gefnüpft. Dieje Contes find gang von Schalfhaftigleit und Muthwillen erfüllt; die Answahl ber Stoffe ift feineswege lobenswerth; fie geben über bie Grenge bes Schidlichen weit hinaus; Frauen und Monche ericheinen bier an ber menfchlichen Schwäche febr betheiligt; babei ift bie Sprache burdmea bei aller Feile belebt und natürlich. Des Dichters Behauptung, baß biefe Gattung einer gewiffen Freiheit bebürfe (wobei er fich ziemlich aravitätifch auf bie Alten beruft) entichnibigt ibn nicht, icheint aber

<sup>9)</sup> Malière war besantlis nieunis Ariglied der Alademie; et hätte es werben sonnen, wenn er sich vom Theater getrennt hätte. Später wurde seine Buste im Berjammtungs-Saal antigelest mit der wie uns burdt etwos geschraubten Inspirit: "Rien no manquo à sa gloire. Il manquait à la notre"

<sup>\*\*)</sup> Voila le précipice ou l'ent enfin jeté
Les attraits en chanteurs det a prosperité!

Die schöne "Glegie an die Mumphen von Barg", worin diese Berse vorlommen und worin es auch heißt "C'est etre innocent que d'etre malbeureur" sand allgemeinen Beisall; nur Colbert scheint sie bem Dichter nicht vergieben gu baben.

nicht unbegründet; auch unfer frommer Gellert gestattet fich zwar nicht in ben Fabeln, aber in ben Erzählungen mitunter ein frivoles Schmungeln.

Bon ben "Kabeln ericbienen zuerft (1668) feche Bucher unter bem bescheidenen Titel "Fables d'Esope, mises en vers par Mr. de La Fontaine:" nachber murben fie zu amolf Buchern erweitert und er felbit nennt die Sammlung "ein Drama von mehr als 100 Aften," Das Bert ift weltberühmt geworben, bat in Deutschland mehr ale ein anderes Nachahmung geweckt und wohl noch Sahrhunderte lang werben einige Guide im Munbe ber Rinder wie ber Erwachsenen fortleben. Die Moral fcblicht fich bei Lafontaine ber Erzählung gwanglos an und verrath mitunter einen tieferen Deuter und Beobachter, als man in ihm porausfest. Um vollenbetften aber ift bie Darftellung; nicht blos jeber einzelne Thiercharafter, fonbern auch ihr Berfebr ift aufe Anschaulichfte belebt; man wird balb an hollandische Genrebilber, balb an Scenen aus Reinete Fuche erinnert. Berabe Die feine Musmalung inbeffen entfrembet biefe Gebichte bem Begriffe bes Apologs ober ber echten afopischen Lehrfabel, wie Leffing ibn festgestellt bat; benn biefe ift eben um ber Lehre willen vorhanden und hat fich baber in bem ergablenden Theile fo fcblicht und fnapp wie moglich zu balten. Es war gewiß wohl gethan, bag Leffing burch feine Theorie und fein Beifpiel ber breiten Rebfeligfeit unferer beutschen Sabuliften eine Schranfe gog: jeboch nimmt felbit Satob Grimm Die Lafontaine'iche Art mittelbar in Schut, indem er bie Berbannung jeder ichmudenben Buthat ale viel zu fchroff bezeichnet.

Much Lafontaine batte in feinem Alter von ber in Frantreich auftommenben religiofen Stimmung gu leiben. Richts ift bezeichnenber für ihn als bie Art, wie er bie Bumuthungen ber Bugprebiger aufnahm, ohne fich irgendwie zu andern. Er mußte Jahre lang, bis gu feinem Tob, eine Stachellette um ben Leib tragen, er mußte feine buffertige Reue wegen ber leichtfinnigen "Erzählungen" nicht nur por feinem Beichtvater, fondern in öffentlicher Sigung por ber Mabemie aussprechen. Er mußte feine Ueberzeugung von ber Ewigfeit ber Sollenftrafe befennen; boch foll er fich bie Anficht vorbehalten haben, bag bie Berbammten fich an ihre Qual nicht nur gewöhnen, fonbern fchlieflich bei berfelben gang wohl befinden. Dem Sofe murbe er aleichwohl immer frember und gefiel fich beffer in ben evifuraifchen Greifen ber Briiber Bendome und anderer großen Berren von gleicher Sinnesart. Genelon war nicht fo ftreng gegen ihn ale ber Ronig und Boileau; er ichrieb in lateinischer Sprache ein Lob (elogium) bes Fabelbichtere und gab basfelbe feinem Bogling, bem Entel bes Ronias, ale Anfgabe jum Ueberfegen ins Frangofifche. Der junge Sergog von Bourgogne ibersandte darauf dem Dichter aus eigenem Kntrieb eine goldsgrüllte Börje; sie traf zufällig an bemjelben Tag ein, als Lafontaine die legten Sacramente der Kirche erheit; er starb im Mai 1895. Französliche Schriftleller salfen diefes Schichert als ben simblischien Dauf der Kindervollt gewart üben Archendage

In bem letten Biertel bes 17. Sahrhunderte gewannen bie Theologen und Brediger fowohl in ber inneren Gefchichte von Franfreich. ale am Sof und in ber Litteratur überwiegenben Ginfluft. Die erfte Rolle babei fiel bem berühmten Boffuet au. In feinem Lobe find bie Frangolen ber periciebenften Richtung fo einig, baf ber Auslander faum ben Duth behalt, feine Ginwendungen vorzubringen. Wenn felbft Billemain in jenes Lob einftimmt, fo ift bies ein Beweis mehr, wie weit ein Frangofe im Zweifel, ja im Unglauben geben fann, ohne barum bie hertommliche Defereng gegen geiftliche Dinge außer Micht ju laffen. Boffuet befitt im hochften Grab alle beftechenben und imponirenben Gigenichaften, beren ber oberfte Bralat eines Ronigreiches bebarf: eine nie verfagenbe Berebfamteit, ber glangenbe Benbungen ungezwungen zu Bebote fteben; einen Stil voll Reftigfeit, augleich aber überans ichwungvoll und leicht; bagu bie lleberzeugung, bag er burd) Aufrechthaltung ber firchlichen Ginbeit bem Staate wie ber Gefellichaft dieut und bem Ronigthum nutt, bas ihn und feines Gleiden nicht entbebren fann. Biergu tommt noch bie Borliebe für eine Mare, fagliche Lehre, fowie die Abneigung gegen entzudte Anschauungen und fubjective Regungen ber Denfchenfeele, mochten fie auch einer noch fo frommen Gottesliebe entstammen. Diefe Abneigung hatte Kenelon ju empfinden. Boffuet mar ale Rebner nachbrudenoff und feffelnb. ale Schriftsteller ungemein ruftig und fcblagfertig: immer ftand ihm ein geordneter Blan ju Gebote, welchen er mit Sicherheit einhielt. Seine Landeleute aber find mit biefen Angeftanbniffen felten aufrieben und wollen ibn in allen Dingen gum Rang eines Rirchenvaters erheben. Boffuet mar 1627 gu Dijon geboren; er murbe frub Doctor ber Sorbonne, zeichnete fich aber noch mehr im Alter pon 25 Jahren burd Biberlegung eines protestantifden Ratechismus aus. Bor bem Ronig predigte er jum erften Dal 1661 in ber Rapelle bes Louvre. Ludwig fand ben Mann, ben er brauchte, ichnell beraus: er ließ bem Bater bes Rebners brieflich ju einem folchen Golin Glud wünschen. Bahrend beinabe 10 Jahren beftieg er faft alle Rangeln von Baris: ber Sof, bas Bolf und felbft bie Genoffen von Bort Ronal ftromten ihm gu. Man fann nicht fagen, baf er fcbineichelte: er ruft vielmehr feinen Buborern gu: "ber Erfolg meiner Rebe wird Euch richten!" Es ift fogar ausbrudlich berporgubeben, baß bamale bei bem völligen Berftummen ber politifchen Meinung, Die Rangel boch noch ben Genuß der unabhangigen Rede gewährte, phwohl biefe mehr in fittlichen Dahnungen allgemeiner Urt, befonbers in nachbriidlichem Simmeifen auf Die Berganglichfeit irbifder Große beftanb. Diefer Umftand icheint vor Allem feinen Trauer- und Grabreben (oraisons funebres) einen machtigen Ginbrud verlieben zu baben. Boffnet war ein tuchtiger Renner ber Alten, hatte fich aber faft noch eingebender mit ber Bibel beichäftigt und ben marnenben, ftrafenben Ton ber Bropheten und Apostel angeeignet. Seine Sinmeife auf bas menfchliche Richts hatten vor bem Ratafalf einen maieftatifden Rlana: am berühmteften waren feine Reben beim Tobe ber erften Bergogin von Orfeans (1670) und bes großen Conde (1687), ber festen oraison funebre, die er überhanpt gefprochen bat. Daß in folden Brachtftuden Die ichlichte Bahrheit mitunter Schaben nimmt, ift felbft. verftändlich. Um Carge ber Ronigin Maria Therefig, ber janften und frommen Gemablin Ludwig's, entwarf ber Rebner ein fcones Lebenebild ber Berftorbenen; ihr Gemahl ericheint barin ohne Schatten. einzig als ber fürftliche Selb. Boffuet batte inzwifden fein Bisthum niederaelegt, um fich ber Erziehung bes Dauphin zu widmen; nachdem er biefem Umte gehn Jahre lang vorgeftanben, wurde er gum Bifchof pon Meaur ernannt, in welcher Gemeinde er feine letten Jahre berlebte; er ftarb 1704.

Bahrend Boffnet bentantage in feinem Baterlande mabrhaft als Berforperung ber Beredigmfeit gilt, baben ihm feine Reitgenoffen mehr nach anderer Seite bin Lobfpruche gefpenbet; fie preifen ibn als ben Athleten ber Rirche, ben fiegreichen Befampfer ihrer Feinbe, als Gefchichtephilosophen und Bibelfenner. Gin frangofifcher Litterarbiftorifer, Demogeot, ift ber Anficht, man babe ihn zu hoch verchrt, um an feine Reben ben Daguftab eines Runftwerfes zu legen. In wie weit biefe finnreiche Wendung begrundet ift, fonnen mir faum enticheiben. Allerbings, wenn bie Demoirenfchreiber und bie berühmten Brieffteller ber Beit, wie g. B. Fran von Sevigne, fich über Rangels beredfamfeit verbreiten, halten fie fich mehr an Bourbaloue und Riechier, fowie fpater an Daffillon, Flechier (1632-1710), ber Die Leichenrebe am Sarge Boffnet's hielt, ift por Allem Stilift und läßt ben Borer (ober ben Lefer) feinen Angenblid bie aufgewandte Runft und Dule vergeffen. Auch Bourd al oue (1632-1704) fprach in ftreugem Stil; aber er wirfte vorzugeweife burch bie Dacht bes Bebantens und hielt allen beftechenben Schmud von ber Brebigt entfernt. Seine Debuetion ift mufterhaft; er feffelt, ohne auf Rührung auszudeben. Raum ein anderer Jefuit bat fich als Rangelrebner von allem Bathos, pon aller Einwirfung auf Die Gefchmadsichmachen feiner Borer fo fern gehalten. Go mabrte er fich eine eble Unabbangig-

feit und icheute fich nicht, in Ludwig's Gegenwart für ftrenge Sausfitte bas Bort ju nehmen und ben Chebruch in feiner gangen Strafbarteit gu fchilbern; er erlaubt fich fogar, bie Erblichfeit ber Memter ale eine Berfundigung gegen bie Gerechtigfeit barguftellen; er ruft ben Reichen ihre Bflichten iconungelos ins Gebächtnig und erflart, nur bie menichliche Berberbtbeit babe eine gleichmäßigere Bertheilung ber Guter unmöglich gemacht. Bonrbalone, ber bie Rangeln ber Sanptftabt in bemfelben Jahr beftieg, ale Boffnet babon gurudtrat, nahm mehr ale biefer bie Beiftesfrafte ber Buhorer in Anfpruch. 200 es gilt, Die Babrheit ber chriftlichen Lehre zu erweifen, macht er am liebften auf ihren geschichtlichen Erfolg aufmertfam. "Ein Denfd", fagt er, "beffen Rreug vom ichimpflichen Orte ber hinrichtung in ben Stronfcmud ber Stonige und Raifer übergegangen ift, ein Denfch, ber ohne Waffen ben Gobenbieuft befiegt, über ben Aberglauben trimmphirt, ben Erbfreis überwältigt bat, mahrend bie größten Ronige gur fleinften Eroberung fo vieler Sulfe beburfen; ber, was noch wunderbaret ift, bei Lebzeiten ausbrudlich porbergefagt hat, bag Alles fich fo erfullen werbe: ift ber nicht mehr als ein Deufch?" Es fpricht immerbin febr ju Gunften ber Geiftesbilbung und ber boberen Antereffen. welche bamale bie Befellichaft von Baris belebten, baf Brebiger wie Die Benannten fo machtig gu mirten vermochten; ja in feiner Begiehung zeigt fich ber Abstand bes beutschen Culturguftanbes vom frangofifchen in bicfer Beit fo beutlich, als wenn wir unferen Abraham a Santa Clara mit einem Flechier, Bourbalone ober Daffillon vergleichen. Maffillon (1663-1742) gehört mit ber größeren Salfte feines langen Lebenslaufes bem 18. Jahrhundert an; er verlebte jeboch bie letten 20 Jahre als Bifchof von Clermont in feinem Sprenael. Er erariff bas Gemuth burch bie tiefe Menichenfenntniß, mit welcher er bie Leibenschaften ichilbert. Bahrhaft erichütternb wirfen feine Barnungen an bie Großen und Reichen, benen er bas Schredbilb bes "Ennui" (ber Blafirtheit) vor Augen ftellt, ben Migbranch ihrer günftigen Lage jum Borwurf macht und weiffagt, baf ibre Rach. tommen bafür bugen wurben. Seine Sprache mar ohne Biererei von foldem Boblant, baß man ibn in fraugofifder Beife ben Racine ber Rangel genannt bat. Er fprach rubig, gleichmäßig und fast obne alle Geften. Seine lette Rebe hielt er am Grabe ber gweiten Bergogin bon Orleans, ber pfalgifchen Glifabeth Charlotte († 1722).

Mafillon hiet and Androig XIV. die Leidgenrede; er begann fie mit den Worten "Gott allein ist groß", womit er wohrscheinlich seinem eigenen und noch mandem anderen gepressen "Derzon Lust machte. Unter allem Glange des grand siedel erzgte sich nämlich eine doppete Epposition. Dass Grüßt der unterbrütten Grissersiche inm Neuichenwurbe, bas Racine fich felbft fanm belannte, bas aber Fenelon fchon fund gab, mar ben Frangofen nicht vollig abhanden gefommen: Die bertriebenen Protestanten thaten bas Rothige, um es rege zu erhalten. Dagu tam aber eine zweite Urt von 2Biberftand; Die Befellichaft barg woch epifuraifche Ctemente genng; Die Lacher und Ameifler aus ber Conte eines Montaique und Rabelais maren nicht ansgeftorben. Der gallifche Geift vertrug fich nicht mit ber Atmofphare bes Sofes, welche immer ichmuler und brudenber murbe. England und Bolland waren in ber Rabe; auch lebte in ber Ration felbit ein Beift ber Ruchternheit und Mederei, ber Die feierliche Große gern auch einmal von ber Mehrfeite betrachtete. Dit bem Ansagna bes Sabrbunberte begann fich biefe boppelte Dyposition gu regen; icon por Ludwig's Tode werben die Bornrufe fiber feinen mahnfinnigen Ehrgeig nicht mehr gurudgehalten; mabrend ber Regentichaft mird bie Bigotterie burch frechen Chuismus vertrieben und ber Bufammenbruch fündigt fich an.

Dan Rondlon's Telemach feiner Birfung nach erft in bas 18. Jahrhnubert gehört, ift fcon oben bemerft worben. Schon im Streite mit Boffnet hatte er ben Sof gegen fich: boch war er wegen feiner gewinnenden Berfonlichfeit, in welcher nach Saint Simon ber Doctor und der große Gerr wunderbar verschmolzen erichienen, indacheim bon Auhängern umgeben. Boltaire bezeichnet die beiben berühmten Bralaten als "Moler und Schwan"; Die Bergleichung ift oft wieberholt worden. Wer jeboch bentantage ihre Streitschriften mit einauber vergleicht, wird finden, daß Boffuet fich allerdinge guweilen ine Boltern und Droben verliert, baf aber fein Geaner haufig ben Bortheil über ihn behalt. Es flingt febr fein, ift aber fchneibend genug, wenn er bem ftolgen Bifchof bemerft: "Gie wenden gegen mich oft Beleidis aungen ftatt Briinde an; Die Brunde aber, Die ich porbringe, faffen Sie als Beleidigungen auf. Baren wir boch beibe in unferer Dibecfe geblieben, jun bie Bauern zu frommen Menichen zu machen. ftatt ber Belt mit unferen Streitigfeiten Unftoß gu geben!" \*).

Die protestantissien Gestlitissen, in thren litterarissen Arbeiten auf Vertheidigung beichräntt, erhieten darin selbsverständlich weder von den Fangleissen und von Fenelon Erfeisterung. Unter den Erferen hielt Anton Armando, a munt de Goge, die fatholisse Schre mit seltenen Softissfeit gegen jenen Aurien aufrecht, der sich

g'djenston, bessen Ausbrud so geischneibig und wohlstutend ist, hatte geischwelt von der freugdssissen Errache eine gang andere Weinung als Budpours. Er schreibt: "de aus d'antant plus touche de oc que nous avons d'exquis dans notre langue, qu'elle n'est ni harmonieuse, ni variée, ni libre, ni hardie, ni propre à donnet de l'essor." (Brief an 300 à tri be Ranntel).

fpater ale Berbanuter in Solland burch hartnadige Befampfung Baple's auszeichnete. Die berühmteften protestantifden Brediger maren Claube und Saurin. Claube hatte mit Boffuct ein Religionegefprach, nach welchem biefer bemertte: "Ich gitterte fur bas Beil Derer, Die ihn anhörten." Go lange übrigens Ludwig's Mb. fichten in Bezug auf Die Reformirten im Dunfeln blieben, fuchten Die Baftoren ihre Beerbe in ftrenger Longlitat zu erhalten. Roch im Jahr 1676 predigte Claube: "ber Schut unferes machtigen Monarden muß neben bemienigen Gottes unfere einzige Ruflucht fein." Deun Jahre fpater, bevor er Franfreich verlaffen mußte, troftete er feine Gemeinde mit bem Bufpruch: "Ihr werdet feinen Sirten mehr haben, aber ber Meifter ber Birten, tas Saupt und ber Bollender bes Gefetes mirb bei Gud fein." Richt fo gelehrt wie Clande, aber ein vollendeter Rebner mar Jafob Saurin (1677-1730). Dach bem Biberruf bes Ebictes von Nantes ging er nach Genf und machte von feinem 17. Jahr an als Sahnrich in einem Regimente, bas aus frangöfifchen Flüchtlingen gebilbet mar, einige Felbzuge gegen Franfreich mit; genau 100 Jahre bevor bie rougliftifden Emigranten gegen ihr Baterland bienten. Dennoch trat er fpater als Brediger im Saga ohne Bitterfeit auf und feine Reben werben noch jest auch von Ratholifen gefchatt. In ber berühmteften berfelben, vom Jahr 1706, weift er barauf bin, wie viele gute Chriften ans ber Seimath vertrieben feien ober in Gefangniffen, ja auf ben Galeeren fcmachteten; bann apoftrophirt er Ludwig in ben Borten: "Und Du, furchtbarer Surft. ben ich einft als meinen Ronig ehrte und ben ich noch als die Beifel bes herrn achte, auch Dich fchliefe ich in mein Bebet ein. Diefe Brovingen, Die Du bedrobit', aber Die ber Berr fcont, Diefe Mauern. welche Du mit Dartyrern bevolferft, horen noch Segensjoruche für Dich. Doge Gott Die Binde von Deinen Augen fallen laffen; moge er Die Strome Blutes vergeffen, womit Du Die Erbe bebedt haft; moge er bie Uebel, bie Du uns angethan haft, aus bem Buche feines Ungebeufens loichen."

In der guten Geschlichgelt, wo man Alles beispwachte, wurde die füngste Predigt eines Bourdaloue oder Massilian eben so eisig wie eine neue Komodie durchgenommen. Frau von Sedigne "ging in Bourdaloue" (allait en Bourdaloue) ebusso gern wie in ein Ballet. Will Behagen berichtet sie sipter Tooster iher eine Predigt des hoselsten, worin er in Gegenwart des Königs die "unteinen Sitten" stratigworin er in Gegenwart des Königs die "unteinen Sitten" fratigtgert schlig dernus son die ein Minder", sagte sie; "er redete Bahrheiten mit verhängtem Zigat, sprach gegen Tychruch rechte und lints; rette sich wert kann, er tradt immer vorwärts." Aber die vorsichnen Belt bedurfte boch noch einer anderen Swiegealum, als die großen

Dichter und bie Brediger fie ju liefern vermochten. Gie fand biefelbe in einer befonderen Gattung von Schriften, worin ihre eigenen Genoffen, feine Beobachter und Menschentenner, ihre Umgebung zeichneten und nach ihrer Beife Lebren und Schluffe baran fnupften. Diefe Art von Schriftftellern, ber eine glangende Reite von Montaiane bis Baupengraue angebort, wird von ben Frangofen als .. Doraliften" bezeichnet. Unter ihnen ift Frang VI. von Marfillae, Berjog von Larochefoneaulb (1030-1680) geiftig ber bedeutenbite, fo wenig wir ihn fouft empfehlen mochten. Ale Liebhaber ber Bergogin von Longueville nahm er an den Unruhen der Fronde Theil; fpater gog er fich ine Brivatleben gurud. lebte in vertrauter Freundichaft mit Frau von Lafanette und fammelte eine geiftreiche Gefellichaft um fich. Sein wichtigftes Bert, Die "Maximes et reflections morales" erichien 1665 und war von fehr bedeutenbem Ginfluß auf ben frangofifden Stil. Es befteht and Aphorismen, beren concife, fuappe Gintleibung febr wirffam ift; Die Schreibart gewinnt bierburch einen funfelnden Glang, der jedoch auch manchen trivialen Gebanten beben muß und auf Die Lange wie ein Reuerwert ermudet. Gein Moralfuftem ift ein folches, wie es fich bei einem begabten Raturell unter ben Rampfen ber Fronde ausbilden fonnte; benn biefe ftellten mirflich. wie fein Gefinnungsgenoffe Sobbes fich ausbrudt, einen Rrieg Aller gegen Alle bar. Der Lieblingsgebante Larochefoucauld's ift ber, bak Die Selbftliebe ber machtigfte, ja ber einzige Trieb im Menfchen fet; mit einer unerhittlichen Scharfe meift er biefen Trich foggr in ben Regungen bes Tugenbitolges, ber Sittenftrenge, ber Opferfabigfeit nach. Dan ein Gran von Babrhit in Diefen Beobachtungen liegt. lau net wohl fein Dann von Erfahrung; auch ift es richtig, baf bie edetfte Aufopferung ichtießlich ju Bunften eines Intereffes ftattfindet, bas bem Menichen noch mehr am Bergen liegt als fein Leben ober mas er fouft opfert. Aber eben baburch wird bie Gelbftliebe zu einem . folden Grabe geläutert, bag ihr ber Rame faum noch gutommt. Larochefoueauld's Buch bat im gangen 18. Jahrhundert, in welchem ber Optimismus und bas Bertrauen auf Die Gute ber Menschennatur . porberrichend waren, unter Beltleuten feine ftille Gemeinde gehabt. Sie überfahen gern, bag er feine Beobachtungen gu fehr ins Allaemeine gieht und bag er auf bie Denichheit übertragt, was von ber Befellichaft im engeren Sinne fich wohl fagen ließ. In Diefer Beife ift fein fo haufig portommenbes "Bir" aufzufaffen. Go fpricht er einmal ben furchtbaren Gat aus: "Es liegt in bem Unglud unferer besten Freunde Etwas, bas und nicht miffallt" (il y a dans les malheurs de nos meilleurs amis quelque chose qui ne nous deplatt pas). Und berfelbe Dann, von bem biefe Bemerfung ausging.

galt in seinen späteren Jahren am Hose Lubwig's für einen reblichen Charafter und insbesondere für einen trenen Freund.

Reben ihm pflegt Labrundre genannt zu werben, beffen Dentweise ieboch fompathischer ift und ber in feinem Sauptwerfe mehr nach Geftultung ftrebt. Geboren gu Dourban in ber Rormanbie. wurde er Finangbeamter in Caen; Boffnet brachte ihn an ben hof, wo er unter Fenelon's Leitung Untergonverneur bes Bergogs von Bourgoque murbe. 3m Jahr 1693, brei Jahre por feinem Tobe, fand feine Aufnahme in Die Atabemie ftatt, mobei er in Die Antrittsrebe einen glaugenben Lobipruch auf Boffnet gu verpflechten mußte. Labrundre galt für einen Chrenmann, ber fich nicht gu Hemtern und Andzeichnungen brangte; auch zeigen fich in feinem Saupmverte bie Spuren eines tiefen Mitgefühls für bie Leiben ber nieberen Mlaffen. namentlich bes Landvolfes, unter bem er aufgewachfen mar. Renes Sauptwerf ericbien guerft 1687 unter bem Titel: "Les caractères de Théophraste, traduits du grec, avec les caractères ou les moeurs de ce siecle". Diefem Titel nach mare bie Ueberschung ber Charaftere bes Theophraft, welcher nach dem Tode bes Ariftoteles bie Leitung ber peripatetifden Schule übernahm, ber wefentlichfte Theil des Berfes; es verfteht fich aber von felbit, baf bie bem Berfaffer eigenthumlichen "Charaftere biefes Jahrhunderts" weit mehr Bedeutung gewannen. Ucber bas Berhaltnift beiber Schriften finden unfere Lefer in bem britten Banbe (S. 231) einige Bemerfungen; beide find auf Die aute Wefellichaft einer überbilbeten Beit berechnet. Uebrigens hatte Labrundre ein ergiebigeres Welb; Die vielseitigeren Elemente ber neueren Gefellichaft, Die Radgwirfungen bes Ritterthums wie des Mittelat.ers überhaupt, Der Ginfink ber Frauen hatten bas innere Leben verfeinert und mannigfacher geftaltet. Theophraft erideint bemnach in den Reichnungen nicht unr ichlicht, fondern bart. wenn man ihn mit feinem Nachfolger vergleicht. Andem baben wenige Schriftiteller über bie Runft ber Darftellung foviel nachgebacht, wie. Labrupere; er geht von bem Grundfat aus, es gebe fur jeden Gebanten nur einen völlig angemeffenen Ansbrud und biefer zeige fich, wenn man ihn. oft nach vieler Bemühning, gefinden habe, als ber einfachite und natürlichfte. Einige Abichnitte, wie ber Gelehrte, ber Cavift, ber Emportommling (parvenu), ber Reinichmeder gelten für vollendete Bilden, wie benn bas Gauge ben Gindruck einer reichen, belebten Gallerie macht und überall von hellem Beritanbe genat. Er ift nicht von einem fo auftogigen Beffimismus befeelt wie Larochefoucauld; bas innere Bohlwollen blidt zuweilen in erfreulicher Beife burdt. Dagegen wird ibm nicht bie naive Leichtigfeit zugeftunden, bie und enva bei Montaigne feffelt; er ift mitunter allzufehr auf treffenbe

Wendungen bedacht. Diesen Bormurf machte Volleau in seinem ewos mitreiffen Ereisenatter sowohl ben "Haratteren" als auch, wohl mit gröberem Rechte, den ersten Schriften Hartischen Under Ambeitungen Auflieben des Verfalls. Nachtfrich zu man auch bei Laberunder Ampietungen auf wirtliche Archonen angenommen und es fül in diesem Sinnie eine Ansgabe mit "Schliffel" erschienen (von Coste, Amsterdam 1720), welche aber wenig Aufsschlig gewährt und noch weniger den Genuß erhöht. Bemertenswerth ist überigens solgtenden Eingefathniß Laberunder S. "Ein Meusli, der als Christ und Fannzois gedoren ist, finder sich ist der Schriften und sich und eine Schriften und der Schriften und beien inden in deben inden in dere inden in der

Den numittelbarften Ginbrud bes Soflebens und ber angefebenften Rreife erhalt man aus ben von jener Reit ber noch vorhandenen Briefen und vor allen aus ber Brieffammlung ber Marquife Marie De Seviane, geborenen Franlein von Rabutin-Chantal (1626 bis 1696). Die perfonlichen Ruge, Die Ereiquiffe hinter ben Couliffen cuthullen fich hier noch weit lebendiger, als in ben Memoiren, in welchen die Frangofen einen fo hohen Rang einnehmen. Frau von Seviane bat eine nie verfagende Gabe ber Schilberung; fie führt und in ihrem ungezwungenen Stil mit gleicher Anichaulichfeit irgend eine gelungene Rederei wie auch Scenen von tragifchem Ernfte por. Das fann man jugeftehen und wird doch den panegprifden Ton, in welchem von ihren Briefen gesprochen wird, gern ihren Landeleuten überlaffen. Gie hatte eine gelehrte Erziehung erhalten, verftand italienifch, fpanifch und etwas latein; fie bewegte fich im Rreife bes Sotel Rambouillet, olme die Riererei im Ausbruck von bemielben angunchmen: Menage und Chapelain bilbeten ihre Reuntniffe aus. Ru 25 Jahren ftarb ihr Gemahl an ben Folgen einer Bunde, Die er im Duell erhalten; er hatte fie auf ein But in ber Bretague gefchidt, mabrend er in Baris die Guuft ber befannten Ninon genog. Alls Bittive lebte fie einige Jahre gang ber Ergiehung ihres Sohnes und ihrer fehr fconen Tochter, welche im Jahr 1669 Grafin von Grignan murbe. Balb nachber erhielt ihr Schwiegerfohn eine Statthaltericaft in ber Brovenec, wohin ihm feine Gemahlin folgte; bei ber gartlichen Dentter, Die fcon vorher ihre Tochter leibenfchaftlich geliebt hatte, permanbelte fich biefe Liebe nun in Schwarmerei, ja in Abgotterei, melde, wie es icheint, ichließlich ber Bergotterten felbft zuweilen laftig murbe. Diefer Trennung ift es zu verdaufen, bag bie Briefftellerei ber Fran von Cevique jo anhaltend und umfaffend wurde; fie wollte fich jelbft troften, Die etwas ftrenge und falte Tochter aufheitern und ihr Unfeben in ber Broving baburch erhöhen, baf fie von allen Be-

gebenheiten in ber Sauptftabt und von ben intimeren Borgangen am Sof Runde haben follte. Da fonnte benn freilich Manches, mas uns boch gar ju geringfügig und nur wegen ber Lebhaftigfeit bes Musbrude lefenswerth ericheint, einen höberen Borgug erhalten. Wenn Frau von Cevique mit übermuthiger Freude ergablt, wie fie Schuld gewesen fei, bag nicht die ftolge Bergogin von Gevres, fonbern Frau von Arvajon ber franten Bringeffin Die Serviette gereicht habe, fo fann ein ernfthafter Deutscher baran feinen befonderen Antheil nebmen, mag auch bie Erzählung mit noch fo liebenswürdigem Gevlauber vergiert fein. Sie zeigt Spuren von Bemuth, wenn fie ben Ginbrud von Turenne's Tod ober bie Seene fcilbert, wo bie Bergogin von Longueville ben Tob ihres Sohnes erfahrt; aber bie femeren Schickfale feruftehender Berfonen berichtet fie mit Ralte und über ben Tob einer grmen Frau Le Boifin, Die lebenbig verbraunt wurde, macht fie Scherze, Die nicht angenehm berühren. Gin fconer Aug ift ihre Erene gegen Freunde aus früheren Jahren; fie erheitert bem alten Rarbinal Ret manche Stunde; fie ruft: "Es lebe unfer alter Corneille", ju einer Beit, ale biefer von Racine verbuntelt war. Gie bemabrte ben Genoffen von Bort-Rongl zeitlebens eine aufrichtige Anhänglichfeit und ließ fich von Urnauld ausschelten, daß fie ihre Tochter auf beibnifche Beife ju einem Gobenbilbe machte. Auch rubmt man ihr nach, baß fie boch nicht gang in Bof- und Gefellichaftsleben aufgegangen fei und foggr bie Werte bes beiligen Augustin ftubirt babe. Sie felbft berichtet barüber, fie habe ben Beiligen mabrent amolf requerifden Tagen "in feiner gangen Folio-Majeftat" gelefen. Aber bie Sanptfache bleibt immer, bag fie une in ihren Briefen, welche einen Beitraum von 26 Jahren umfaffen, bas lebenbigfte Bilb jen mertwürdigen Soflebens erhalten hat, bas fie felbft in ber Befchreibung eines Reftes zu Berfailles charafterifirt: "Bas foll ich fagen? Bracht, Mumination, gang Franfreich, goldgeftidte Rleiber, Goelfteine, Blumenfulle, Gebrang von Caroffen, lautes Rufen in ben Stragen, Radelfchein, Burudbrangen, Leute unter ben Rabern, Birbel, Berfchwendung, Fragen ohne Antwort, Complimente ohne zu miffen was man fagt. Softichfeiten, ohne zu wiffen mit wem man fpricht, Ruße in Schleppfleiber verwidelt!" Dagegen muß man fich wieber haufig für bie ftrenge Formlichfeit bes Dafeins entschädigen, und gwar burch Schwagen und unichnibiges Laftern. Frau bon Sevigne berichtet bem Berrn von Coulanges, bag ber Bergog von Laugun Dabemoifelle bon Orleans heirathen foll; fie leitet bas Ereigniß mit einer Wortfluth von Bezeichnungen für feine Geltfamteit und Mertwürdigfeit ein und fest hingu: Voilà un beau sujet de discourir. Bier Tage fpater hat fie gu melben, bag ber Ronig bie Bermablung ploglich

unterfaat hat, und nun heift es: Voilà un beau suiet de roman ou de tragédie, mais surtont un beau sujet de raisonner et de parler éternellement; c'est ce que nous faisons jour et nuit, soir et matin, sans fin, sans cesse." Reben bem Comaten ift ihre Wonne bas Briefichreiben und fie ift gang entgudt von ber Ginrichtung ber Boften, Much Rinon be l'Enclos, Frau von Sabliere, Die ben Dich. ter Lafontaine beherberate, und Frau von Maintenon waren wegen ibrer Briefe und Billets berühmt; Die Lettere fteht in Begug auf geordnete Schreibart am bochften; Die Seviane aber übertrifft fie an unverfünftelter Darftellungefraft. Gerabe beshalb ift fie fcmper nach. quahmen, obwohl felbft Auslander, wie g. B. Borace Balpole, bies auweilen verfucht haben. Fran von Ceviane ftarb zu Grignan auf bem Schloß ihrer Tochter, welcher fie in einer Rrantheit Bflege fpenben wollte. 70 Sabre alt: ihre Briefe murben erft 30 Sabre nach ihrem Tobe veröffentlicht; eine gang vollständige Ausgabe erichien nicht früher ale 1754 zu Baris.

Daß bie eigentliche Demoirenlitteratur unter Lubwig XIV. blubte, tann nur in febr bedingter Beife bebauptet werben. Einige bebentenbe Berte biefer Gattung wurden in feiner Reit niebergefdrieben, enthielten aber im Befentlichen nur altere Erinnerungen and ben Tagen ber Fronde; andere maren in einem Geift abgefaßt. ber gu ber ftrengen, religios gefarbten, einheitlichen Monarchie nicht recht pafte und blieben baber mehr ober weniger im Berborgenen. Rur bie unichablicheren Denfmurbigfeiten, beren einige von Domen gefdrieben maren, erfreuten fich ungeftorter Berbreitung und fogar ber Gunft von oben. Bu ben letteren geborte Frau von Dotteville († 1689), die am Sofe lebte, aber obne fich in Intriquen zu mifchen: Frau von Cevigne ichilbert fie als eine ftille Beobachterin, Die ben Biffenichaften ergeben war. Ihre Aufzeichnungen beziehen fich auf bie Reit Unna's von Deftreich und ihr Sauptvorzug befteht in ber feinen und richtigen Beichnung einzelner Charaftere, wie g. B. ber Ronigin Benriette von England. Beit bedeutenber ift Frau von La. fanette (1634 -1693), Tochter bes Gonverneurs von Savre, Anmar be Laverane, und Sabre lang eine Rierbe bes Sotel be Rambouillet. Doch beruht ihr Ruhm vorzugeweife auf ihren Romanen ; ja fie nimmt in ber Gefchichte biefer Runftagttung, eine einfluftreiche Stels lung ein. Bahrend bie breiten, mit Abentenern erfüllten Romane ber Scubern an Anseben abnahmen, andere Damen fich aber nach Berrault's Borgang in Reenmarchen verflachten, fdrieb bie Lafanette hiftorifche Ergablungen, in welchen bas innere Leben gum Musbrucke fam. Dan muß babei freilich ben Beifat "biftorifch" in gang befonberer Beife verfteben; Die geschichtlichen Greigniffe werben mit forgfältiger Treue berichtet, aber mit ber Liebesgeschichte und mit ber Darftellung ber Leibenfchaften verflochten. Ihr erfter Roman ,,Baibe, eine fpanifche Gefchichte", gehört übrigens noch nicht biefer Battung an, fonbern ift mehr phantaftifden Juhalts. Spater lernte fie gwei Danner fennen, Die auf ihre Geschmadebilbung einen vortheilhaften Ginfluß gewannen: Segrais, ben Ueberfeter bes Birgil, und Larochefoucauld, mit bem fie bis gu feinem Tobe Freundschaft pfleate. Sie nahm nun einen fühneren Aufschwung in ber "Bringeffin von Cleve"; ber Roman fpielt am frangofifden Sofe gur Beit, ba Maria Stuart Ronigin war. Die hiftorifden Berhaltniffe find, wie gefagt, fachfundig entwidelt; Sitten und Empfindungen bagegen geboren bem Beitalter Ludwig's an und in ben Schidfalen ber Sauptverfon erzählt Frau von Lafanette ihre eigene Berzensacichichte. Noch führter und fonberbarer find in "Benrictte von England" Dichtung und Bahrheit gemifcht. Es ift gewiffermaagen ein Memoirenwerf und fann mit Borficht ale Geschichtsquelle benutt merben; fo ift 3. B. Die ergreifende Schilberung bes Tobes ber Bringeffin (es ift bie erfte Bergogin von Orleaus gemeint) völlig authentisch. Ihre eigentlichen Memoiren, Die fich auf Die wichtigen Jahre 1688 und 89 begieben, fchrieb fie in ben letten Lebensjahren, mo fie fich frommen llebungen ergab und gang ber Leitung ber Genoffen von Bort-Ronal anvertraute. Bielleicht hatte bies Ginfluß auf ihre Aufzeichnungen; wenigftens ericbienen biefelben erft 1731, und zwar in Amfterbam. Die Memoiren ber Frau von Maintenon, Die 1755 ebenda ericbienen, find großentheils gefälicht.

Bu benienigen Memoirenschriftstellern, Die entweber noch im Stillen ben Geift ber Fronde begten ober als mabre Epifuraer nicht obne Groll ibren Abstand von ber am Sofe gur Schau getragenen Dentweife enwfanden, tounte man auch ben Rarbinal von Res gablen, beffen wir in ber politischen Geschichte vielfach Erwähnung gethan haben. Begen feiner Ueberfetung ber "Berfchwörung bes Fiesto" von Mascarbi, welche er im Alter von 18 Jahren abfaßte, hatte ibn Mazarin einen jungen Catiling genannt; über feine Memoiren urtheilt ein Frangofe, er habe ber Salluft ber Fronde werben wollen, ba er als ihr Catilina fein Glud gehabt habe. Er fchrieb an benfelben feit feiner Rudfehr nach Baris, wo er bem Erzbisthum entfagte, fich mit bem Titel eines Abbe von Saint-Denis begnugte, einen Theil feiner Schulden gabite und im Stillen den Umgang mit geiftreichen Berfonen pflegte; Moliere und Boileau lafen ihm ihre Berte vor. Den talentvollen Mann ftorte Die Gitelfeit in ber richtigen Unwendung feiner Gaben : bagu verschmähte er fast grundfählich ieben fittlichen Salt. Aber im Gingelnen gehören feine Memoiren zu ben angiebenbiten Büdgern, sowoss verrient geste Verstonalssisterungen, die er im Geschmad einer Zeit geren einstäget, als durch den Reichthum an sienen und zum Theil trigedachten Anssprüchen, worin er den Alten nahe steht; eine Sammtung derselben würde mehen den Wochinen von Larochfelmanus bienen Mang bedampten "). Ach flare 1679; auch feine Mennieren erschienen lange nach seinem Tode, und zum durch eine Ansprücken und zu Angelen und feinem Tode, und zu Angelen und 1731 auf Minterdam.

Der Berr von Saint-Evremont (1613-1703) bat eigentlich feine Memoiren gefchrieben, wenn auch eine Abhandlung über bie fraugofifchen Gefchichtidreiber: man tonnte ibn ben "Moraliften" ober ben Mefthetifern beigablen. Aber Alles, mas er ichrieb, tragt bas Beprage feiner Berfonlichfeit und feiner Schidfale. Er behielt gang bas Befen eines geiftvollen, ritterlichen frangofifchen Chelmanns ber beiteren und feden alten Schule bei und machte mit feiner gangen Art ju fein und ju benten Opposition gegen bie nene geiftlich und monarchifch geregelte Welt. Diefer Umftand fichert ihm unfer Intereffe, fo wenig Borliebe wir fur jene gange Art haben fonnen. In manchen Bemertungen eilt er inftinctmäßig feiner Reit voran, obwold er feineswegs ein tiefer Denfer war. Er hatte bie Rechte ftubirt, bann aber im breifigjabrigen Rrieg bei Rorblingen und bei Rocron gesochten. Aber feine icharfen Reben brachten ihn auf bie Baftille; auch fpater mar in Franfreich feines Bleibens nicht; balb in Solland. balb am Bofe Rarl's II. von England fand ber geiftvolle Epifuraer Ruflucht und freundliche Aufnahme, ig er erhielt ein Grab in ber Beftminfterabtei. Seine Schriften, barunter eine gegen bie frangofiiche Afabemie, eine gu Gunften Corneille's, eine über Seneca, Blutarch und Betronius, ferner bie bereits angeführte Abbanblung, murben mit Ausnahme ber erftgenannten lange Beit nicht gebrudt, fonbern gingen im Bertrauen bon Sand gu Sand, was ihren Berth erhöhte: es galt für eine Muszeichnung, fie gelefen zu haben. Er befaß in ben meiften Dingen ein flares, gefundes Urtheil und eine lebhafte Darftellung, bie er mit fartaftifchen Musfällen verbaub; er unterhielt bie Gleichgefinnten vortrefflich, ba ihnen bie Feierlichfeit bes Softones

<sup>&</sup>quot;) Bir führen einige ent. Die Ungande ist in den Augen des Bolls ein Euterungsfeuer, das die schlechten Sigenschelten austilgt und die guten ind Licht in. Der Schwades gibt nur dann nicht nach, wenn er es durchgant fun folkt. — Die meisten Neuglein jucken, wenn sie isch in Ungelt gebeden, manch einem Gutfallungsgrund und erst nacher ein Setsenitäten. — Einem Bacteinnan wird es ohl ichneuer, mit feinen Genoffen zu leben, aus gegen eine Feinde zu den bei des gene feine Feinde zu konden. — Bon Nagarin fagt er: Ein Wolfe des Nagarten fand ihm nie wohl an, well er sieht im höchsten Glid und bei den größen Buerden indig über de Setsphischer (slowates) hinnelsen.

Laugeweife machte. Aber man ichtt ifin viel zu viel Chre an, wenn man ihn zu einem Vorläufer Vottarie's macht. Namentlich sich er auch in England nur das Französische vorläufer kande kon ben Sefehen, der Verfassung wie der Verfelbt des Andebrechnes Milledwigs von die Freiheit des Andebrechnes Milledwigs von die Freiheit des Andebrechnes Milledwigs von die Freiheit des mit der die Beit und die Verfassung mich dag ungethan; aber auch bie Zeit Wilfelmi's fland dem ergrauten Weltmun frende ackenssen.

In einem anderen Berbattniffe ftanb Unthony Samifton, von Berfunft ein Schotte, ber aber gang und gar Frangofe wurde. Er ftammte von einem jungeren Zweige ber Bergoge biefes Namens, war in Arfand ale Ratholif geboren (1646) und brachte die Beit ber Republit mit feinen Eltern in Franfreich gu. Rach ber Reftauration ging er nach England gurud und wurde unter Rafob II, foggr Oberft eines Regiments und Commandant von Limerick. Nach ber Bertreis bung bes Ronigs begab er fich wieber nach Frankreich, welches er immer gern befucht hatte, um feine Schwefter und beren Gemahl, ben Bergog von Grammont, ju befuchen. Er ftarb 1720 gu Gaint Germain en Lage. Ob er feine Genmarchen (Contes de Feerie) bie 1705 erichienen, ichon in ber von une behandelten Beit abgefagt bat, ift ungewiß; jedenfalls fteben fie weit hober als die faben Brobucte berfelben Gattnng, welche bamals nach Berrault's Borgang von herren und Damen ansgearbeitet wurden. Bas ihm aber unter ben frangofifchen Schriftftellern einen hoben Rang verleiht, find feine "Memoires de Grammont", ber Ginfleibung nach noch fonberbarer als bie Geichichtsromane ber Fraulein von Lafavette. Sie gehören wenigstens bem Stoffe nach in bas 17. Jahrhundert; Samilton ersählt barin bie Jugenbacichichte fowie überhaupt bie Thaten und Schidfale feines Schwagers, bes Bergogs von Grammont, in ber Beife, baf er ben Selben felbit in erfter Berfon feine Biographie, wie einen ameiten ober vielmehr fruberen Gil Blas ergablen lagt (ber berühmte Roman von Lefage erfchien erft 1715). Die vielen Wirthshansscenen, Spielverlufte, Liebesabentener, Die namentlich in ber erften Salfte bes Buches vorfommen, geben bemfelben gang ben Charafter jener fogenannten vicarifchen Romane, bie man von ben Spaniern entlehnte. Aber Samilton übertrifft faft alle feine Benoffen an lebenbiger Schilberungsfraft: und ba bie Denfwurbigfeiten boch auf Thatfachen beruhen, fo geben fie ein reiches Material gur Gittengefchichte.

Gen jo weuig als ber epiturājiche Geist, der um die Wende des Aafrinnderts aus dem Sensiaalismus neue Kraft schöpte, ließ sich der Geist des Jansenismus unterdrüden. Er überleite die Zerstörung des Port-Noyal; er sand Schut und Anhang in den Parlamenten; er wurde awar unter ber Regentichaft nicht begunftigt, ba bie Regierenben felbft freche Gotteslengner waren; aber er erhielt fich in der Litteratur burch einige achtbare und unabhangige Beifter. Unabhangig war ber Gefchichtichreiber Rollin (1661- 1741) burch feine aufpruchlofe, nur ber Lebrthatiafeit angewandte Ginnesmeife; unabhangig in anderer Beife ber berühmte Graf von Saint. Simon (gcb. 1675), ber noch weiter ins 18. Jahrhundert reicht, benn er ftarb erft 1755 auf feinem Lanbaute La Kerte. Gleichwohl burfen wir ibn icon bier erwähnen, benn feine Dentwürdigleiten umfaffen einen Theil ber Regierung Lubwig's XIV., und biefer Theil ift fur und ber wichtiafte. Saint-Simon befag eine mabre Leibenschaft ber Beobachtung, bei welcher fich ihm freilich in ben perborbenen Spifreifen bie ichlechte Seite ber Menichheit vorzugeweise funbanb. Dan bat ihn mit Tacitus verglichen und er fommt ihm nabe burch ben fcharfen Blid, mit welchem er allem hohlen Scheinwefen auf ben Grund ficht. Er zeichnete feine Bemerfungen, welche einen Beitraum von 30 Jahren umfaffen, an jebem Tag auf, hielt fie jeboch geheim und verfügte, baß erft feine Entel einen Abbrud veranftalten follten. Aber feine Denfweise blieb nicht verborgen; er war schon am Sof mehrmals mit Unquabe bebroht und gleich nach feinem Tobe ließ bie Regierung Lubwig's XV. ben gangen Rachlag in Befchlag nehmen. Boltaire und Marmontel burften ibn bennten ; eine mangelhafte Ausgabe fand mabrend ber Revolution ftatt; aber erft unter Rarl X, wurde bas Driginal ben Rachtommen (gu welchen auch ber befannte Stifter einer focialiftifchen Schule gehört) vollftanbig gurudgegeben, woranf im Jahr 1829 eine authentische Ausgabe erichien.

Reit machte ben Cohn gu einer Art von Frondeur, obwohl er bem Ronig perfonlich ergeben war. Er blieb nämlich burchaus ein fchroffer Mriftofrat : Die aus bem Burgerthum ftammenden Minifter find ibm wiberwartig: es ift ihm nicht unlieb, wenn ber Parlamenteprafibent Surlan burd ben Groffammerberen von jener Baluftrade gurudgewiefen wird mit bem Bemerfen, Leute wie er, burften fie nicht überfchreiten. Dabei aber verlaugt er, bag ber Abel feine Stellung gum Bohl bes Bolfes anwende. Bor Allem hegt er einen tiefen Sag gegen bie Maintenon, fowie gegen bie Baftarbfinder bes Ronigs. In Folge beffen mar er ifir ben Bergog von Orleans, nach beffen Tob er fich auf bas Land gurudzog; boch bat er fich ben unbeilvollen Tingurplanen ber Regentichaft muthig miberfest und ziemlich beutlich geweifiggt, baß an bie Steuerfrage fich ein fünftiger Umfturg anfnupfen werbe. 2Bas er indef an pofitiven Blanen gur Befferung ber Cache porichlug, war ohne praftifchen Berth. Immerhin aber ift er ftete aufrichtig auf bas Bohl bes Staates bebacht und fur bie Schmaroper besfelben ift fein ftete originell ausgebrücktes Urtheil mahrhaft vernichtend.

Für bie Befchichtichreibung im engeren Ginne war bas 17. Nahrhundert in Franfreich nicht febr geeignet; Die Leiftungen bleiben hinter benen ber früheren Beit auffallend gurud. Huger bem Mangel an Freiheit und ftaateburgerlichem Leben war auch bie Befchmaderichtung von ungunftigem Ginfluß. Mus ben Alten, ben Italienern und aus Thuanns entnahm man ben Erzählungston, Die febr beliebten Berfonalichilberungen und Die Ginmifchung von Reben. Der eble und große neuere Geschichtsforscher ber Fraugolen. Angustin Thierry, macht bie Bemerfung, baß man zuweilen Reben halten ließ, wo eine Berfammlung, Die fie hatte auhoren tonnen, in Bahrheit gar nicht vorhauben mar. Dies begieht fich insbesondere auf Frang Obo (Gube) be Megeran (1610-1683) ber in Ermangelung eines Befferen ber Nationalhiftorifer Frantreichs wurde. Die antife Manier wird bei ihm noch ftorenber, ba fie in ber feimifchen Sprache auftritt. Megeran erhielt von Richelien ben Titel eines Siftoriographen von Franfreich mit einer Benfion von 4000 Livres und wurde in feinem Alter gum beständigen Seeretar ber Afgbemie ernannt, Er war übrigens ein freininthiger Frangofe ber guten alten Schule und idrieb ben Aufang feines Werfes noch mabrend ber Regentichaft, alfo für ein berbes und unruhiges Gefchlecht. Er will, wie er ausbrücklich erflart, Die Menichen an alte, natürliche Rechte erinnern, für Die es feine Berjährung gibt. Schabe nur, bag er bie Rampfe um biefes Recht, wie fie in bem Burgerthum ber fruberen Jahrhunberte fich regten, febr wenig fannte; ben Ratholifen wie ben Broteftanten iener Beit war bas Berftauduiß des Mittelalters abhanden gefommen. Megeran befennt felbit feine Unlicht, baft bas Studium ber Quellen viel Dube mache und wenig Ruhm einbringe; ber Geschmack ber Lefer war seine Richtschuur. Daß man für entlegene Jahrhunderte die Localfarbe, den Ton der Zeit ermittle, war eine unbefannte Forberung; berfelbe inftematifche Angebronismus, ber im Drama berrichte. wirfte, jeboch viel verberblicher, auf Die Geschichtschreibung ein. Uebrigens hat Megeran einen Auszug ans feiner großen "Gefchichte von Franfreich" abgefaßt, ber pon weit höherem Werth ift als biefe felbft, indem barin bie Sauptbegebenheiten verftaubig, faglich, ohne affectirten Clafficismus ergahlt find. Darum erfdien Diefes fleinere Werf in 16 Auflagen und wurde mahrhaft vollsthamlich, mahrend bas größere beren nur zwei erlebte. Much bob fich ber Difftand nicht, ale ftatt autifer Manier Die philosophische Siftoriparaphie auffam, mit ber wir une bier nicht zu beschäftigen haben, ba fie bem 18. Jahrhundert angehört. Ja, bem gallifchen und fraufifchen Alterthum wurde biefelbe fast noch weniger gerecht als Degeran. Anguftin Thierry ftellt gur Bergleichung einen Bericht Gregor's von Tours mit ber Ginfleidung gufammen, Die ber Abbe Belly ihr gab, ber fich für einen philosophischen Beichichtschreiber hielt; Die lettere macht faft ben Ginbrud einer Traveftie. Gregor ergablt über Chilberich. ben Bater Chlodivig's: "Chilberich ergab fich gang und gar einem fcmvelgerifchen Leben und fing an, Die Dabdien in feinem Bolfe gu verführen. Darob ergrinnnten die Franten und nahmen ihm die Berrichaft. Und ale er in Erfahrung brachte, baf fie ihn tobten wollten, machte er fich bavon und ging nach Thuringen." Darque macht Belly Folgendes: "Childerich war ein Bring ber großen Abenteuer. Er war ber moblacftattetfte Mann in feinem Ronigreich; er batte Beift und Duth. Aber, geboren mit einem gartlichen Bergen, überließ er fich ber Liebe gu febr; bies war bie Urfache feines Sturges. Die frangofifden herren (les seigneurs français), chenjo empfänglich für Chre wie ihre Frauen fur Chilberich's Reize, verbanden fich gu feiner Eutthronung. Ihrer Buth nachgebend, jog er fich nach Deutichland gurud," Diefe Stelle zeigt une, wie lange Beit ein falfcher, gemachter Ton in ber Darftellung herrschend blieb. Much bie ftete Sinweifung auf ben Rubm ift fcon bem 17. Jahrhundert eigen; und awar auf ben oberflächtichften Ruhm, ber mit Trompeten und Baufen verfündet wird.

Unter den bestellten Historiographen Ludwig's neunen wir Pellion († 1693), der als Bertrauter Fouquet's fünf Jahre im Gefängniß verweite, nachber aber in Gunt kam und den König auf feinem kurzen Feldzug in die Franche-Counté begleitete. Nachben er aum Katholizismus übergetteten war, erhielt er beträchtlich Pfrihmen, eine Abrei und die Verwaltung der Summen, die auf Hogenottenbefehrung bestimmt waren. In seiner Geschichte Andwig's XIV., die vom pypenälischen Frieden bis zum Beginn des holländischen Krieges reicht, foll das zehnte Buch von Alaeine verschis seine Seiner Sieden bis gamt Abreite verschischen Geschichte Buch von Abreite verschischen Geschichte Buch von Abreite Verschischen Geschichte Sieden der Verschlang und ho K Applied Bernachligung vom Orden ausgeschlossen wurde, schrieden, der Kobe der Abreite von der Abreite Verschlang und der Verschlan

Blieb nun auch bie Weichichtschreibung binter anderen Leiftungen biefer glangenben Litteraturperiobe gurud, fo gefchaf boch Bebeutenbes, ja Großes für biejenigen Bweige ber Biffenichaft, welche ber hiftorifden Forfdung bienen. Diefe bebarf bes Rufammenwirfeus, fie bebarf öffentlicher Unftalten und Cammlungen und überhaupt folder Mittel, welche nur ber Staat gewähren tann. Rach biefer Seite bin erwies fich Colbert mit Ludwig's Ruftimmung ungemein thatig. Es arbeiteten aber auch auf Diefem Gebiete Rrafte erften Ranges, mabre Riefen an Fleiß, Ginficht und Gelehrfamteit. Mochte immerhin ber Ronig gunachft feine eigene Berherrlichung burch Mangen, Infchriften und bergleichen im Ginne haben: es entging ihm boch die Bebeutung ber Urfundenforschung nicht, die er fogar als politifch wichtig erprobte. Die Kirchengeschichte hatte ohnebies ihren alten foliden Grund behanptet und bedurfte beffen um fo mehr, als die gallicanischen Forderungen gegen Rom aufrecht zu erhalten waren. So legte Dupin in feiner "Nouvelle Bibliotheque des Auteurs Ecclesiastiques" ein mahres Arfenal fur Diejenigen an, welche bom fatholifden Standpunft aus Die papftliche Suprematie eingeschrantt feben wollten. Die Rirchengeschichte von Clanbe Fleurn, bem Ergieber mehrerer Bringen (nicht zu verwechseln mit bem fogteren Rarbingl und Minifter), Die von 1691 an in 20 Banben erichien, ift in ichlichtem und wurdigem Stil gefchrieben. Weit bedeutenber für uns find bicienigen Bemubungen, welche eine grundliche Benubung ber mittelalterlichen Quellen für alle Beiten, auch für bie unfrige, erft möglich gemacht haben. Den höchften Ruhm behalt in biefer Sinficht Charles Dufresne, Sieur Ducange (1610-1688) mit feinem Borterbuch zu ben lateinifchen Schriftftellern ber fpateren Beit (Glossa-

<sup>\*)</sup> Die Berichmorung vom Jahr 1618, über bie wir eine ausgezeichnete Arbeit von Baute befipen (f. Bb. XII, G. 112).

rium ad scriptores mediae et infimae latinitatis), bem später ein Borterbuch gu ben griechischen Schriftstellern berfelben Beit folgte. Ducange legte feine Abvotatur am Barlament nieber. um fich aans biefen grundlegenben Arbeiten zu midmen. Diefes Rachichlagewert in unferem Sahrhundert neu beranogegeben, und mit Aufaben vermehrt, gibt noch immer bie umfaffenbite und gebiegenbite Belefrung. Much ber Benebiftiner-Orben erneute feinen alten Ruhm, für Berbreitung pon Renntniffen thatig ju fein. Die Congregation berfelben. meldie 1618 von Loreng Benard geftiftet und nach bem heiligen Maurus (Saint-Maur) genannt wurde, bilbete fich zu einer Afabemie ans, welche fich burch Berausgabe ber Rirchenväter und burch mabrhaft foloffgle Sammelwerfe verbient machte, ben politifchen Sanbeln aber fern blieb. Unter ihren Genoffen erlangte befonbers Jean Dabillon (1632-1707) großen und verbienten Ruf. Er gehört gu ben Grunbern einer mabrhaft miffenichaftlichen Urfunbenforschung; fein Wert über Urfundenlehre (de re diplomatica 1681) erlangte claffifches Anfeben. Für Die Sammlung von Rirchenvätern, Die feine Congreaation veranstaltete, übernahm er bie Werfe bes heiligen Bernharb. Im Rabr 1683 fanbte ibn Colbert nach Deutschland; er follte in Rlöftern, Archiven und Bibliothefen Alles fammeln, mas gur Reunts nig ber Gefchichte Franfreiche bienen fonnte. Er hat biefe Reife, bie ihn burch bie Schweis und Oberbaiern bis Salsburg führte, anmuthia beidrichen (Iter Germanicum) und lagt nicht unbemerft, bag bie Reit nicht aut gewählt war, inbem bie Deutschen sowohl noch wegen ber Begnahme Strafburge ergurnt, ale megen ber Turfen in Hufregung waren \*). Bwei Jahre fpater unternahm er ebenfalle im Auftrage ber Regierung eine Saubichriftenreife nach Italien. Alle biefe Bemühungen famen weniger bem 18. Sahrbundert zu Gute, ale bem unfrigen, in welchem ber echte geschichtliche Ginn, ber auf bie Urfpringe bes Bolferbafeine gurudacht, auch in Franfreich lebhafter ermachte. Uebrigens legte ichon gu Richelieu's Reit Anbre Duchesne eine von und bereits ermabnte Sammlung von Quellenschriften an. Colbert wollte eine folche auf erweiterter Grundlage veranftalten, Die jeboch erft meit fpater burch bie Congregation pon Saint-Maur theilmeife jur Musführung fam. Go fommt es, baf Franfreich fich bes Borganges ruhmt, obwohl in Deutschland Leibnit wie auch in Italien Muratori, und gwar jener gang auf eigenem Weg, fruber gu burch. bachter Musführung fchritten.

<sup>\*) 21/3</sup> beutsche Eigenthumlichkeiten nennt er ben Auf ber Rachtwächter, bie mit Tabalkrauch erfullten Stuben, die hoben Betten, aber auch die guten Drudereien und die abgebildet Kirchenmufft.

## 8. Bieberblick der deutschen Sitteratur im 17. Jahrhundert.

a. Uebergangegeit; Die erfte ichlefifche Soule. Bir fiaben im X. Banbe biefes Werfes (S. 354 ff.) ben Gang ber beutichen Dichtung bis zum Beginn bes 17, Jahrhunderts, alfo bis ju ihrem niebrigiten Stande begleitet. Bas pon Boefie in ber Ration lag, fprach fich, ben Gelehrten verborgen, in Bolfsliebern aus. Fifdhart und allenfalls Rollenhagen waren bie letten, bie noch als Gelehrte für eine vollsthumliche Dichtweife Ginn batten. Die Meffataloge bes Jahres 1601 und ber folgenben weifen eine verfdwindend fleine Ungabl von beutiden Drigingloichtungen auf. Daraus barf man jeboch nicht fchließen, bag wenig Deutsches gelefen morben fei: im Gegentheil, Die Lefemuth mar auch bei benienigen Berfonen, Die fein Latein verftanben, giemlich verbreitet. Aber Die Bücher, die man las und die auf das Bublifum einwirften, find nicht gerade biejenigen, welche in unferen Chreftomathien und Litteraturgefchichten als wichtig und bedeutend angeführt werben. Dan fann fich babon überzeugen, wenn man bie Berfenbbucher ber bamgligen Buchhandlungen zu Rathe gieht, beren fich einige in Frankfurt und an anderen Orten erhalten haben. Abgefeben von Rechenbuchern. Bffangbuchlein, medicinifchen Unweifungen, juriftifchen Rathgebern, merben meift neue Bearbeitungen alter Stoffe maffenhaft verfandt: Marfolfus, Magelone, Fortunat, Fierabras und Octavianus; ferner bas Narrenichiff, fowie ber Gulenfpiegel in mehreren Bearbeitungen: berühmte Anetbotenbucher, wie "Schimpf und Ernit" von Bauli und ber "Rollmagen" von Bidram; enblich bie fogenannten "Teuffel". b. b. moralifirende Schriftchen im Bolfoton, gegen beftimmte Lafter und Uebelftanbe gerichtet, alfo: Aluchteufel, Befindeteufel, Beizteufel und bal. Die Theilnahme für höhere Dinge wurde burch religible Streitschriften und burch Relationen über wichtige Begebenheiten, wie 3. B. Die Dongumörther Sache, in Aufpruch genommen. Daneben erichienen gablreiche Ringblatter, worin Beitbegebenheiten, gum Theil in Anittelverfen, ergahlt wurden; boch regte fich auch ber wiffenichaftliche Sinn, jubem man Sammlungen von Aftenftuden verauftaltete. Amifchen beiberlei Unternehmungen fteben halbjährige Relationen über Die Gefchichte ber Gegenwart, welche von Deffe zu Deffe ericbienen. Deutschland nahm in Bezug auf bas Drud- und Berlagmefen noch immer ben erften Rang ein und fein Boftverfehr mar burch bie permittelnbe Stellung in Europa bedeutend. Go erichien benn auch bie erfte regelmäßige Reitung (eine Rummer in ber Boche), furs por Musbruch bes großen Rrieges, bei Emmel in Frantfurt am Dain (1615); febr balb barauf (1617) bearundete ber Reichspostelluter.

nehmer in berfelben Stadt unter bem Schute bes Kurfürsten Johann Schweidhart von Mainz bie Bost-Avisen (Bostants-Reitung \*).

Bahrend in iener Reit Repler por Allen ben Ruhm bes beutfcen Geiftes aufrecht hielt, war in ber allgemeineren Litteratur faum ein Rame von hervorragender Bedeutung; nur ben trefflichen 30bann Balentin Unbrea tonnen wir als einen folden gelten laffen. Gin Lebensbild biefes vielfeitigen Mannes nebit Broben aus feinen Schriften wurde ben Lefer faft in alle Gebiete bes bamaligen beutichen Beifteslebens einführen. Er war ein Entel feines gleichnamigen Grofvatere, ber von würtembergifcher Seite bie berufene Concordienformel burchfeben balf. Er felbit war bulbiam und ftanb einer rein menfchlichen Muffaffung ber Dinge in jenem gantfüchtigen Reitalter fo nabe, baß er ichon beshalb unfere Bewunderung verbient. Er mar 1586 gu Berrenberg unweit Tubingen geboren und erhielt auf biefer Universität bie gewöhnliche theologische Bilbung. Obwohl fein Bater Superintendent gewesen war, verarmte boch feine Mutter fo febr, baf fie ibm, ale er au 20 Jahren auf Reifen ging, nur 12 Rreuger mitgeben fonnte. Doch gelang es ibm, frembe Lanber unter gunftigen Umftanden zu feben; fpater murbe er Sofprediger in Stuttagrt, bann Superintenbent in Calm; er ftarb als Abt von Abelberg im Jahr 1654. Sein origineller Beift blieb von ben Borurtheilen ber Reit faft unberührt; barum hat noch am Ende bes 17. Jahrhunderte Thomafine und im folgenden Berber mit Nachbrud auf ihn aufmertiam gemacht. Um beften lernt man feine Unfichten tennen in ber "Mythologia Christiana", einer Samulung fleiner allegorifder Dichtungen und Rabeln, Die er in feche Bucher (manipulos) eintheilt. 3m Bormort perfichert er, baß er burchaus bem Muasburgifchen Belenutnik. wie es in ber Concorbienformel wieberholt fei, angehore und bag er Affes perleugne, mas bemfelben etwa im Buche wiberfpreche, Dies mar bamale eine febr gewöhnliche Berwahrung, bei Unbred infofern gang ber Bahrheit entsprechend, als es ihm nicht barauf antam, eine Lehrmeinung burch eine andere ju befanpfen, fonbern burch Menichentenntnig und humane Muffaffung bem Dogmatismus überhaupt bas Berlegende gu benehmen. Darum ift er ein Lobredner Mrub's, beffen noch jest berühmtes Buch "bas mahre Chriftenthum" bon lutherifchen Giferern, wie Dfianber, angefeindet murbe, ben aber fpater bie befferen Bictiften als einen beutschen Genelon bezeichneten. Anbred perfaumt feine Gelegenheit, Repler's und Galilei's Lob gu

<sup>\*)</sup> Ein Bochenblatt "Mercure Française" erfdien ju Baris von 1605 an, ift aber noch teine Seitung ju neunen. Ein Augeigeblatt (Jutelligenzblatt) batte schon 30 Ichre vorher ber berühmte Montaigne empsohien und einzuführen gesuch.

verfünden. Anspielungen auf gleichzeitige Begedengeiten sind hänsige is so sie hatunt bes Warchfalds Vincer in der Unterwetz, wo derfelde mit Scjanus, dem Ginstling des Tickerius, zusammenstennus. Wit Bitterfeit spricht er gegen den neueren Macchiavellismus, der sich hinter die Staatskraft on verbirgt und mit diefer jedes Bezgesen gegen menschäldiges und gittligkes Neight zu beden glaudt, Das Weltfanmins und Beschaulissfeit einender nicht aushälfließen, zuch er an dem Belipiel des indrünkigten Gottesmannes Tauter nachzunelsen, der fest der für der hat der flesch aus der flesch aus der flesch auch der flesch aus der flesch aus der flesch nach der flesch aus der flesch aus der flesch aus der flesch aus der flesch auch der flesch aus dauer flesch aber der flesch der flesch

Undrea ift unerbittlich gegen bie Charlatanerieen feiner Reit und und ftellt fie gern gufammen; fo bie Auffindung neuer Evangelien: bie übertriebene Buchftabenfpielerei mit Angarammen und Afroftichen. welche befondere Die lateinische Dichtung verberben half: Die Gebeimfchriften, Jefuitenmunder, bas Perpetuum mobile, Brennfpiegel. Fortunatfedel, Bunfchhutlein. In biefes Gebiet feiner Thatigfeit gehoren feine Schriften über ben Bund ber Rofenfreuger, welche aber. wie man jest annimmt, gerabe gur Begrundung ober Erneuerung ber Thorheit führten, melde Unbrea befampfen wollte. Bon biefen Schriften ift eine, Die "Chymifche Sochzeit Chriftiani Rofenfreus". unbezweifelt, zwei anbere, bie in lateinifder Sprache erichienen, mabrfcheinlich von ihm abgefaßt. Er fchilbert mit Beift und Befdid eine fcmarmerifche Berbindung muftifchen Charafters, beren Bavven ein Unbreastreus mit einer von Dornen umgebenen Rofe fei. Bon ben politifchen Romanen hatte er bier ben Runftgriff entlehnt, in fpielenber Form auf Difftanbe ber Rirche wie auch bes Staates bingumeifen. Es murben nun wirflich Rofenfreus-Berbinbungen gegrundet. gegen bie fobaun Unbrea felbft fich lebhaft erflarte. Uebrigene bat er auch nachher eine allegorische Reife verfaßt, nämlich "bie Republit Chriftiansburg", welche Dohl ben politifchen Romanen beigablt \*) Er legt ben Sonnenftaat bes Campanella ju Grunde, nur bag er Familie und Ghe, wie überhaupt bas Sittengefen, in protestantischer Beife aufrecht balt. Bor Allem ift in feinem driftlichen Freiftaat bas Ergichungsmefen ausgebilbet; ber Unterricht findet in geräumigen, anmuthigen Borfalen ftatt: Raturalien, phyfitalifche und mathematifche Inftrumente find jahlreich vorhanden; auch Anatomie wird

<sup>\*)</sup> Rei publicae christianae descriptio, Straßburg 1619; eine deutsche leberschung erschien 1741 zu Effingen. Diermit nicht zu verwechseln, sondern mehr theologischen Inhaltes ift die gleich ursprünglich deutsch abgelogte Dicktung "bte Chrissenburg", gerausgegeben von Gennetien, Leipzig 1830.

gelehrt, benn am Körper feien bie größten Bunder gu fchauen und . Seelenwirfungen gu erfennen.

Die volfsthumliche Geschmaderichtung, ber Anbrea in feinen beutichen Webichten nachgelt, gibt fich auch in ben Urtheilen fund, welche in ber "Mythologia" porfommen. Er preift bas Rarrenfchiff, er fennt ben Freibant und bezeichnet ihn als einen finnreiden Spruchmeifter (eigentlich Britichmeifter, ludio). Er erbichtet eine Scene, wie ein hochmuthiger Bebant ben Sans Sache aus bem Tempel bes Rubmes megmeifen will, wie aber biefer von eblen Mannern, wie Fifchart und bem frommen Lieberbichter Nicolaus Bermann, in Schut genommen wirb. Dem entfprechen Anbreg's beutiche Dichtungen, von benen er bie meiften Lieber in zwei Cammlungen unter bem Titel "Chriftlich Gemal" und "Chriftliche Rurgweil" ansammengestellt bat. Sie find leicht hingeworfen; er gab ihnen feine Feile und hat bie ftrenge Manier ber profobifchen Gilbenwägung, Die Dpit einführte, nicht angenommen. Er felbft bemerft in einem Epigramm, bas er an den "Grubler" richtet: "Dhu' Runft, ohn' Dlub', ohn' Fleiß ich bicht'; brum nit nach beinem Roof mich richt." Geine Lehraebichte haben nur bedingten Berth, indem fie bie allegorifche Form überbieten; bon großer Bebeutung aber ift eines barunter "bom guten Leben eines rechtschaffenen Dieners Gottes." In benifelben ftellt er fich felbft als einen von Schulweisheit angefüllten jungen ftolgen Bebanten bar, ber im Gefprach mit einem wahrhaft frommen Geelforger ber auten alten Urt zu befferer Ginficht fommt. Der Lettere preift feine maderen Jugendgenoffen in bem ichonen Spruch: "Die find nun tobt und leben noch; nun leben Biel und faulen boch." Gelbftverftanblich entnimmt Unbrea bas Bilb eines maderen Beiftlichen weniger aus einer angeblich befferen Bergangenheit, als aus feinem eigenen Gemuth: Die Schilberung ift fo berglich und warm. baß man ihr banernben Werth gufprechen fann. Muf culturgefchichtlichem Gebiete tritt felten ber Rall ein, baf man

geführt wird", welche er 1624 in Beit von fünf Tagen abfaßte. Der lettere Umitand beweift, wie gengu er bie vorgetragenen Grundfate burchbacht hatte und wie lebhaft fie vor feinem Geifte ftanben. Diefe Schrift wirfte in Deutschland noch viel nachbrudlicher, als vorbem bu Bellan's Anfruf gu einer Umgestaltung ber Boefie in Franfreich (f. Bb. X, S. 381). Beibe Brogramme hatten bas gemein, baß fie pon einer anfrichtigen Liebe gur beimifchen Sprache ansgingen und baß fie bie Radjahmung ber Alten als bas Mittel gur Erlofung aus bem Berberb und gur Erreichung ber höchften Riele anpriefen. Dpit ichling zu biefem Rwed eine neue Behandlung bes bentichen Bersbaues por, Die jedoch fchon porber von gelehrten Dichtern theile unbewuft. theils nach Grundfaten genbt worben war. Dan hat biefe Grundfabe namentlich bei brei alteren Boeten nadhweifen wollen: vorerft bei Baul Deliffus (Gdiebe), ber 1602 gu Beibelberg ftarb, aber icon 40 Jahre vorher von Raifer Ferbinand jum Dichter gefront worben war. Bir befigen von biefem berühmten Mann, ben felbft bie Ronigin Glifabeth in England gurudhalten wollte, nur fünf beutsche Gebichte, barunter zwei Afrofticha auf Die Ramen Margareta und Rofing, und ein Sonett in Meranbrinern, auf welches banptfächlich jene Annahme fich grundet. Die beiden Anderen, Die man noch als Borganger von Duit nennt, find Beter Dengifius (+ 1610 in Beibelberg) und Ernft Schwabe von ber Saibe, ben Opig rühmend erwähnt, von beffen Lebensumftanben aber fehr wenig befannt ift \*). Für uns ift bie Frage von geringer Bichtigfeit : beun offenbar ift ein Reformator nur berjenige, ber neue Grundfate mit vollem Bewußtsein geltend macht. Muf bas Formale tonnen wir ohnebies. bem Blane biefes Berfce gemäß, faum eingehen; wir wollen nur bemerten, baf Duit ber Sprache einigermagken Gewalt autbat inbem er bas Brincip ber Sulbenmeffung fo fehr in ben Borbergrund ftellte, bak bas echt beutiche Berhältnik ber Sebungen und Sinfungen fich aus ber Runftbichtung verlor. Wir bürfen babei freilich nicht überfeben, bag biejenige Form, in welcher feit Bans Cache bie meiften Dichtungen abgefaßt wurden, Die vierfüßigen Reimpaare, vollig in Berwilberung gerathen war \*\*). Für unfere Betrachtung ift es wichtiger, hervorzuheben, wie von nun andas Bublifum in ein gebilbetes

<sup>\*)</sup> Auch Milobemus Frischlein beobachtet in feinen bentich geschriebenen Romblen bie regelmäßige Abworchselung betouter und unbelonter Sylben gientlich genat.

<sup>&</sup>quot;) Dpip verbannte auch die Stellung bes Abjectivs nach bem Substantiv, wie 3. B. in "Röblein roth". Dagegen behält er gang im Geiste ber Bollssprache die doppette Berneitung bei und gebraucht sie nicht als eine Bejahung; h. B. "ba noch fein Gold nicht war, da war die goldne Reit."

und ein ungebilbetes zerfiel und wie bie gelehrten Dichter einzig für bas Erftere bichteten. Ueberhaupt famen jene afabemifchen Borftellungen von ber Poefie auf, Die theils ben Rachbarvolfern, theils bem Borag und feinen Reitgenoffen entlehnt maren. In bem an fich löblichen Beftreben, Die Dichtfunft und ben Dichterberuf in ber allgemeinen Schätzung zu heben, macht man fortwahrend auf bie Bichtigfeit ber Litteratur fur bas Staatswefen aufmertfam; man fucht bie Befchäftigung mit ihr als eine eble, für bas Baterland ehrenvolle barguftellen. Dan weift barauf bin, wie ruhmvoll es ber Beimath fei, wenn fie in ben Sanptgattungen als Mitbewerberin auftreten fonne. Das Berbienft um Bebung ber Sprache ericheint als ein patriotifdies, und in bicfem Sinne werben feit Betrarfa's Reit Rronen gefvenbet. Bor Allem macht man ben Gurften und Großen bemertlich, wie fie fich felbft burch Unterftutung ber Dichter ehren und wie biefe ihnen bafur bie Unfterblichfeit verburgen fonnen. Das Gelbitlob ber Dichter, meldes hauptfächlich ihrem Birten im Staat und in ber Befellichaft ailt, wird faft unentbehrliche Buthat; bas Mittelalter wußte bavon fo wenig, bag viele Dichter ihre Ramen verbargen ober bei jeber Belegenheit Die Quelle nannten, aus ber fie gefchöpft hatten.

Opit verbrachte einen Theil feiner Studienjahre in Beibelberg, wo er Biutgref und ben Danen Samilton fennen lerute, in beffen Begleitung er nach Solland ging. Der Aufenthalt in biefem Laube mar für ihn von hober Bichtigfeit; Die Urt, wie Die bortigen Gelehrten fich bie antife Bilbung aneigneten und ihre eigene Boefie an biefelbe antnupften, ichien ihm bie einzig richtige gut fein. Er ichloß fich befonbers an Daniel Beinfins, beffen "Lobgefang Bacchi" und "Lobgefang Bein Chrifti" er aus bem Sollanbifchen überfette und ben er fpater mit ben Worten anredete: "Ich befeun' es frei, bag Deine Boeffe ber meinen Mitter fei." Beinfing fchatte ihn allerbings boch : aber ber viel naturfraftigere Bonbel fprach ilm Gigenthumlichfeit und Erfindungegabe ab. Inbeffen bielt fich Opis, ber bie Intereffen ber beutschen Dichtung wie ein fluger Diplomat zu vertreten mußte, zeitlebens in ben Schranten feiner ichonen, jeboch weber urfraftigen noch geftaltungefähigen Begabung. Er hatte feine Lebensaufgabe ichon ale einundzwauzigjahriger Jüngling mit voller Sicherheit erfaßt und bies in einer lateinischen Abhandlung "Ariftardus ober über bie Beringichäkung ber beutichen Sprache" (de contemptu linguae teutonicae) fundgegeben, anch fich fruh als Lateinbichter einen Ramen gemacht. Schon 1622 wurde er von Bethlen Gabor, bem befannten Fürften von Siebenburgen, als Profeffor ber Philosophie und ber fconen Biffenfchaften nach Beigenburg berufen, wo er ein gelehrtes Berf über bie Alterthumer Daciens entwarf, an bem er bis gu feinem Tobe fortarbeitete, bas aber verloren gegangen ift. Gein Aufenthalt auf bem Landaute Blatna gab ihm bie Beranlaffung zu einem Lebrgebichte, bem er biefen Ramen gab. Die Freude an bem ftillen Landleben im Gegeniate zu Sof und Stadt ift bier worm und ftimmunge. voll ausgebrudt: Duit ericheint als ein nicht unmurbiger Schuler ber romifchen Elegifer. Ueberhaupt bot ibm bie Gattung bes Lebrgebichtes mit angefnupften Schilbernngen ben richtigen Rabmen fur Die Tragweite feines Talents; auch bas früher abgefaßte "Troftgebicht in Bibermartigfeit bes Krieges" und bas fpatere, mehr befchreis benbe "Befinvius" enthalten Stellen, Die man noch jest nicht ohne Erbauung lefen mag. Für alle biefe Gebichte mablt er ben Alexanbriner, ben er recht eigentlich auf ein Jahrhundert hinaus gum berrfchenben Bergmaaß in Dentschland machte \*). Radbem eine Art von Beimweh ben Dichter wieber nach Schleffen geführt batte, tam er in Gefchaften bes Bergogs von Liegnit nach Bien (1625), wo ihn Raifer Ferdinand II. jur Belohnnug für ein Gedicht auf ben Tob bes Ergherzogs Rarl eigenhandig mit ber Dichterfrone fcmudte; brei Jahre fpater erhielt er ben Abel mit bem Beinamen "bon Boberfelb" nach bem Fluß, an welchem Bunglan liegt. Ingwifden war er in bie Dienfte bes Burgarafen Rarl Sannibal von Dobna getreten, ber als Rammerprafibent von Schlefien Die Broteftanten arg bebrudte. Diefer Umftand wirft fein gunftiges Licht auf ben Dichter, bem es viel. leidt genügte, burch murbige Saltung und Subrung, ber Boefie in feiner Berion Aufeben zu verschaffen, ber baber auf Tuchtigteit bes öffentlichen Charaftere fanm großeren Berth legte ale auf Rriege. ruhm. Gein muthlofes Benchmen bei einem Musfall (unter General Bedmann) gefteht er noch viel naiver ein als Borg; bas Begwerfen feines Schilbes: er faat gerabegu: "Es war niemals mein Ginn. bem Reinde Stand gu balten; mer jung ericoffen wirb, ber pfleget nicht zu alten." Diefer Deufweife entfpricht es, bag er feine Berte gern mit Bueignungen an Fürften und Große fdmudt, wie er benn bas Debicationswesen, bas schon bie humaniften eingeführt hatten, noch mehr in Schwung brachte. Much enthalten feine Dichtungen felbit manchen Bezug auf Die hoben Berren, Die ihm Gunft erwiesen. Go fnupft fich bas Lebrgebicht "Bielquet" an einen Lanbfit bes Bergoge



<sup>\*)</sup> Der Alegandriner ift bei Opin in ber Cenjur fcurjer und somit antithetischer, als bei Gleming und Anderen. Dies tritt gumeift in ben Epigrammen hervor, g. B. in ber "Grabichrift eines Bettlere":

Ich hatte nie ein Hand, todt hab' ich eines hier; Im Leben hatt' ich nichts, todt bin ich reich bafür. Mein Leben war nur Flucht, das Grab ist meine Ruh'; Jun Leben ging ich blos, hier bedet man mich pu.

von Münferberg-Dels an. Die "Schälteci der Anundpen Specinie" plieit in einem That des Alieiengedirges, wo die gräftliche Gamitie Schälgorich ihre Bestigungen dur; die Unpuple feldst wird damit demülik, dem Dichter und der andere Hirten in eine Högleg un führen, in welcher sich die Algundülder des Danie bestinden. Immerfim telleib biefes auß Prola und Berfen gemische Schäftergedigt ein achtungswerther Serind, die artabilische Worfellungen, welche man damads in der Borse nicht entschren zu fönnen glaubte, in eine heimische Umgebung zu werspen.

Uebrigens unterhielt Dpig bie Berbindung mit berühmten Gelehrten feiner Beit eben jo eifrig, wie mit ben Großen, und es laft fich nicht lenguen, daß diefelbe auf gegenseitiger Werthichagung beruhte. Gine feiner Epifteln ift an Binfgref gerichtet, eine an ben edlen Berrn Dietrich von bem Berber († 1657) ber ben Taffe (unter bem Titel "Gottfried oder erlojetes Jerufalem") und 30 Gefange bes Ariofto in achtzeiligen Reimftrophen überfette. In Baris, mobin ihn ber Burggraf faubte, gewann Dpit bie perfonliche Freundschaft bes Sugo Grotius; auch überfette er beffen Gebicht über Die Bahrbeit ber driftlichen Religion ins Deutsche. Die Gunft ber Großen ward ihm bis an fein Gube gu Theil; ale er, bem Rriegelarm abholb. nach Dangig gezogen war, ernannte ibn Ronig Labislaus IV. von Bolen jum Siftoriographen. Er ftarb 1639 an ber Beft und murbe in aubllofen voetifchen Radenfen gefeiert; unter benfelben befindet fich ein Souett Banl Fleming's, ber ihn an Dichtergeift weit übertraf, ber ihn aber bier als ben Binbar, Somer und Daro feines Jahrhunberte, ja fogar als ben Racher ber tobten Germania preift!

 Schwester bes Rurfürsten von Sachsen zur Darstellung; wahrscheinlich bie erste Aufführung einer beutschen Over.

Eine Gruppe bon Dichtern, welche fich in ber Berfification an Duis anichloffen und ibn auch fonft ale beutiden Mufenführer verehrten, werben ale bie "altere ichlefifche Schule" bezeichnet. Solche Gruppirungen find immer ein Rothbehelf und werben, allgufcharf aufgefaßt, leicht zu Difeverftand führen; boch icheint bie Litteraturgefchichte ihrer nicht entbehren zu tonnen. Bon jenen Dichtern ftammen Ticherning, Logan, Anbreas Grnobius wirflich aus Schlefien : Banl Fleming aber mar ein Sachfe. Ticherning, geboren 1611 in Bunglau, mar Dpit's nachfter Landsmann, mas vielleicht zu feinem Ruhme beitrug, benn an fich ift er fehr unbebeutenb. Ueberhaupt burfen wir auf einzelne Dichter und ihre Leiftungen nicht naber eingeben, ale ein in ben Blan biefes Bertes paffenber Ueberblick es geftattet; um fo weniger, als in ber neuen Reit treffliche Litteraturwerte Berbreitung gefunden haben, in welchen man zum Theil fpagr ausgiebige Broben aus ben Dichtungen findet. Baul Aleming (meift minber richtig Flemming gefchrieben), geboren 1609 gu Barteuftein im Erggebirge, ift einer ber liebensmurbigften beutschen Dichter. Er ift ber Reit nach ber erfte unter benen, beren frühzeitiges Sinfcheiben bebauert wirb, boch gemant fein Lebenslauf ben erfreulichen Ginbrud ber Frifche, ber Thatiafeit und allgemeinen Beliebtheit. Schon als Stubent erhielt er bie Burbe eines faiferlichen gefronten Bocten; um fo mehr fallt es auf. baß ihn fvater bie .. fruchtbringenbe Gefellichaft" nicht an fich sog. Bir baben in ber politifden Gefchichte ben Bergog Friedrich III. von Solftein-Gottorv erwähnt, ber gur Anfnupfung von Sanbelsverbindungen eine Gefanbtichaft an ben Baar Michael von Mostan und eine andere an ben Schah von Berfien nach Ispahan fchiefte; an beiben Gefanbtschaften nahm Fleming als Truchjeß und Hofjunfer Theil\*). Nach ber Beimfebr promovirte er in Leuben und gehachte fich mit feiner Braut, Die er gu Remal fennen gelernt hatte, als praftifcher Urgt in Samburg niebergulaffen; boch ftarb er bajelbit ichon 1640, faum 31 Jahre alt. Seine gahlreichen Gelegenheitsgebichte find voll Berglichteit und Barme; mehr zu bewundern aber ift die unbefangene Sicherfoit, mit ber er auch ben frembartigen Ginbruden feiner Reife gegenüber bie Sprache best heimischen Gefühls beibehalt. Das Gebicht ... in allen meinen Thaten", burch bas er fich vor ber Reife ober mabrend berfelben ermuthigte, ift in bie Gefangbucher übergegangen. Fleming's

<sup>\*)</sup> Diejenigen, die sich über feinen merkwürdigen Lebendgang unterrichten wollen, verweiser wir auf die anziehende Varstellung von Barnhagen von Enfe im IV. Band feiner "blographischen Denkmale." Bgl. auch Lappenberg in Schröder? "Legicon ham: reger Schristlellen."

Sonette find fehr bedeutend; in einem berfelben fpricht er in beftiger Beife gegen bie Schwachheit und Erbarmlichfeit ber Deutschen, beren Brablerei ben Teind nicht abzuhalten vermag, und gibt bamit einen Ton an, ber fpater oft angeichlagen wurde. Doch ift nicht gu pergeffen, baf feine Bornesworte gegen bie blogen "Ramenebeutichen" von echtem Schmerg eingegeben find und bag er mit bem Musrufe ichließt : "Ich fag's auch mir gum Bobu!" Daß übrigens auch biefer große Lyrifer in einzelnen Stellen ber Manier bes Beitalters einen Eribut bringt, ift nicht zu verwnnbern. Geine Rlage auf bas .. Alb. fterben" bes nur feche Tage alten Tochterleine "Beren Timothei Boli" ift eines ber fchonften bentichen Gelegenheitsgebichte; boch fonnte es nur einem bamaligen Runftporten einfallen, bei biefem Unlag bie Berganglichfeit alles Irbifden an hiftorifchen Erempeln nach. gumeifen : "Babels Mauern find verfinten, Rhobus fein Rotog ertrunten, Mffur murbe theil ben Berfern" u. bal. Fleming bat auf feinem letten Rraufenlager feinen gludlichen Lebenslauf und feinen weitverbreiteten, unfterblichen Rubm in einem ichwungvollen Sonett befungen : Muguft Wilhelm Schlegel, ber unferen Dichter febr bochbielt, nahm bavon Beranlaffung, fich felbft ebenfalls in einem Sonett au preifen, und Blaten folgte nach. Inbeffen bat Rleming bas feinige brei Tage vor feinem Tobe gebichtet; Die Gelbitichatung, mit ber er ben Radhruhm als Feind bes Tobes ju Bulfe ruft, bat nichts UnftoBiges: jene Beiben aber priefen fich und ihre Werte, ale fie noch Jahre vor fich hatten ober zu haben glaubten.

<sup>\*) &</sup>quot;Rein Deutscher fullte noch, wie ich mir ließ berichten, Ein gauses großes Buch mit lauter Siungebichten."

ber Theologen. Mauches Epigramm brangt fich hervor wie ein Stoßsfeufger aus eblem Bergen; fo wenn es heißt:

Luthrifd, Bapftifd und Calvinifd;

Sind vorhanden; nur ift Frage, Bo bas Chriftenthum benn fei.

Amei Uebelftande bieten fich bem Spotte Logan's an, bie um fo wich= tier find, ale fie bie jum Schluffe bes Jahrhunderte von wohlmeis nenden Sittenpredigern und Satirifern unaufhörlich und, wie es icheint, obne ieben Erfolg befampft werben; bie Sprachmengerei und bas Mobewefen, befonbers ber ewig wechselube Weichmad in Rleibertrachten; beibe haben im Grund eine Burget, nämlich bie Auslanderei. Logan ift einfichtevoll genng, ben fittlichen Rachtheil biefer Bebrechen bervorzubeben. Er bangt mit inniger Trene an ber beutiden Sprache: er findet, baf feine fo lieblich von der Liebe gu fprechen vermag; eine affectirte Ausbrudeweise ift ibm ein Beichen innerer Umvahrheit; man erhöht ben Uebermuth ber Fraugofen, wenn man bon ibnen Miden erborgt. Chenfo bat er fiber Die wechselnben Trachten ben furgen, treffenden Ausspruch: "Alamobe Rleider, Mlamobe Ginnen; Bie fich's außen wandelt, wandelt fich's auch innen." Deutschland, meint er, folle fich ichamen, wie ein Bedieuter fraugofische Liveren gu tragen. In bemielben Sinne fpottete Lauremberg und prebigte bis ins 18. Nobrhundert binein Abrabam a Sauta Clara: man ftimmte ibm bei, aber in einer Beit, wo bentiche Gurften wie bentiche Gelehrte und Staatsmänner aus Berfailles Jahrgelber bezogen, faß bas lebel su tief, um burch Bis und Satire beseitigt gn merben. Loggn gab guerft 1638 unter bem Namen Salomon von Golaw (Anagramm) "200 Teutscher Reimsprüche," fodann (1654, boch ohne Jahreszahl) "beutscher Sinngebichte 3000" beraus \*). Raum begreiflich ift bie Bergeffenheit, in welche Logan balb nach feinem Tobe gerieth. Im Jahr 1702 veröffentlichte ein Ungenannter "Salomon von Golaw's auferwedte Gebichte", erlaubte fich jedoch willfürliche Menderungen und verfuhr auch fouft nicht glüdlich. Erft Leffing machte in feinen Litteraturbriefen wieder mit Geift und Rachbrud auf ben Dichter aufmertfam und verauftaltete fpater (1759) gemeinschaftlich mit Ramler eine Answahl ber Sinnachichte in gwölf Buchern.

Andreas Gruphfus (Greif) aus Glogan (1616—1648), von manden gur zweiten fchieficen Schult gerechtet, hat wegen des tiefen Ernstes, der in seinen Dichtungen liegt, und wegen des Schwunges, den er dem Drama zu geben siedte, von ieber beswere Reitlandme

<sup>\*)</sup> Ueber bas Rabere vill. Die trefflich: Ginleitung gu "Sinngebichte bon Frielrich von Logan, herausgegeben von Guftab Eitner": Leipzig 1970.

erregt. Am ausreichenbften icheint er uns neuerbings von Cholevins gewürdigt gu fein \*). Gin Blid auf bas Leben biefes hochbegabten Mannes ift geeignet, une wehmuthig zu ftimmen, ba mir felten pon einem bebeutenben Beifte fo entschieben ben Ginbrud empfangen, baß er unter aunftigen Umftanben weit Größeres geleiftet haben murbe. Bon feinen 48 Lebensighren gehören 30 bem großen Rrieg an; bagu hatte er noch eine gang befonders ungludfelige Ingend, indem er als Rind feinen Bater burch Bergiftung verlor, feine Mutter in zweiter Ehe ftarb, fein Stiefvater ibn um bas Seinige betrog, feine Baterftabt in Brand geftedt murbe. Unter fo brudenben Erlebniffen erwarb er fich bewundernewerthe Sprachfenntniffe und bichtete fcon im 18, Jahr eine Tragobic "Berobes." Ein Berr von Schonborn, beffen Rinber er erzog, und ber "taiferlicher Bfalggraf" war, machte als folder bon feinem Rechte Gebrauch, ibn als Dichter gu fronen. Gryphius machte weite Reifen: er fah Loubon, Paris, Floreng und Rom mit ben Mugen eines geschichtstundigen Dichters; er burfte einen Band Gebichte ber Republit Benebig wibmen und bem Dogen perfontid überreichen. Um wichtigften wurde fur ibn, wie fur Dvis, ber Aufenthalt in ben Rieberlanden; er lebte mehrere Jahre in Lenben und hielt bort Borlefungen über bie verschiebenften Racher, über Bhilojophie, Gefchichte, Phyfif, Alterthumsfunde, fogar über Anatomie. Eine Sammlung feiner Satiren und Evigramme erfcbien bei ben Elgevir in Amfterbam. Rad feiner Beimtehr geftaltete fich fein Schietigl freundlicher; in einem fruberen Gebichte batte er bie rührenbe Rlage ausgesprochen: "Ich reb' es offenbar: fo lang ale Titane Licht, vom Simmel ab beftrablt mein bleiches Ungeficht, ift mir noch nie ein Tag, ber gang ohn' Angit, beicheeret." Er ichlug mehrere Berufungen aus (barunter eine nach Upfala) und lebte unter zweifellofer litterarifcher Anertennung ale Synbicus ber Lanbftanbe von Glogau. Rury nach feiner Aufnahme in Die fruchtbringende Gefellichaft ftarb er, vom Schlag getroffen, in ber Berfammlung ber Landes-Melteften. In feinen fprifden Dichtnngen berricht meift ein ernfter, ichwermuthiger Ton; eines barunter, Die "Rirchhof-Bebanten" in 50 Strophen bewegt fich gang unter Gerippen, Leichen und Burmern. Mus bem mitunter eintonigen Schwulft aber bringen ergreifende Wendungen bervor, bie ben echten Dichter befinden, wie wenn er in einem Lieb über bie Gitelfeit menichlicher Bemülnungen bie Lehre gibt, an bie ein berühmter Spruch Goethe's antlingt: "Das fleine Thier, bas Seibe fpinnt, verwirrt fich in fein Spinnen; Go muffen wir burch

<sup>\*)</sup> In: Geschichte ber bentichen Poesie nach ihren antiten Elementen, Leipzig 1854, Bb. I, S. 379.

unfern Fleiß oft unfern Tob gewinnen." Seines trefflichen Lob-

Ein Iprifder Dichter fonnte fich auch in Ungludstagen ausbilben; immerhin bat Gruphius ben feichten, marmen, froben Ton Rlemina's niemals angeftimmt. Beit fchlimmer empfant er bie Ginwirfung bes Boltes und ber Beit in feinem Beftreben, ein beutiches Ruuft-Drama zu begründen. Unfere gelehrten Boeten hatten alle Fühlung mit bem Bolle verloren und hatten basjenige nicht, was ben Frangofen ein Surrogat bafur bot: Sof und Befellichaft. Benn auch Stude pon Gruphine hie und ba anfgeführt wurden, fo fehlte boch bie lebenbige Bechielwirtung gwifchen bem Dichter, bem Bublitum und ben Rennern. Die Gefchichte bes beutschen Dramas im Aufang bes 17. 3abrhunderte ober vielmehr ber Berfuche und Anfage ju einem folchen ift von bedeutendem Intereffe; Die Forichung barüber ift noch nicht abgefchloffen und wir burfen es nicht unternehmen, unfere Lefer barin einzuführen. Mis bie englifde Bubne ihre bochfte Ausbildung erreicht batte, zogen "englifche Romobianten" nach ben Rieberlauben und nach Deutschland; fie gelangten bis Dresben, Franffurt und Seibelberg. Die fraftigen Motive, Die breite Unlage und Die energische Durch. führung waren ben beutschen Buhörern neu und fanben großen Beifall. Ihre Stude blieben nicht ohne Ginfluß auf Die bramatifchen Berte bes Bergogs Beinrich Julius von Braunfchweig († 1613 gu Brag), ber nicht blos ein berühmter Gelehrter und Brafibent bes faiferlichen geheimen Rathes war, fondern auch die erfte ftebende Sofbubne in Deutschland errichtete, für Die er fein Schaufpiel "Sufaung" ichrieb. Dhue von afthetifcher Kritif unterftust zu fein, arbeitete man fortmabrend fur Die ftets rege Schauluft bes Bolfes. Als Die Bubnen in England geichloffen wurden, festen einzelne Gefellichaften ihr Gaftfpiel in Deutschland fort. Gine luftige Berfon, Boufet Clant, fpater auch Sanswurft \*) genannt, icheint felten gefehlt und meift beutich gefprochen gu haben; Beinrich Inline läßt ihn mandymal plattbeutich reben. Balb famen bie "Saupt- und Staate-Actionen", Schaufpiele, beren Berfaffer wir meift nicht tennen; mit großer Unbefaugenheit benutten fie tragifche Stoffe, überließen manchmal bie Ausführung eines unvollfommenen Textbudges bem Improvifationstalent ber Schaufvieler, mifchten overnhafte Rollen, wie Riefen und Rauberiunen ein fleibeten auch zuweilen bie beroijchen Bartien in Alexandriner. Gine Cammiung folder Stude befindet fich in Bien: und noch um

<sup>\*)</sup> In der urlprunglich beutichen Romobie tommt der Name icon im Jahr 1553 vor. Etwas später, in der Romobie "Aban's Jall" von Georg Roll (157.) befinden fich Sans Burft und Sans Sahn in der Begleitung von Gott Bater und Sohn.

1720 wurde ein folches in Nordbeutschland verfertigt, bas ben Tob Rarl's XII. jum Wegenftanbe hat. Diefer naiven und lebenbigen Auf. faffung bes Dramas fam fein einfichtevolles Berftanbniß von Seiten ber litterarifden Gefeggeber entgegen. Dpis hatte vom Drama einen burftigen Begriff. Rach feiner Erflarung in ber "beutiden Bocterei" follen in der Tragodie Gurften und Große auftreten; fie handelt von Tobtichlagen, Bergweiflungen, Rinber- und Batermorben, Blutichanbe. Rrieg, Anfruhr, Sculen, Ceufgen; Die Romobie führt mehr Leute nieberen Stanbes por und handelt von Sochzeiten. Gaftgeboten. Schalfheit ber Anechte, ruhmredigen Golbaten, Beig, Ruppelei und folden Saden. In'Muruberg madte man ben Berfuch, biefes Schema su erweitern, wovon fpater bie Rebe fein wirb. Unter biefen Umftanben bezeichnen die bramatischen Arbeiten bes Gruphius einen bebeutenden Runftfortichritt, obwohl fie wenig fortgewirft haben und bei ibrer ichwerfälligen, überfpannten Ansbrudeweife, im Trauerfpiel meniaftens, felten einen Naturlaut ober einen treffend individuellen Charafterzug hervortreten laffen. Sie erichienen meift nachbem bie erfte Bluthenzeit Corneille's vorüber mar, beffen Cid icon 1650 von Grefflinger ins Deutsche überfest murbe. Gruphius überfeste bramatifche Arbeiten bes Mustandes in ber Abficht, fich baran zu fchulen: boch befindet fich barunter fein Schaufpiel bes berühmten Corneille, wohl aber ein von beffen Bruber Thomas felbft nach einem anberen Bert abgefaßtes tomifches Stud, ber "fcmarmenbe Schafer" (le berger extravagant), woburch Groubius zeigt, daß ihm die Mattigleit und Affectation ber Schaferfpiele, Die in Ruruberg blübeten, flar geworben ift. Außerbem mablte er gur Bearbeitung aus bem Lateinifchen bie Martnrertragobie "Felicitas" bes frangofifden Jefniten Caufinus und aus bem Sollanbifden bie "Gibeoniter" von Bonbel. Für feine eigenen Stude mablt er ben Stoff, wie wir bies ichon früher als im Reitgeschmad liegend angegeben haben, nicht aus ben bellen, flaren und erfreulichen Epochen ber Beschichte, fonbern aus benjenigen, wo Abenteuer und Berbrechen fich baufen, alfo, wie im "Leo Armenius," (ber 820 ermorbete Berricher, f. Bb. IV, G. 454) aus bem byganti. nifchen Raiferthum ober, wie in "Ratharina von Georgien" aus bem Drient. Die Babl bes lettgenannten Stoffes zeigt übrigens einen fühnen Beift, ba berfelbe in Die Lebenszeit bes Grupbius fällt; benn Ratharing ftarb 1624. Doch entichiebener tritt biefe Rühnheit in ber Tragobie "Ermorbete Majeftat ober Carolus Stnarbus" hervor, bas er furz nach ber Hinrichtung bes Königs abiakte, jedoch 1663 neu bearbeitete. Gruphius theilt feine Stude in Afte ober "Abtheilungen" und bringt in benfelben nach bem Borgange ber Bollanber, vielleicht auch bes Seneca Chore ober "Renen" (Reigen) an, beren ihrifcher

Ton ben einformigen Gang ber Alerandriner unterbricht. Die Reigen werben von Jungfrauen, Brieftern, allegorifden Befen (3. B. ben Tugenben), oft auch von Beiftern porgetragen; auch ben Brolog fpricht ofter eine allegorische Rigur, wie auch Chalespeare einmal bas Bernicht als Brolog auftreten läßt; in "Ratharina von Georgien" ericheint zu Diefem Amed Die "Ewigfeit." Diefe Manier baft wenig ju modernen Gegenftanben. In "Rarl Stuart" treten Die Beifter Strafford's, Laub's und ber Maria Stuart auf, benen fich ein Reis gen ermordeter Rouige anichlieft: einen anderen Char bilben Rungfrauen, von beneu Rarl vor feinem Tob umgeben ift. Das Traueripiel "Carbenio und Celinde", bas in Bologna ivielt, bat Gruphins nach seiner eigenen Angabe nicht, wie manchmal berichtet wird, einer italienischen Rovelle entuorumen, soubern bemielben eine wirfliche Begebenheit gu Grunde gelegt, Die ihm in Italien berichtet murbe. Der Stoff ift in ber neueren Beit von Achim von Urnim und bon Immermann behandelt worden. Tob und Grab fommen faft in allen biefen Studen nicht blos als Endpunfte ber Begebenheit vor, fonbern fie bilben ben bufteren Grund, auf ben fich bie Lehre bes Dramas begiebt. Gelbft im Carbenia . mo bas Liebesnaar burch furchtbare Schidfale von aller Leibenschaft geläntert wirb, lautet bie Schluguwral : "Wer hier recht leben will, bent' jebe Stund' ans Sterben." Ilud erflart ber Dichter an einer Stelle ausbrudlich: nachbem bas Baterland fich in feine eigene Afche verscharrt habe, wolle er die Berganglichfeit menfchlicher Dinge gur Unichanung bringen. Leiber bat er eines feiner Stude, welches er ber fchlefifden Borgeit entnahm, "Beinrich ber Fromme", nicht vollenbet; basielbe bezog fich auf ben tupferen Fürften, ber 1241 im Rampfe gegen die Mongolen fiel. Uebrigens wird mohl ein geläuterter Geichmad in Gruphius' ernften Studen felbit an benjenigen Stellen wenig Freude haben, bie gur Beit bes Berfaffere mabricheinlich am meiften Beifall hatten; nämlich foldie, wo die hochflingenden Ausbrude ober, wie Lobenftein es begeichnet, Die "Bentnerworte" am meiften gehauft find. Go in bem "fterbenden Bapinianus", wo Caracalla feinen Bruder Geta in ben Armen ber Mutter tobten lagt (f. Bb. III, S. 502) und biefe ben Morber mit einer Flut von gum Theil neugebildeten Schmahmorten überichüttet\*). Hus ber lateinifch abgefaßten Debication, mit welcher Gruphius feinen Bapinian bem Magiftrat von Breslau überreichte, erfeben wir, baf in biefer Stadt fein Leo, feine Ratharina und Felicitas mit großem Beifall aufgeführt wurden.

<sup>&</sup>quot;) Julia ruft bem (abweienden) Caracalla gu:
"Brudermörder! Baterfeind! Mutterhenfer! Richtsverderb!
Regicenweit, Geienverlacher! Latterfürft, Cochtin&Arb!"

Die Unftiviele bes Grophins haben nicht nur vortreffliche Ruge. fondern fie find sum Theil ungemein geiftvoll angelegt: fo gerade basjenige, bas bis auf bie Rengeit am wenigften befannt geworben ift, bas "verliebte Gefpenft." In bemfelben wird eine bobere Liebesgefchichte von leibenschaftlichem Bergang im Stil ber italienischen Rovellen bargeftellt; mit ihr aber ift ein Scherzipiel verflochten, bas unter bem Ramen "geliebte Dornrofe" eine fchlefifche Bauernliebichaft im Lanbesbiglecte porführt. And bem letteren befonbere erfennt man, mie Gruphing ber richtige Mann gewesen mare, um aus bem Bolfeleben gn ichovien. Berühmter ift bas Scherzipiel .. Sorris biliferibrifar." Der Titel gwar erregt Miftrauen, benn es ift immer ein gezwungener Sumor, der durch Wortverrenfungen mirfen foll: aber bas Luftfviel felbit hat ein großes Antereffe, weil barin zwei Rarifaturen ber Beit vorfommen, welche bie bentiche Sprache in verfchiebener Richtung mighanbeln; ber pebantifdje Schulmeifter mit feinen lateinischen Citaten und ber bramarbafirende Rapitan, ber überall frangofifche, fpanifche und italienifche Broden einmifcht. Das Schimpfipiel "berr Beter Squena" von Grupling behandelt die Befchichte von Byramus und Thisbe, wie fie von Sandwerfern vor einem Surftenfolm bargeftellt wird, und gwar in bem Ginne, bag bie berobacfommene Bolfsfomobie mit ihrem nubebulflichen Stil und ihren bergbrechenben Redensarten barin parobirt wirb. Es ergabe einen aniprechenden Anfanmenhang, wenn Gruphius biefen Stoff aus Chafefpeare entlehnt hatte; boch ift bies nicht ber Rall, fonbern bas Ctud wurde nach einer englischen Bearbeitung von Cor burch ben Mürnberger Daniel Schwenter in Altorf aufgeführt und von Diefem fam bas Tertbuch an Gruphins. Bei bem Letteren ift ber Schauplat nicht Athen unter Thefens, fonbern ein Dorf Rumpelsfirchen. Schlegel bat and Bietat ben Ramen Beter Squeng von Gruphins entichnt.

## b. Die Sprachgefellichaften.

Bewer wir von einigen Tichtern reden, die undehängig von den Keformbenühungen der Zeit antfraten, also einerfeits von Weckherlin, andererfeits von Spec und überspanpt von den Katholiten, werfen wir vorerst einen Blid auf jene Bereine, welche sich die Hochungen erfundenne dernichen Sprode zum Ziele jetzen. Es ist leicht, undzweizen, daß officielle Berbindungen großer Herren gern in ein Schein- und Formetwesen und auf zenenzeigten gegene find, geniale Kräite zu erwecken. Dies sann und zieden nicht hindern, der die wachtsplicht geschaftlichen Geschaftlichen Beier anzurekennen, der die erste Spradgsfellichgat bervorrief und aussterfeit, zu einer Zeit, als man in Franfreich noch nicht an eine Afabemie bachte. Es ift befonfonbers zu beachten, baß biefe Bemühungen von ben fachfifchethuringifden Fürftentbümeru ausgingen und bak Weimar babei neben Anhalt in erfter Linie ftanb. Bei ben Bergogssamilien ber erneftinischen Linie war es unvergeffen, bag ihr Baus in Folge habsburgifcher Reaction bon ber Rur verbrangt und auf fleinere Gebiete beichrantt mar. Sie manden fortwährend ibre Theilnahme ben neuen Bilbungs. Elementen gu. Dies thaten auch Diejenigen unter ihnen, welche burch. aus friedliebend gefinnt maren. Die Fragen ber Schul- und Erziehungereform murben ichon bor bem breifigiahrigen Rrieg von thuringifden Bergogen und Bringeffinnen ebenfo lebhaft erwogen und moblaemeinte Unternehmungen ebenfo thatig begunftigt, als in unferer Beit etwa bie Frobel'ichen Rinbergarten. Derfelbe Fürft Ludwig von Unhalt-Rothen, ber an ber Spige bes Balmen-Drbens ftand, batte bereits fruber mit bem Babagogen Bolfgang Ratic Berbinbungen augefnupft, bon bem man die Begründung einer neuen rationalen Unterrichtsmethobe erwartete: und bie Schwefter bes Fürften, bie verwittwete Bergogin Dorothea von Weimar, nahm benfelben Ratich jum Lateinlehrer an und vermachte ibm für feine vabagogifchen Amerte bie Summe pon 2000 Bulben. Rotich's Reformen entfprachen ben Erwartungen ebenfo wenig als bie Leiftungen ber fruchtbringenben Gefellichaft; boch ging bie Anregung nicht verloren.

Die genannte Gefellichaft wurde 1617 gu Beimar gegrundet. Der erfte Boridilag bagu icheint an ber bergoglichen Tafel gemacht worben gu fein, wo ber Gebeimrath Raspar von Tentleben bas Gefprach auf Die italienischen Afabemieen brachte und wo man fich in ber Auficht einigte, baß eine abnliche Gefellichaft gur Bebung ber beutschen Sprache und Boefie Roth thue. Teutleben murbe ber erfte Borfibenbe; aber bas eigentliche Saubt mar ber oben genannte Fürft Ludwig, ein Bruber jenes Fürften Chriftian, ber mit an ber Spite ber evangeliften Union ftanb. Die Gefellichaft follte beutiche Bucht und beutsches Befen mabren, insbefondere aber "die Mutterfprache in ihrem grundlichen Befen und rechten Berftand, ohne Ginmifchung frember und ausländifcher Michworter, in Reben, Schreiben, Gebichten aufs Allergierlichfte und Dentlichfte erhalten und ausüben." Der neue Orben wählte jum Sinnbild ben indifchen Balmbaum mit ber Devife "Alles zu Rugen." Dit Chuibolen, Spruchen, Beinamen trieben bie Berren in nachabmung ber Italiener ein lächer liches Spiel; fo bieg eines ber Oberhanpter, Bilbelm von Beimar, "ber Schmadhafte" und hatte jum Sinnbild eine von Bespen angeftodene Birne mit bem Spruch: "ErfaunteBute." In bem Gefellichafts. Saale gu Rothen befand fich ein Stammbuch mit bemfelben DottoGewiß fand in biefem Bereinemefen bie Gitelfeit manche Rahrung und bald brangten fich angesehene Leute gur Mitgliedichaft. Diefe wurde jedoch vorzugemeife an hohe Berfonen, bald auch an berfibmte Gelehrte und Dichter verlieben. Dpit bieg in ber Gefellichaft ber Gefronte, Andrea ber Murbe, Logan ber Berfleinernbe, Gruphins ber Unfterbliche, Mofcheroich ber Traumenbe. Das erfte burgerliche Mitalied aber war Tobias Subner in Deffau, ber ein langeres frangolifches Lehrgebicht formgetren überfette, alfo vor Dvis Alerandriner abfaßte. Im allgemeinen jeboch faßte ber Orben feine Aufgabe barin richtig auf, baf er Schriften über Grammatif und Metrif veranlafte ober unterftutte. Die Dpit'ichen Grundfate erhielten vielleicht gum Rachtheil eines echt vollsthumlichen Bersbaues fanonische Geltung; aber bie "Teutiche Rechtschreibung" von Rector Gueint in Salle ift keineswegs gering zu ichaben; und im Weseutlichen brachte er nur in geordneter Redaction vor, was bereits in der Wefellichaft befurochen mar. Beit größeren Ruf als Gueint gewann Inftus Georg Schottel (1612-1676), ber gulest Bof- und Roufiftorialrath gu Bolfenbuttel war; er war ber Lehrer jenes Bergogs Anton Ulrich, ber als Romödiendichter berühmt wurde. Es fehlte diesem Grammatiter weder an wissenschaftlichen Geist noch an dichterischem Berständniß. Er verfaßte 1640 eine tiefgefühlte Elegie "ber Rymphe Germania Tobesflage" und wie alle gutgefinnten Mitglieder bes Orbens bielt er bie Bilege ber Sprache für ein Troftmittel in betrübter Reit. Sein Bauptwert ift die "Ausführliche Arbeit von ber Teutschen Sanptsprache," bie im Jahr 1663 erichien. Schottel bemuht fich bereite, in ber Beichichte ber Sprache Epochen aufzuweisen und unterfcheibet beren fünt: pon ber Borgeit, pon Rarl bem Großen, pon Rubolf pon Sabsburg; Die vierte Dentzeit, meint er, werbe ,mit herrn Luthero einfallen, ber zugleich alle Lieblichfeit, Bier, Ungeftum und bewegenben Donner in Die Teutsche Sprache gepflanget," mas ihm von Anbangern und Gegnern jugeftanden werben muffe. Die fünfte und lette Denfzeit ift ihm bie Epoche ber Sprachreinigung; bie Staffeln gu einem grundfeiten Stande ber Sprache habe Lubwig von Anhalt burch Stiftung bes Balmenorbens gelegt. Dine Schottel's Ramen ericien in beffen Tobesiahr feine "furze und grundliche Unleitung gur Rechtfchreibung und Wortforfchung." Das lette Oberhaupt ber fruchtbringenden Gefellichaft mar Bergog Muguft , jener fachfifche Bring, ber lange bas Stift Magbeburg regierte und nach beffen Tob (1680) es an Friedrich Bilhelm von Branbenburg überging. Babrend feiner Leitung hatte ber Drben feinen Git in Salle; es murben in benfelben bis zu feinem Erlofden 890 Mitalieber aufgenommen; fein Birten aber hatte fich gulebt gang in Menferlichfeiten aufgelöft.

Bahrend bes Rrieges bezeinte Strafburg, bas zwei Rahrhunderte lang ein Sauptfit ber beutichen Dichtnug, Brebigt und Schulbilbung gewesen war, feine Theilnahme an ber Bflege ber Sprache burch Brundung ber "aufrichtigen Tannengesellichaft" (1633). Bedentenber ale biefe war bie "Dentich gefinnte Benoffenschaft" in Samburg, wo bas reiche, lebhaft bewegte Bfirgerthum für folche Beftrebungen faft noch mehr Unbalt bot als in Rarnberg. Bhilipp von Bejen (1619-1689) und Dictrich Beterfen hatten bei ber Begrunbung ibres Orbens banvtiachlich bie Sorgfalt für Reinhaltung ber Sprache und für eine mobilbegrundete Orthographie im Ange. Die Mitaliebergabl murbe fo umfaffend, baft man fie in vier Rünfte eintheilte. bie nach ber Rofe, Lilie, Relle und Rante benannt wurden. Befen gehörte gu fenen Debenöftiftern, Die auch unfere Reit fenut, Die in ihrer phantaftifchen Gingenommenbeit fur einen an fich löblichen Rweck eine raftlofe Thatigfeit, einen faft naiven Gifer gur Schan tragen, bas Lächerliche nicht fdenen und neben vielen Reinden auch gefcomorene Anbanger gewinnen. In Deutschland, wo man bie litterarifche Ancfoote febr liebt, wird fein Rame immer berbeigezogen, mo pom Burismus und feinen Ansfchreitungen bie Rebe ift. Freilich hatte er bei bem bamaligen Stanbe ber Sprachfunde nicht bie nothige Ginficht, um ben Beariff bee Fremdwortes wiffenichaftlich an begrunben und bei feiner Unsmergung nach ftrengen Grundfagen gu verfabren : er ichabete fogar, indem die Freunde ber Sprachmengerei auf bas Seltfame, ja Ummögliche feiner Borichlage himviefen. Bivar. hat er einige ber letteren, wie baß er Binbfang fur Mantel, Beugemutter für Ratur fagen wolle, in feiner Schrift "Bochbentiche Beliconifche Bedel" (Bamburg 1668) ansbrnetlich abgeleugnet und bas Bernicht für eine "grobe, ehrlofe Schand: und Landlnge" erflart; aber was er jugefteht, ift, wenn nicht gang jo auffallend, boch faft noch gegierter, insbefondere fein Bemilben, mpthologische Ramen burch beutsche, also etwa Benns und Besta durch Luftinge, Wenringe zu erfegen. Ihm ift bie bentiche Sprache mo nicht bie bes Barabiefes, boch mit berfelben naber als andere verwandt. Befen, für ben fich Damen und bobe Berren intereffirten, ber ben Abel und von Gadien ben Rathetitel erhielt, murbe in feinem Birfen lebhaft angefeindet burch ben Solfteinischen Baftor Johann Rift (1607-1667). Beibe waren febr eitel und faben ihre Gitelfeit befriedigt, indem fie gu faiferlichen Biglagrafen ernannt murben und Boeten fronen bniften. bon welcher Erlaubnig Rift febr ansgiebigen Gebrauch machte. Doch war es bem lebhaft angeregten Refen mehr um bie Gache, bem chr. geigigen Baftor inchr um fich zu thun. Bon Rift's überaus gabireichen Gebichten, barunter Schäfereien, geiftliche Lieber und Anbachten,

bejehen fich einige in ftreugem protestantischen Barteisium auf Zeitgedenheiten; er wöhnet fein Lob nicht nur bem könig von Schweben
und der Gemahlin besselben, sondern auch dem Andrinal Richelien.
Er ist eines der ältesten Borbilder solcher Literaten, die durch Eliquen
nud Lob-Alfselungen einem libertriedenen Auhm gewinnen; er wird
als nordischer Apoll, als Dichtersürft gepriesen. Seinen Zweden
biente auch der von ihm gestischer gehonennoben an der Elbe," der
dos Rechn seines Borastwers nicht lana überdowerte.

Bon großerem Ginfluß und in Begug auf bichterifche Thatigfeit fogar wirffamer ale bie fruchtbringenbe Wefellichaft war ber "gefronte Sirten- und Blumenorben," ber 1644 gu Rurnberg geftiftet wurde. Die Schauluft in ber alten Reichoftabt war nicht untergegangen. ebensowenia ber meisterfingerliche Ang, fich an bichterischen Uebungen mit Liebhaberei zu betheiligen. Rachbem bas Bolfeichaufpiel berftummt war, erfchien ju Rurnberg Johann Rlaj ans Deigen, ber faft wie ein driftlicher Thesvis jum erften Unfang bes Dramas guguradfehrte, Er hielt feine Bortrage am Sonntag nach Schlug bes Gottesbienftes in ber Rirche felbft, nachbem Tage gnvor ber orbent. liche Brediger in einem Unichlaggettel verfündigt batte: mer bem Boeten anhören möchte, fonne in ber Rirche bleiben. Da las er benn feine Erzählung von ber Baffion, von Berobes, von ber Simmelfahrt por; Die eingeflochtenen Reben fprach er im Charafter ber verichiebenen Berfonen und war barauf bebacht, bas Bersmaan nach bem Subalte einzurichten, fo bag frohliche Gebaufen in Daftnlen, ernfte in Erochaen eingefleibet murben; auch fehlte es nicht an mufitalifcher Rutbat. Der Brediger felbft war bes Lobes voll und Sarsborfer, ber unter ben gebilbeten Batriciern am meiften Sachfenntniß batte, meinte. ber Dichter murbe gu Raifer Rarl's ober Otto's Beiten großen Ruhm erlangt haben. Das Urtheil ift nicht ohne Grund: allerbinge fonnen mir und in bem primitiven Dramatifer cher einen Reitgenoffen ber Roswitha, ale eines Anbreas Gruphius ober gar eines Corneille benfen.

 bie verschiebenften Facher, Geschichte, Mathematif, Philosophie burch ausgewählte Unnehmlichfeiten bem Dilettauten quanglich machen. Bir criunern uns babei an bie bamals auftommenben Methoben, bie Schwierigfeiten beim Lernen zu befeitigen. Bareborfer mar vielleicht ber erfte Deutsche, ber bas "fpielenbe Lehren" umfaffenb betrieb. Dan erfennt bies ichon aus ben Titeln feiner Schriften, bie fich als Beidichteiviegel, Runftquell bentwürdiger Lehrfpruche, mathematifche Erquidftunben und bann wieber als Schanplat jammerlicher Morb. gefchichten einführen. Er bielt es für ein großes Berbienft, ber obne Ameifel etwas fcmverfälligen beutiden Unterhaltung etwas von bem Schliff und Firnig zu geben, ben bie frangofifche Gefellichaft befaß. Dhne Seichtigfeit faun es babei nicht immer abgeben. Rubem batte er eine begeifterte Borliebe für Schäfereien. Er mar überzeugt, bak bie Boefie ber Borgeit unter Schafern entftanben fei und baf man burch bichterifche Unnahme bes Sirtencoftums fich ber Ratur nabere, Diefer Gattung ift bie Allegorie mablvermanbt; auch vergonnt fie ein leife verhüllenbes Unfpielen auf Belthanbel, Reitereigniffe, Schid. fale ber Großen und vornehme Liebesgeschichten; wie fich bies Alles fcon in Birgil's Eflogen fund gibt. Bar die Tragodie für Moel und Fürften, bie Romobie fur ben Burgerftanb, fo follte bas Schaferfpiel einen ibealifirten Bauernftanb gu Borte fommen laffen. Ginen folden Mann mußte bie Bermifchung bes atabemifchen Befens mit bem arfabifchen, bie in Stalien beftanb, ungemein angieben. Im Jahr 1644 bei einem Hochzeitsfest ftritten er und Rlai mit porgetragenen Berfen um einen Blumenfrang; bie Erinnerung baran hielten fie in einem Begnefifchen Schafergebicht feft, bas als ihre gemeinfame Arbeit gelten fann; bie Blumen bes Rranges murben übrigens pertheilt. Diefer Borfall murbe bie Beranlaffung gur Stiftung bes Blumenorbens an ber Beanis, bem bie Stimmung ber Reit bei berannahenbem Frieden und bie Rurnberger Ueberlieferung gu Statten tam. Die opigifche Rüchternheit wich hier einer farbenreichen, finnlichen Ausmalerei ; boch murbe bie Boefie allan entichieben in bas außere Schmudwert verlegt. Die Begnibichafer gelangten balb gu einem gemiffen Aufeben, Deben Bareborfer und Rlai trat Gigismund bon Birten (1626-1681) auf, ber fpater feinen Ramen in Betulius latinifirte. Sein Bater batte ber Religion wegen aus Bohmen fluchten muffen und in Rurnberg ale Diatonus eine Stellung gefunden, Birfen felbft lebte eine zeitlang in Bolfenbuttel, wo er neben Schottel ale Behrer bes Bergoge Anton Ulrich und feines Brubere thatig mar. Rach feiner Beimfehr unterrichtete er bie bornehme Rurnberger Augend und erlaugte im Beanit - Drben als "Moriban" großes Unfeben. Birfen befaß, mas man bamals Anftand und Feinbeit nannte: auch empfahl er fich ben Gurftenhaufern burch Lobichriften; jo ben öftreichifden Bringen und herren burd einen "oftlaubifden", ben welfischen Bergogen burch einen "nieberfächflichen Lorberbain", bem Saus Bettin burch einen "chnrfachfifden Belbenfaal." Geine Ge-Dicite leiften bas Menkerite in verfünftelter Tonmalerei \*): überhanvt wurden in Diejem Arcife Die Spielereien mit Anggrammen, Afroftichen und gar mit Bildgebichten bis gur möglichften Sobe bes Ungefchmad's getrieben. In ber lettgenannten Gattung fucht man mit furgeren und langeren Reifen in ber Weife abunwechseln, bag bas Gebicht beim Abbruct ober bei ber Rieberichrift einem bestimmten Gegenstand. etwa einer Sanduhr, einer Flafche, bei Bareborfer einmal einem Reichsapfel, abnlich fieht. Birfen murbe fo berühmt, bag Biele feiner Beitgenoffen ibn fich faum andere ale mit bem Lorbeerfrange benfen tonuten. Für biefe Begnigbichter fam eine fehr beichäftigte Beit, als in Murnberg Die Conferengen gur nachtraglichen Durchführung bes westfälischen Friedens gehalten murben. Schon ber Friede felbft war febr geeignet, durch Festlichkeiten begangen zu werben, Die ben Aufchaner in ein ibealifches Weltalter ber Ratur und Liebe verfetten. Rlaf war ungemein thatig, Birfen aber übernahm auf besonderen Bunich Des Bergogs von Amati. Octavio Biccolomini. bie Abfaffung eines Freudenspieles, muhricheinlich ,,Margenis ober bas befriedigte Deutschland;" balb nachher wurde er vom Kaifer in ben Abelftand erhoben. Ueberhanpt genoß er, por allen bentichen Dichtern, in Bien eines hoben Aufehens, auch als Gefchichtschreiber. Ber Dichtungen aus jener Reit lefen will, muß fich auf bas Berftanbnif von Wortfünften, befondere auf Die Löfung von Anagrammen einüben; Margenie a. B. ift Germania und ber Friede wird zu Bruntoja, b. h. Donabrut, abgeichtoffen. Achuliche halebrechende Reimfünfte wie Birten machte Georg Renmart (1619-1681), Bibliothefar und Archivar (Erzidreinhalter) ber fruchtbringenben Gefellichaft: ein Mann, ber früher munche marme und bergliche Lieber gebichtet hatte, unter benen .. 2Ber nur ben lieben Gott laft malten" noch fest mit Recht beliebt ift.

Hardborger, der so manche Kenntuffe popularifiet hatte, kam auf ben Gebanten, eine Anleitung jur Dichtunft abzulassen, eine Koneitung jur Dichtunft abzulassen, eine Boetit, wie sie seiner Schie gang entiprochend war; sie ersigien von 1650 an in vor Abricten unter dem Anleit, "Boetischer Arfate, die deutsche und Koneinfund und Boetin ber lateinischen Sprache in fechs

<sup>\*)</sup> Broei Zeilen mögen genügen:
"Es faufeln und braufeln und traufeln windfriedige Blafte;
Es zittern und fittern und fplittern frifchaubichte Acfte."
Chiefer's Methachabte. XIII. Band. 3:

Stunden einzugießen." Dies ift ber fprichwörtlich geworbene Muruberger Trichter. Der poetifche Ausbrud, ber bier gelehrt wird. befteht hauptfächlich in feltsamen und finnreichen Umschreibungen und Aufpielungen: ben Frühling foll man Blumenvater nennen, ben Wein Boctenfajt ober Relterblut, ben Apfel "bes erften Beibes Geluft:" fur bas Gelb findet man gwolf Abjective, auf jeben Monat eins; fo fann man es im Februar "bas windbetrubte," im December "bas fcueebefamte" nennen. Da fur bie wichtigften Begriffe eine Ungahl von Umidreibungen angegeben find, fo bat man gum Reimen leichte Auswahl; fo 3. B. fann bas Blut je nad Umftanben ber rothe Belbenichweiß ober bas naffe Lebensgold beißen. Das Erufthafte, ja Traurige bei bem Allem ift, baß gerabe Diejenigen, welche fich für Die auserwählten Bfleger ber Dichtfunft hielten, bas Befen berfelben in die allernüchterufte verfünftelte Tednut festen und bag ber Boefe, Die fich beim Bolt in foftlichen Liebern reate, von Seiten Diefer Murnberger Gelehrten tein Berftanbuiß entgegenfam, wie es fich boch bei Gruphius, Simon Dad und Anderen guveilen regte. Gleichwohl blieben bie Begnitichafer wegen ihrer patricifden Saltung und ihres acfeilten Stiles in Unfeben; balb nachbem bie Gefellichaft ihren bunbertjährigen Beftand gefeiert hatte, überließ ber Rath von Ruruberg ihr ein Stud Bald, mo ein funftreicher Irrhain angelegt murbe, nub als ein gesellig litterarifcher Berein besteht fie noch gegenwärtig. 3hr Sinnbild mar bie Rohrpfeife bes Ban als Emblem bes Uebereinftimmene berichiebener Tone; fpater fam noch bie Baffioneblume hingu, vielleicht um die Bilege bes geiftlichen Befanges augubenten.

Rod verdient hervorgehoben zu werben, baf bie Mitglieder ber Sprachgefellichaften, fo eifrig fie auch bas vaterlandifche Element aupriefen, bod meift gang in ber Bewunderung ber fraugofifden Bocfie und Gefelliafeit aufgingen. Der Biberipruch loft fich infofern, ale fie die höbere Bortrefflichkeit ber Rachbartitteratur einsaben und für Deutschland ein Gleiches ichaffen wollten. In Rothen felbft bilbeten im Jahr 1624 pfalgifche und thuringifche Bringeffinnen und Berren ciuen Arcie, ber fich als Academie des vrais amants bezeichnete. Man muß fich an die enge Berbindung erinnern, die zwischen Frantreich und ben Calviniften beftanben. Diefer Rreis erließ ein Cenb. idneiben an Sonore b'llrie, ein Jahr por beffen Tob, um ihm für feinen berrlichen Schaferroman ", Aftraa" gu baufen und gu berichten, daß fie (wohl im Geifte Geladous) einen Birtenverein unter fich geftiftet hatten. Allerdings mar ber lettere nicht pon Daner. Befen, ber fcmarmerifche Deutsche, Intbigte biefem Gefcmad, indem er einen Roman ber Sendern unter bem Titel überfeste: . Abrahim. ober bes burchlauchtigen Baffa und ber beständigen Ifabellen Bunbergeidichte." Moideroich ichreibt von Baris aus an Sarsborfer in febr geichmudten Frangoliich, mit bem Bemerten, er betrachte biefe Sprache als ben beften Braten; "car pour l'allemande, vous scavez qu'elle nous sert de pain ordinaire et la latine de confiture." Er berichtet ihm über eine Unterhaltung bei Tijche, bie er als ein wahres platonifches Gaftmahl ichilbert und Die fich auf Die Frage bezog: ob Borten gu Staate- und Beltgefchaften greignet feien? Mofcherofch ift natürlich eifrig für Beighnug berfelben; er begieht fich auf Dontaione, ben Cofrates ber Gallier, auf Basquier und guf ben Salboutt Richelieu (ce semidieu de Richelieu, ce grand cardinal), ber nicht nur faft ber gangen Erbe Gefete gebe, fonbern auch einer ber quößten Dichter fei ; endlich auf Grotins, vrai miracle de la nature. Dan fieht, wie auf ben auten Glifffer Die erhöhte Barifer Eriften; eingewirft hat. Barsborfer, ben er um Mittheilung feiner Auficht bittet, ertheilt, ebenfalls in ichmudem Frangofifch, eine umftanbliche oftenfible Antwort, in welcher er por Allem gu erfennen gibt, baß er zwischen einem schnutzigen Bedanten oder Bettelgratulanten und einem gebildeten Borten ober Meifter ber Berebfamfeit und Bortznalerei wohl zu unterscheiben miffe.

## c. Dichtung und Dichtergruppen außerhalb ber atademischen Rreise. Die Reform, welche Opik in ber beutschen Berötunft zu Beae

gebracht, wurde von manden Beitgenoffen als ein Bwang verfdmäht und fand in einigen Provingen in Folge ber Grundverschiedenheit in Bilbung und Denfweife feinen Gingang. Bon ben Dichtern, Die fich mit Bewuftfein von ihr entfernt bielten, ift Benra Rubolf Bedherlin and Stuttgart ber bebentenbite. Durch feinen ungewohnlichen Lebenslauf hatte er Die gludliche Stellung, im Rampfe ber Reit mit voller Entichiedenheit Bartei zu nehmen. Geboren 1584 in Stuttgart, machte er nach vollendeter Universitätezeit große Reifen und tonnte bei feiner Beimfehr als eine ungewöhnlich begabte und gebilbete Berfonlichfeit gelten. Er wurde Sefretar in ber bergoglich würtembergifden Ranglei und verherrlichte bas Sofleben in Stuttgart burch feine Gelegenheitsgebichte. 3m Jahr 1620 ging er nach Lonbon, wo er mabrend ber Ariegegeit in ber bentichen Kanglei arbeitete, welche die Berbindung ber protestautifchen Reichsstäude mit England unterhielt. Er erlangte biplomatifches Unfehen, murbe ben Ronigen Batob und Rarl perfonlich befannt und überlebte die Binrichtung bes Letteren um zwei Jahre. 218 Dichter batte er eine reiche inrifche Aber und wird, nachbem feine Berte neuerdings in einer vortreff. lichen Musgabe ericienen find, wohl genauer ale bieber gewürdigt goerben. Auch er bachte an eine Umgestaltung ber bentichen Bersfunft.

boch ftrebte er nach Sebung bes volfsthumlichen Elements und mar nicht gufrieden bamit, bag bie bentiche Sprache und Boefie entleinten Beiegen unterworfen werden folle. Gleichwohl nahm er non ben Frangolen die Rablung der Sulben ohne Mennna und Wäggung berjelben an und ruhmte fich, auf dieje Beije die gewichtigen gufammengesetten Worter, an benen unfere Sprache reich ift, zwanglofer als Die neueren Boeten gebrauchen gu fonnen. Er bichtete Conette por Dpin, ja mahricheinlich ift ihm barin nur Baul Meliffne vorangeaguaen: freilich fann man feine Alexandriner nicht regelmäßig feanbiren, wie die fchlefifchen. Ungeachtet ber Meinungsverschiedenheit preift er fibrigens "Seren Martin Driten, ffirtrefflichen teutidien Bocten," in einem ichonen Sonett. In feinen Trinfliedern und Bodgeitgebichten findet man landichaftliche, berbgefunde Wendungen; feine Epigramme zeichnen fich wie burch Sinn, fo auch durch fcharfen. geseilten Ton aus"). Um bebentenbften ift er uns als politischer Dichter: Die freiere Sphare Englands hat offenbar auf ihn eingewirft. Wo Fleming und Andere Die Beitbegebenheiten behandeln, fprechen fie flagend ober gurnend meift nur verfonliche Stimmungen and: Duit gar halt fich in tubler Ferne; Bedberlin allein ift echter Barteimann, Die Sache ber evangelischen Berbundeten und frater Guften Abolf's ift ihm Sadie ber Freiheit und bes Baterlanbes, ber Rampf in ihren Reiben Bilicht und ber Tod in biefem Rampfe gegen Schande und Berrath ehrenvoll : Die eble Freiheit ift Die Frucht, Die ber Sterbenbe bem Baterlaude binterlaßt. Diefer Mahnung verleiht er in feiner berühmten Dbe an die Golbaten und in bem Sonett .. an bas Tentichland" eine Kraft bes Ausbruds, die in jener an Berfen reichen Beit ohne Beifpiel ift. Diefe zuweilen raube Rraft, Die er auch in einem größeren Gedichte gu Ehren Buftav Abolf's befundet, bat fogar die romantifden Berausgeber von "bes Anaben Bunderhorn" bewogen, basielbe ungeachtet feiner Lange ale volfethumlich augunehmen.

Die preußische Sichtergruppe, welche um die Witte des Jahrhunberie in Woligsberg, hätig war, bewegte sich nicht in den Formen einer Geschlichgis, hielt aber in Herslichtet zusammen und war außerbem burch Bortiche sir die Toufunst zur Gemeinsamket angeregt. Der bedeutschlich in biefer Gruppe ist Sim on Dach, gederen 1605zu Memel in Breußen. Er studiete in Königsberg und lebte dasselbsie eine geitlang als Schulmann. Der ansgezichner hinster hin königsbergangesichte Albert, ein gedortener Sachje, der als Organist in Königsbergangesichte



<sup>\*)</sup> Go g. B. "an herrn Bipleer:"

Du bift feines Beifen Freund, well Du felber feiner; Und ben Rarren bift Du feind, weil Du felber einer.

war, hielt ben Berband ber Freunde, zu benen auch Roberthin und Malins gehörte, zusammen; fie trasen fich in seinem Garten, bezeichneten fich auch mit Schäfernamen, wie Simon Dach mit bem Angaramm Chasmindo, legten fich aber feinen Orbenszwang an. Wir haben bier die fruhefte jener Junglingevereinigungen, die in ber Gefchichte ber beutiden Litteratur fo viel Ginfluß gewannen. Die aufrichtige Liebe gur Gade, ber meift anfpruchloje marme Ton verleiht biefem Rreis ein liebensmurbiges Geprage. Gin machtiger Genius befindet fich nicht in bemfelben, auch Dad ift ungeachtet bes fauften und lebenbigen Bobiflanges feiner Iprifden Dichtungen nicht als ein folder au bezeichnen : aber burch reine Empfindung und augemeffenen Musbrud hat er Erfreulicheres geleiftet als bie meiften hochgeftelgten Poeten ber Beit. Diejenigen feiner Gebichte, welche unter bem gefchraubten Titel "Churbrandenburgifche Rofe, Abler, Lowe und Bepter" gefammelt erichienen, find meift officiellen Inhaltes. Schon 1638 empfahl er fich bem bamaligen Rurpringen Friedrich Bilbelm burd ein gludwünichendes Gebicht, wofur er ein Jahr nachher Brofeffor ber Boefie an ber Univerfitat murbe. Der große Kurfürft mar Staatsmann genug, um einzusehen, baß jebe geiftige Berbindung zwischen feinem Lebensbergoathum Breufen und Deutschland für ihn und feine Blaue von Werth fei. Er nahm es baber gnabig auf, ale Simon Dad ihn, freilich in einem würdigen Ton, um ein Befchent an Grundbefit erfuchte und fich babei eben auf Die Aufunpfung an beutiches Beiftesleben berief: "Phobus ift bei mir babeime; Diefe Runft ber beirtigen Reime Lernet Preußen erft von mir." Friedrich Wilhelm verlieb ihm das fleine Gut Angheim, wo Dach, gludlich vermählt, ber Biffenichaft und Boefie leben fonnte. Ihm und feinen Freunden ift ein Ang faufter Wehmuth eigen; fie ergeben fich gern in Sterbegedauten, wenn auch nicht in der tief bufteren Urt des Grnphins. Die beften weltlichen und geiftlichen Lieber Dach's finden fich nicht in ber genannten Cammlung, fondern als Texte in ben "Arien" und in bem "mufifalifch-poetifchen Luftwäldlein" feines Freundes Albert. Um berühmteften ift fein Lob ber Freundichaft ("Der Meufch hat nichts fo cigen") und bas in Bolfsmundart gebichtete Liebeslieb "Aute (Annchen) von Tharaw," das in jener Beit als echtes Boltslied aus der Reber eines gelehrten Dichters gang einzig bafteht; bei uns lieft man es meiftens in ber hochbeutichen Raffung, Die ihm Berber in ben "Stimmen ber Bolfer" gegeben bat.

Ueberbliden wir den gesammten Umfreis der von uns erwähnten litterarischen Leistungen, so gehr darans als wichtigftes Ergebulh hervor, daß beutigle Dichtung und fortigreitende allgemeine Bildung von nun an in den protessa nit sich er Tänder ihren Sis aufschliegen.

Roch ift bas Burudtreten ber fatholifchen Geiftesfrafte bei weitem nicht fo offenfundig, wie in unferer fpateren, flaffischen Beit, wo Deftreich. Baiern und überhaupt bas gange romifch-firchliche Dentichland ber glangenden Dichterreibe bon Saller und Rlovitod an bis auf Schiffer's Tob nur Ramen wie ben allerbings gehtbaren Denis und ben feichten Blaumaner entgegenguftellen bat: aber Die Thatfache im Wefentlichen fteht boch bereits feft. In Bien blidte man auf Birfen und Dvis mit berfelben frembartigen Sochichabung wie ein Jahrlundert ipater auf Rlopftod. Und boch fehlte es bem fatholifden Theil ber nation begreiflicher Beife nicht an Talenten und an Da= turen, beren lebhaft bewegtes Innere in ber Boefie nach einem Ausbrud fuchte. Die bebentenbfte Ericheinung unter biefen ift Friebrich pon Spee, and bem fpater in ben Abelftand erhobenen Weichlechte Spee von Langenfelb, geboren 1591 gu Raiferemerth. Er trat gu 19 Jahren in ben Jefuitenorben und zeigte fich fchon fruh befähigt, bie jüngeren Orbensglieber in ber Philosophie und Moral gu unterrichten. Spater murbe er nach Franten geschielt, mo er, vorzuglich in Bamberg und Rurnberg, als Seelforger wirfte. In Diefer Stellung hatte er bie vernrtheilten Berbrecher zum Tobe zu bereiten und inobefondere nach und nach gegen 200 Berfonen, die ber Bererei angeflagt waren, gum Scheiterhanfen gu führen. Dem eblen Mann ergraute friih bas Saar in Folge bes Rummers, ben ihm feine Uebergeugnna bon ber Ungerechtigfeit bes gangen Berfahrens gegen biefe Unglude lichen verurjachte \*). Diefes Berfahren alfo, nicht gunachft ben Berenalauben an fich. befampfte er in feinem berühmten, von uns icon crivatinten Buche "Cautio criminalis sive liber de processu contra sagas." Der Anrfürst von Mainz, ber ihn in Burzburg fennen lernte, war ber erfte beutiche Fürft, ber gegen ben Begenproceg einfdritt. Spec ftarb ichon im Jahr 1635 in Folge einer belbemmitthiaen Mufopferung; während eines Rampfes in Trier zwijchen Frangofen und Raiferlichen, fowie nach bemfelben ftrengte er fich bei Troftung ber Sterbenden und Bflege ber Bermundeten übermäßig an, bis er einem Fieber erlag. Als Dichter mar er, wie Duis und Wedherlin, auf Begrundung einer beutiden Bersfunft bedacht, in ber Ueberzengung. bag man auch in ber Mutterfprache poetiich reben und bichten fonne. Er wechselt mit langen und furgen Entben regelmäßig ab, behält aber babei mehr Ratürlichfeit als Dpit. Ueber Die Grundfate feines Dichtens geben uns bie Freunde Anstunft, Die 14 Jahre nach feinem Tob feine fconften Gebichte unter bem Ramen "Trut-Rachtigall

<sup>\*)</sup> Wegen feines granen haares befragt, fagte er mit wehmulhiger Fronie: "Das haben bie beren gethan."

ober geiftlich-poetifch Luftwäldchen" veröffentlichten. Den Titel erflaren fie barans, bag bas Buchlein .. trut allen Radtigallen fuß und lieblich finget und gwar anfrichtig poetifch." Schon etwas fruber war fein "Gulbenes Tugentbuch" erichieuen, bas in drei Abtheilungen (Mebung im Glauben, in ber hoffnung, in ber Liebe) Betrachtungen, mit Spruden und Liebern burchwoben, enthalt und bas von Leibnit in ber "Theobicce" hoch gerühmt wird. In unferen Tagen werden unbefangene Lefer faum bezweifeln, ban Gpee's profane Lieber, Die übrigens fammtlich einen religiöfen Auflang haben, weit höher als Die geiftlichen Gefange gu ichaten find. Die Letteren find gum Theil burch Tandeleien entftellt, wie wenn ber gefrengigte Chriftus als "fchones Boctlein, rothes Rodlein" angeredet und wenn in Radsahmung bes Soben Liebes bas Minneverhaltnif ber Seele zu Gott in allerfei übergarten Wendungen bargeftellt wird. Roch bedeutlicher ift es, baf Spee bie Form ber Schaferei in feine Darftellung ber driftlichen Minfterien verwebt. Rach Balbe's Borgang fchlieft er fich an bie funfte Eftoge Birgit's an, in welcher bas Lob eines verftorbenen gottabntichen Sirten Daphnis angeftimmt, unter biefer Ginfleidung aber mabricheinlich der ermordete Cafar gepriefen wird. Wie man die vierte Efloge, welche die Geburt eines jungen Afinins Bollio feiert, auf bas Weihnachtsfeft bezog: fo wird unn von Balbe, Spee und anderen Dichtern ber Schafer Daphnis in ben Rreis bes Ditermuthus gerogen. And Gleichniffe und Concepte find in biefen Studen oft febr verfünftelt. Elle echt volfethumlich ift aber bervorzuheben, baß die freie Ratur mit Bald, Quell und beblümten Biefen überall den Bintergrund für die beiligen Seenen, befonders auch, bei Spee wie bei anderen fatholifchen Dichtern, für bas Erscheinen ber Maria bilbet. Budem fteien feine Berfe an Reis und Bobllaut unbedingt allen gleichzeitigen voran. Dies zeigt fich jeboch zumeift in ben mehr weltlichen Liedern, wie in bem "Conterfen des menfchlichen Lebens," einem Bedichte, bas man bem Stoffe nach mit Rudert's berühmtem Gebichte , die fterbende Blume" vergleichen fann. Gvee's Loblied auf den beiligen Frang Laver, den Genoffen des Janag von Lonola, und auf beifen Befehrungsreife nach Japan hat einen herrlichen, ftolgen Ton, ber namentlich im Anfana an die besten neueren Ballaben erinnert.

Die dichterliche Thätigkeit der Jesuiten wor im 17. Jahrsmudert auch in Deutschland sieht ansgefreicht. Dem jortigkreitenden Geistestelden der heimats entiremdet, felnten sie sich an die italienische und spanische Litteratur; also an josche Muster, welche zum Theil durch en Marinismus und das Haschen nach artigen Einfällen (concetti) verdorben waren. Unter Benginigen, die Latein dichteru, ist der

Effaffer Jatob Balbe (1603-1668) ber berühmtefte; er war eine zeitlang Sofprediger bes Aurfürften von Baiern und ftarb zu Deuburg an ber Donau. Geine Gebichte zeigen eine mannliche Deufweife, aufrichtige Baterlandsliebe und erufte Trauer um bas Rricasunbeil. für welches er freilich bie Berichulbung einzig ben Begnern beimift, Gein Andenten ift mit befonderer Borliebe von Berber erneut worben, ber in feiner "Terpfichore" mehrere Oben Balbe's überfett bat. in welchen fich ein flarer Beltblid nub außerbem ein flaffifch einfacher Gebankengang fehr erfreulich fund gibt. Seitbem ift ber bairifche Befuit auch beutichen Broteftanten als ein bebeutenber Dichter werth geworben, obwohl er in ber Gefinnung feinen Orden nicht verleugnet. In bem "paradoxon musicum", bas ihm bon Beiflinger, Roch und Flogel zugeschrieben wirb, heißt Luther balb ein Bilbichwein, balb ber "Baud, von Gisleben." In einem Gedicht fiber Die Gitelfeit der Belt fpottet er fiber Kovernifus, worin er freilich auch Brotestanten auf feiner Seite batte \*). Sehr belehrend ift es, Die lateinifden Bebichte Balbe's mit ber bentichen Bearbeitung, wo fie pon ihm felbit berrührt, gu vergleichen; malwend er fich in jenen ben Ramen eines neuen Borag verdiente, zeigt fich in bicfen eine Radfläffigfeit, ja Robheit im Ausbrud, ans ber wir ertennen, wie nothwendig bie Sprachbefferung und die Reform ber Beretunft bei allen ihren Mangeln gemefen find. Dies fchließen wir g. B. aus bem merfwurbigen lumo. riftifden Gebicht "Nagthurfus." welches bie Diden und bie Mageren einander gegenüberstellt, den Lekteren aber den Borgna eines belieren und glüdlicheren Lebens guertheilt. Der Mgathyrfus erichien 1647 gu München in bentichen und lateinischen Berfen gugleich. Ginige Dichtungen Balde's murben fchon bei feinen Lebzeiten von den Bequitfchafern ins Deutiche übertragen und überhaupt maren feine Lieber für bie geiftliche Dichtung, auch ber Broteftanten, bon nicht geringem Ginfluft.

Do in joner Bett die Gefehrten ein so wichtiger Theil der Nation waren und vorzugsdweife die Hieutliche Meinung andsuachten, so nahmen auch lateinische Schlemungen einen bereiten Naum in der Litteratur ein. Einige lyrische Sammulungen, unter dem Tittel "Poesis pri-a.", baben Legluiten un Verfassen.

<sup>\*)</sup> Die Berfe, in ber Strophenform bes bamals fehr beliebten Bohnenliebes, lauten alfo:

Die Erbe fteht und nicht umgeht, Wie recht die Gelehrten meinen. Ein jeder ift feins Burmbs vergwift, Copernicus bes feinen.

Geethe hat fid biefen Gebauten auf die fonderbarfte Weife angerignet; f. Berte, Mucg. von 1840, Bb. III, G. 17

beiber Befenntniffe ausging, tragt vielfach ben Geift ber Berfünftelung an fich: bas Anfertigen von Angarammen wurde ein Geschäft. bas fleine und große Gescheufe eintrug. Man feste nämlich aus ben Buchftaben bes Ramens, ben man feiern wollte, ein beziehungereiches Wort ober einen Cat gufammen, ber wohl gar ale Borbebeutung aufgefaßt wurde ; wie wenn aus "Emanuel" gemacht wurde "A mo lumen" (von mir fommt Licht). Die Beifviele biefer weitverbreiteten Liebhaberei und Gunftsucherei gablen nach Taufenden. Gbel aus Giefen, Brofeffor in Ulm, veröffentlichte aar eine Cammlung von Balindromen. b. b. von folden Gebichten, von benen man jebe Beile Bort für Bort ober auch Buchitaben für Buchitaben vorwärte und rudwarts lefen fann, mobei fie entweder ben gleichen ober, mas für noch geiftreicher gilt, einen entgegengesetten Ginn ergeben. Degnebe biefer Spielereien circuliren noch jest unter Freunden eines pebantifchen Bibes. In ben Schulen wurden noch immer lateinifche Romöbien aufgeführt, balb Stude von Plautus und Tereng, balb forgten bie Rectoren felbft fur ben Bebarf, wie Sirpwig in Frantfurt, ber einen Lutherus, einen Belsatzar und einen Jesulus (heilige Romobie über bie Rindheit Chrifti) aufführen ließ. Berühmt maren bie Leiftungen ber Schüler von Strafburg und Magbeburg. reiche Gebiet ber Mariengeschichten und ber Legende überhaupt mar ben Broteftauten abgefchuitten; fie bielten fich an bas alte Teftament und an bie Brojangefchichte. Muf dem Gumnafinm zu Salzwebel gab man einen "Alexander", ber aus Berichten und Reben bei Curtius aufammengeftellt mar, und einen "Evaminonbas vor bem Salsgericht in Theben." Mis 3med biefer Mufführungen, unter welchen fonderbarer Beife bie bedeutliche Geschichte Joseph's in Meanpten bie beliebtefte war, gab man nicht nur die Uebung in ber elaffifchen Sprache an, fonbern noch mehr ben Ruten für ein weltmannifdes Benehmen. für bie "Conduite." Die Befniten hatten ebenfalls Romobien, bidje teten aber auch Dramen gur Erbannna für gebilbete Lefer. Diefelben erinnern gum Theil entichieben an Die geiftlichen Spiele (Auto's) bes Calberon. Dicolous Avaneini aus Tirol, ber am Biener Sofe gefchätzt war, gab eine Poesis dramatica in brei Banben beraus, barunter ein Spiel gu Ehren besoben genannten Frang Laver. Er verherr. licht Triumphe bes Chriftenthums aus alter Beit; fo ben Siea Conftautine über Magentine (312), Die Befehrung Bittefind's, ben Martyrtob bes weftgothijden Ronigsfolms Berminegild (1. Bb. IV. C. 91), aber auch bas Ende bes Marins. Als Mufter von Frinheit und Elegang galten bie febr pornehm gehaltenen Poemata bes gelehrten Freiherrn Ferbinand von Fürftemberg, in welchen er feine italienischen Erinnerungen und befonders bie Gindrude aus bem Berfehr mit ber hoben und höchiten

Geschschaft zu Rom besang. In Rom ließ ber Zejuit Alexander Donatus von adeligen Schillern eine Tragodie "Suevia" aufführen, in welcher ber Untergang der Hofenstaufen als gerechte Bestrasung eines ruchlosen Geschlichtes dargestellt wird.

Bir haben in ber politifden Gefchichte bargethan, wie in ber ameiten Salfte bes 17. Jahrhunderte eine Reihe von begabten Berfonlichfeiten, barunter mehrere welfifche Gurften, im Broteftantismus feine Befriedigung fur Beift und Phantafie gu finden glaubten und beshalb gur romifchen Rirche "gurndtraten." And unter ben Belehrten und Dichtern famen folde Befehrungen por. Der bedeutenbite Convertit ift Johann Scheffler, genannt Angelus Gilefins. Er war 1624 in Breelau geboren, ftubirte in Bolland und fpater in Babna und wurde Leibarat bes Bergogs von Dels. Schleffen war gu verschiedenen Reiten ber Git beschanlicher Denter, Die fich in Die göttlichen Beheimniffe vertieften. Bir muffen und erinnern, baß Jafob Bohme, beffen Schriften Scheffler fruh ftubirte, biefem Laub angehört hat. Run aber ftanben Myftifer und Theofophen ftets gu ben ftrengen Dogmatifern im Gegenfat, Bene Befinnung, Die fich ber Gottheit einzig auf bem Wege ber inneren Erleuchtung und ber Liebe nabern will, war ber lutherifden Orthoborie nie willfommen. Wer aber bon ber letteren angefochten murbe, fchloß fich ebenfo naturgemaß an bie Ratholifen an, wie bies in England bie praftifch verftanbigen Quafer thaten. Ein anderer Schleffer, Ruger (1636-1689). ber fich nach feiner Erhebung in ben Reichsabel von Rofenroth naunte, Berfaffer ichoner geiftlicher Lieber, mar mit Aldmie und Rabbala beichäftigt; er murbe erfter Minifter bei bem Bfalggrafen von Gulgbach, ber felbft gur römifchen Rirche übertrat. Gin jüngerer Schlefier, Quirin Ruhlmann (geb. 1651), hochbegabt, aber fdmarmerifd bis zum Bahnfinn, ging ebenfalls von ber Unficht aus. bag die gottlichen Gebeimniffe bem gelehrten Berftand unguganglich feien; er verfiel auf Sectenftiftung, glaubte in Rufland einen Boben für biefelbe ju finden, murbe aber vom Batriarchen von Dosfau angeflagt und ftarb im erften Jahre ber felbftftanbigen Regierung Beter's bes Großen (1689) auf bem Scheiterhaufen. Da icon Jafob Bohme bie lutherifche Rirchenversaffung für fchlimmer halt als bie türfifche, fo baben mir bei Scheffler feine eigenmittigen Abfichten angunehmen, wenn er 1653 gum Ratholicismus überging. Er nahm bei biefer Belegenheit ben Ramen Angelus an, mabricheinlich gu Ehren bes fpanifchen Mittifere Johannes ab Angelis, ber ein Bebicht "Triumph ber Liebe" verfaßt hatte. Spater trat er in ben Minoriten-Orden, erhielt die Briefterweihe und murbe .. Sofmarichall beim Fürstbijchof von Breslau; er ftarb 1677, in bemfetben Jahr wie Spinoza, bem er, wie fchon Leibnig bemerft, naber fteht, als mon nach biefer Lebensifigge vermuthen follte. Scheffler hatte fich ichon in Solland in Die Schriften eines Tauler, Runsbrock und anderer Muftifer pertieft, beren Denfweise wir fruber (Bb. VIII., 28 ff.) bargeftellt haben. Seine zum Theil vorzfiglichen fprifden Dichtungen erichies nen unter bem Titel "Beilige Seelenluft ober geiftliche Birtenlieder ber in ihren Jefum verliebten Pfnche;" auch hier ift bas Schafermefen auf Die Gottesminue übertragen. Bichtiger fur uns ift feine Sammlung geiftlieber ober pielmehr theolophifcher Epigramme, ber fogenannte "Chernbinifche Banbersmann" (1657 an Bien, vermehrt 1674 au Blat). Seine unftifche Beltanichanung wird hier fo entichieben git einer pautheiftiiden, bag bie Bermiidung ber eigenen Berfonlichfeit mit ber Ratur Gottes ben Beitgenoffen anftogig murbe und er fich in ber ipateren Ausgabe zu einer einichränfenden Erlauterung veranlaßt fab. Es find bei ibm überhaupt bie Berioben ju untericheiben. Gein Mufticionne fachte in ihm die Stimmung einer allumfaffenben, bulbfamen Liebe an: ale er aber ben Uebertritt vollzogen hatte, mußte er fich allmälig ber ftrengen fatholifchen Glaubensforderung fügen, bie Miftif trat in ben hintergrund und er trat fogar in recht gehaffiger Beife polemifch gegen bas Lutherthum auf. In bem "Ban» beremann" find manche Betrachtungen von bem milben Beift inneren Gottesbewußtfeins eingegeben; biefe find auch bichterifch von hoher Schonheit \*). Undere jeboch, in welchen bas Pochen auf Ginheit mit Gott fich am lauteften macht, find in ber Saffung troden und bogmatifch; wie wenn ce heißt: "Ich bin fo groß wie Gott, er ift wie ich fo flein :" ober: .. merb' ich ju nicht, fo muß auch Gott ben Beift aufgeben." Scheffler hat noch in unferem Jahrhundert bas lebhaftefte Intereffe bei folden Convertiten erregt, Die wie er fich eines reichen inneren Lebens rühmen mochten; Friedrich Schlegel beschäftigte fich eifrig mit ihm. Aber and ber milbacfinnte Domberr Chriftoph von Schmidt, ber berühmte Rinderichriftfteller, ftellte Epriiche von ihm in einem "geiftliden Bergifineinnicht" ansammen; und von ber anderen Seite war er burch feinen Bantheismus anch für Freibeuter angichend, wie benn Barnhagen von Enfe einen Unszug aus bem "derubinifden

<sup>&</sup>quot;) Bir führen beren gwei an:

Die Liebe, wenn fie nen, brauft wie ein neuer Bin; Je mehr fie alt und flar, je ftiller wird fie fein.

Das folgende stellt einen reformatorischen Gedanten in meisterhafter Rurge bar:

<sup>3</sup>ft Chriftus taufendmal in Bethlehem geboren Und nicht in Dir: Du bleibft boch ewiglich verloren.

Wandersmann" verauftaltete, wobei feine geiftvolle Gemahlin Rahel ihn unterffinte.

Bir wenden uns von biefer immerhin etwas fchwillen Sphare gu einer gang entgegengesetten, indem mir bem großen protestantifchen Liederbichter Baul Gerhardt (1607-1676), beffen wir in ber politis fchen Wefchichte gebacht haben, noch einige Worte widmen. Bei ilm ift von einem weichlichen Bermengen ber Glaubens-Anfichten, von einer unflaren Bergudung nicht bie Rebe: Gerhardt vertritt feine Lehre bis gur Ausichlichlichfeit, leiftet aber bas Bochfte und Erfrenlichfte, beffen eine orthobore Dichtung falig ift. Mus ihm fpricht ein muerfchütterliches Bertrauen auf Die evangelifche Lehre, auf ben Bewinn ber Seligfeit burch ben Tob Chrifti. Dies verleiht feinem Ton etwas Beiteres und Sicaluftes, bas ihn neben Luther ftellt. Gein Berds bau bat eine feltene Kraft nub Ratürlichkeit, babei oft einen ergreis fenben, ja erichütternben Bohllant. Bon ben Rünfteleien ber Begnitbichter halt er fich fern; es ift fcon viel, bag in bem berühmten Liebe "Befiehl bu beine Bene" bie Anfangsworte ber Berfe, gewiffermagfen als Afroftichon, einen Bibelfpruch bilben. Auch wenn er einmal bem Jefulein bas Dlunblein fußt, fo ift bies unter fo vielen Liebern boch nur ein ichwaches Angeständnift an die tanbelnde Manier ber Beit. Daß fich manches Convache, ja Difflungene bei ihm findet, ift oft genug hervorgehoben worben; bejonbere tabelt man ben Lieb-Unfang: "Berr, ich will ja gerne bleiben, wie ich bin, bein armer Sund;" bas Lieb aber, bem biefe Worte angehören, ift nur Ueberfebung einer lateinischen Elegie von Nathangel Contrans' (sum canis indignus, fateor). Wenn man aber bas Lieb "Run ruhen alle Walber" vernuglimpft hat, fo ift bies vielleicht auf Friedrich ben Großen gurudauführen, ber basfelbe in einem Refeript nebft anderen Befangen als "thoridites Beng" bezeichnete. Gerhardt's Lieber find reich an Stellen, bon benen man faum begreift, baft fie in ber Reit bes Rüruberger Trichters gebichtet find, und zwei herrliche Strophen aus feinem Ditergebichte ("D Banut voll Bint"), von Gebaftign Bach in ber Matthauspaffion barmonifirt, wirfen noch beute mit unvergleichlicher Macht auf Die Scele. Das Berbienft aber, Die Dpig'ichen Reformen guerft in die firchliche Dichtung eingeführt zu haben, wird in ber Litteraturgeschichte einem alteren Geiftlichen, bem gemuttwollen Johannes Beermann (+ 1647 in Liffe) gugeichrieben, beffen Lieb "D Gott, bu frommer Gott" noch beutzntage im Munde ber Rinber febt.

d Satire, Beitichilberung, Noman und Lehrprofa. Die Gebrechen der Beit lagen in der Periode, die auf den großen Krieg folgte, fo offen da, daß fie jur tabelnden Schilberung aufforberten, um fo mehr, als man die verfehrten Gewohnheiten, benen fich Sobe und Niebere hingaben, als neu eingebrungen betrachtete. Sierzu gehört vor Allem, wie ichon bemerft, die Berrichaft ausländischer Moben, ber ftete Bechfel berielben, Die Sprachmengerei, bas Bornehmthun. Mertwürdiger Beife richten fich bie Angriffe in letterem Sinn auch auf die neumodische Boeffe mit ihrer erfünftelten Regelmagigleit, auf die Bunftbublerei und Lobhndelei ber Dichter; boch wird babei nur febr felten, nur verftedt auf Dvik felbft und bie ibm gunachit Stehenben hingewiesen, Satireund Sittenfdilberung führen uns ben Reitgeift meit lebendiger und aufchaulicher por ale bie poetiiden Annitaattungen, die und bieber beichäftigt haben. Dan pfleat ale Satirenbichter vorzugeweise zwei Dichter zu nennen, Die faft aleichzeitig im nördlichften Gebiete beutschen Befens als Schulmanner lebten, namlich Lauremberg, ber 1659 als Brofeffor ber Rathematif an ber Ritter-Afabemie zu Sorve auf Seeland ftarb, und ben Solfteiner Joach im Rachel, Rector in Schleswig († 1669). Der Lettere bichtet ale Duitianer in correcten Alexandrinern und nimmt fich unmittelbag bie Alten zum Muster. In einer Satire gegen die Frauen verfährt er wie der Grieche Simonides \*); er schilbert die bofen Beiber unter bem Bilbe von Thieren und ftellt ihnen bie guchtige Sausfrau gegenüber. Einigemale legt er feinen Dichtungen Satiren von Juvenal und Berfius zu Grunde. Rachel ift ungeachtet feiner gelehrten Saltung zuweilen berb bis gur Unflatigfeit, fo in feinen Auställen gegen die Boctinnen. Ueberhaupt nimmt er gegen Die von ihm gerugten Schwachen einen unpaffenden Ton ber beftigften Bitterfeit an, wie er allenfalls bei Juvenal im Rampf gegen Erbfchleicherei, Giftmifcherei und andere fpatromifche Lafter am Blate mar. In biefer Sinficht ift ihm Lauremberg weit porzuziehen, ber mehr im Charafter eines gutmuthig fpottenden Beobachters bleibt und an die neueren Berfehrtheiten ben Magkitab einer auten alten Reit legt. Rubem intereffirt und Lauremberg ale ber (bie auf unfer Beitalter) lette plattbeutiche Dichter von felbftftanbiger Bebentung. Diefer Umftand, fowie feine Abneigung gegen bas hochbeutiche Runft. mefen, feine Borliebe fur ben Reinefe Bos, in meldem Buche bie Beisheit verborgen liege wie bas Reuer unter ber Miche. \*\*) laft ihn

<sup>&</sup>quot;) Richt ber berühmtere Tichter biefes Ramens auß Ros, sonbern Simonists von Amorgos; 1, Bb. L., E. 289. Rachel's Satire war unter bem Ramen die "höfe Gieben" befannt, und hieraus ift die berbreitete Redensart weit besser berguleiten, als von den sieben Tobsanden.

<sup>\*\*) &</sup>quot;In weltlider Bysheit is teen Boed geschreben, bem man billid mehr Rohm un Loff lan geben, Als Reinede Bos, een schlicht Boed, barinnen Tho schul Ds een Speegel boger Simmen."

weit pollethumlicher und prigineller erfcheinen als Rachel. Die erfte Unsgabe ber Satiren Lauremberg's "in Debberdnifch gerymet borch Sans Billmien Q. Roft" (Lauremberg Noftochienfis) erichien ohne Dructort und Jahresgahl; Die zweite, vom Jahr 1654, tragt ben Titel: "De vier olde beröhmte Schertgebichte; - mit eenem Antjang ban etlifen in buffen Tyden nyen ingefchletenen Digbruten." Beibe Schnimanner haben uns auch ihre litterarifden Unfichten mitgetheilt; Rachel in ber Satire "ber Boet", in welcher er ben gelehrten Runft. charafter bervorhebt; benn ein Boet muß ihm ein Mann fein, ber in nachtlichen Studien mehr Del als Wein verzehrt, "ber burch ben bleichen Aleif aus Schriften bat erfahren, was mertliche ift geschehn vor vielmahl 100 Jahren." Lauremberg bagegen in feinem Scheragebicht .. van allemobifcher Boefie un Repmen" zieht ausbrücklich gegen Die Thrannei ber neuen Boetif zu Relbe, fowie gegen ben hochtrabenben Ton, ber neuerdings aufgefommen fei, und gegen die Leichtigkeit, mit welcher burftige Ropfe zu Rubm gelangen. Doch bei weitem beftiger. aber mit vielem Beift wird biefe Bolemif in einer Schrift anfgenommen, die 1673 erfchien und beren Titel fprichmertlich geworben ift: "Reime bich, ober ich freffe bich" von Sartmann Reinhold (vieubommm), von welcher Gervinns eine treffliche Analnie gibt.

Einen umfaffenten Beitfpiegel hielt Johann Dichael Doftherofch in feinen "Gefichten" ber Nation und bem Jahrhundert vor. Diefer einflufreiche Schriftsteller ift uns um fo achtbarer, ale er bei feinen Schilderungen von eblen und verftandigen fittlichen Motiven ausging. Er ftammte aus einem ansgewanderten gragonifchen Abelsgefchlechte und murbe 1501 gu Bilftabt an ber Ringig geboren. Er wurde Sofmeifter, bann Amtmann, fpater fcmebifder Rriegerath, endlich Secretar und Fiscal ber Stadt Strafburg. Im breifigjährigen Krieg erlitt er fortwährend große Berlufte und mußte mehr= male flüchtig werben. Wie lebhaft er von bem Glang ber Barifer Gefellichaft eingenommen mar, haben wir oben gefeben; boch zeigt fich biefer romanifche Sproffe fpater in ber murbiaften Weife beutich gefinnt; bem Elfag und ber beutichen Sprache zu Ehren gab er eine Schrift Bimpheling's neu heraus ("Bimphelinger's Deutschland," Strafburg 1648). Er murbe von Strafburg aus zum Grafen von Sanan berufen, ber ihn gum Geheimrath ernannte; fpater beforgte er Die Gefchafte ber Landgrafin von Seffen und ftarb 1609 auf einer Reife zu Borms. Er verfaßte mehrere Sittenbucher, überfette aus bem Frangofifden eine "Unleitung jum abeligen Leben" und theilte in ber Schrift "Cura parentum, b. i. Chriftlich Bermachtniß eines treuen Batere" (Strafburg 1643) feine Unfichten nub Erfahrungen mit, die bauptfachlich auf Erziehnna burche Leben abgielen. Sein hauptwerf "Bunderliche und wahrhaftige Gefichte Philander's von Sittewald" ericien in zwei Theilen 1645 gu Strafburg. Es erhielt fpater Fortfenngen, indem Mofdjerofch neue "Gefichte" bingufugte, aber auch Falfdungen, unter welchen ihn befonders eine berdroß, weil in berfelben fein Seld Bhilander ichlieflich ins Klofter geht, Der Rame "Sittewald" ift Anagramm von Bilftadt; bas Buch felbft ift noch immer nicht in ansreichender Beije fritifd behandelt. Doicheroich felbit bezeichnete es zuerft ale eine Bearbeitung ber "Traume und Reden" (Suegnos y discursos) eines fpanifden Beitgenoffen, bes Quevedo Bilegas († 1645). Quevedo felbft war burch Daute quaerent; aber die Form ber Bifionen, in welchen ber Dichter fich in ertraumte Welten ober allegorifde Umgebungen verfest, war feit bem fpateren Mittelalter ungemein beliebt. Mofcherofch machte natürlich mit beujenigen Erfindungen am meiften Glud, die er, bon Quevedo unabhangig gur Schilderung deutscher Berbaltniffe aumaudte. Auch feine Lieblingsgegenftande find Mobengrebeit, Auslanderei, Titel. fucht; eines ber vorzuglichften Ravitel ift gegen ben falfchen, aus welfchen ganbern in Dentichland importirten Begriff von Ehre und "Reputation" gerichtet. Gehr beliebt war bas erfte Geficht bes zweis ten Theiles "A la mode Rehraus." Muj bem Schloffe Geroldect, too ber Sage nach uralte bentiche Belben wie Ariovift, Armin, Bittefind und ber hornene Siegfried haufen, wird Philander wegen feiner Eradit, feines Bartes, feiner Bernde, noch mehr aber wegen feiner Manieren und Ausbrucksweise zur Rebe gestellt. Ariovift, ber bie Fraugofen und Belichen wegen ber im Rrieg verübten Greuel noch mehr ale gupor perabidient, will ben Gaft nicht für einen Deutschen gelten laffen, bis Bhilanber verfpricht, fünftighin in vaterlanbifder Beife aufzutreten, Die Mutterfprache unverfalicht zu reben und mit feinen fremben Bortern gu verunehren. Conberbar nur. bag Doideroich felbit in biefem Berfe weniaftene bie Citate aus fremben Gpraden bauft, woburch er boch gewiß zierlich ericheinen will : Die Darftellung artet überhaupt häufig in ein Bademecum von Anckoten und Spruden que. Gerade um beswillen ift bas Buch, wo nicht afthetifch, boch in anderer Sinfict hochzuschäben: es ift eine wahre Funbarnbe bon merfwürdigen Bendungen ber Art, die man jeht geflügelte Borte nennt, und in biefer Sinficht noch wenig ansgebeutet. Es vergegenwartigt uns vollständig den Kreis ber Erfahrungen, Borftellungen und ber Lecture eines gebilbeten Deutschen jeuer Beit. Much fommt es une nicht in ben Ginn, Die Echtheit und Burde ber von Gervinus, Rury und Anderen bochgepriefenen Baterlandeliebe Moicheroich's gu bestreiten; nur will es une bfinten, ale ob gerade von biefen elenden Beiten an ber Patriotismus ungemein wortreich geworben sei und als ob doch Philander bazu ben Ton mit angegeben habe.

Für ein bebentenbes Dichtertalent lag ber Gebante nabe, ben aroßen Rrica mit ben burch ibn bervorgebrachten Buftanben gun Begenftande zu nehmen. Andreas Grophius hatte bagu angefest und Soffmannewaldan ein foldes Wert ziemlich weit geführt, aber fpater vernichtet. Man taufchte fich, wenn man glaubte, in einer Beit wie bie bamalige, bem gewaltigen Stoff ein entsprechend eruftes Gewand umlegen gu fonnen. Das bebeutenbite litterariiche Denfmal, basuns vom Rrieg geblieben, ift pon gang anderer Urt; wir meinen ben Roman Simpliciffimns. Bier bat ein trefflicher Beobachter, ein Belt- und Menschenkenner ben richtigen Bormurf für feine leichte und geschickte Darftellung gefunden. Die Romane jener Beit haben meift feinen organifch burchgebildeten Erzählungsgang; fie beftehen aus aneinanbergereihten Bilbern und Abentenern, die burch feinen anbern Faben gufammengehalten werben, ale burch bie eine Berfon, welche in jebem Mavitel bie Sauptrolle fpielt. Für ben 3med ber Ergablung ift es baber paffend und fogge erforderlich, baf ber Beld feine allgutiefe Ratur fei, bag er fich nach ben Umftanben in jebe Lage finbet und es mit ber Art ber Liebe wie bes Erwerbes nicht allan gengu nimmt. Dieje Gattung, ber fogenannte picareste Roman, ftammt aus Spanien, mo Mendoza († 1575) in feinem "Leben bes Lazarillo be Tormes" und ber oben erwähnte Quevedo in feinem "Gran Tacaano" bie Mufterwerfe foufen. Wenn auch eine Art von Entwidelung burch bie Abentenerfolge geht, fo tonnten boch gange Ravitel unbefchabet bes Berftanbuiffes wegfallen. Die Schicffale ber fahrenben Selben haben übrigens bas Gigenthumliche, bag fie une bie hoben und nicberen Stände in fortwährender Annaherung und Bermifchung zeigen. was, wenn man und ben Bergleich nicht übel nehmen will, noch im Bilhelm Meifter ber Fall ift. Die Gattung ber Schelmenromane ift in Dentichland aus bem bebeutend frateren Bil Blas bes Lefage befannter, ale aus bem Simpliciffimus, Der Berfaffer bes Letteren ift Sans (Bacob) Chriftoph von Brimmelebaufen, ber fich auf ben Titeln auberer Schriften mit ben fonderbarften Anagrammen, wie 3. B. Samuel Greifenfohn von Birichfelb, benannte; er mar um 1625 gu Belnhaufen geboren und ftarb 1676 ale bifchöflich Etraßburgifcher Schultheiß zu Renchen (im Babifchen), war bemnach Ratholit, wie and fein Tobtenfchein answeift. Das Benige, mas über fein Leben ju ermitteln war, fowie auch bas Bibliographifche über fein Sanvivert ift neuerbinge mit Sorafalt erforicht morben.

Simpliciffinus, ein Baifenfnabe, ber bei einem Baner im Speffart bie erften Rinberighre verlebte, tonnnt zu einem Einfiebler.

wird bann von ben Schweben aufgegriffen, fommt ale Bage anm Commandanten von Sanan und von ber Beit an in bie verfchiebenften Berhaltniffe, die und in ihrer bunten Folge die Unficherheit, bas tumultuarifde, verwitderte Treiben und die Gludemedfel bes breißigjahrigen Rrieges in ber lebhafteften Beije por Angen führen. Die vollsthumliche, burchweg aufchauliche Darftellungsweife, Die vielen bald brolligen bald gemithlichen Buge laffen bei bem Lefer ben Ginbrud bes Granens, ber fich zuweilen reat, nicht auffammen. Dabei hat Simplicius ungeachtet feiner Bermahrlofung, feiner Gulenfpiegeleien, ja feiner Chalfo- und Dieboftreidje boch mehr Innerlichfeit, mehr Bergliches und Naives, ale Gilblas und andere feiner Genoffen. Der unacheure Beijall, ben bas Bert fand, veranlagte ben Berfaffer, es etwas matter fortsnieben, obwohl er bereits ben Selben nach vielen vollbrachten Reifen in eine beschauliche Ginsamfeit zurnachgeführt hatte. In Diefer Fortsehung läßt er ben Simplicius, gleichsam als Borlänfer ber Robinfon-Beichichten, auf einer Infel ohne menschliche Befellichaft fein Leben befchtießen. Alle echter Bollofdriftsteller zeigt fich Grimmelshaufen noch in anderen Ergahlungen, fo in ber "Lebensbeichreibung ber Erzbetrügerin Courage," welchefich ale "Laubfturgerin", ein zientlich robes weibliches Gegenstiff jum Simpliciffimus, meift in Begleitung ber Seere bis nach Ungarn und Stalien begibt. Grimmelshaufen's Erzählung "ber folge Melder" erinnert einigermaaken an ben "Meier Selmbrecht" (f. Bb. VI., S. 120), body mit milberem Ausgang; eine andere "ber erfte Barenhanter" ift von Clemens Brentano nadjachilbet worben.

Den Simpliciffinne felbft nennt ber Berfaffer "ein buntles Scherggebicht, bas Geichichteweise etlichermaagen erzehlet und vorfiellet bas Begeben bes breifigiafbrigen Ariegowefens." In feiner aufpruchlofen Ratürlichkeit enthalt bas Buch einen nicht geringen Schat von Romantit, Die fich ungezwungen ans ber Schilberung bes Lebens in Balb und Sutte, in Dorf und Belt entwidelt, Rein Schriftfteller, vielleicht fein Zeitgenoffe war mit ben Leiben, Bunfchen und Bolfnungen ber unteren Ctanbe fo vertraut. Befannt ift ce, bag er guerft von einem "bentichen Barlamente" fpricht; freilich legt er bie 3bee einem wandernden Bhantaften in ben Mund, ber fid) für ben Gott Jupiter halt. Indeffen find bergleichen ahnungevolle Borichlage immer gern in humoriftifder Ginfleibung and Licht gebracht worben; man gieht gleichfam bem Gedanten eine Rarrenjade an, Die ihm Schut; gewährt und bas Berfängliche benimmt. Bener Inviter will "von icher Stadt in gang Tentschland zween von ben flügften und gelehrteften Mannern zu fich nehmen, aus benfelben ein Barlament machen, Die Leibeigenschaften fammt allen Bollen, Accifen, Binfen, Bulten

Chloffer's Weltgeidichte, XIII. Banb.

und Umgelten aufheben und folde Auftalten machen, daß man von feinen Frohnen, Bachen, Contibuiren noch Befchwerung beim Bolf wiffen wird." Alebann wird er mit bem Gotterchor herunter gn den Tentichen fteigen, ben Seliton mitten unter ihre Grengen fegen und Die Mufen von Reuem barauf pflangen. Den Großen wird er bie Bahl geben, im Lande gu bleiben ober nicht. Bas bleibt und fein Baterlaud liebt, Die werben leben muffen wie andere Lente: aber bas Privatleben ber Teutschen wird gladfeliger fein, als jegund ber Stand cines Konias. Die aber, die immeran berrichen wollen, wird er burch Ungarn in Die Moldau, Balachei, ja in Miam binnberführen, ihnen alle Rriegsgurgeln mitgeben und fie bort gu Ronigen machen. Simplicine ihn fragt, ob bie unterschiedlichen Bfaffen nicht einen neuen Rrieg aufpinnen murben, ermibert Jupiter, ber bon ihm erwählte Seld merbe ben geift- und weltlichen Sanvtern bie bisherigen hochschablichen Spaltungen in Glaubenssachen trefflich zu Gemüthe führen und fie durch hochverufinftige Argumente dahin bringen, daß fie eine allgemeine Bereinigung ichließen; nachher wird er ein groß Jubelieft anftellen und ber Belt Die geläuterte Religion publiciren. In bem Roman bringt übrigens Simplicius bie Grunde vor, warum er nicht fatholisch werben fonne, er wird aber von feinem Freund Bonamico widerlegt. Grimmelshanfen war mit Bewußtfein und Beruf Bollefchriftfteller; bies zeigt fich in feinem "Ewigwahrenden Ralender," ber neben Kriegsgeschichten auch gemeinnütige Belehrnngen, Anelboten und Schwänte enthält, abnlich wie im Anfang unferes Nabrhunderte in benachbarter Gegend Bebel's Rheinlandischer Sausfrennb. Bon ber Runftpoefie feiner Beit nimmt er burchaus feine Rotig; feine Berfe find fchlichte achtfilbige Reime. Bohl aber betheiligt er fich lebhaft an bem Rampfe gegen bie Sprachmengerei und rühmt ben Schlefiern und Sachfen gegenüber Die Munbart feiner oberrheinischen Beimath, wo namentlich bei ben Gebilbeten unter bem Einfluß bes Rammergerichtes gu Speier fowie ber Universitäten gu Strafburg, Seibelberg, Freiburg ein autes Deutich gefprochen werbe: basfelbe fei ber Rall auch auf ber Aleinfeite zu Brag, weil bort fein Bauernbeutich befannt fei. Die Schrift, in welcher er bies ausführt, führt gwar ben Ramen bes Simpliciffinus im Titel, bat aber fonft au ihm feinen Begng \*).

Während Grimmelshaufens Werf in seiner Ratürlichfeit und Frische noch jest an Interesse faum verloren hat, sind die anspruchvollen Romane des Juhrhunderts vergessen; und doch hatten sowohl

<sup>\*)</sup> Des Beltberuffenen Simpliciffimi Praleren und Geprang in feinem teutiden Didel, bon Sigvour Definabl (Auggramm bon Gringuelshaufen), 1673,

Die Berfaffer als ihr Bublifum Die hochfte Borftellung von bem Werthe Diefer Runftgattung. Der Roman, mochte er nun ichaferlich ober hervisch fein, war eine vornehme Arbeit; entweder verbiillte er höfifche Abentener und Liebichaften ober er fpendete geradegn polis tifche Belehrung, wie die lateinisch geschriebene "Argenis" bes in Franfreich geborenen fatholifden Schotten Barelan. Diefe im Jahre 1621 veröffentlichte Ergablung, Die 700 Quartfeiten umfaßt, mar eines ber gelefenften Berfe ber Beit und galt fur Leibnig' Lieblingsbuch; wie benn überhaupt ber große Denfer im Mefthetischen gang ben Geschmad feiner Beit theilte, Die Gebichte ber fpateren Schleffer wegen ihrer "amurojen" Ratur anpries und manche berfetben ben ilm befrenndeten fürftlichen Berfouen empfahl. Die Lefemuth mar nicht geringer als heutzutage; es gab aber ber Bucher meniger, obichon am Schluffe bes Jahrhunderts in Samburg eine mabre Fabrit von Unterhaltungefchriften bestand. Gin bider Romanband mar ichon feines Stoffreichthums halber willfommen. Man nahm an, baf biefe Buder wegen ihres geschmudten, faltenreichen Stils ber boberen Jugend vortheilhaft feien, die aus ihnen den Gefpracheton ber Fürften und bes Sofes fennen ferne. Bor affen beliebt waren bie gelehrten Episoden, in welchen ber Antor fich über bie verschiedensten Facher, Landerfunde, Beratbif, Rricas- und Staatsalterthumer verbreitete. fo bak auch ber Beltmann, ja bas Frauengimmer aus ihnen "artliche" Belehrung ichovien tounte. Dan bezeichnete Die Romane megen ihrer Anlehnung an wirfliche Begebenheiten auch ale Gedicht-Gefchichten. Philipp von Refen, ber burch Ueberfebung eines Romans ber Sendern biejen Beichmad beforberte, erfinhr beftigen Tabel, weil er in ber "Abriatifchen Rojamund" \*) nicht eine fürftliche Liebichaft, fondern nach Angabe ber Gegner fein eigenes Berhaltniß zu einer Jungenmagb ober Bafcherin in hohem Ton verherrlicht habe. Ginen folden Bormurf fonnte man feinen zum Theil nur bearbeiteten biblis ichen Romanen "Affenath" und "Simfon" nicht maden; benn bas erftgengunte Buch, beffen Selbin Die Brant Joseph's, Des Cohnes Jafob's ift, ftedt voll von agyptifchen Alterthumern. Sohen Ruhm erlangte Sergog Anton Illrich von Braunichweig (1633-17), ber in ber Fruchtbringenben Gefeltichaft ber Giegprangenbe bieß, mit feiner "Arameng ober bie burchlauchtige Sprerin"; boch in feiner "Römifchen Detavia" glaubte man noch reichere Belehrung zu finden und ein Mann wie Thomafins gollt ihm bafur bas höchfte Lob. In ber Borrebe gu feinem lateinifden Cammelwert "Gefchichte ber Beisheit und Thorheit" (1693) weift nämlich Thomafius an ber Octavia

<sup>\*)</sup> Er nannte fich auf bem Titel Mitterhold vom Blauen; Mitterhold ift Berbentichung von Philipp; Blau, lateinisch caesius, joll an Befen erinnern.

Bon größerem Berdieuft und ungleich höherer Bedeutung ift ber. wie man jagen fonnte, patriotifch-encyflopabifche Roman Arminius von Lohenftein, ben wir noch unter ben Dichtern ber zweiten fchlefi= ichen Schule zu nennen haben. Diefes von feinem Urbeber nicht vollendete Werf wurde erft 1689, 6 Jahre nach Lohenftein's Tobe, burch Benjamin Renfirch berausgegeben, bann wieder 1731 von Gebauer : ce war ingwijchen, wahricheinlich von bee Berfaffere Bruder und von einem Leipziger Brediger Ramens Bagner mit einer Fortfetung und einem Schluß versehen worden. Obwohl Reufirch in ber Borrebe Die brei Abfichten richtig angibt, welche bei bem Dichter obwalteten, zweifeln wir boch, ob er biefelben ansreichend charafterifirt bat. Es ift leicht, über biefes Buch zu fpotten, icon wegen feines ungeheuren Umfange, benn es gablt in ber fvateren Gebauer'ichen Ausgabe 2868 boppelfpaltige Quartfeiten. Auch verlett und Die Difenbeit. mit ber Renfirch befenut, ber Berfaffer habe eine flügliche Unwendung feiner weitlanfigen Gelehrfamfeit geben wollen, benn blos erbichtete Dinge zu fchreiben, fei "vor ibn eine allgufchlechte Bemühnng" gewefen. Lobenftein hat allerbings in biefem Roman Bieles ausgeframt, aber er fam bem Beburfniffe feiner Beitgenoffen in einem ebleren Ginn entgegen, als bies fonft gefchah. Er bichtete in ben für Deutschland fo jammerlichen Beiten bes Mymmeger Friedens und ber Rennionen; er wollte, wie fein Freund Ahmann von Abichat, barauf himvirfen, bag alle Dentichen unter ber Führung ber Fürften wie bes Abels fich jum Schube bes Reiches vereinigten. Dazu ichien ihm eine belebte Schilderung bes altbeutschen Befens mit fortmalirendem Bezug auf Die Gegenwart ein treffliches Mittel. Er fucht mit vielem Beift, nur freilich in einem Zeitalter, bem bie Renutnift bes heimischen Alterthums abhanden gefommen war, mit ungureichenben Mitteln und in versehltem Geschmad, bas alte Selbenthum mit ber Gegenwart in Berbindung gn feben. Er will ben Urmin an Raifer Leopold fnupfen, wie Birgit ben Mencas an Anguftus gefnupft hatte. Der Titel bes Buches befaat, biefe "finnreiche Staats., Liebes. und Belbengeschichte" fei "bem Baterlande gn Liebe, bem beutidien Abel aber zu Ehren und abnlicher Rachfolge" vorgeftellt. Lobenftein umgibt bemnach fein cherustifdies Belbenwaar mit Eblen, welche ben Ramen benticher Grafengeichlechter tragen, wie Starhemberg, Tedlenburg, Raffan, Balbed, Bittgenftein, Hong; ein Reffelrobe entbedt ben Berrath bes Segeftes. Er belebt manche von Raturfrenuben gern befinchte Gebirgelanbichaften, indem er bebeutende Scenen babin verlegt. Manches berührt uns babei faft fomifch, wie wenn Thusnelba und Agrippina, die Gemahlin des Germanicus, im Bad Schwalbach mit einander verfehren. Auch tritt der Freiheitsfrieg oft hinter bie galanten Abentener gurud, mit benen Bermann und fein fconer Bruber Rlavius von ben romifchen Damen beimgefucht werben, mabrend Thusuelba fich vor Marbod und Tiberius fanm zu ichniben weiß. Aubem wird bie Ergahlung unter ber Fülle von Belehrungen gleichsam erfäuft: bei einer Jago wird alle mögliche Austunft über Das Thierleben angebracht; bei einer Tifch-Unterhaltung wird bie gange Urgefchichte Deutschlands ergablt. Ariovift lebt als Ginfiedler in einer Sohle und zeigt bem Marbod bas fruftallene Grab bes Inisto. Marbod will Thusnelden durch ein Geschent für fich gewinnen und wirft in ihren Becher ben Ring bes Bolnfrates, mas gu einem gelehrten Excurs Beranlaffung gibt. Gin wurzelfuchenber nrafter Bewohner bes Riefengebirges ergablt von ben Bunbern besfelben. Auch bas Mittel ber Brophetie wird angewandt und 3. B. Die Entbedung von Amerifa im Borans berichtet. Diefe Mannigfaltigleit entzückte die Reitgenoffen fo, daß nach Ukmann's Bericht felbit Thomafine meinte, Lobenftein tonne fich breifach mit Birgil meffen. Bas bie Darftellung betrifft, fo ift befannt, baf Mofes Menbelfohn Borgüge an ihr anerfaunte, die er hinter dem berufenen Schwussft nicht gefrücht hätte. Der Titel des Nomans beginnt mit den Vertenzi-gerogenier Felderer Menimins?" im Buch felbt aber wird meistens die Namensform Hermann gebraucht, welche dadurch in Schwung fam und hieter in Glas Schlegel's und Stoptock's Dichtungen ibergüng.

Bas die rein belehrende beutsche Brofa in Diesem Jahrhundert anbetrifft, fo ift ihr Gebiet burch ben Gebrauch bes Lateinischen überaus eingeschränft. Bon ber Bredigt, Die fid) in Franfreich jo boch bebentend entwidelte, ift in litterarifder Begiehung wenig ju jagen; fie gewann erft mit bem Musgang bes Jahrhunderts unter ber Ginwirfung bes Bictismus Leben und Barme. Der geiftvolle und hellbenfende Brediger Balthafar Schupp fteht als Schriftfteller einem Moideroich naber ale ben Dogmatifern feiner Beit. Er war 1610 in Giegen geboren, und wurde bajelbft fchon mit 25 Jahren Brofeffor ber Geschichte und Beredfamteit, fvater Sofprediger bes Landgrafen von Seffen-Darmftabt, ber ihn wegen feiner Tudtigfeit und Weltfenntniß jo boch ichagte, bag er ibn 1647 gu ben weftfälifchen Friedens Unterhandlungen abfandte. Balb nachher wurde er Brediger in Samburg, wo er fcon 1661 ftarb. Ceine Umtsthatigfeit war auf Erwedung eines fittlichen Lebens, auf Starfung bes Billeus gerichtet, oft mit gang bestimmten Rielpunften; er sprach gegen üppig pruntende Mahlgeiten, wie and gegen Die Annahme frember Ammen zum Rabren ber Kinder, welches er für Mutterpflicht erflarte; gang im Sinne Rouffcan's, nur bag Schupp feine Beweisgrunde ber Bibel entuglin. Soldie praftifche Ampendungen waren ihm wichtiger als bogmatifches Boltern und als Berfindung ber Andersglänbigen, boch fand er bamit bei bem orthodoxen Theil der Bemeinde wenig Untlang. In feinen Schriften fpricht er fich über Die oft genannten Lieblingegegenftanbe ber bamaligen Moraliften meift febr wisig aus, mitunter in balb novelliftifder Ginfleidnng. Die beliebte, mit Anetboten und Scherzen verwehte Darftellung, beren er fich bier bedient, behielt er auch auf ber Rangel bei, baber feine Gegner ibn immer "Rabul-Sanft" ichalten : er mablte baber biefe Bezeichnung für eine feiner Schriften und fragt in ber Borrebe, ob bas eine Todifinde fei, baf ein Theologus aus auter Intention eine Rabel erzähle, bem gemeinen Mann baburch gute Lehre beignbringen? Er fampft fibrigene nicht blos gegen bie Minftanbe in Sitte und Tamilienleben, fondern bedt ebenfo eifrig bie Berfommenheit bes Staatsund Rirchenwesens auf. Er erinnert insojeen an Andrea, obwohl er nicht beffen milben, gemuthvollen Ton bat. Merfwürdig ift es, baß ben Schriftftellern biefer Beit, fobalb fie vollsthumlich gefinnt waren,

auch volfethumliche Borftellungen ju Gebote fteben: Schupp fahrt im Traum mit bem wilben Seer burch Deutschland und erflärt bem mitziehenben Raifer Rarl bie Digbrauche in fatholifden wie in protestautifchen Gemeinden, namentlich im Stiftungewefen. Deshalb barf man ihn aber nicht, wie manchmal gefchieht, eines unfirchlichen Sinucs auflagen; er eifert für Beilighaltung ber Coun: und Reiertage und fpricht fich mit Bitterfeit barüber aus, bag ber Bablungstermin ber Franffurter Deffe auf Die Ofterwoche, ber Raffeler Darft auf ben Dreifonigstag falle und bag am letteren Tag ber Rieler Umfchlag beginne. Unter ben fatholifchen Predigern ift manchmal Ulrich Megerle (Abraham a Santa Clara, 1642-1709) mit Schupp gus fammengeftellt worben. Wir haben ihn bereits als Rebner in ben Beiten ber Türfengefahr und als Borbild von Schiller's Ravnginer genannt. An Geiftesfraft und an jenem fittlichen Eruft, welcher ben Scherzen Burbe und Rufammenhang verleiht, fteht er bem Samburger Brediger nicht gleich: pon humaner Burdigung beffen, was ber Bequer für fich amvenden tounte, ift bei ihm feine Spur; feine Gefinnung gegen Broteftanten und Juden ift fo plump fanatifch wie bei bem bornirteften Pfafflein. Dagegen ift feine Darftellungsgabe bewundernsmerth; Die entlegenften Unelboten, Wortfviele und Gleichniffe balt er am Raben bes Gebantenganges feft, fo bag nie ber Ginbrud bes bloken Anbaufens von Gingelheiten entficht, wie 3. 3. oft bei Wijchart : er fommt ber Schönheitelinie weit naber ale biefer. Die Geftaltungefraft aufert fich bei ibm wie bei Schupp barin, baf er feine Betrachtungen gern zu einer Gesammtichilberung, etwa einer Bifion vereinigt, feine Gleichniffe in ber Urt von Briameln gufammeureibt. Freilich find die Betrachtungen felbst mitnuter school, die Biteleien oft gar zu außerlich; Abraham burfte fich, wie es fcheint. eine ftreng gehaltene Bortragoweife nicht fünf Minuten lang geftatten. Ginen Bourdaloue ober Maffillon befaß ber Biener Sof nicht und hatte ihn fcmerlich gewürdigt ober auch nur ertragen.

So theologist die Zit war, wurden doch gedruckte Predigen geles, wohl aber Erdanungsschriften, wie Arnd's wahres Christenthum, das zwar von sarren Orthodogen wie Gorvinus und Osiander heite der Angeles 200 (1821) ert recht in Annahm eine Angeles 200 (1821) ert recht in Annahm eine Neuerschriften Unter und gestellt der und die Angeles und im Lauf des Johrhunderts immer neue Anslagen werther wurde und im Lauf des Johrhunderts immer neue Anslagen ertebte. Daneben sa man geistiche Leidersammlungen, welche zum Theil von sehr der annahm ertebt. Daneben sa dan geistliche Leidersammlungen, welch zum Angelich und wie Johann Rist, ansägingen und meist bis zur Abgelsmanken geisterk Tielt trugen, wie: Sectenparadies, gefretzugigte Liedersschammen, griftlicher Pochweistpracht; die

lettere von einem ber vorziiglichsten Lieberbichter, bem Schlefier, Benjamin Schmold (+ 1737.)

Tractate und Relationen über bie Beitaeichichte, waren fowohl während bes großen Krieges, als nach bemielben fehr gebränchlich: bagegen fehlte es burchaus an Schriften in ber Mutterfprache, welche ben gefchichtlichen Ginn hatten heranbilben tonnen, Um ein folches gu nennen, muffen wir auf ben Aufang bes Jahrhunberts gurud. gehen; wir meinen "Teutsche Apoplithegmata, bas ift ber Teutichen icharifinnige fluge Spruche." zufammengetragen burch Julius Bilbelm Bintgref. Der Berfaffer mar 1591 in Beibelbera acboren, wo man ichon por Opis an Bearfindung einer ftrengeren beutfchen Bereform bachte; er ließ fich, nachbem er Franfreich und bie Dieberlande bereift hatte, ale Inrift in feiner Baterftabt nieber und lebte in bemielben Rreife mit Duit, an beffen Beftrebnugen er ben lebhafteften Untheil nahm. Spater befuchte er ale frangofifcher Gefanbichaftelecretar mehrere beutiche Sofe, fanb nach einander Auftellungen in Borms und Mlgen, ftarb aber an ben Folgen eines Rrieges fchredens ober an ber Beft ichon 1635. Binfgref mar felbit Dichter, eines feiner Liebeslieber ift burch echt vollsthumlichen Ton ansgezeichnet und fein Solbatenlob mit bem Burnfe: "Drum gebet tavier an. ihr meine Landegenoffen " fteht zwifchen Fifchart's "Germania domitrix gentium" und Wecherlins friegeriichem Gefang nicht unwürdig in ber Mitte. Er ging bei feinem Aufchluß an Dvit von bem Gebanfen aus, bag burch Bebung ber Litteratur bas Baterland geehrt wer, ben muffe; berfelbe Bebante leitete ibn bei ber Sammlung jener Onriiche, Dichte hatte bas flaffiiche Alterthum bem Burger und Belts mann fo werth gemacht, ale fein Anetbotenfchat; jene Fulle von Aussprüchen, aus benen bie vier weltlichen Carbinaltugenben, Beisbeit, Tapferfeit, Dagigung im Glud und Unglud, Gerechtigfeit uns fo aufprechend, gleichfam mit fo bellen Angen und fo würdigen Geberben, entgegentreten. Es war bemnach ein überaus glüdlicher Gebante, ber beutschen Borgeit einen abnlichen Schat gu entuchmen, Die Raifer. Bifchoje und Ritterelente bem bilbungeluftigen Gefchlecht naber gu bringen. Linfaref but in ber That mehr als ein anberer bie Liebe gur bentichen Geschichte angefacht ; bagu tommt ber in feiner Schlichtbeit gang bortreffliche Bortrag, ber jene hiftorifchen Buge in aller Treue, ohne Bathos und Biererei, bervortreten laft. Das alles erfannte auch Dpig, ber nach bem Erscheinen ber Apophthegmata eine feiner iconften Evifteln an Bintaref richtete. Doch jest find bie von bein Letteren gewählten Aussprüche gum großen Theil allbefannt, obwohl ihre Thatfächlichfeit por bem Lichte ber unerbittlichen neueren Rritif felten befteht.

Reifebeichreibungen murben häufig gelefen; jum Theil waren es noch immer die alteren, wie fie ber Frantfurter Buchhandler Feberabend in feinem "Renfibuch bes Benligen Lanbes" gufammengeftellt hatte, jum Theil neue Ueberfetjungen, und nur Beniges. mas als Bereicherung ber Litteratur genannt werben tonnte. In erfter Reihe fteht bes Abam Dlearius (Deleufchlager) "Dostowitifche und Berfianifche Reifebeichreibung" (zuerft Schleswig 1647). Dlearius ift einer ber bebeuteubsten beutiden Schriftfteller bes Rabrbunberts. Geboren zu Afcheroleben, (mabricheinlich 1600) fam er nach Bollenbung feiner Studien als Mathematitus und Bibliothefar in Die Dienfte bes Bergogs Friedrich III. von Solftein-Gottorp und nahm als bergoglicher Rath an ben beiben Gefanbtichaftereifen nach Mostan und Jopahan Antheil, beren wir in ber politifchen Gefchichte und im Leben Baul Fleming's Erwähnung gethan haben. Sein Ginfluß und fein würdiges Benehmen verichaffte ben Mitreifenden, auch unferem Dichter, Troft in mandjen Biberwärtigfeiten. Olearins erlernte grundfich bie verfifche Sprache und verfaßte eine lateinische Nebersebung bes "Rofengartens" ober ber Gedichtfammlung bes berühmten Caabi (f. Bb. IV, G. 210). Mis erunter bem Ramen "ber Bielbemühte" in ben Balmenorben aufgenommen worben mar, glaubte er fich verpflichtet, Die Brede biefer Befellichaft burch eine neue Leiftung gu forbern und bearbeitete nun ben Rofengarten in beutscher Sprache. auch hierin ben Ruhm eines geschmachvollen und hochgebilbeten Mannes bewährend, indem er fich von Ueberladung und Biererei freihielt. Mehr aber leiftete er burch fein Reifewert, bag bei voller Buverlaffig. feit in ber Ergablung und Schilderung Die vielseitigfte Hustunft über Land und Bolf gemabrt. Der Berfonlichfeit Fleming's gebenft er mehrlach mit Liebe und Achtung; er theilt auch mehrere Bedichte besfelben mit, namentlich ein herrliches Sonett zum Lob eines in Ispalan lebenben Schweizers, ber in Folge von fcmablichen Angriffen gum Tob verurtheilt und hingerichtet wurde, ba er es verschmähte, burch Abfchoorung bes Chriftenthums fein Leben gu retten. Des Dlearins Reife ift im 17. Jahrljundert bis gegen ben Ausgang besfelben bas vorzüglichfte beutiche Bert in miffenichaftlider Brofg, benn mas gefchichtliche Darftellungen betrifft, murben bie wenigen, welche biefen Ramen verbienen, wie g. B. noch Bufenborf's Befchichte bes großen Rurfürften, in lateinifcher Sprache abgefaßt.

e. Die zweite ichlefifche Schule und ihre Begner.

Die Dichter, welche man zur Gruppe ber zweiten schlessischen Schule rechnet, haben sür die Nachwelt auffallend wenig Bebeutung, ja ihre Werte sind völlig aus dem Kreis der Lecture verschwunden. Und boch ftanden sie bei Lechzeiten in zweiselloser Anectennung; nicht nur ihre Barteigenoffen, fonbern fogar ansgezeichnete Deufer maren ber Unficht, mit Hofmannsmalbau, Gruphing, Lobenftein babe bie Dichtung eine Bobe erreicht, Die nicht mehr zu überbieten fei; mas noch folgen tonne, fei nur Rachlefe. Man fieht barans nur, wie vollig biefes Beichlecht von ieber Berührung mit bem Bolfeleben abgefommen mar. Dag in einem großen Dichter ber Bulsichlag ber Reit, ber Geiftestampfe, bes nationalen Dafeins fich regen muffe, fam feinem mehr in ben Sinn. Der mit Ginfallen und Gleichniffen aufgefütterte Stil. ben wir als Gongorismus, Enphnismus, und unter anderen Ramen tennen gelernt haben, fuchte unter ben europäischen Litteraturen bie beutiche gulett beim. Chriftian Sofmaun von Sofmannemalbau (1618-1649) geftand aufrichtig, bag er bie Liebe für bas wesentlichste Motiv ber Dichtung balte; er hatte nur von feinem Standpunft and Die Galanteric ftatt ber Liebe neunen muffen. Alle bie fußen, verlodenden, guchtlofen Umfdreibungen, womit er benforperlichen Schauplat bes Liebesglückes vergegenwärtigen will, machen nicht ben Ginbrud einer machtigen Leibenfchaft. Sofmann war ber Sohn eines felr angesehenen Burgers von Breslan, lernte auf Reifen im Befolge eines Aurften von Tremonville Die vornehme Belt bes Muslandes fennen und ware noch mit bem faiferlichen Gefandten nach Ronftantinovel gegangen, wenn ihm nicht fein Bater Die Stelle eines Ratheberrn verichafft und ihn badurch an Die Beimath gefeffelt hatte. Diefe Stelle foll erbabeim und mehrmalsauf Seudungen an ben Wiener Hof mufterhaft verwaltet haben; er fonnte auf feine achtbare burgers liche Stellung verweifen, wenn er in feinen Dichtungen ber Lufternbeit ichmeichelte. Im Sinne ber Reit gab es ibm ichon ein Unfelien, baff er ber Boeterei nur feine Nebenftunden widmete; er bidtete wie ein bescheidener Liebhaber, obwohl man gerade die ansbündige Technif bes Musbrucks bei ihm bewunderte. Er batte ichon als Gumnafiaft in Dangig gedichtet und bei Duit Forberung gefunden, wandte fich aber von beffen nüchternem Wefen burchans ab, was ihm vielleicht als Berdienit anzuredmen ift. Sofmann's Stil ift nicht hochtrabend, aber mit Bierrathen überladen. Da er, abgesehen von feinen geiftlichen Liebern, nicht erheben und belehren, fondern ergoben will, fo bestrebt er fich, in jeber Beile anmuthige Gleichniffe, gefällige, überrafchenbe, figelnbe Benbungen anzubringen. Alle möglichen Ebelfteine, Blumen, Bohlgeruche wie Zimmet und Ambra, und Rafchereien, vor Allem Buder und Margipan werden aufgeboten, um bas, liebwerthefte Frauensimmer", ben Duft ihres Athems, Die Weife ihrer Sand und ihres Radens, ben Glang ihres Muges und andere Reige gu ichilbern. Gin falfcher Freund bagegen wird mit nicht weniger als 24 Dingen veralicen, barunter ein Rechenpfennig, ein Bafilistenei, ein Giftbaum.

ein Krofodil, ein Bogelfteller aufgegälft find. Diefen Stil fand man portrefflich und glaubte bamitbie frangofifche Bierlichfeit völlig erreicht, alfo für bas Baterland eine Errungenichaft gemacht gu haben. Der neufchlefifche Ton fand Radjahmer; man fernt ihn am beften aus ber nach und nach in fieben Theilen ericbienenen Sammlung .. anderlefene Gebichte bes Beren von Sofmannewalbau und anderer Deutschen" tennen, Die Benjamin Renfirch von 1695 an berausgab, Sofmannswaldau brachte and eine Dichtungsart in Schwung, welche ichon im aften Rom, wo Duid fich ihr midmete, als ein Erzenanik moderner Unnatur betrachtet werden fann, nämlich bie Geroiden oder, wie man im Dentichen fagte, Belbenbriefe; b. b. briefliche Erguffe des Gefühls und der Leidenschaft, welche Mannern und Franen aus dem Areis der Belbenfage beigelegt werben. Bei Duid ichreibt Seleng an ben Baris. Dejanira an den Berentes, Leonber an Bero ; die Schilderungen ichloffen fich an einen allbefannten epifchen Sintergrund an. Spofmannsmalbau, beffen "Enribje Beldenbriefe und andere berrliche Gedichte" 1673 gn Bredlan erichienen, hatte Diefen Bortheil weit weniger ; wenn er ben Thuringer Landarafen Ludwig ben Springer mit feiner Geliebten Abelheib von Stade, oder fetbit wenn er Beloifen mit Abalard gereimte Briefe wechseln ließ, jo mußte er allen Reig vom Musbrud ber Begierbe hernehmen. Das Menferite leiften barin bie Alexandriner, in welchen Armin und Thusnelda ibre Gefühle austauschen und Armin feine Geliebte ftiidweise mit ben Dertlichfeiten ber Stadt Rom vergleicht. Une war es ftete unbegreiflich, wie man folde fühle Schamlofigfeiten, Die nicht wie in Beinje's Arbinghello und Silbegard burch finnliches Feuer zu erflaren find, entichnibigen mochte. Die Italiener, benen Sofmann fich in ber Manier aufchloß, find reiner geblieben. Riegler, Berfaffer ber Banife, war in ber Answahl ber Stoffe noch ausgreifender als Sofmann, er laft Abraham mit Carab, ja fogar Eva mit Abam Belbenbriefe wedfeln; auch Bathfeba richtet einen au ben Konia David, immer in Merandrinern und in demienigen Ton, in welchem nach ber Auffaffung biefer Bebanten etwa Ludwig XIV, fich mit ber Montefpan unterhielt; ja bie leptgenannte Epiftel enthalt gerabezu eine Berberrlichung bes Maitreffenbernfes.

Achen Hofmannswaldun pflegt man Daniel Caspar von Lohenftein, ben Berfaffer bes Romans Arminins, zu nennen, ber fich in feinen Schriften zwoeilen nur mit feinen beiden Bornamen bezeichnet.\*)

<sup>\*)</sup> In einen sonderbaren Brithum verfallt der allerdings beleiene Wolfgang Mengel, wenn er ben verneiullichen Caspar als einen dramatifden Dichter beurtheilt, der gwidden Gruphius und Lobenstein in der Mitte fiehe; f. beutsche Lichtung, 26. 11, S. 410.

Er wurde im folgenden Jahrhundert von Bodmer und feinen Freunben zum Gegenstande ber beftigften Angriffe anderseben, burch welche ber Ansbrud "Lobenfteinifder Schwulft" fprichwörtlich geworben ift. Sein Lebensgang ift bem bes Bofmanuswalban abulich; er war in Schlefien geboren (gn Rimptich 1635), zeigte fich als ein frühreifer Rnabe, machte Bildnugereifen, erhielt hohe Memter, wurde von Bien aus gum faiferlichen Rath ernaunt und ftarb 1683 als erfter Sundiens ber Stadt Bredlau. Mis Rachahmer bes von ihm verehrten Sofmannswalbau bichtete auch er Selbenbriefmechfel, fo 3. B. einen zwifden Bhilipp II, und ber Bringeffin Choli. Lobenftein mar ein gelehrter Burift, auch fouft ungehener belefen, und lieft fich bafur bewundern, bağ er feine Dichtungen in Rebenftunden abfaßte. Das Befte, mas er in Berfen gedichtet hat, ift eine geiftvolle und im Gangen reingehaltene Behandlung bes Mithus von ber Entstehung ber Benus und ihrer Aufnahme bei ben Gottern. In gang anderem Stil find feine Tragobien gehalten. Er halt fich in ber Form an Gropbius, bringt wie Diefer Chore ober Renen an und mablt feine Stoffe aus benfelben gefchichtlichen Kreifen. Aber bei Grophins blidt ans allem Borterpomp eine ftille Rraft und Burbe ber Dentweife fervor, von ber bei Lobenftein nichts zu finden ift; er fchilbert bas Graftlichfte, Ungucht, Mord, lange Reiben von Binrichtungen, nur weil er barin bas echt Tragifche an finden glaubt, Seinen "Ibrahim Baffa", ber noch am meiften Talent zeigt, perfaßte er zu 15 Juhren. Diefes Stud ift nicht mit bein "Ibrahim Gultan" zu verwechseln, ber 1679 gur Reier ber "feufchen Bermablung Raifer Leopold's" gebichtet wurde. Ibrabim ift ber um bie Mitte bes Nahrhunderts im Merfer erbroffelte unfahige Berricher, beffen Regierung mit Freveln angefüllt war (f. oben S. 266), Die Begiehung bes an Ungucht nub Greneln reichen Studes zu ber Bermählung bes tugendhaften Raifers beutet eine allegorische Berjon an, ber Bosporus, ber ben Brolog fpricht: bas Sans Sabsburg namlich, bamals im Türfentampfe begriffen, hat bie Beftimmung, ber morgenlandiichen Barbarei ein Enbe zu machen, Sinnreicher und nicht ohne einen großartigen Ang erffart Lobenftein feine reichstreue Gefinnung in ber "Rleopatra;" nach ihrem und bes Antonius Tobe lakt Anauftus, im Beariffe, bas romifche Beltreich zu begründen, fich bas Grab Alexander's öffnen; boch verfnubigt ber Chor, bag bie entitchende Monarchie einst an die Deutschen und fammt einer nenen Welt an bas Saus Sabsburg tommen werbe. Zwei feiner tragifchen Stoffe hat Lohenstein ber Regierung Nero's entnommen; in bem einen " Epicharis", wird bie Entbedung und Beftrafung eines gegen ben Raifer gerichteten republitanifchen Complottes geschilbert, welches ben Seneca auf ben Thron gu erheben bezwedt. Epicharis, Die Auftifterin ber Berichwörung, ift ein Zertbild der Heldinmen Corneisse's, der vierte All simbelt nur von Röpfen, Berstimmeln und Todbeprissen. In der Megrippin Aber hate Wildernissen webentucke Darlest aber Dickernissen bei ernchselbe bei erndslosiete Seene gezeichnet, die je dramatisch behandett wurde. Man begreift die Geschichte in melder dersteichen von einem achtener unde acastieren Mann gedoch werden fonnte.

Die übrigen Dichter ber zweiten ichlefischen Schule find, mit Ginfchluß des Chriftian Gruphins, eines Cohnes des Andreas, an geringfingia, um hier besprochen zu werben. Bergeffen wollen wir jeboch nicht ben in mandjem Betracht vortrefflichen Band Agmann bon Mbfdan (1646-1699), ben wir in ber politifchen Gefchichte wegen eines ausgezeichneten vaterländischen Liebes genannt haben. Diefer fchlefifche Coelmann, in feiner Jugend wie Grophing vom Unglick verfolgt, genoß fpater eine geachtete Stellung, indem er bie Rechte und Freiheiten ber Bergogthumer Brieg, Liegnis und Wohlan mahren half, weldje Raifer Leopold an fich gezogen hatte; gleichwohl erwarb er fich die Gunft bes Biener Sofes. Abichat befundet nicht nur in feinen politischen Liebern, fondern auch in ben wenigen geiftlichen und in ben erotifchen eine fehr gludliche tyrifche Aber und Ginn für natürlichen Bobllaut. Er bat fich um bes Zeitgeschmades willen und ans landichaftlicher Auhanglichfeit gur Schule Sofmannsmalban's gefellt, ohne recht in ihren Rahmen zu paffen; fein Lieden "Liebestod" fonnte, wenn nicht bie Namen Filibor und Galathea barin vorfamen, für ein Bolfelieb gelten.

Die zweite ichlefifche Schule ift une am wichtiaften burch bie Gegenfabe, Die fie hervorrief. Diefe fonnten nicht ansbleiben; benn es fehlte weber an Freunden ber natürlich-vollsthumlichen Ginfachheit, noch ber flaren und geschmactvollen, beren Muster man bei ben frangolischen Maffifern fuchte. Rur fonnen wir nicht behaupten, daß bie Dichtungen, welche biefer Gegenfat vorerft ins Leben rief, Die neufchlefifchen an Werth und Gehalt übertrafen, fann bag fie ihnen barin immer aleichfamen; aber ber Kampf felbft führte zur Almung eines befferen Befchmade und einer hoberen Boefie, Er madte ber gegenseitigen Mubeterei, bem gebantenlofen Spenden von Lorbern und Dichterfeonen ein Enbe. Der befreiende Beift ber Unterfnehung brang allmablich boch auch in bas Gebiet ber afthetischen Rritif ein, wenn auch feine erften Leiftungen noch bfirftig waren. Wir haben gefeben, mit welchem Gifer bamate bie Frage vom Werthe ber Alten und ber Renen in Franfreich und England behandelt wurden, wie Beutlen und Temple in ben Rampf eintraten, wie Boilean und Suet gegen Berrault ftanben. Die Rachwirfung founte in Deutschland nicht ausbleiben; felbft Die Schulmeifter mochten nicht langer mit anfeben, bag man bie Bres.

lauer Boeten neben Somer, Sorag und Birgil ftellte. Es entwidelte fich eine Bolemit, Die mit ihren Gegenftanden wuche, in der Beit Gottfched's und Bodmer's einen bebentenben Schwung nahm und feit Leffing eine Kraft und Tiefe gewann, wie nirgendwo im Auslande. Es traten aber noch aubere bebeutenbere Motive hingu. Buerft bie Nothwenbigfeit einer grundlicheren Renntniß ber alteren beutschen Dichtungen: burch Morhof und Andere wurde ber erfte Grund gu einer Litteraturgefchichte gelegt, Die auf Boberes als auf Buchervergeichniffe ausging. Gobann bas fiegreiche Gindringen ber beutiden Sprache in bas Gebiet ber Biffenfchaften und Studien; ein Ergebnift, an welchem ber beffere Theil bes beutichen Burgerthnung im Bunde mit wackeren Schulmannern und freigefinnten Gelehrten ein halbes Jahrhundert lang unter ben ungunftigften Umftanben mit rührenber Treue gegrbeitet bat. Sobann erhielt bas Schriftweien einen erhöhten Inhalt burch bie theologische Richtung ber erften Bietiften, welche mehr auf Erbanung und Gemuthewarme, ale auf bog. matifche Mopffechterei ausgingen. Dierzu famen Die erften Flügelfchlage ber Auftlarung und einer Moralphilojophie, welche ben Den= fchen mit ber wirflichen Welt befreundete und bald fogar auf Die Ratur ale auf eine Duelle ber Erfenntnift Gottes binguweifen maate.

Unter benjenigen, welche fich aus Borliebe für bas Natürliche und aus Ueberbruß an bem ermubenden Stelgengang ber neuen Schlefier bem Banne berfelben entzogen, fteht Chriftian Beife aus Bittau (1642-1708) voran, ber eine zeitlang in Selmftebt lebte, bann Brofeffor ber Bolitif und Berebfamfeit in Weifenfele war und enblich bem Gymnafinm feiner Baterftabt 30 Jahre lang als Rector vorftand. Diefem eigenthumlichen Manne war bie Lehre vom Ratürlichen und Berftanbliden an einem Lebensprincip geworben. Er hatte bie Borftellung von einer ine Breite gehenden, Die Welt abspiegeluben Boefie; aber biefer hohe Begriff fonnte nicht bei ibm gur Musbitonna fommen. Die Beit fchien ihm fur Birgile und Somere nicht gemacht, und was Die Boefie vorerft leiften tounte, fchien ihm einer befonders tiefen Beihe und Sammlung nicht werth zu fein. In feinen "curiofen Bebaufen von beutschen Berfen" erflart er, Die Dichtung habe breierlei Bortheile: man fonne burch fie 1, manchem Mann einen Dienft erweifen; 2, feine Affette vergnugen; 3, fich und Anderen gur Erholung Enpas guffeben. Alles bies hat er reichlich gethan : ichon ale Stubent reimte er frifdweg, mit leichtem, oft melodifchem Redefluß, und einige feiner Lieber haben fich bis in unfer Jahrhundert erhalten. Dann trat er als "Moralift" in ber Beife bes Mofcherofch auf nub machte befonders mit ber Schrift: "Die brei ärgften Erguarren in ber gangen Belt" (1658) großes Glud; ichon vorber hatte er "Die brei Sanvtverberber" und eine Erzählung "Die brei flügften Leute" geichrieben. Die brei Berberber fur Deutschland find ihm Die Abnahme ber from. men Bucht, Die ben Alten abgeborate Schulmeisheit und Die Austanberei. In biefem Budje findet fich die merfwurdige Fiction von einem Nationalfeinde ber Deutschen, bem flawischen ober wendischen Ronig Diffevo, ber, um fid fur die Unterbrudung feines Stammes gu raden, von feinem Balbverfted aus jene brei Uebel in Deutschland beforbert. In einem anderen moralifirenden Roman "ber politifche Daicher" (1679) ftellt er gewiffermagfen ichovierisch einen neuen Tuons auf, ber bei ben Leiern und in ber Litterntur follagend mirfte. Der 9las fcher" bat in fich einen unruhigen Biffeustrieb; ohne den inneren Salt einer glangieen Dentweife und feften Meinung will er fich Rennts nik, Beltverftand und Ginfink perichaffen. Crescentio gieht in t Bhilauder in der Belt herum, Die Raicher fennen gu fernen. Diefes Buch wurde in allen Standen geleien und rief eine Rinth von Rachabmungen bervor; bald gab es einen politifden Maulaffen, Gritienfanger und noch eine gange Reibe, Die bei Gervinus verzeichnet ift. Der gefunde Menfehenverstand und einfache Glaube war noch nie fo entichieden ale bas befte Brineip empioblen worden. Aber nicht minber umjaffend wirfte Weife burch feine gabllofen bramatifden Werte. Bie er in Bezug auf Lirif richtig gegint batte, in ber alten Emiglt Liege Etwas, das mandiem Lorbertrager perborgen fei; fo ging er auch im Drama von der wohlbearundeten Anficht ane, bak in ber Sandlung und in der Borjuhrung ber Charaftere bas Wejentlichfte liege, Er that nur bes Guten gar zu viel, wie benn ichon Leibnis befloat. daß der talentvolle Dann fich burch Bielichreiberei verflache. 2118 Rector von Bettan ließ er eine Ungahl von biblifchen, geschichtlichen oder phantaftifch erfundenen Schaufpielen von feinen Schülern auf. führen; Einfalle, Die früher Gind gemacht hatten, fleibete er nen ein. Die gutife Form und die Regeln Des Ariftoteles verschmalt er gang und gar: er batte unr feine Schüler im Ange und verfah manches Stud mit joviel Rollen, ale bie Anftglt Boglinge batte. Simjon und Abab. Majaniello und der Maridiall d'Ancre treten bei ihm als bramatifche Belben auf. Danche feine Erfindungen find fo gindlich, daß man den Mangel an burchdachter Ausführung zu bedauern bat.

Wenn Weise und seine Nachsstogen in Plantheit versanten, so fam eine andere Art vom Boesse auf, die sight im Alorseit, Essagna reinem Ausdruck an die Franzosen hielt und offendar in damatiger Zeit höchst günnig sowiett hat. Man degeschnete die Gruppe, werdie bester Richtung folgte, zuwerlein als Dophocken, obwood beise Begiehung auf den berühmtesten verschen den Freiherrn Friederich Mutoss fürdbig von Cansis (1634–1639) migt eigentich pakti.

Canit hatte fich an Sofen gebilbet und ben großen Rurfürften auf feinen Gelbzugen als Rammerjanter begleitet, murbe nachher Legationerath und war bei einer gangen Reihevon Gefandtichaften betheiligt, gulegt bei ben Unterhandlungen, Die im Bagg megen ber fpanifchen Erbfolge geführt wurden. Bahrend eines Mufenthalt in Samburg, welches bamals ein Sanvifit ber Litteratur mar, icheint fich bei ihm die Uebergengung von dem Unwerthe des regellofen, fognfagen anarchifden poetifchen Treibens in Deutschland feftgeftellt zu haben. Mis vollendeter Beltmann mußte er bie Berbinbung gu fchaben, welche in Baris zwifden Litteratur und Gefellichaft herrichte; ber Gefchmack, die Rlarheit und Burbe, Die bei ben frangofifchen Dichtern berrichte, Die feine Rechenschaft, die fie fich und anderen von ihrem Berfahren ableaten fdienen ibm auch für Dentichland wünschenswerth. Canis batte in Berlin bie richtige Stellung, tim feine Unfichten geltenban machen. Er hatte felbft melr Berftand und Tatt ale Phantafie ober gar eigentliche Schopfertraft; aber er liebte die Boefie aufrichtig und wußte im Umgang mit Belehrten und Dichtern ben Ton fteifer Gonnerfchaft abgulegen; obwohl Staatsmann, liebte er boch einen trantichen und befchanliden Berfehr mit Gleichgefinnten. Boilean war in allen Studen fein Mufter; wie Diefer befanibite er ben affectirten Stil ber Romane und fomit auch ber neufchlefifden Dichter, obwohl er fie niemale in Unehren neunt.\*) Er widmete fich inebefonbere ben beiben einzigen Gattungen, welche bie Rengeit nicht von ben Griechen, fondern von ben nüchternen Romern entlehnt hat: ber Epiftel und ber Satire. In feiner britten Satire (von ber Boefie) betlagt er fich mit Recht über ben allzubeliebten hochtrabenben Ton : "Rein Bort fommt für ben Tag, bas nicht auf Stelgen geht;" noch mehr trifft fein Spott Die Belegenheitspoeten, Die beim Begrabnik jedes Dorfichulmeifters ben gaugen Olumb gur Leiche Sitten, Der angemeffene Ton, Die ruhige Saltung feiner Berje waren ben gebildeten Reitgenoffen eine Wohltlint: aus ber Bermilberung ichien fich ein Bfad gu befferen Rielen zu eröffnen. Das ift aber auch alles; benn feine Gebaufen find gewöhnlich, feine Empfindungen fulb und fein Wohllaut medianifd, aber weber einfelmeichelnb noch erareis fenb. Bon feinen Liebern bat fich nur bas eine erhalten: "Ich trachte nicht und hoben Dingen." Die überaus lange Tranerobe freilich. Die er bem Anbeuten feiner Gattin Dorothen, einer geborenen von Arnimb, widmete, galt für ein Kleinod benticher Boefie und wie Barnhagen berichtet, and es noch bis in unfer Jahrhundert alte Berren (er nennt ben General von Ralfreuth), Die fie andwendig wußten und

<sup>&</sup>quot;) Doch tann es taum auf sonft Jemanden gehen, wenn von Dichtern geprochen wird, die ihre Liebe mit "des Artna Feuer-Klufft" vergleichen und von einem Schäfer Corbon, ber uichte als Riebet und Kluffer von fich faucht.

Johann von Beffer (1654-1729), geboren ju Frauenburg in Rurland, war ein eigentlicher Sofport und zwar im bochften Ginne, ben man bem Borte bamale beifegte. Dowohl Cohn eines Prebis gere, zeigte er in feiner Berfonlichfeit devaleresten Auftaub. Er begleitete einen jungen Ebelmann auf Die Univerfitat Leipzig, entfagte ber Theologie und ging und Berlin, murbe von Friedrich Bilbelm jum Legationsrath ernannt und nach London gefdiett, wo er feinen Rang mit Geiftesgegenwart behauptete: Der große Rurfurft verhalf ihm zu einer reichen Beirath. Doch beginnt fein hochfter Glang erft mit der Erhebung Friedrich's III. jum Ronia : Beffer murbe in ben Abelftand erhoben und gum Oberceremonienmeifter ernanut. Er hatte nun alle Feftlichfeiten, allegoriiche und muthologiiche Schauftellungen. Begriffungen und bergleichen gu ordnen; bas Dichten war nur ber fleinere Theil feiner Arbeit. Bu ber Berglbit und verwandten Biffen : ichaften war er bie erfte Antoritat feiner Beit; er befaß eine Bibliothet von 18,000 Banden, Die ihm fpater ber facfifche Bof ablaufte, aber auf Lebenszeit überließ, unter ber Bedingung, bag er einen jungeren Mann in feine Biffenfchaft einführe. Doch fällt biefer Theil feiner Birffamfeit nicht in Die bier einzuhaltenben Grengen. Geine mühiame Gelegenheitevoefie bat geringen Berth, obwohl man es loben muß, baß er unter bem Ginfluffe feines Freundes Canit ben üblichen Schwulft ablegte. Seine hubicheften Berfe finden fich in zwei Gebichten über ben Borrang ber blauen und ichmargen Mugen, meldes galaute Thema ungemein beliebt war; benn ichon in Lobenftein's Arminius wird berfelbe Streit geführt, indem die blonde Thusnelda Die fcmargen Angen, Die bruuette armenifche Bringeffin Grato aber bie blauen vertheibigt.\*)

Unter Denjenigen, Die von ber Schule Bofmannemalbau's zu ber

<sup>\*)</sup> Berühnt war Beifer's Bere:

Blaues Fener brennt, wo Schähe liegen, Und Dein blaues Ange wird nicht trugen; Denn es find der Schähe reiche Gaben In den Bergen Deiner Bruft begraben.

verftanbedmafigen Boefie, Die Canit empfahl, übergingen, ift ber Colefier Beniamin Reufirch (1665- 1729) an nennen. Bir baben ibn als Berausgeber ber Gebichtfammlung genaunt, aus welcher wir hauptfächlich jene Schule tennen lernen; er felbft flagt fpaterbin. baß er nur fo lange Beifall und Lobn gefunden habe, ale er felbft feine Berfe mit Schwulft auszierte. In Berlin fand er nämlich ungeachtet ber Brotection B ffer's nur wenig Forberung, obwohl er in "heroifchen Gebichten" ben neuen Ronig als Salomo befang und bas Mubenten ber geiftwollen Ronigin Cophie Charlotte feierte; boch erhielt er fpater an bem verwandten Sofe zu Ansbach ein vortheilhaftes Amt als Ergieber bes Erbpringen. In Diefer Stellung tam er auf ben Gebaufen, Senelou's Telemach in beutsche Alexandriner zu übertragen und fomit wie er meinte, jungen Fürften einen Spiegel. bem Baterlande aber ein Epos ju fchenten. Das Wert erfchien in brei Banben prachtvoll ausgestattet und mit Rupfern gegiert, unter bem Titel: "Begebenbeiten bes Bringen von Sthata" und gehörte noch zu Goethe's geiftiger Rabrung in feinen Rinbesiahren.

Much ber geiftvolle Evigrammenbichter Chriftian Bernide (ober Barnede) wandte fich in feinen reiferen Jahren gegen Lobenftein und hofmannsmalban, bie er in ber Augend verehrt hatte. Wir find über fein Leben unvollständig unterrichtet; er verbrachte mehrere Jahre in Samburg und gerieth mit ben bortigen Boeten Boftel, bem Berfaffer eines Epos "Wittefind" und Sunold in einen lebhaften Feberfrica. indem biefe beiben fich ber Schlefier annahmen. Der Streit, ber in ben Unfane bes 18. Sahrhunberte fallt und auf ben wir bier nicht eingeben tonnen, artete in gemeine Angriffe aus, war aber nicht unwichtig, indem Samburg bamgle bie bebeutenoften littergrifchen Rrafte beherbergte. Wernice, ber portrefflich frangofifch und englifch verftand und fchrieb, wurde fpater vom Ronig von Danemarf als Refibent nach Baris gefandt, wo er um 1720 ftarb. Un flarer Ginficht und afthetifcher Bilbung mar er feinen Begnern überlegen; ce ift nur zu bedauern, bag er biefelben in feinem "Belbengebichte, Sans Sache genannt" (Altona 1703) burch Bergleichung mit bem waceren Schuhmacher verhöhnen will, ben er ale Mufter eines Stumpere auffaßt. Geine Epigramme, Die er in feche Bucher eintheilt, bezeichnet er als "Ueberschriften;" fie enthalten gum Theil Urtheile über alte und neue Schriftsteller, g. B. ein geiftvolles über ben Tacitus, gum Theil aber auch Bemerfungen über politifche Buftanbe. Er vergleicht fchlagend bie endlofen Berhandlungen in Regensburg mit ben funf "frangöfischen Donnerworten: Car tel est notre placsir;" er weift ben Hebermuth bes Abbe Bonhours gurecht und beflagt bie Gallomanie in einem Epigramme mahrheitstreuer, jugleich aber vermoge ber fauDeutsche Kitteratur. Umfchwnug beim Ausgange des Sahrhunderte. 547

ftische Schlufzwendung bitterer und ftolzer, als Anderein wortreichen Beremiaden:

Gewiß urtheilte noch Hageborn, der ebenfalls in Hamburg lebte, nicht mit Unrecht, Werniche fei an Sprache und Wohllaut leicht, an Geift schwer zu übertreffen.

f. Umidmung beim Ausgange bos Jahrhunberts; hebung bee Sprache; Bietismus, Auftlarung und Bobularphilofophie.

Bas am Ansgange bes Juhrhunderts in ber beutschen Dichtung geleiftet murbe, war bei Beitem nicht fo bebeutfam und folgenreich, ale bie Beftrebungen in einigen verwandten Gebieten. Biergu gebort por Allem bie Ginführung ber Mutterfprache in bie Stubien und in die miffenschaftliche Litteratur. Bir berühren bier die erfreulichfte Seite unferes beimifchen Lebens. Gelbft in ber tranzigften Beriobe gab ber Deutsche bie Gorge für Schule und Bolfsbilbung nicht auf; Stabte-Obrigfeiten, mobilbentenbe Gelehrte, auch Ebelleute und Rurften betheiligten fich baran. Wie fcon ber bentiche Sumanismus fich baburch vom romanifchen unterfchieb, bag er bie nen gewonnene Bilbung in Schule und Saus brachte: fo zeigte fich berfelbe Begenfat auch nach bem großen Rriege, in ben fur uns ungunftigften Berbaltuiffen. Renelon ichrieb über Dabden-Erziehung, fpater verfaßte Rollin ale Schulmann feine romifchen Befchichte; aber an eigentliche Bolfsbilbung murbe in ber gangen frangofifchen Glangperiobe nicht gebacht. Dagegen borte Deutschland felbft mahrend bes Rrieges nicht auf, fich fur ben ichon genannten Wolfgang Ratich zu intereffiren, ber eine Methobe für leichteren Sprachunterricht erfunden hatte und jungere Leiner fur biefelbe auszubilden verfprach. Der Fürft Ludwig von Unhalt richtete eine Druderei ein, um bie neuen Schulbucher liefern an tonnen; in Magdeburg fuchte man Ratich ju gewinnen; ber berübmte Junging murbe zu einem Untachten über ibn aufgeforbert. Wenn und ber ftete manbernde Ratich an Bafebow erinnert, fo gemahnt bas Lebensbild bes wurdigen Amos Comenius (cigentlich Romenofi, aus Romna bei Brunn; 1592-1671) eber an Beftaloggi.

Er mar erft Brediger bei ben bohmifchen Brudern in Julued, mußte aber 1624 ber Religion, wegen bie öftreichifden Staaten verlaffen und lebte feitbem meift in Liffa. 216 bie Schweben 1656 biefe Stadt verbraunten, verlor er alle feine Sanbichriften und Bucher. Bon ba an lebte er, ftete lehrend, in Schlefien, in Samburg, gulett in Imfterbam, wo er, 77 Jahre alt, verfchieb. Comenins war ein Denfer bon hoher fittlicher Burbe, gang von ber 3bee burchbrungen, baß bie Sebung und Begludung bes Denichengeschlechte von ber Ingendbilbung ausgehen muffe. Der Grundjug feiner Lehrmethobe beftaub barin, Die Renutnif ber Sprache gugleich mit ber Renutnif ber realen Begenftande gu überliefern. Da er bies in ausgebehnter Beife nur burch Abbilbungen zu leiften vermochte, fo verfaßte er bas ferühmte Jugendwerf: Orbis terrarum pictus ober die fichtbare Welt," bas querft 1657 in Rurnberg erfchien. Die Wirfung war angerordentlich; boch noch weiter erftredte fich ber Ginflug eines alteren Berfes von Comening, ber lateinifch abgefaften ..erichloffenen Bforte ber Guraden." Diefes Buch wurde in gwolf europaifche Sprachen, ja foggr in affatifche überfest; ind Arabifche von Golins, einem Bruber bes berühmten hollandischen Gelehrten. Im Jahre 1641 murde Comenins nach England berufen, um bas Schulwefen gu reformiren, und bie Angelegenheit fam im Barlamente gur Strache, aber ber Burgerfrieg trat bindernd ein. Sierauf arbeitete er im Auftrag Orenftierna's an Elbing einige Schulbucher aus. In einem berfelben, feiner ,neuen Sprachmethode," bas gu Enbe bes Jahres 1648 ericien, wendet er fich an bie Fürften mit ber Murche: "Ihr Dachtigen habt Rieles gerftort, nun bant wieber auf!"

<sup>\*)</sup> Raumer führt aus einem Gorliger Programm folgende Renferung bes Rectors Baumeifter au: "Wir untericheiben ablicher und vornehmer Lue

fuchserei" hinaus zum Beltmännischen und Braftifchen. Die Schuttomobie fam wieber gur Bluthe, weil man erflarte, burchtheatralifche Anfführungen werbe bie Ingend eine "auftändige Sardieffe" gewinnen. aber ichon vor Chriftian Weife begann man bie und ba, bentiche Stude zu verwenden. Auch fonft begann man an dem lateinischen Unterricht gu rutteln und auf bas Qualenbe ber grammatifchen Regel- und Musuahme Pladereien binampeifen, Schuppins trat bierbei befonbers lebhaft bervor, anweilen mit Bernfung auf Comening, In feiner Schrift "Tenticher Lehrmeifter", welche er, bierin felbft pedantifch, in Die Form eines Disentfes mit bem eblen Daufmis and Cimbrien (Johann Rift) einfleibet, erflart er, Die Beisheit fei an feine Sprache gebunben, man fonne auch auf Deutsch lernen, wie einem Rranten gu Belfen fei; Die Frangofen lernten alle Facultäten und freien Runfte in ibrer Mutterfprache. Diefe Beweisinbrung ift nicht eben tief, aber als Beginn einer heilfamen Opposition merfwurdig. Gelbft Thomafius ift von bem Bormurf nicht frei gu fprechen, baf er bei Empfehlung ber Deutschen Sprache allguviel Rudficht auf weltmannifches Anftreten leate. Beichen Sturm er erregte, als er beutide Borleinugen bielt aub gelehrte Materien in beutscher Sprache behandelte, haben wir fchon ermabut. Sein Auftreten erreate bei Theologen aufrichtige Anaft: man bielt es für allangefährlich, wenn fubtile Glaubensmaterien in einer bem gemeinen Mann juganglichen Form behandelt werden follten : auch ichien bas Band, bas bie Studien in gang Europa gufammenhielt, fich lofen gu miffen, wenn bas Latein aufhoren wurde. Die Brief- und Umgangefprache ber Gelehrten gu fein. Dagegen macht Der geiftvolle Philologe Johann Matthins Geener, ber um 1730 in Leipzig Rector war, eine feine Bemerfung gu Gunften ber von Thomafine angeregten Renerung Db er im Recht ift, wenn er behamptet, Thomafine habe Dentich vorgetragen, weil er fein Latein verftanb, wollen wir nicht enticheiben; wohl aber erflart er mit Grund, Die Unfenntnif ber Mutterfprache habe es verfchulbet, bag man bas Latein in gang verborbener, faft barbarifcher Beife gefprochen habe; barum batten gelehrte Manner feit Stiftung ber Univerfitat Salle gum Stubium und gur Anwendung bes Deutschen auch bei atabemischen Bortragen gerathen, mas vorher für gang unerlaubt erachtet worden fet.

Tiefer nit bedeutsamer als die Grunde des Schuppins und Thomafins waren biejenigen, welche Gab riel Bagner and Quedlindurg für die Pflege benticher Eigenthumlichfeit anführte. Die Schrift,

Rinber von andern, fo niedriger Geburt find, auch darin, daß wir ihnen einen naberen, liebreicheren und vertrauteren Umgaug mit den Lehrern unter Benigung aller anflatoligen Poflicheit gestatten."

worin er fich darüber ausspricht, führt ben Titel: "Brufung bes euro» poifchen Berftandes burch bie weltweise Geschichte pou Realis be Bienna"; er wohnte nadilich eine zeitlang in Bien, mußte aber in Folge feiner hellen Aufichten, Die er rudhaltlos aussprach, von bort entflichen. Seine Schrift murbe im Jahr 1693 bem Berleger in Leingig entwendet; unr ein Bericht über Diefelbe ericbien 1715 im Drud und wurde nicht nach Berbienft gewürdigt. Un ber Saud biefes Berichtes hat Berber, ber mit feinem vielfeitigen Berftanbuig und Feingefühl fo manches Echte und Bebentenbe ju erneuern wußte, bie Mufichten Bagner's in feinen Briefen gur Beforberung ber Sumanitat" entwickelt. Der Lettere gehörte unftreitig zu ben ichgriffunigiten Köpfen feiner Reit. Er ftellt die Deutschen barin mit ben Grieden gufaumen, baß beibe Boller ben Beruf gur Berbreitung geiftiger Bildung erhalten hatten; ben Deutschen fehle es bei aller Jutelligeng an eblem Ehrgeis und großmuthiger Boterlaudeliebe, baber rühre ihre Armuth und Dhumacht, die Berftandesverfiufterung, ber Stols und Tros des Muslandes, ber Berluft von Laubern und Stabten, Die Rriegführung auf unfere Roften. Das Darchen von ber beutiden Ginfalt glauben wir felbit aus Niebertracht und Mangel au Geichichtstenutuig. Unfere Schulmeifter, Bfarrer, Sprachfünftler und bas gebulbig ichwisende Bolf balten Anftrengung für Berftand; wir vertheibigen nicht einmal unfere Erfinbungen gegen bas Ansland. Bir glauben ben Freunden mit Rindereien webe zu thun, wie wenn wir ihnen nachweisen, baf Giner unter ihnen etwa eine Stadt wie Roftod und Altorf nicht gefannt bat. (Dies vaßt noch heute vortrefflich.) Bu Deutschland, bemerft er fobann. wohnt ber Berftand außer ben Schulen; bas Bolf ift oft finnreich, bic Bornehmen fdinffuchfig; im Auslande bagegen find bie Gelehrten zum Theil bie flügften. Er erflart, lange por Brodes: bie Ratur fei Gottes Buch, nicht Gottes Feindin : Naturfünfte maden aufrichtig, Schulfünfte hartherzig und ftolz.

In biefe Periode feginnender Gährung trot des Zeitschriften wesen als ein mächtiges Ferment ein. Es begann ihr Dentischand mit den in lateinischer Sprache abgelusten Verhandtungen der Geleichten (Acta Eruditorum), die im Nachghunung des Journal des Savants mit anderer Unteruschunungen 1682 zu Leitzig burch Ditto Wende ins Leben gerufen wurden; der leist ihrer 117 Bainde erschien genau ein Jahrhundert später. Am biefer Zeitschie, die im monatlischen Duarthesten erschien, arbeiteten zu Austong Gelehrte wie Tengt, Carpzone, Sagittarins, Thomaslins und Deibulg mit; der Lebtere veroffentliche bier seine Grundstäge der Disseruntarechnung. Thomasins ging balb einen Schielt weiter, indem er (1788) die erste litter visch Zeitschrift in deutscher Sprache Sogianderet, unter dem Titel:

Bir haben ichon bemerft, bag im Anfang bes 17. Jahrhunderts unfere Gelehrten faft jebe Berührung mit bem altuationalen Befen aufgegeben hatten. Die mittelhochbentichen Dichtungen wurden faum mehr gelefen und Wolfgang Lagins, ber um 1614 vom Ribelungenlied fprach, hielt basfelbe für eine Art von Reimchronif ber Thaten Attila's. Inbeffen mar ber Ginn für beutides Alterthum nicht abgeftorben, und es ift bemertenswerth, bag namentlich Juriften und Bubliciften ibn lebendig erhielten. So bat unter anderen Melchior Golbaft von Beimingefelb (+ 1635), ber meift ein unftetes, burftiges Litteratenleben führte, gulett aber boch Rangler an ber Univerfitat Gießen murbe, einer befferen Reit vorgearbeitet. Bom Urfundensammeln, worin er nicht immer febr anverläffig ift, fam er auf bas Lefen ber Dichter, welche er für bie Alterthumer zu verwerthen gebachte. Dibaetifche Berte fcheinen ihn am meiften angezogen gu baben : man erftaunt, wenn man feine felten geworbene Sammlung von Lehrbichtungen lieft, über ben Umfang feiner Lecture in biefer buuffen Reit. Er macht in beriefben (Paraeneticorum veterum Pars I, 1604) Mittheilungen aus bem Binsbede und ber Binsbedin (f. Bb. VI., G. 133); er erwähnt ben Bolfbietrich, ben Ronig Laurin, ben Dietrich von Berong, ben gehörnten Siegfried von Roln (Agrippinensis), ben Ernft von Schwaben (nach ihm von Deftreich ober Baiern) und fraat mit Recht, warnm man biefen Gebichten nicht cbenfo viel Aufmertfamfeit ginvenbe, als ben bebraifden und arabiichen : von Dichtern fennt er Bolfram, Bernber, Strider, Marner und andere: bem Balther wibmet er als einem trefflichen Gittenrichter hohes Lob. Der Tannhaufer ift ihm ein Gefchichteschreiber; boch führt er auch bas Bolfelieb an, bas biefen Ramen tragt. Rach Goldaft verbient Schilter genannt ju werben, bem es ansichließlicher um bas Auriftifde und Antiquarifde an thun mar; er ftarb 1705

als Ratheberr gu Strafburg. Aber and Dpit befaß offeneu Sinn genng, um feine Theilnohme bem Annoliebe gugumenben; er fertigte eine Abschrift besjelben au, bie balb hoben Werth erhielt, ba bas Drigingl verbrannte (f. 2b. V., S. 352). Doch fanben biefe Ermittelungen einen fehr befchränften Leferfreis. Unders war es am Musgang bes Jahrhunderts, als ber Streit um Die Theorie ber Dichtung ben Ginn für folche Stubien erhoht hatte. Daniel Georg Dorhof (1639-1691), gulest Professor und Bibliothefar in Riel, ftellte nicht uur in feinem "Bolubiftor" eine Daffe von litterarifden Rotigen gusammen, fonbern gab in feinem werthvollen Buche "Unterricht von der Tentichen Sprache und Boefie, beren Uriprung, Fortgang und Behrfaben" (gueift 1682) einen planmäßigen Ueberblid bes bamaligen Beftanbes ber Litteraturfunde, mobei er auch auf Sprachformen und Bersmaafe Rückficht nimmt. Die Unregung war ungemein fruchtbar und ichon 1715 bezeichnet Burfart Mente bie Litteraturgeschichte ale bie "Mobewiffeuschaft igiger Reiten."

Bom hochften Berth aber war es, bag Boefie und Brofa burch bie neuen religiofen Bewegungen einen lebenbigen Behatt erhielten. In bamaliger Beit tonuten fich bie Clemente ber Befreiung auf feinem anderen Gebiet entwideln, als auf bem bes Glanbens, Bon Urub und Andrea an hatte es vie an Mannern gefehlt, welche die Forderung erhoben, man foffe über ben Streit um religiofe Deinungen nicht die Meinheit bes Bergens, Die Bedürfniffe bes Gemuthes und Die Liebe vergeffen. Diefer Richtung entsprach ber Bietismus, ber bem inbicetiven inneren Leben fein Recht zu verschaffen fuchte. 3nbem Gläubige fich gufammen fauben, bie bas Erbauliche höher aufchlugen ale bas Dogmatifche, bara ihr Beftreben ben Reim ber Tolerang in fich, die balb gu einer Forberung ber Beit wurde. Daß Die Bietiften felbft fich fruh von ihr abwandten, baf fie aus einfeis tiger Rudficht auf Frommigfeit und Gemuth ben icharfen Geift ber Unterfuchung zu fürchten auffngen, ans Ropfbangerei bie Bhilosophie anfeindeten, fommt in der Epoche, die wir eben besprechen, noch nicht in Betracht. Diefe Evoche funvit fich an ben von uns ichon mehrfach erwähnten Philipp Jacob Spener an. Bu feinen Aubaugern gehörte ber berühmte Angust Hermann Franck and Lübeck (1663 bis 1727), ber in Leibzig ein Collegium für Bibelfrenube frielt und barum verbächtigt wurde; Thomasius nahm sich bes schüchternen Mannes mit allem Gifer an. Ale Digeonne in Erfurt, welches gum Ergbiethum Maing gehörte, war France ale angeblicher Settenftifter nenen Anfechtungen ausgeset und wurde fogar burd ein furfürftliches Refeript von feinem Amte entfernt. Spener felbft folgte 1691 einem Rufe nach Berlin und war bei ben Borbereitungen gur Stiftung ber 
> Er hatte recht auf feinen Terf fludviet Und Gottes Wort, wie fich's gedühret, Auf griechifd, bald hebräifd angeführet, Die Kirchenvätzr oft eitiret, Die Kepter fleißig ausschändviert lind flets fo fein (dematsfret), Daß er der Bauern herz gerühret!

Da biefes Unwesen am Schlusse des 17. Jahrhunderts noch weit mehr in Wistiss stand als zu Gestert's Zeit, so war die mitde Betrachtung und erbaulide Jusprache, welche vom Vereise Spener's ausging, im Ansang wenigstens, eine Wohlthat, ja eine Besteiung sür Hers nub Geist.

Gines der bedeutenbsten und einfluftreichften miffenschaftlichen Berte, bie um jene Beit verfaft murben, aing aus bem Rreife Spener's bervor:

bie "Unparteiffe Rirchen- und Regerhiftorie" von Gottfrieb Mrnolb (2 Bande, Frantfurt 1699), Uniere Generation, in Reiten ber Revolution und Reform aufgewachfen, verbindet mit bem Borte Reger nicht mehr ben gehäffigen Begriff, ber ibm in früheren Jahrhunderten anhaftete. Es ift uns baffer nicht leicht, Die von bebentenbem Biffen unterftutte Rububeit, Die Arnold in jenem Werte bewies, völlig gu würdigen. Urnold behandtet mit einem damals unerhörten Freimnth. bie Reterei fei zu manchen Beiten ein hochbebentenbes Element in ber Entwidelung ber Glaubenslehre gewesen. Indem er nachweift, bak Die Berfolgung frommer und erleuchteter Reter meift von ber Bralatur ansgegangen fei, beftreitet er auch die Gultigfeit ber Berbammungs-Urtheile, Die von Rirchenversammlungen ausgingen. Arnold murbe noch beftiger von ber lutberiichen Orthoborie als von Ratios liten angegriffen; boch war bie Wirfung feines Bertes eine angerorbentliche und entsprach besonders bem im 18. Jahrhundert immer mehr auffommenben Triebe, für bie Unterbrückten in ber Beltacfcbichte Bartei zu nehmen. Die Darftellung in feinem Sanptwerfe (er verfaßte mehr als 40 Schriften) ift nicht lichtvoll genug und etwas fcwerfallig, boch für jene Beit verbienftlich; man fcbrieb bem Thomafind einigen Antheil baran gu, Arnold mar in Dresben mit Spener, ben er innig verehrte, perfonlich befannt; fpater lebte er einige Beit in Frantfurt ale Corrector, bann in Gießen ale Brofeffor ber Befchichte. Er ftarb 1714 als Brediger ju Berleberg mabrend bes Gottesbienftes an ben Folgen eines Schredeus, ba Werber in feine Rirche cinbronaen.

Much ber bochbernihmte Gottfried Bilbelm von Leibnis (1646-1716) ftanb mit ben erften Bietiften in freundlichem Berfehr. fo wie er auch bie Beftrebungen gur Bebung ber Mutterfprache aufmunterte, obwohl er felbft feine Banvtwerfe lateinifch ober frangofijch abfaßte. Da bas Wirfen biefes großen Deuters und Forichers fich auf Die verschiebenften Gebiete erftredte, fo hatten wir feiner in ber politifden und litterarifden Geschichte bereits vielfach zu gebenfen. M's Staatsmann fennen wir ibn ans jener Dentschrift über bie Eroberung von Meanpten, Die er ber Regierung Lubwig's XIV. überreichte. fowie aus einem Rriegemanifefte gegen Franfreich. Seine Bemuhungen um Bereinigung ber driftlichen Befenntniffe zeigten ibu uns im Berfehr mit Boffnet. Much unter ben Erneuerern ber Rechtes und Staatelehre hatten wir ibn augufuhs ren. Im Dienfte ber welfischen Gurftenbaufer entbedte er ben genealogifchen Bufammenhang berfelben mit bem Sans Efte; aber, mas von höherem Berth ift, burch feine Urfunbenfammlung gehört er gu ben erften Begrundern einer neuen methobijden Gefchichteforichung. Mls Erfinder ber Differentialrechnung ober bes Calculs bes Unenb. lichen hatten wir ihn neben Remton zu nennen. Leibnis verlor im fechoten Jahre feinen Bater, ber Brofeffor ber Moral in Leipzia mar: auf ber Nicolaifchule hatte er ben Jacob Thomafins. Bater bes berühmten Schriftstellers, jum Lehrer. Er verfaßte fruh lateinifche Gebichte und vertheibigte an 18 Ighren feine philosophische Schrift vom Grunde ber Individualität (de principio individuationis). Doch ließ man ibn wegen feiner Jugend nicht gur Bromotion gu, worauf er an ber Ruruberger Universität Altborf ben Doctorgrab ermarb. An ber Birthetafel in Nürnberg machte er bie fur ihn febr folgenreiche Befanntichaft bes hellbeutenben furmaingifchen Miniftere von Bonneburg und ging auf beffen Auregung 1672 noch Baris, mo er Bascal's Rechenniafchine verbefferte und mit Sunghens, wie auch mit Colbert in Berbindung trat. Leibnis wies alle Antrage, Die ihm bon Baris und Rom aus mit ber Bedingung gemacht wurden, baft er jum Ratholicismus übertrete, ftanbhaft jurud, Er blieb von 1673 au in ben Dieuften ber Bergoge von Sannover, nahm feinen Wolmfit in ber Sanptftabt berfelben, machte aber bis jum Beginn feines Greifenaltere piele Reifen. Seines Aufenthaltes in Berlin, mo er Die Afabemie ber Biffenichaften einrichtete, und in Bien, wo bie Gründung einer ahnlichen Societat nicht ju Stande fam, haben wir ichon gebacht. Es galt für Deutschland ale hochft ehrenvoll, baf ein Peutider an ber Spite ber geiftigen Angelegenheiten Europas ftanb. wie etwa Sumboldt in unferen Tagen. Der Raifer erhob Leibnis jum Reichofreiherrn, Beter ber Große jum Geheimrath; Burben-Diplome, Benfionen, Bitten um miffenschaftliche Rathichlage ftromten ihm von allen Geiten gu \*). Leibnis ftarb 1716 gu Bannover in feinem Arbeitfeffel. Der Geiftlichfeit mar er nicht befreundet, ben Burgern ftanb er fern : baber fant fein Leichenbegangniß faft ohne jegliches Geleite ftatt.

And Leibnig in bentscher Sprache schrick (darunker and einige Keidsch) ist meist erst nach seinem Tode gedruckt worden. In Versen stage er, "daß manche Höfe sich der bentschen Sprache schämen, Franzosen nd den Tisch und gar zu Natise nehmen." Im Sahr 1809 veralte er die andsyzeichnete Schrift "Nuvorgreistliche Gedunken, betressend in Anderscher Sprache.

<sup>\*)</sup> Unter einem Abbrud feines Bilbniffes murben fpater vier Zeilen von Boltaire angebracht:

Il fut dans l'univers commu par ses ouvrages Et dans son pays même il se fit respecter; Il éclaira les rois, il instruisit les sages; Plus sage qu'eux il sut douter.

worin er ausführt, dog nufere Sprache, soweit sie vom Bolf ausgebildet werden sonne, seiner anderen nachliche, um so mehr aber allen Beziehungen, die vom Hos jund vom der Wilsseichgelt aus entwickelt werden müßten. In seinen transstischen und lateinischen Schriften sit die Bartsellung tressisch under Arthein und Vestimmusheit, doch, wie Kenner meinen, nicht durchaus ungegwungen ").

Der ftreng theoretifche Theil ber Leibnig'ichen Philosophie, Die fogenannte Monadenfehre, mag in Kachschriften besprochen werben. Dagegen haben wir einige Andentungen zu geben über feine Lehre von der Retur und von der fittlichen Welt in ihrem Berhaltnif gu Gott; benn diefe Lehre, die er am ausführlichften in feiner Theodicee vorträgt, hat auf die Deutweise ber Deutschen bis gegen Ende bes 18. Sahrhunderte ben machtigften Ginfluß genibt, ig ift für Diefelbe gerabegn beftimment gewesen. Der gewöhnlichen Annahme nach ift biefes Buch aus ben minblichen und fcbriftlichen Unterhaltungen bes Philosophen mit der berühmten preugischen Ronigin Cophie Charlotte bervorgegangen. Um Bofe berfelben gu Charlottenburg berrichte ber freieste Beiftesverfehr um biefelbe Reit, wo in Berfailles ein bumbfer Drud auf ben Gemnithern laftete. Die Brediger ber frangöfifchen Gemeinde von Berlin, von welchen Beaufobre den größten Ruf genoß, burften bort ihre Anfichten fo zwanglos vortragen, wie ber Beinit Bota und ber geflüchtete irlandische Freigeift Tolond. Sier war Leibnit ber geehrtefte Gaft; hier foll ihm bie Ronigin auch Die Gebanten mitgetheilt haben, ju benen Die Lecture ber ffeptischen Schriften Banle's fie angeregt hatte. Rant fpricht über bie Urt, wie Leibnig an Diefem Damenhofe philosophifche Fragen behandelte, mit leifem Spotte. Ameifel, wie fie ber Ronigin fich aufbrangten, murben in jenem theologischen Beitalter oft genng in eleganter Gesellichaft erörtert; fie brangen fich übrigens bentenden Rindern fchon bei ber Ronfirmation auf. Go bie beiden Fragen, warum Gott bei feiner unbedingten Allmocht bas Bofe in ber Belt, ber moteriellen wie ber fittlichen, gulaffe: und ferner, wie fich bie gottliche Borberbeftimmung

aller Dinge, also auch aller Sanblungen, mit ber Freiheit bes menfchlichen Willens vertrage? Die Theobiece, welche biefe Fragen lofen foll, handelt baber "über die Gute Gottes, Die Freileit Des Menfchen und ben Uriprung bes Bojen." Leibnit nimmt an, baf bei jeber einzelnen Saudlung Billeusfreiheit obwalte, baß aber bie Ergebniffe affer Sandlungen burch göttliche Borgusficht nach einem barmonifchen Blane gufammeuwirfen. Die Welt ift unter beuen, Die Gott ichaffen founte, Die beite; benn es ift unmoglich, angunehmen, baft Gott eine beffere nicht gefannt ober nicht gewollt habe. Das Boje ift vorhans ben, bamit fich bas Gute an bemfetben übe, gur Erfenutniß feiner felbit und zur Freude an feiner eigenen Bethätigung gelange. Diefer Glaube, bag bie Belt ungeachtet ihrer Dangel auf Die Gludfeligfeit ber in ihr lebenden Beichopfe berechnet fei, ber fogenannte Optimis. und, mochte ftrengeren Philosophen nur fur bas Erzengniß einer weltmannifchen Bernhiannasphilosophie gelten: fo viel aber ift gemiß. baß er in einer Reit, wo Deutschland fich ben Ratechismushanbeln und ben Litaucien über bie in Gunben ertrunfene Menichfreit zu ents gieben begann, ben Rippergeig in ein neues Reich ber Soffung. Menichenliebe und Lebensfrende eröffnete. Bar bie Belt nicht mehr ein Nammerthal ohne Ausgang, war fie nach ewigen Gefeten auf Beil und Glud berechnet, fo verlor auch bie Ratur ihre feinbfeligen Schreden : Die Betrachtung berfelben, Die Berfenfung in ihre Reize und Geheimniffe erichien, wie Brodes balb verfündete, nur als eine neue Form ber Gottesverchrung. Freilich, die Borftellung von ber Bollfommenheit ber Welt mar bem Bunberglauben nicht gunftig : auch war bie Orthoboxie bamit nicht einverftanben, bag man nun religioje Bahrheiten, ftatt aus Bibel und Ratechismus, aus ber Beobachtung einer Quelle, eines Rafere, eines Bienenfcmarmes fcopfen folle; boch wurde gerade biefer Gebaufe ben Deutschen por allen werth und braug folieflich in alle Rinberfdriften ein. Das Bofe aber, ftatt ben Menfegen niebergubruden, follte, fo begann man gu lehren, vielmehr feinen Stola auregen, benn ce beftatige ihm feine Beftimmung gur Freiheit. In Diefem Ginne verfaßte noch Saller fein Lehrgebicht vom Uripring bes Uebels, worin es beißt: "Gott liebet feinen Zwang; bie Welt mit ihren Mangelu gilt nichr ihm, als ein Schwarm von willenlosen Engeln." Und noch am Schluffe bes Jahrhunderte gibt Schiller, bei welchem bie Spuren eines handlich frommen Rinberlebens fich febr laugiam verloren, im Carlos bemielben Gebanten einen freilich weit ichwungvolleren Ansbrud : "Er (Gott), ber Freis beit entgudenbe Ericheinung nicht zu ftoren, lagt ber Uebel granenpolles Beer in feinem Beltall lieber toben," An die Borftellung von einer jum Glud führenden Beltorbung ichlog fich leicht auch bie

weiter von der Befähigung und Bestimmung der Menschlebeit zur Gervollschunnung. Selbst Erriguissis endige den Derimisuns zu wöberlegen schienen, wie um die Witte des solgenden Iahrsunderst das Erdbeben von Lisson, wie um die Witte des solgenden Iahrsunderst dere dem Anaben an die möglich deste Welt vorerts seine Gesaler. Erst nach der fanntigken Philosophie einerseits und mit den Enttäussen nungen, die mit der Kendelinnskeit eintrellen, andererseits, stat ein Unischwung zur entgegengeschen Ansicht, am Bessimmismus ein, der in mierem Johnstundert auch einem Vollendeit eeftweden der, der in mierem Johnstundert auch einem Vollendeit eeftweden der

hier ichließen wir biese litterarischen und cutungeschichtlichen Ueberschaten. Wir nechmen für bieselben, im Sinne des Berfolfers der Beltgeschichte, lieber den Borwurf auf und, etwas abwegig versahren gu sein, als nur die breite Beerstraße der einander aussichreibenden

Litteraturgeschichten betreten gu haben.

# 一、这次 323

### Berichtigungen.

#### 2. Bu Banb XIII. Geite 307.

Sumifiden ift erfeinen: "La verlits aur le meape de fer, par Th. Jung, ciftier de Iblat majer (Paris, 1873, H. Plou), yfter urfte andgemiejen, der Gelangene fei ein teiptingifider Ebethaum, ein herr vom Kilfenbad und harrennies geneien, der fid en iente militertenjuen gegen des Schen Dishonje's XIV. detheftigt ober den Slam dagu entwerfen hotte. Derfelde wurde im der Nocht der vom 27. auf der 28. Mag; af 1973 in der Möße und Vernum effenommen, man ließ ibn nicht hinrichten, weil Lonavis hoffer, lich feiner als Jengen agene be Anflitter, mutter melden der Artegaminiter perfentielle Reinbe ternungter, bedienen zu fonnen. Er verblich mut in verfeighenen Gefängnissen, salecht (ist 1708) in der Moßtigt. Sim Teunstynet maßter er eine Sammetmosfe tragen. Durch defe Gruitletungen ild die Kernuthung, daß Warthjoil der Gefangen gemeen, befrittet. Ag. Deubef historie Agidentie, 1873, 3, dech.

# Inhalt des dreizehnten Bandes.

### Befdichte der neueren Beit.

III. Befdichte bes 17. Jahrhunberte. (Schlift.)

| X.   | Franfreich, Spanien und Italien nuter Magarin; Er-                           |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | fcuttering ber frangöfischen Berfassung                                      |     |
|      | 1. Militarifches und biplomatifches Gtud ber Frangofen in Spa-               |     |
|      | nien, Deutschland und ben Rieberlanden                                       | 5   |
|      | 2. Italienifche Angelegenheiten und Franfreiche Berhaltniß au                |     |
|      | benfelben                                                                    | 14  |
|      | benfeiben . 3. Immere Unruhen in Frantreich ober bie Beit ber Fronte bis gum |     |
|      | Musbruche bes Burgerfrieges                                                  | 35  |
|      | 4. Rrieg ber Fronde mit ber Regierung                                        | 53  |
|      | 5. Lette Beit Magarin's                                                      | 75  |
| XI.  | Europa von Magarin's Tobe bis gum Frieben von                                |     |
|      | Mymrocgen.                                                                   |     |
|      | 1. Deutsche Berhaltniffe bom weftfalifden Frieben bis gum Beginn             |     |
|      | ber Beraubung Deutschlands burch Ludwig XIV                                  | 84  |
|      | 2. England von Dliver Eromwell's Tobe bis gur Rudfelyr Rarl'e II.            | 92  |
|      | 3. Erfte Beit von Rart's II. Regierung                                       | 111 |
|      | 4. Ludwig XIV. und feine Minifter                                            | 121 |
|      | 5. Ludwig XIV., Rarl II. von England und be Bitt bis gum                     |     |
|      | Frieden von Breda                                                            | 128 |
|      | Ludwig XIV, und die inneren Angelegenheiten Englands                         |     |
|      | und hollands mabrend besfelben                                               | 142 |
|      | 7. Franfreid, England, Deutschland und bie Rieberlande por                   | *** |
|      | bem hollandischen Kriege Ludwig's XIV.                                       | 151 |
|      | 8, Ludwig's XIV, hollandifcher Rrieg bis jum Frieden von                     |     |
|      | Boffem und bie inneren Angelegenheiten Deutschlands und                      |     |
|      | ber nieberfande mahrend biefer Beit                                          | 160 |
|      | 9. Der hollandische Rrieg Ludwig's XIV. vom Frieden gu Boffem                |     |
|      | bis gur Schlacht bei Fehrbellin und bie bamaligen Buftanbe                   |     |
|      | Englande und Dentichlands                                                    | 173 |
|      | 10. Ende von Ludwig's XIV, hollandifchem Ariege                              | 194 |
| XII. | Lette Zeit des 17. Jahrhunderts.                                             |     |
|      | 1. Bieberherstellung ber ichwedischen Monarchie und Kriegemacht              |     |
|      | burch Rart XI. und politische Berhaltniffe Danemarts                         |     |

|       |                                                                              | Ccin |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | 2. England in ber letten Beit Rarl's II                                      | 21   |
|       | 3. Jafob II. ale B.herricer von England                                      | .23  |
|       | 4. Lubwig's XIV. bespotifches Berfahren gegen ben Bapft, bie                 |      |
|       | Janjenisten und bie Sugenotten                                               | 24   |
|       | 5. Turtifche und ungarifche Banbel bis jum Baffenftillftanbe                 |      |
|       | bon Badvar (1664)                                                            | 26   |
|       | 6. Raifer Leopold I., bie Ungarn und bie Türfen vom Basvarer                 |      |
|       | Baffenflitifianbe bis jum Rarlowiger Frieben (1699) .                        | 27   |
|       | 7. Lubwig's XIV. frevelhafte Berlegung aller Friedensichluffe                |      |
|       | mit Spanien und Dentichtanb                                                  | 309  |
|       | 8. Bilhelm's III. Erhebung auf ben englifchen Thron                          | 31:  |
|       | 9. Reue Raubzuge Lubwig's XIV. nach Denlichland und Folgen                   |      |
|       | berfelben                                                                    | 321  |
|       | berfelben .<br>10. Branbenburg und Preugen bis zur Erwerbung ber Ronigemurbe | 340  |
|       | 11. Gadien und Bolen                                                         | S5.6 |
|       | 12. Sannover und bie englische Thronfolge                                    | 36   |
| XIII. | Die Litteratur und Geiftesbildung bes 17, Jahrhunderts                       |      |
|       | in England, Franfreich, Deutschland und ben Dieberlanden,                    |      |
|       | 1. Bacon und Descartes; nachfte Musbilbung ihrer Dentweise .                 | 368  |
|       | 2. Aitronomie und Erfahrungswiffenichaften                                   | 375  |
|       | 3. Bolitifche Litteratur im 17. Jahrhundert: Ratur- und Bol-                 | 0.0  |
|       | ferredit                                                                     | 387  |
|       | 4. Biffenichaften, Litteratur und Runit in ben Rieberlanben .                | 400  |
|       | 5. Die englische Dichtung im 17 Jahrhunbert                                  | 424  |
|       | 6. Fraugofifche Litteratur bis gur felbitflanbigen Regierung Lub.            |      |
|       | wia's XIV.                                                                   | 440  |
|       | 7. Die glangenbe Beit ber frangofifchen Litteratur unter ber                 |      |
|       | Monarchie Ludwig's XIV.                                                      | 455  |
|       | 8. Ueberblid ber beutichen Litteratur im 17. 3ahrhunbert.                    |      |
|       | a. Uebergangezeit; bie erft; ichlefifche Schule                              | 492  |
|       | b. Die Sprachgefellichaften                                                  | 507  |
|       | e. Dichtung und Dichtergruppen auferhalb ber alabemiiden                     |      |
|       | Rreise                                                                       | 515  |
|       | d. Satire, Beitschilberung, Roman und Lehrprofa                              | 524  |
|       | e. Die ameite ichlefische Schule und ihre Gegner                             | 537  |
|       | f. Umidwung beim Musgange bes Jahrhunberis; Bebung ber                       |      |
|       | Sprache: Bietismus, Aufflarung und Lopularphilosophic                        | 547  |





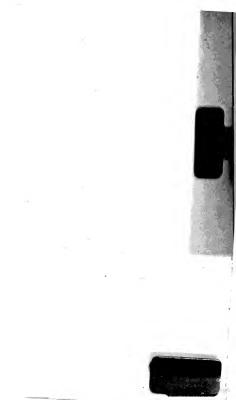

